

Jeo. Un. 185

<36631623700016 🥎

<36631623700016

Bayer. Staatsbibliothek







Alie Rom. Kayferl. Majeftät, auch Knigl. Poln. und Chur-Sachsichen allergnäbigsten PRIVILEGIIS.

DUNG UNG, ber Conrod König, 1736.

Bayerlache Sia Bothek

# Vorrede.

d habe mich offt gewundert, daß wir noch zur Zeit keine Wollständige Geographie vom Römischen Reiche haben, da doch in Deutschland jährlich so viel neue Bücher gedruckt werden, daß man etliche Ströme damit verstopffen könnte: Nachdem ich aber selber Hand angeleget habe, so sind mir die Schwürigkeiten, dadurch andre sich vielleicht abschrecken lassen, gar bald bekannt worden.

)( 2

Denn

Denn erstlich fan man in Deutschland nicht etwan mit etlichen Hundert merchwürdigen Dertern zufommen, als wie in Spanien, in Franckreich, und in den übrigen auswärtigen Ros nigreichen: Sondern wer sich die Mühe geben wird, die Columnen in dem Register von diesem dritten Theile zusammen zu rechnen, der wird fast sechs Tausend Nomina propria Locorum darinne antreffen, und ich werde mir doch noch wohl mussen. nachsagen lassen, daß ich noch bin und wieder einige merchwurdige Derter mit Stillschweigen übergangen hatte; weil sich ein jeder, aus Liebe zu seinem Baterlande, einbilden wird, als wenn ich sein wohlbestallter Leib= Geographus mare.

Vors andere kan man sich hier nicht etwan mit der Unwissenheit

1

entschuldigen, sondern wie man zum Exempel von einem Französischen Geographo erfordert, daß seine Beschreibung von seinem Vaterlande vollständig, und ohne Fehler seyn soll: Also prätendiret man auch von einem Deutschen, wenn er von Deutschsland etwas schreiben will, ben nahe eine Göttliche Allwissenheit, die doch den Horizont des Menschlichen Verstandes übersteiget.

Man darf auch nicht dencken, als wenn von Deutschen Provingen so viel aussührliche Beschreibungen verhanden wären, daß man sie nur ausschreiben dörfte. Wenn man die bekannten Delices von Spanien, von Franckreich, von Engeland, von Niederland, von der Schweiß und von Italien zur Hand nimmt, so sindet

man wurcklich, was man darinne fuchet: Aber ich habe noch keine De- lices von Deutschland gesehen, die mich vergnüget hätten: Wohl aber hundert Scartequen, auf deren Titul man die Worte hätte mögen setzen lassen: Unser Wissen ist Stückwerck.

Ich kehre mich auch an den Ginwurff nicht, daß gleichwohl Martinus Zeilerus, und Matthæus Merian eine Topographiam Germaniæ von XVI. Folianten zusammen getragen batten: Denn man barff nur nach der Jahr-Zahl auf dem Titul-Blatte seben, so wird man finden, daß sie schon siebentig bis achtzig Jahr alt find, und daß man nichts darinne suchen darff, was sich seit dem Westphalischen Frieden in Deutschland verandert hat.

Weil auch die Geographie eine Instrumental-Disciplin ift, die fast ben Erlernung aller andern Wissenschaff= ten Dienste thun muß, so muß man das eine Auge ohne Unterlaß auf die Benealogie, auf die Historie, auf die Politic, auf das Jus Publicum, auf die Kirchen-Historie, und auf andere Wissenschafften lassen gerichtet senn, damit nicht nur ein jedweder Gelehr= ter, sondern auch ein jedweder Officirer, ein jedweder Rauffmann, ja ein jedweder curieuser Mann darinn finden moge, was er suchet.

Und da alle diese Wissenschaften ben unserer Zeit, die auf den höchsten Grad sind ausgebessert worden: So muß die Geographie nunmehro eben so hoch sliegen, und wenn die ehrlichen Leute, Münsterus, Mercator,

)( 4 Orte-

Ortelius, Merula, Cluverius, Becmannus und Cellarius wieder von den Todten auffünden, so musten sie sich alle von neuen in der Geographie informiren lassen, welches ich nur an ein paar Exempeln beweisen will.

Wenn vor drengig Jahren jemand fagen konnte, daß Grafen von FUG-GER in der Welt waren, die ihre Guter in Schwaben hatten; und Grafen von SOLMS, deren Stamm Saus in der Wetterau gelegenware: So war bas schon eine groffe Geographische Weisheit. Nun aber finden sich in der Fuggerischen Genealogie XIV. Residengen: 1. PFIRT, 2. SEMEDINGEN, 3. ADELSHO-FEN, 4. WEISSENHORN, 5. Kirchberg, 6. Glöth, 7. KIRCHHEIM, 8. WÖRTH, Q.

Du-

DUDENSTEIN, 10. MUCKHAU-SEN, II. GRÜNBACH, 12. BABEN-HAUSEN, 13. Boos, und 14. WAS-SERBORN. Die Grafen von Solms aber sind in XI. Linien abgetheilet: I. BRAUNFELS, 2. LICH, 3. HOHEN-SOLMS, 4. LAUBACH, 5. SONNE-WALDE, 6. RÖDELHEIM, 7. ASSEN-HEIM, 8. WILDENFELS, 9. UTPHE, 10. BARUTH, und II. POTCH. Und diese Derter soll der Geographus alle schaffen, er mag sie nun ber nebmen, too er will: 1211

Wenn ich nun auf dieses Chapitre komme, so muß ich nothwendig recht bittere Klagen uber die Unsvollkommenheit der Lands Charken von unserem Vaterlande führen. Es sind zwar seit dreißig Jahren Charten genung in Deutschland gescharten genung in Deutschland gescharten genung in Deutschland sie

To Salaba

stochen worden: Aber dahin find wir noch nicht gekommen, daß wir uns mit andern Nationen vergleichen tonnten. LISLE, JAILLOT, NOLIN und FER in Francreich. was sind das vor groffe Manner? WITTE, VISCHER, AL-LARD, SCHENCKE. VALCK, OTTENS, CO-VENS und MORTIER lin Holland, was find das vor fleißige Leute? Der einzige MOLL in Engeland, was hat ber in wenig Jahren vor unvergleichliche Charten ans Licht gestellet? Aber was haben wir Deutschen aufzuweisen, bas wir nicht von andern abcopiret hätten?

Der seelige HOMANN hat sich zwar um sein Francken, um SesterDesterreich und um Mahren burch einige Special - Charten sehr hoch verdienet; und der noch lebende Herr SEUTER hat mit seiner Suevia Universa in neun Tabellen gleich falls groffe Ehre eingeleget: Abet das lanat so weit als es langen fan; und zu allem Unglücke ist uns auch ber junge HOMANN, ber ges wiß viel Gutes im Sinne batte, leider! durch einen allzufrühzeitigen Tod, in seinen besten Jahren entrissen worden.

Die Charten von den übrigen Deutschen Provingen haben wir den Ausländern abgeborget. Nun sind wir zwar den Frankosen und Höllandern gar sehr verbunden, daß sie auf der Westlichen Seite von Deutschland von den Provingen, die am Rheine

Rhein-Strom gelegen find, uns mit den allerschönsten Charten beschencket haben: Aber im Beftphälischen und im Nieder = Sächsischen Krenfe sieht noch alles sehr verwildert aus; ba= von ich gewiß, aus meiner Erfahrung, ein wahrhaftiges Zeugniß ablegen fan. Doch wer weiß, ob nicht die fleifigen Erben des feeligen Berrn HOMANNS diesem grossen Mangel mit der Beit so abhelffen werden, wie sie bereits mit dem Mittaalichen Theile des Ober-Sächfischen Krens ses einen glücklichen Unfang gemather habert

Monder Historie glaubet maninsgemein, daß sie ohne die Geographie nicht könne gelernet werden: Und da ist ja wohl kein vernünftiger Mensch, der solches leugnen wolte: Alber.

Aber nunmehro ist es dahin kom= men, daß auch die Geographie nicht ohne die Historie kan gelernet werden; weil die Leute nicht nur wissen wollen, wo ein Land gelegen ift, sonbern auch, wie es bald diesen, bald jenen Landes - Herrn bekommen hat. Man darf aber nicht ins Wesen binein gante Alecke aus der Historie ausschreiben, sondern es gehöret eine eigene Methode barzu, daß man nicht zu viel und auch nicht zu we= nig saget.

Um allermeisten habe ich mich über bas Jus Publicum zu beschweren, welches sich in allen Provinsen mit eingedrungen hat: Und da ich nach meinen Gedancken alle Beschreibungen der Deutschen Provinsen nach dem Geschmack der Herren Publici-

sten eingerichtet hatte, siehe, so waren noch viel Dinge unverständlich, daß ich am Ende des Buches noch einen Unhang von etlichen sechsig Artickeln habe machen mussen.

Indem ich nun hiermit meine so genannte vollständige Gevaravhie beschliesse, so muß ich zwar einen jes den seine Frenheit lassen, was er von dem Buche vor ein Urtheil fällen will: Denjenigen aber werde ich am allermeisten verbunden senn, welche mir die ruckftandigen Rehler, die ich nicht in die Geographie hinein getragen, sondern darinn gefunden habe, aber alle auf einmahl aus= zumerten nicht vermogend gewesen bin, mit geziemender Hoflichkeit, wie bishero geschehen ist, anzeigen werden, damit ich Gelegenheit nehe men

#### Borrede.

men kan diese edle Wissenschafft von Tage zu Tage mehr und mehr auszubessern. Geschrieben in Hamsburg an Ostern 1736,

\* \* \* \*

cm Geneigten Leser gebe hiermit Nachricht, daß ich das bekannte MUSEUM
GEOGRAPHICUM, welches zu meines
seel. Baters Zeiten schon floritte, noch
bis diese Stunde alhier zu Hamburg aus
Liebe zu dieser Wissenschaft fortsete. Es
befindet sich darinn nicht nur ein guter
Borrath von Franhösischen, Hollandischen und Deutschen sauber gemahiten
Charten, welche die allerbesten und neues
sten Autores gestochen haben: Sondern

es liegt auch ein groffer ATLAS von 1000. Charten der besten Autorum darinn ungebunden parat, dergleichen sich gewiss so leicht nicht wieder sammlen lässt. Soltten sich Liebhaber, wie ich hosse, dass der Preis 250. Reichsthlt. Hamburger Current ist, und daß die Charten mit ihren Autoribus alle in dem gedruckten Buche in 8vo. sub N. Z. specissierte sind, welches den Titul MUSEUM GEOGRAPHICUM hat.





Bon dem

### Beiligen Romischen Reiche, Vorbericht.

#### Bon bem Rahmen.

iner fcreibet es Deutschland, ber andere Ceutschland : Bende habenihre Ursaches Denn einer beruffet sich auf die Pronunci-

ATION, Die allerdings weich ift, sonderlich in Ober Sachsen: Der andre hingegen grunder sich auf die Derivation, weil die alten Einwohner Teurones find genenner worden.

Eateinisch wird es GERMANIA, und Frankösisch ALLFMAGNE; im Stylo Cutiez aber das 
beilige Kömische Ketch. Deutscher Vation, 
kat SACRUM IMPERIUM ROMANOGERMANICUM genennet.

Daß es das belline Reich genennet wird, ift ten Bunder, well das Romiche Reich (don un Beit der heidnischen Kapler Sacrum-imperium ist geneunet worden, übelche Tirularur darnach sowohl Kapser Constantinus Magnusim Oriense,

Der 3. Theil.

4

#### Vom beiligen Komischen Reiche.

als Rapfer Carolus Magnus im Occidente. ben-

behalten.

Das Romische Reich aber wird es billia aenennet, nachdem faft vor 800. Jahren in der berubmten CONSTITUTIONE OTTONIA-NA, swiften Rapfer Ottone I. und swiften Dabft Leone VIII. einmahl vor allemahl ift feste gestellet worden, daß die Deutschen Ronige alles mabl zugleich Romifche Rayfer fenn follten.

Als auch der Ronig in Franckreich Carolus VIII. ben bekannten Bug nach Stalien that, und fich ben folder Gelegenheit jum Ronige von Italien vom Pabfte wollte cronen laffen : fo brang Rapfer Maximilianus I. Darauf, baf es instunffe tige Das heilige Romifche Reich Deutscher Clas

tion mufte genennet merden.

Von ben Grangen.

Das Romifche Reich floft 1. gegen Often an Ungarn und Dolen. 2. gegen Saden an Die Schweit und Stalien. 3. gegen Weften an Franckreich und Diederland; und 4. gegen Mor-Den an Die Mord. See und an Die Oft. See.

Bon der Groffe.

Das Romifche Reich hat fich einmahl weiter erftrectet als bas andere, babon wir am Ende Diefes Buches in einem befondern Articel Rache richt geben wollen.

Bas aber bas eigentliche Deutschland an fich felber betrifft, fo fan man Die Groffe von Beften gegen Often nicht über 200. Meilen; und von Suben gegen Norden nicht mehr, als 174. Meilen rechnen.

Bon der Beschaffenheit des Landes.

Deutschland ift durchgehends fruchtbar, ftarck bewohner und wohl bebauet.

Das Wetter ift temperiret, und die Lufft ift

allenthalben gefund.

An Getropde, Wein, Fischen, Wildpret Pferden und Mast. Biehe ist nirgends kein Mangel.

Es giebet hin und wieder Bergwerce, Daraus Bold, Gilber, Rupfer und Gifen in die Menge

gegraben mird.

Mit einem Borte Deutschland ernahret seine Einwohner reichlich, ausgenommen Die Muffigganger, Die nicht arbeiten wollen.

### Von bem Gewässer.

Rleine Fluffe find in Deutschland so viel, daß man fie kaum iehlen kan : Der groffen Fluffe aber find sechse, und die muß man bald Unfangs merchen.

1. Die Donau, gat. DANUBIUS, entspringet in Schwaben, und fleust gegen Morgen bif

in das Schwarge Meer.

2. Der Abein Strobm, Lat. RHENUS, entfpringet im Lande der Graupundter, und fitefet endlich gegen Mitternacht in die Nord See.

3. Der Midyn. Strobm, Lat. MOENUS, entspringet im Franckenlande auf dem so genanne 21 2

4

ten Sichtelberge, und fliesset eben nicht in gerader Linte, sondern mit vielen Krummen gegen Abend in den Rhein.

4. Die Wefer, Lateinisch VISURGIS, ent fpringet in Mahren, und fliesfet gegen Mitternacht

in die Dft. Gee.

5. Die Elbe, Lat. ALBIS, entspringet in Bohomen, und flieffet gegen Mitternacht in die Nordsee.

6. Die Oder, Lat. ODERA, oder VIADRUS, entspringet in Mahren, und flieset gegen Mitterenacht in die Off See.

Darnach stoff Deutschland auch an drey Meere, die gleichfals bald anfangs merckwürdig sind. Denn ob die Deutschen gleich keine Kriegs-Helben zur See sind: so treiben sie doch ein grofses Commercium zu Wasser mit den benachdarten Nationen,

I. Die Mord. See, Lat. MARE GERMA-NICUM, wischen Deutschand, Engelland, Das

nemarct und Normegen.

II. Die Oft. See, Lat. MARE BALTICUN, zwischen Deutschland, Danemard, Schweden, Preußen und Rufland.

III. Das Abriatische Meer, Lat. MARE ADRIATICUM gegen Mittag, mischen Deutsch-

land, Italien und Ungarn.

Bon den Einwohnern.

An guten natürlichen Eigenschafften hat man meber ben dem Mannlichen noch Weiblichen Gefchlechte etwas auszusehen.

Den.

Den Ruhm der Gelehrsamkeit kan den Deutschen niemand freirig niachen, sondern man hat fich vielmehr über die allzu groffe Menge der Schusten und Universitäten zu beschweren.

Tapfer find die Deutschen allezeit gewesen, und wenns zu hause nichte zu thun giebet, so verkauf

fen fie Das Rell andern Potentaten.

Die Dutschen haben von Altere her bas Bob, daß sie treue und redliche Leute sind: Die bosen Sitten aber, die sich bin und wiedet eingeschlichen haben, sind Früchte von den unmäßigen Reisen ihrtmbe Länder, aus welchem leider! ihrer viel einen leeren Beutel, einen ungesinden Leib, und ein boses Gewissen ach haue bringen.

Dor biefem pflegte man ju fagen; Der Deutsche trincket gerne; und es war freglich ben unferer Bater Zeiten ein durchgehendes Lafter: Es hat fich aber biefe Unfinnigkeit nach und nach von

fich felber verlohren.

Die Anzahl der Sinwohner wird wohl niemand errathen: Dienur von fünff Millionen Swagen, thun der Saden ohne Zweifel zu wenig ; und die drepfig Millionen in Rechnung führen, gehen ohne freitig zu weit: Wennaber jemand von zehn Millionen sagte, dem wolte ich meines Ortes nicht widersprechen.

# Bon der Eintheilung des Römischen Reiches.

Rapser MAXIMILIANUS I, hat das Romische Reich in zehen Breyfie abgetheilet, und damit hat 21 2 er er von A. 1500. bis 1512, jugebracht, welches wir im Anhange auch umftandlicher beschreiben wollen.

Die Nahmen und die Ordnung der Arepse sind: 1. der Oesterreichssche. 2. der Burgundische. 3. der der Unter-Abeinische, 4. der Barrische, 5. der Ober Sachische, 6. der Franklische, 7. der Schrädische, 8 der Ober Abeinische. 9. der Weisphälische, und 10. der Rieder-Sächsische Areps.

Bum Burgundifchen Krepfe gehöret bie Graffchaft Burgund, und bie Delterreichichen Nieber Lande; Beil nun diese Länder allbereit im erften Pheile beichri ben find, fo burfen fie nicht

noch einmahl befdrieben merben.

Dingegen aber muffen wir nothwendig eine Bes Schreibung von ber Crone Bohmen voran schicken, veil bie Ronge in Bohmen ibren Plat unter ben Chursursten des heiligen Romischen Reiches haben.

Bon den besten Land Charten.

HOMANNS Imperium Germanicum ist gang gut: VISCHERS Charte, welche Reichelt gesteichnet hat; ist noch besser bie allerbeste aber ist WITTENS Charte, welche Mortier wieder aus gestochen hat.

Das I. Buch,

Frone Bohmen.

Unter Die Crone Bohmen gehoren vier gander. I. Das 1. Das Ronigreich Bobmen.

II Das Berhogthum Schlesien.

III. Das Marggrafthum Mabren.

IV. Das Marggrafthum Laufnig.

### Das I. Stud, Vom Königreiche Bohmen.

Porbericht.

#### Bon ber Situation.

Bohmen lieget in der Runde, und wenn es roth gemahlet wird, fo fiehet es einer bluhenden

Rofe nicht unabnlich.

Bom Abend gegen Morgen ift Die grofte Breis te 45. und vom Mittage gegen Mitternacht, Die grofte Lange 35. Deutsche Meilen ; Der Umtreiß aber wird ohngefehr auf 124. folche Meilen ges rechnet.

Bohmen ftoffet gegen Weften an Francen und Dber Pfalt ; gegen Offen an Schlefien und Mahren; gegen Guben an Defterreich und Bap. ern; gegen Morden an Meiffen und Laufnit.

#### Bon ber Witterung.

Bohmen ift um und um von der Rafur mit ho. hen Geburgen eingefaffet. Beil fich nun die Sonnen-Strahlen in Der mitten gleichfam gufam. men fchranden, fo fan man mohl gedenden, daß in diefem gande eine warme und angenehme gufft feon muß.

Weil.

Weil alle Flusse aus Bohmen heraus fliessen; ausgenommen die einsige Eger die aus Francken hinein fliesset. So kan man leicht ermessen, daß Bohmen sehr hoch liegen muß: Daraus aber folget, daß die Luft dunne und heirer; das Wasser aber helle und susse, mis.

Mit einem Worte, Bohmen ist ein gesundes Land, und wenn krancke Konige binaus gezogen sind, so sind sie bald darauf gestorben; und sie aber als Patienten nach Bohmen gekommen, so

find fie bald wieder gefund geworden.

#### III.

Bon den Fluffen.

Der gröfte Fluk, welcher Bohmen burchfrohmet, ist die ELBE, Lat. Albis. Sie entipringet in Bohmen im Bunklauer-Kreuße, bep dem Riefen Seburge an den Schlesischen Gränken, und nachdem sie viel andre grosse und kleine Klusse verschlucket hat, so gehet sie durch Ober- und Nieder Sachsen dis in die Nord See.

Der andere Fluß ift die MULDAU, Lat. Vol. DAVIA, Die fleuft von Suden gegen Norden, mitten durch Praga, und vereiniget darauf ihr Waffer

mit der Elbe.

Der britte Strohm ift die EGER, Lat. Egra, die entspringet in Francken-Lande auf dem Fichtel-Berge und erstrecket ihrem Lauff gegen Often bis in die Elbe.

Dem Rapfer Carolo IV. ift gerathen worden, daß er die Donau und Muldau möchte laffen zu- fammen graben. Weil es aber wieder die Ra-

tur ift, oaf ein Strom zugleich gegen Rorben, und auch eigen Suben lauffen soll; und weil auch Carolus IV. an der Donau nichts zu befehlen hate te: so darf man wohl nicht erft nach der Ursache fragen, warum es nicht geschehen ist.

# Von den warmen Badern und Befund Brunnen.

Es find in Bohmen hin und wieder gar vielbes rubmte Bader, welche aus den benachbarten gane

bern gar fleifig befuchet merben.

Dasvornehmste ift das beruffene CARLSBAD in Ellenbogner Krepffe, welches feinen Nahmen pon dem Kapfer Carolo IV hat, unter deffen Regierung es A. 1370. iff entdecket worden. Der Erfinder war ein kleines Hundelein, welches fich auf der Jugd in dem warmen Wasser die Pfoten verbrannt hatte.

Das alleraltefle Bab aber ift ju TEPLITZ im Leutmeriber Rrapfe meldes allbereit A. 762.

pon einer Sau ift entbecfet morben.

Das so genannte KUKUS-BAD sieget im Königgräset-Kropke; und in der Grafschafft Glatz ist das Bad in LANDECK in grossen Auhme: das Basser aber ist von Nutur nicht warm, sondern wer sich darin baden will, der muß es erst lassen ans Feuer sesen.

Der bekanntefte Cauer Brunnenift zu EGER, welcher nicht nur im Orte ftaret getrunden, fone bern auch in fleinern Rrugen weit und breit per-

führet wurd.

Im Bechiner-Arepse sind zu DESINY bergleischen Gesund Brunnen; und in der Graffcafft GLATZ giebt es gar viel dergleichen heilsames Gemässer.

#### v.

Von ben Bergen.

Die Geburge mir welchen bas Konigreich Bohmen rings umber gleichsam eingesasset ift, find Uberbleibungen von dem grossen HARTZ-WAL-DE, Lat. Sylva Hercyna, welcher sich weiland durch gank Deutschland erstreckethat; nunmehro aber meistens ausgehauen ift.

Die Berge, dadurch Bohmen von Meissen, Shuringen und Francken abgesondert ift, werden insgemein Bohmer Dald, gat. SYLVA BO-

HEMICA genennet.

Zwischen Bohmen und Schlesten ist das welfe berühmte Riesen Gebürge, Lat. MONTES SUDETI: Well aber dasselbe halb zu Schmen, und halb zu Schlesten gehöret, so wollen wir die Beschreibung davon bis in das solgende Capitel von Schlesten versparen.

Bey Praga ift der bekannte weisse Berg, Lat. MONS ALBUS, der aus lauter Ralcheteinen besiehet, und A. 1620. durch die fatale Schlack ein erviges Andencken bekommen hat, darinn der Pfalhe Grafe Fridericus V. die Böhmische Krome auf das Spiel geset, und dieselbe auch verslohren hat.

3m Schlaniber Rrepfe lieget ber Berg ZRITZ, auf melden ber erfte Bohmifche herkog

CZECHUS im fechften Seculo Das Bohmer Land meit und breit ausa forfchet hat.

Der Berg TABOR stehet im Bediner Krenfe, und hat seinen Nahmen nicht von dem Berge Tabor im gelobten Lande, darauf Shristus ist verklaret worden; sorden von dem Bohmischen Botte Tabor, welches ein Lager heist, weil der Hubiten General ZISCKA seine Armee daselbst versammlet hat.

Sonft aber wird der Berg MILESSOW im Leutmeriper-Rrepfe vor den allerhochften in gant

Bohmen gehalten.

#### VI.

Von den Fischen, Wogeln und Thieren.

Die Fluffe in Bohmen führen nicht nur allerhand wohlschmeckende Fische ben fich; sondern die Einwohner haben auch hin und wieder viel hundert Zeiche gegraben, bis es endlich die hohe Landes-

Dbrigfeit hat verbiethen muffen.

Im Caurzimer-Kreyfe ist ein trefflicher Lacksfang. Denn wenn die Fische trächtig sind, so ges hen sie aus der Nord-See in die Elbe hinauf, und suchen suffet Waster, dergleichen sie in Wohnen sinden. So bald ne nun dist nach Tina im Caurzimer-Kreyfe kommen sind, so lassen sie ihre Bruth sahren, und aus den jungen Lachsen, die so dann in selbiger Gegend häuffig gesangen werden, wird eine grefse Delicatesse gemacht.

Im Chrudimer Rrenfe find die besten Rarpen und Sechte; die Store, Teunaugen und Sorel

Ien werden aller Orten gefangen.

Bo groffe Balber find, ba giebt es ordentlicher Beise auch schones Leber. Diebe, als Auerbahne, Schneppen und Rebhuner.

Im Saber: Rrepfe ben der Stadt Laun werben die beften Lerchen in unglaublicher Menge

gefangen.

Safanen-Saufer find an gar viel Orten ans geleget, Die besten abet werden im Koniggraber.

Rrepfe angetroffen.

An jahmen Thieren ift nirgend tein Mangel, sonderlich werben in Bohmen viel hundert taufend Schaafegezeuget, darunter die im Pisener Krepfe ben Borzug haben.

In den Malbern find vortreffliche Wilde Zahrien, und sonderlich werden im Berauner- und Rackoniger Rrepfe Sirsche, Rebe, und wilde Schweine in groffer Menge und von gutem Ge-

fcmade gefunden.

An reiffenden Thieren, bergleichen Baren, Lure, Panther und wilde Ragen find, fehlet es marauch nicht: Sie durfen find aber ben jestgen Zeiten, da Bohmen haufig bewohnet ift, nicht viel bliden laffen.

3m Chrudimer-und Roniggraber-Rrenfe find

Die beften Stutereyen angeleget.

VII.

### Von Früchten und Getrande.

Die beste Frucht in Bohmen ist das liebe Getedyde, an Korn, Gersten und Baiben, welches darinnen so häussig gebauet wird, daß die Sinwohner alle genug haben wurden, wenn es auch nur in dem einsigen Gaber - Rrenfe wohl gerathen folte.

Man kan daran ermessen, wie starch die Aussichte in die benachbarten Länder sepn muß, und was daraus vor Geld mag gelöset werden. Man glaubet auch, daß in den langwierigen Lircen-Kriegen die zahlreichen Armeen offtmahls würden vor Hunger gestorben sepn, wenn die Magazine micht durch das Böhmische Getrände wären ansgestütt worden.

Der Sopfen, welcher sonderlich im Saper-Kreyse in großer Menge gebauet wird, ist auch ein großer Segen vor das Land, weil er nach Oberund Nieder-Sachsen in großer Menge ausgesiehrer wird. Buchweigen und Sirse, welches der Urmen Leute Kost ist, wächset aller Orten; und om Kuttenberg herum wird viel Manna gebauet.

An Garten. Früchten sehlet es auch nicht, und sonderlich ist der Leutmeriger Rreps gleichsam ein widisches Daradies : Zu Chlumecz im Königgräher Krepse hat man das gange Jahr hindurch dergleichen Früchte, welche durch die grossen Treib-Haller mit Gläsern, und auch mit unterwirdlichen Ofen, weil in Böhmen an Holge kein Mangel ift, auch im Winter in steter Warme whalten werden. Allenthalben aber wachsen vortessliche Nelonen, Aepfel, Birnen, Pflaumen und Rüsse.

Auf dem Riefen. Geburge findet man die rareften Rrauter, davon die Bohmen groffe Renner find. Der Saffran, der Ingwer, der Calmus und die Rhabarbar . Wurtel gehoren auch mit

unter Die Fruchte Diefes eblen Landes.

Beil in Bohmen icones Getrapde, und auch guter hopfen machfet, so werden auch vortreffliche Biere darinnen gebrauet. Das ju Slant wird unter allem vor das beste und gesundeste gehalten. Das Bier ju Rackenitz wird mar auch sehr gepriesen; aber es wird uur im Wiater gebrauet.

Beinberge giebt es aller Orien, sonderlich im Leutimeriger-Krepfe. Denn obgleich die Trauben nicht alle reif werden, so wird doch is die Bein nicht alle reif werden, so wird doch is die Bein damit versorgen können. Zu Miernick im Bunglet . Krepfe wächset ein berrlicher rother Wein. Der allerbeste aber ist der so genannte Bodskalcker im Leutimeriger-Krepfe.

VIII.

### Bon den Metallen, Juwelen und Mineralien.

Man findet in Bohmen Gold, Gilber, Rupi

fer, Gifen, Binn und Defing.

Gold Gruben sind ju Gilower im Caurimmer-Krepse; zu Chin sin Beraumer; und zu Prztskan bep Piseg und Susice in Prachiafer; imgelt oben zu Crumlau in Bechiner; und zu Bergekeichenstein im Prachenser Krepse werden Gold-Körner gefunden.

Das ergiebigste Silber Bergwerd ist ohnstreitig zu Curtenberg im Cigklauer Krepfe, welches ber Hußiten General Zischa des Antichristes Weld-Beurel genennet bat. Die alten Bohmis

fcben

schen Groschen, die fich nunmehr meistens unsiche bar gemachet haben, sind daselbft geschlagen worden.

Das andere Silber Bergwerd ift zu Joachimsthal im Ellnbogner-Rrepse, allwo die Grafen von Schlick 21. 1519. Die ersten Species-Phalet haben prägen lassen. Die übrigen Silber-Gruben sind zu Clitow, zu S. Anna, und zu Strazbra, im Pilsener; ingleichen zu Rudolstadt im Bechiner-Krepse.

Bu Schlackenwalda und ju Schonefeld im Eunbogner; wie auch ju Krupna im Leutmeriger Krepfe wird ein ichones Jinn gegraben, bas bem

Engellandischen nicht viel nachgiebet.

Bu Bistritz im Chrudiner; ju Rokyzan im Pillener; und ju Comarow im Berauner-Kreyse, find ichone Gifen-Berg-Bercke: Der beste Breging aber mird ju Graslitz im Elinbogner-Revyfe gemachet.

Doch ber allergrofte Schat von Metall lieget noch in dem Riefen Geburge verborgen, weil es an Berg Leuten fehlet, und weil fich auch nach der heutigen Lebens Urt die Unfoften fo hoch be-

lauffen, daß nicht viel Profit übrig bleibet.

Die Boelfteine find in Bohmen nicht feltsam; nur Schabe, daß sie mit den Orientalischen in tei ne Bergleichung tommen. Es giebet Bohmie ide Diamante, Amethysten, Topaster, Sapphiere, Spacinthen; Rubine, Turckife, Carniole, Granaten, Magnete, Corallen, Zaspis, Christalle und andere mehr.

Im Prachenfer-Rrapfe, im Bluffe WATTAVA;

ift eine ordentliche Perten Sischerey; auch finden fich solche Beiten Muscheln ben Budweis im Bediner-Rregfe, Wad ju Raudnitz, im Clanige-Rregfe, werden Magnete gegraben, die mar Das Gifen nicht an sich ziehen; aber doch den Potum richtig zeigen.

Se finder fich in Bohmen auch Virriol, Wismuth, Antimonium, Arsenicum, Salpreer, Quecfilber, Alaun, Schwefel, Terra Sigil.ata, und andere Mineralia.

Das aber ift an Bohmen ein Haupt Mangel, baß es weder Sale. Brunnen noch Sale. Fruben hat. Benn ob sich gleich ju Llani und Blild Sale. Quellen gefunden haben, so sind doch die Unfosten größer gewesen, als der Prosit.

#### IX.

#### Bon Manufacturen.

In Bohmen find unichtige Glaß-Bitten, alk au Kreibitz, ju Grunwalde, ju Chemnitz, ju Herolecz und ju Winterberg. Das so genannte Rreyde Glaß wiffen sie insonderheit of kinflich ju schneiden und ju schleiffen, daß es bis nach America versubret wird.

Bu Reichenberg im Bunglauer; 3u Neuhaus im Bechiner; und zur Leip e im leutmeriher, Rrenfe werden gute Tucher oder Lacken fabri-

ciret.

Bu Partubitz im Chrudimer Rrenfe, werden gute Degen und Meffer Rlingen geschmiedet. Bu Beraun im Podwerder und ju Leipe im Long meriber Rrenfe, wird gutes Copffer Gefaffe gemacht.

In der Grafichafit Glat, wird zu Levin fehr tunftliche Drecheler Arbeit verfertiget; und zu Lomitz werden die besten Muble Greine gebauen. Die Stadt Hohenele, im Bunglauer. Renfe, ist mit lanter Kunftlern angefüllet: Auch sind hin und wieder die Papier-und Pulver. Mublen unzehlig.

## X.

Bon ber Eintheilung des Landes.

Die Stadt PRAGA, mit ihrem fleinen Territorio, lieget im Centro des Reiches, und ift auch

ein besonderer Stand des Ronigreichs.

Darnach liegen um Praga herum junf Rrepfe, bavon sich keiner biß an die Granbe erstrecket, 1. der Cauerzimer, 2. der Muldauer, 3. der Berauner, 4. der Ratkonicker. und 5. der Slasniger Krepf.

Darnach find noch zwolf Krepfe, Die alle biß

an die Grante gehen.

Dben , oder gegen Morden ift r. ber Bungler, 2. ber Leutmeriger und 3. ber Sager Rrepf.

Unten, bas ift gegen Guben, lieget 1. ber Prasdenfer, 2. ber Bechiner, und 3. ber Caaflauen

Rrepf.

Bur Lincken, das ift gegen Westen, ist 1. der Ellenbogener, 2. der Egraner, und 3. der Pilsener Kreys.

Bur Rechten das ift gegen Often, ift noch übrig 1. der Koniggräger, 2. der Cherudimer, und

3. ber Glager Rrenf.

Uber etliche wird noch gestritten, ob es Krenfe, Der 3. Theil.

ober nur Landschafften find , 3. e. über Ællenbos gen , 2. über Æger, und 3. über Glau; und das her kommts, daß einer mehr , und der andre wes niger Arepfe angiebet.

### XI.

# Von der Haupt: Stadt PRAGA.

PRAGA ift eine von den schonften Stadten in Guropa welche die berühmte Bohmische Fürstin Libussa U. 723. gebauet hat. Sie lieget mitten in Bohmen, und der Fluß

Muldau gehet mitten burch.

Der Nahme hat seinen Ursprung von dem Bohmischen Worte PRAH, welches eine Schwelle bedeutet. Denn Lidusia sagte den Jimmercleiten, die das Holg dag fallen sollen, juvor: Sie wurden im Walde einen Mann antressen, den siehen sie fragen, mas er da machte? Wie er nun gur Antwort gab, er sindre ein Stickt Holg geben einer Tobur Schwelle; so befahl Lidusia, daß die neue Stadt PRAH oder PRAG heisten solte, und andete gleich aus ihrem Prophetischen Geiste biese Auslegung darüber: Gleicht die Stadt einer obern Thur Schwelle, so wird man sich daword bieten auf folgen. Thur Chwelle, so wird man sich daword besten there untern Thur Schwelle, so wird man sich daword besten the siene untern

Es bestehet aber PRAGA auf 3. Stadten, die werden 1. die Alte Stadt, 2. die Areu Stadt, nud 3. die Aleine Stadt, ober die Kleine Stie genemet. Wenn man nun eine Tour um diese drensfache Stadt machen wolke, so winde es ein Spatiere Gans von dugssehr 3. Zeutschen Weilen span. Diese vorse Stadt liegt nicht in einer Ebene, sondern es sind sieden Berge oder Hagel darinnen. Wer nun auf einer solchen Hohe wohnet, der hat einen umvergleichlichen Prospeet. Die Ausstell und Einwohnet hat zwar niemand gezehlet; die Prager aber lagen sieher sie word niem wohl zooo. Außigsganger ins Steld stellen, die man in der Stadt nicht vermissen siehe sie werden mehr als 100. Kirchen, und salt even soulausse.

Pallafte darinn gegehlet, worzu gewiß ein groffer Raumt

achoret.

Die Muldau flieffet mitten burch : Auf einer Seite lieget die Alte und die Reue, auf der andern aber die Rleine Stadt. Uber diefen Strom ift eine foftbare Brus de von den ichonften Quader Steinen gefchlagen. Gie rubet auf 18. Pfeilern , hat an benden Enden 2. ftarcte Thurne , ift 35. Buf breit , und 1770. Suf lang. Bu bens den Seiten find unvergleichliche Statuen ju feben; fone berlich das Stid bes heiligen Johannis Nepomuceni, welchen Der Enrannifche Ronig Wenceslaus 21. 1383. pont Diefer Brucke hat ins Baffer fturgen laffen, weil er pon benen Beimlichfeiten nichts enibeden wolte, fo ihm bie Ronigin Johanna, Die eine gebohrne Bringefin aus Bans ern mar, in der Beichte bertrauet haben folte. Die Muldau formiret auch eine fcone Inful, welche Benedig ges nennet wird, die man von der Brucke feben fan. Es lofe net fich aber mohl der Dahe, daß wir von den 3. Bragers Stadten 3. befondere Urticul machen.

Don der Alten Gradt Praga.

Sie lieget an der Muldau, und hat viel Einwohner, und hobe Daufer, aber enge Gaffen. Es ift ein Drt bars innen , ber heiffet TEIN , und ein anderer Ort, meldet ber alte Ronigs Soff genennet wird : Da baben bie alten Dertoge und die erften Ronige refidiret, che bas fcone Ronigliche Colof auf Der Rleinen Geite ift gea

bauet morben.

Der befte Bierrath Diefer Alten Stadt ift die Belt. beruhmte ACADEMIA CAROLINA, melde Ranfer Carolus IV. A. 1347. angeleget hat. Che bas Onfitens Befen angieng, fo fludirten mehr als 40000. Ctubenten bafelbft , Die nunmehr auf 6. bis 8000, reduciret find. Die Patres Societatis Gefu haben auch ein prachtiges Collegium nicht weit von der Brucke angeleget. Unter andern Raritaten ift auch bas Gefangnig, Darinnen ber unartige Ronig Wenceslaus gefeffen bat ; ingleichen bie Bab Stube, barinner fich gebadet, und durch Sulffe eit ner Magd entwifchet ift, noch bis auf diefen Lag ju feben. End

: Endlich wohnen in diefer alten Stadt auch die Juden. Sie haben 9. Spnagogen, und find wohl eher 30000. : flard gewesen.

### Don der Meuen Stadt Praga.

Sie umgiebet die alte Stadt, und hat fcone Gebaus be , breite Gaffen, und viel foftbare Garten. Das merde murdigfte in biefer Denen Stadt ift bas Schtog WI-SCHERAD, welches foviel heifit, als eine bobe Bura, Es lieget auf einem hoben Selfen, und ift im Rriege febr ruiniret worben , wird auch mohl vor bem Jungften Zage nicht wieder vollftanbig repariret werben. Unterbeffen hat es noch eine icone Portification , und ein wichtiges Beug : Saus. Muf biefem Schloffe wird in ber Rirche St. Detri und Dauli eine Saule von Darmor gezeiget, Die ber Teufel durch bas Dach mit einer folden Gemalt binein geworffen bat, bag fie in 3. Stud jerfprungen ift. Dierzu hatte ein Pfaffe Gelegenheit gegeben, mit welchem ber boje Reind gewettet hatte, bager eber eine Ganle aus ber St. Darien : Rirche ju Rom holen, und burch bie Lufft nach PRAGA bringen wolte , ehe ber Priefter els ne Meffe lefen follte; und bavor mufte er ihm feine Seele jum Unterpfande verfchreiben. Der heilige Apoftel Des trus aber, bem bie Rirche gehorte , hielte ben Satan un: terwegens fo lange auf , bis ber Priefter mit ber Deffe fertig mar, und alfo bie Bette gewonnen hatte. Biele Baffagirer haben theuer verfichert , bag fie in ber Canct Marien Rirche ju Rom ben leeren Plat, ba bie Saule meggenommen mare, mit ihren Mugen gefehen hatten.

## Don der Rleinen Stadt Praga.

Das ist die alteste unter den 3. Stadten. Die Förstin Liduss hat den Grund dazu gelegt: Denn vor Alters hat ein Wald in dieser Gegend gestanden. Es wird da noch ein Pappelbaum zum Andenden gewiesen, welcher noch eisst und grüne ist, ober gleich schon 1000. Jahr noch tisch und grüne Geite lieget hald auf einer Höhe, und halb in einem Thale. Der gange Werg wird zwainsgemein der RADSCHIN oder HRADSCHIN genepnet; wenn man aber accurat fenn will, so muß man auf biefer Dobe 1. bas das Königliche Schloft, 2. den Kadsfidm an fich selber, und 3. den so genannten Strobs

Sof mobl von einander unterfcheiben.

Daß Ronigl. Schloff hat Ronig ULADISLAUS IV. 2. 1480. gebauet, und bie folgenden Ronige haben alle Darauf refibiret ; Dur noch M. 1723. mar es bie Refibent bender Ranferlichen Majeftaten, als fie fich ju Praga cros nen lieffen. Die grofte Raritat an biefem herrlichen Gebaube ift ein Saal, 100. Schritte lang, und 40. Schritte breit, ohne Pfeiler. Es verfammlen fich noch iese bie Landes Stande, und alle Regierungs : Collegia, an bies fem Orte. Es wird bafelbft bas Fenfter gezeiget, burch welches bie Bohmifchen Derren 21. 1618. befannter maf: fen find berab gefturget worben, Die Dobe ift 30. Ellen, und es fieben jum Unbenden a. Statuen auf dem Dlage. Muf Diefem Schloffe ftehet Die groffe Erg-Bifchoffliche Cathebral Sirche, bie ift gwar bem S. VITO gewid-met ; es find aber zwen toftbare Capellen bran gebauet, bavon eine bem heiligen WENCESLAO, und bie andere bem heiligen ADALBERTO gewidmet ift. Bor bem Schloffe hat ber Ers Bifchoff ju Praga feinen prachtigen Pallaft : und die heiligen Religuien, fo in biefer Doms Rirche vermahret merben , find faft uniablia. auch fonft ein ewiges Dendmahl : weil 1723. bende Ranferliche Dajeftaten barin gerronet worben finb.

Der Adofchin an fich felber stehet neben dem Königlichen Schoffle, und ist gleichfam der Borthof davon. Daselbst wird der Platz gewiesen, alwo die gottlose Farftin DRAHOMIRA 21. 221. von dem Erdboden lebendig

verschlungen worden ift.

Orr Grobe-Sof ift endlich ein schones Stifft Pramonstratuser: Ordens, und da wird der Ort gezeiget, wo die Schweben A. 1648, in die Stadt gefommen find; wiewohl sie auf Mangel des Wolds nicht mehr, als die Rieine Seite, haben befaupten tonnen.

Diefem Strof Dofe gegen über liegt eine Stunde von ber Stadt der beruhmte Weiffe Berg, auf welchem 21. 1622. Die erfte Schlacht im brepfigjahrigen Rriege ift gehalten worben, barin die Ranferlichen ben! Gieg

bavon getragen haben.

Auf biefer Reinen Seite werben allein 22. Jurflicoe und Graffiche Pallafte geschiet. Die von Schwartzenberg, Lichtentfein, Eggenberg, Czernin, Sternberg, Thun, Waldftein, Colloredo, Nostitz und Trautmannadorf find bie schonffen.

Das ift auch was rares an ber Rieinen Seite, baff in ben Rieisch Bainten bafelbt feine Schmeiß-Riegen gefunden werden : Einige ichreiben es dem H. Procopio au : andere aber sagen, fic waten von einem Schwarts

Runftler baraus verbannet worden.

Im Beischus beiefe Urticuts muß auch bes Schlosses DIEWYN gebacht werben, weit is nicht weit von Presza in einem Walbegestaden hat. Die berühmte Bohmische Amazonin VLASTA hat es U. 738. gebauet, als sie eine Weiber-Kepublick in Bohmen aufrichten wollte, Es werben noch die Rudera dupon gezigtet.

# XII, Der Caurzimer Arens, CIRCULUS CAURZIMENSIS.

Diefer Rrepf liegt zwischen der Elbe und Molbau, und tan fich bepter Fluffe fehr mohl bedienen.

CAURZIM ift eine alte Ronigliche Frenfladt, von stemlicher Groffe. Sie hat ihren Rahmen von einem aufleigenden Kauche, daburch die beiben Bruber, Leenus und Czeenus, melde die erften Berhoge in Bolen und Bohmen gemesen fan, einander ein Zeichen gegeben haben.

BRANDEIS, an der Elbe, eine Stadt mit einem Schloffe, hat eine Wild-Bahn, und einen herrlichen Garten. A. 1723, divertiteten sich Ihre Kapferliche Marjestaten da. Es wird eine gewisse Terra Sigillata in dieser Gegend gefunden.

BöHMISCH-BROD, Lat, Broda Bohemica, sum Unterscheide einer andem Stadt, welche Deutsch Brod genennet wird. Sie lieget vier Meilen von Praga, und war por diesing choner, all hentiges Tages.

HOSTO:

HOSTOLECZ, an der Elbe, war vor diefem eine Seftung, aber nicht mehr.

NERATOVICE ift ein Ort, ba viele lachse gefangen werben.

TAUSSIM, eine Stadt , ba Rapfer Carolus IV. pfft

refibiret bat, ift in ben Rriegen ruiniret morben.

IANCOWITZ ift 21. 1644. burch eine Schlacht berühmt worden, barin bie Schweben victorifiret haben. GILOWY ift ein Ort, ba Gold gegraben wird, ift

aber in feiner Charte ju finden.

HRZIB, ein Rlecken ben Brode, hat von ber Diebers lage ber Suffiten feit 1434. ein Undencfen in der Siftorie. KAUNITZ, STERNBERG, HRADECK, KOLO-

WRAT und LOBKOWITZ, find Stamm - Saufer hoher Familien.

Mus Diefen Rrepffen wird bie Stadt Praga mit vielen Rothwendigfeiten, und fonderlich mit Bau-und Brenne Solge, verforget. XIII.

# Der Moldauer:Rrenf. CIRCULUS VULTAVIENSIS.

Es ift der fleinefte Rrepf unter allen, und erftredet fich nur auf feche Deilen, liegt oben an ber Muldau in Die Lange, und giehet aus ber Stadt Praga viel Geld vor allerhand Bictualien.

SEDLCZAN, TLOSCAUT, und WOBENNITZ, find die beften Derter, aber unbefannt.

MITROWITZ ift bas Stamm , Saus ber Grafen biefes Gefchiechts, und wird von andern ju bem benache barten Drachenfer Rrenffe gerechnet.

XIV.

Der Berauner: Krenk, CIRCULUS VERONENSIS. Es wird auch der Podwerder, Kreyk, Lat.

23 4

Circulus Podawerdensis genennet, und lieget

neben Praga jur lincfen Sand.

BERAUN, Lat. Verona, ift eine Ronigliche Freps fabt, aber von feiner groffen Bichtigfeit. Dan fan auch mohl gebenden, daß in ber Rafe von Praga feine fo gar groffe Stadt liegen fan. Es wird funftliche Edpffer Arbeit Dafelbft gemacht. 21. 1539. pafirte ba Die lacherliche Diftorie, bag ein Priefter balb ben Sund an ftatt bes Rinbes getauffet batte.

CARLSTEIN ift bas berühmte Berg : Colof, nur

a. Meilen von Praga gelegen, meldes Ranfer Cerolus IV. ju bem Ende erbauet hat, baf bie Ricinobien bes Reis ches, Die Privilogia ber Bohmifchen Ration, und Die pornehmften Beiligthumer bes Bandes, barin follen permahret werben. Es ift aber jego gang mifte, ohne Dach und ohne Genfter ; und die Raften darin fonft fo mich: tige Dinge find vermahret worden, find jego mit Douffen angefüllet. KNIN hat eine Gold, Grube, die aber nicht wiel

abwirfft.

TETIN ift ber Ort, ba bie D. Ludomala ift gemar. tert worden. Es ift ein Stadtgen mit einem alten Schloffe. et merben Gold Rorner bafelbft gefunden.

AUGEZD ift ein Schlof, bavon eine Graff. Ramilie ibren Rahmen führet.

### XV.

# Der Ractoniger : Rreng, CIRCULUS RACONICENSIS.

Er liegt Praga jur linden Sand, und hat eben tein gar groffes Revier.

RAKONICK ift eine Ronfaliche Frenkadt. Es wird

ein gutes Winter Dier bafelbft gebrauet.

PLASS, ein Effercionfer Rlofter, bahin fich Graf. Jaroslaus von Martinitz retirirte, ale er M. 1618. ju Praga jum Senfter hemnter geflogen mar, burch beffen - Derforge bernach bem Clofter, jur Dandbarfeit vor die

gute Bewirthung, viele Guter find refituiret worden, Die es vor dem unfeligen Suffiten Triege befeffen hatte.
BURGLITZ, ein Ronigliches Berg. Schlof, war

jur Beit ber alten Ronige ein Staats Gefangniß.

PETERSPURG, gehöret ben Grafen von Czernin, bie ein fcones Schloß daselbft aufgeführet haben. KRAKOWECZ gehöret bem Grafi. Saufe Kollowrat.

XVI.

# Der Slaner Arens, CIRCULUS SLANENSIS.

Diefer Rrepf liegt über Praga gegen Norben

SLANY, mar vor diefem eine foone Ronigl. Stadt; aber bie Stadt Praga hat iftr allen Safft entgogen. Roch flehet ein fcones Schlog bafelbft.

BUDINA, hat ein altes Schloß.

BUDECZ mar vor Atterereich und machtig : und die Benden hatten eine berühmte Dobe Schule bafelbit, auf welcher viel bofe Runfte gelehret murben.

ZIEROTIN, ift ein Graffiches Stamm Dans.

ZRITZ, auch S. GEORGENBERG genannt, ift die Sobje, barauf ber erfte Detkog in Bohmen, Czecmen, ein Zegen aufgeschlagen hatte, weil er von der bas kand auf geben Meilen weit rings umher überfeben fonnte.

KLENECK hat das erfte Dorff geheiffen, welches

Czechus in Bohmen geben't hat.

RAUDNITZ, Stadt und Schlof an ber Elbe, ift bie ordentliche Refibent des Furften von Loncowitz.

Bor Zeiten mar ein Sales Drunn in Diefem Rrepffe, ber aber eingegangen ift, weil fie bas Salt ans ben benachbarten gandern mobifeiler haben tonnen.

XVII.

Der Buntler-Krenß, CIRCULUS BOLESLAVIENSIS.

Er stöffet an Laufinis und an Schleffen, von

melden er burch bas Riefen . Beburge unter-

fcbieben ift.

ALT-BUNTZL liegt nur bren Meilen von Praga, an ber Elbe, der Stadt Brandeis gegen uber. 5. Wenceslaus ift bafelbft 21. 928. von feinem gottlofen Bruber Boleslao ermordet worden, und man fichet bas Blut noch an der Wand fleben. Der Drt ift fehr mufte. JUNG-BUNTZL, Lat. Boleslavia nova, vier Deis

len bavon, ift in befferm Stande.

MEANICK ober MIELNICK ift ein Roniglich Leibs Gedinge, und liegt mo die Duldan in die Elbe fallt, amifchen bem Caurgimer, Claner, Leutmeriger und Bungler Rrepfle ; baher es einer bahin, und ber andere borthin rechnet. Es wachft ein guter rother Bein in biefer Gegenb.

BIELA hat eine Mauer umber, und heifft auf Deutsch

meif maffer.

RENATKY ift ber Drt, almo fich ber groffe Aftronomus Tycho de Brane aufgehalten hat, als ihn bie Diffgunft aus Danemaret vertrieben hatte. Er ift Darnach A. 1601. ju Praga geftorben.

NERATOVICE ift ein Dorf, eine Meile von Buntzl, welches ber S. Adalbertus verfluchet hat , bag es feinen Einwohnern allegeit an Brobte fehlet. Diefer beilige Mann ift barnach 21. 997. in Preuffen ale ein Darierer geftorben.

WISOCK ift nur ein offener Ort ; es werben aber

Chelgefteine bafelbft gegraben.

REICHSTADT ift eine Derrichafft, welche durch Sen: rath an bas Saus Sachfen Lauenburg gefommen mar. Der legte Bergog Julius Henricus refidirte dafelbft bis an feinen Tob IL 1689 barnach erbte es feine Tochter Anna Maria Francisca, Die ichige Gemablin bes Große Bergogs Johannis Gaftonis ju Floreng; und nach ihrem Tobe wird es an ihre Tochter Maria Anna Carolina fallen, Die an den Bruder bes Churfarfien ju Bapern, Bergog Ferdinandum Mariam, vermablet ift. Die anbern Derter, Die ju biefer Lauenburgifden Erbichaft geboren, find J. A.

PLOSCOWITZ, BUSCHDIRAD, SCHWADEN, MINCKEWITZ, COSONIN, SWOLINOVES 1110 POLITZ.

REICHENBERG fabriciret gute Tucher.

LISSA, Berrichafft und Stadtlein mit einem Schloffe, gehoret bem Grafen von Sporck.

BIRCKSTEIN, ein luftiger Ort, auf einem fandigten

Berge, gehoret bem Grafen von Kokonzowecz.

WARTENBERG, RONOW, DUBA, FRIED-LAND, TORNAU und WALDSTEIN, find Stamms Saufer vornehmer Gräflicher Geschlechter.

BEZEN, ober BEZGEZY ift ein feftes Berg : Schlof

beffen Mauern 8. Ellen bice find.

#### XVIII.

# Der Leutmeriger-Arens, CIRCULUS LITOMERIENSIS.

Er ftoffet an Meiffen, und ift megen feiner herrlichen Fruchtbarkeit das Paravies von Bohmen.

LEUTMERITZ, eine fcone, mobigebaucte, und Boldreiche Roniglithe Stadt, und Refibent eines Bis fcoffs, an ber Cibe gelegen.

TEPLITZ, bas berühmte Barme Bad, gehoret bem Grafen von Clani,

BILINA, eine Stadt, mit einem neugebauten Schloffe. Richt weit davon ift der Beliner Berg, auf welchem wiele rare Rrauter, Steine und Meralle gesunden werben. Si fit auch ein guter Sauer Brunnen da, bessen hie Bade Gaste betienen :

Er wird in topffernen Rragen babin gebracht.

STADITZ, ein Dorff, nicht weit von Bilina, wo der Bauer Paramistaus gewohnet hat, ben die Fürfin Libusa, au ihrem Gemabl ernehlet hat. Er fiedte damahls einen durren Stod in den Erdboden, der fing alibald an ju grinen, und erng Safel daffe. Jum Ilm benden diefe Mundermerts ift nach diefem allen Schigen jam Jage diefer Erdnung eine Mege voll Safel Ruffe vorgeführtt worden; und noch iefe milfen die Limobnet

Diefes Durffes alle Jahr eine Mege voll folder Buffe contribuiren, dagegen fie mit andern Auflagen verfchonet werben.

AUSSIG, Lat. Auftra, eine schone und lustige Könige liche Stadt. Im Jahr 1446. holten sich bie Meigner eine gute Eracht Schläge daselbst, als sie unvorsichtiger Beise wider die Dustien ju Relbe gegangen waren.

TaTSCHEN ober DIECZIN, eine Berrichafft, Stadt und Schloß auf einem Relfen, gehöret ben Grajen von

THUN, und ift eine Grant Seftung gegen Deiffen.

BoHMISCH-CHEMNITZ ift eine Stadt mit einem Schloffe, und hat einen flaveren Sandel mit Rreiben Glafern, welche bafelbft funftlich gefchnitten werben.

BoHMISCHE LEIPE hat ein altes und auch ein neues Schlof; macht qute Sucher, gutes Glas, und

aute Topffer: Arbeit.

TOLLENSTEIN gehoret bem Gefchlechte von

SCHLUCKENAU, ein Bleden, ohne Mauern, gehortet ben Grafen von Dietricketein.
RUMBURG, eine hetrichafft gehoret bem Grafen

pon Porring.

KREIBITZ hat eine gute Glas Sutte. GRAUPEN, ober GRUPNA, eine angenehmes Berge Stadtgen, nicht weit von Auslig, hat ein wunderthätig

Snoben Bild. PODSKALSKY ift ber Ort, wo ber fcone rothe

Bein machft, nicht weit von ber Stadt Auffig.

OSSEG ift ein berühmtes Ciftereienfer Abfler, mit einer schonen Rirche, almo ber Ainger zu fehrn ift, mit welchem ber heilige Sohannes auf ben Beren Ehriftun greiget hat. Se pflegen fic auch die Sohifter Babe-Bafte in biefer angenehmen Gegend offters zu ergegen.

MILESSOW ift ber allerhochfte Berg in gant

Bohmen.

Im übrigen find in biefem Rrenffe alle Berge voller Reben, und alle Thaler voller Getraibe.

XIX

### XIX.

# Der Sager : Rreng. CIRCULUS ZATECENSIS.

Diefer Rreif ftoffet an Meiffen, und hat mobl eher feine eigene Bertoge gehabt.

SATZ, ober ZADECK, ift eine Ranigliche Stabt, mit

fdonen Borftabten.

CADAN, eine feine Ronigliche Stadt an ber Eger. allwo Ranfer Carolus V. und Johannes, Chur Surft gu Sachfen , QL. 1534. einen Bergleich mit einander aufgerichtet haben.

COMEDAU ober CHEMUDOW, eine Bold reiche Stadt: Die Jesuiten haben ein icones Collegium bafelbft; baben ift eine beruhmte Maun Dutte.

LUDITZ, eine Stadt und Schloß, ift barum merdi murdig, weil die oftgenannte Bohmifche Dringefin Li-Bussa Dafelbft gebohren worden ift.

LAUN, eine Ronigliche Stadt, mo die beften Lerchen

und Schneden in Bohmen gefangen werden.

BRüCK oder BRIX, eine angenehme und giemlich groffe Ronigliche Stadt: Bor Diefem mar ein unüberwindlich Schloß baben. EISENBERG, gehört dem Saufe Loskowirz, und ift

ein icones Schlok.

LIEBSTEIN, gehort bem Graffichen Saufe Kollo-

WRATH. BOR gehort bem Grafen von Götzen.

LITZKOW ober LAUSKOW, Lat. Laufca, ift ein Thal, barinne trefflich Getranbe machft.

CATHARINENBERG, eine Stadt, muß mit Cathari-

benberg in Deiffen nicht verwechfelt werben.

ROTENHAUS ift eine Berrichafft, welche bem Daufe 101 LICHTENSTEIN gebort.

Die Cinmohner Diefes Rrenfes tofen viel Gelb aus Dem vortrefflichen Bopffen, ber in biefem Canbe gebauet wirb.

XX.

#### XX.

# Der Ellenbogner : Rreng, CIRCULUS CUBITANUS

Der Rapfer Sigismundus Schenctte Die Stadt Blenbogen mit ihrem Umfrenfe feinem Cants. lar JOACHIMO, Grafe Schlicken; nachdem aber Diefes Sauf allerhand Schicffagle erlebet hat, fo hat die Ronigliche Cammer Die Stadt El. lenbogen an fich gezogen.

ELLENBOGEN ift nicht groß, hat aber ein festes Schloß, und ift mit ber Eger gang umgeben. Der Rah. me tommt baber, weil fich die Stadt in form eines ge-

Frammten Ellenbogens prafentiret.

CARLSBAD, gat, Thermæ Carolinæ, ift bas beruhme te marme Bad, melche Quelle Ranfers Caroli IV. Yagds Sund icon Un. 1370, entbedet hat. Der Ort an fich felber ift eine Ronigliche Stadt. Der vornehmfte Brunn heifit Brudel, deffen Baffer ift fo heiß , daß man barin: ne Subner bruben , und Eper fieden fan. Es find vor Die Gafte allerhand Bohnungen angebauet , bahin bas Baffer geleitet wirb. Dan fan es trincfen, man fan fich auch barinnen baben. 21. 1732. maren bende Ranfert. Dajeftaten in hoher Berfon ba, und bedienten fich biefes Bades.

SCHLACKENWERDA, eine Stadt und Schlog, mit einem fehr ichonen Garten. Es mar durch Deprath an bas Saus Sachsen - Lauenburg fommen, und wie ber lette Bertog Julius Henricus II. 1689. fturb, fo erbte es feine jungfte Tochter, Francisca Sibylla Augusta, und brachte es an ihren Gemahl Ludovicum Wilhelmum, Marggrafen ju Baben. Gie ftarb 1733. ba ift es an thre Cohne gefallen. Die andern dagn gehorigen Guter find : Theising, Podersen, Töpelsgrün, Purles, HAUENSTEIN UND KUPFFERBERG.

SCHLACKENWALDE, eine Stadt mit einem bei råhmten Binn, Berawerde.

JOA-

JOACHIMS-THAL, Lat. Vallis Joachimica, ift eine Stadt, und hat ihren Rahmen vom Grafen Joachimo Schlicken. Es ift ein reiches Gilber Bergwerd bafelbft. und die Chaler haben ihren Rahmen bavon, weil bie er. ften 2. 1519. Dafelbft gepraget worden find.

GOTTES GABE ift ein Berg : Stadtlein , und lieget

eine Deile von Joachims . Thal.

GRASELITZ ift wegen des Meffings berühmt, bas bafelbft aubereitet mird.

SCHOENFELD bat ichones Jinn, bas wie Gilber ausfiehet.

### XXI.

# Der Egraner : Rreng, CIRCULUS EGRANUS.

Er hat fonft ju Deutschland gehoret, und Rape fer Ludovicus Bavarus hat Diefen Rrepf 21.1315. an dem Bohmifchen Ronig Johannem verpfandet.

EGER, am Bluffe Eger, mar bor Alters eine frene Reichs. Stadt. Der Ranferliche General von WALLENsrein ward M. 1634. bafelbit ermordet. Der Egrifche Saner: Brunn wird weit und breit verführet. Es mohnen ba fehr viel Runftler und Sandwerds , Leute.

CHLUM ober CULM hat ein Bunderthatiges Da rien : Bilb.

HARENBURG ift weiland ein Schloß gewesen , davon man noch bie Ruberg fiebet.

# XXII.

Der Pilfener Rreng, CIRCULUS PELSINENSIS.

Er ftoffet an Die Dber Dfalt, und hat eine sablreiche Dobleffe.

PILSEN, gat. Pelfenia, ift eine Ronigliche Frenftabt. Es ift eine neugebaute Stadt, und bas alte Pillen ift in ein Dorff vermandelt worden. Der Ort ift ziemlich fefte. MIT- MITZA braut ein gutes Beig Bier , welches ftare nach Rurnberg verführet wirb.

CLITOW hat ein ergiebiges Gilber Bergwerd.

S. ANNA, nicht weit von bem Fleden Plana , gehort bem Grafen Schlick, und hat ein Gilber Bergwerd.

TAUS oder TUSTA hat feinen Rahmen baber befommen, weil Kanfer Otto I. an diefem Orte den Bohmifchen Bruder- Morber Boleslaum dazu condemnitet hatte, daß er einen Reffel iber dem Feuer halten solte: Wie fich nun derfelbige daben niederiegen wolte, so treff

thm ber Ranfer: TU STA. Es gefchach. 21. 964. SWIHOFT hat ein altes Schipf.

RIESENBERG ober RIESENBURG ift berühmt wes gen der Schlacht, darinne Un. 1431. 11000. Deutsche von Procopio erschlagen wurden.

ROKIZAN, eine Ronigliche Stadt , mit einer guten

. Gifen : Dutte.

GLATTAU, eine Ronigliche Stadt. Es ift ein ichde nes Seminarium der Zesuiten, und auch ein Bunders

thatiges Gnaden Bild an diefem Orte.

NEPOMUCK, Deutsch Gkanberg, hat ein hohes Berg, Schieb. Daseibsten ift der berühmte Jouannes Neromucenus an das Licht der Beteit fommen, welcher ben unfere Zeit 21. 1729, mit groffer Solenniet wor einen Heiligen ist. 1729, mit groffer Solenniet wor einen Heiligen ist. 1729, mit groffer Solenniet wor einen Seligen ist. 1729, mit groffer Solenniet wor einen 1811, 1821, in der Mulda hat erfauffen lassen, ift alle bereit oben ben der Prager Bridde erinnert worden.

In diefem Brenf find fonft die beften Schaafs, Eriften im aangen Roniareiche.

XXIII.

# Der Prachenser: Krenk, CIRCULUS PRACHENSIS.

Er ftost an Bapern und Oesterreich, und muß nicht etwan mit dem Gebietse der Stadt Praga verwechselt werden: sondern er hat seinen Nahmen von dem Berge Prachin, welche darinnen gelegen ist.

PISECK,

PISECK, eine Ronigliche Stadt, hat den Rahmen von dem Gold Sande, der dafelbft im Fuffe Ottowa

gefunden wird. Es ift ein siemlich fefter Ort.

LOBOSITZ ober LIEBSITZ, ein Schoff und Herrichaft, ift durch Septant einer Gräfin von Mulesina und Carrector an das Margardifiche Aques Adden gefommen. Sie hieß Sylvia Catharina, und war eine Etenninische Wittere: ihr Gemaßl aber hieß Leopoldau Wilhelmun: und die Mermäßlung geschafte 21. 16549.

STRACKONITZ ift die Refident des Groß Priors von Malta, welche Ritter icone Gerein Bohmen haben.

CRUMAU ober CRUMOW ift ein herhogethum an der Muldau, Es geschert sonst dem Jurkischen hause von Eggendere jummeschen aber hat es der Justi von Schwarzenberg an sich gebracht. Es liegen in dem benachbarten Bechiner - Rensse einige Sinter, die darzu geschren. Ju Crumau aber ist ein grosse Schloß, dars auf der Justi erspressen.

BERG-REICHENSTEIN, ift von ben Berg : Leuten in ihrer Beauehmlichfeit anaeleget worden.

WINTERBURG oder WIMBERG hat die berühme

tefte Glas Dutte in gang Bohmen. HELFENBURG ift ein unüberwindliches Schlof:

und man hat ben Leuten weiß gemacht, daß es von Gefpenftern bewohnet murde.

HUSINECZ, ein Stadtgen, ift des berühmten Joh. Suffens Baterland, ber 21. 1415. auf bem Concilio ju Cofinit verbrannt worden ift.

In dem obgedachten Buffe Ottawa ober Worawa

werden Perlen Mufcheln gefijchet.

# XXIV.

# Der Bechiner Rreng, CIRCULUS BECHINENSIS.

Diefer Rrepf ftoffet an Ober Defferreich, und die merckmurbigen Derter find folgende:

BECHIN, eine Stadt am Shuffe Lusnitz, mit einem Berg . Schloffe.

Der 3. Theil.

BöH-

BoHMISCH BUDWEIS ift eine faubere, groffe und fefte Ronigliche Stadt , mit guten Mauern und Schan-Ben, baraus eine reale Seftung werben fonte. Dan finbet bafelbft Gold und Silber, und in der Muldau find auch Berlen : Dufdeln.

TABOR ift ber Berg, barauf ber Sugiten General Ziska fein Lager gefchlagen bat, und bavon bie Sugiten

ben Dahmen ber Caboriten befommen haben.

ROSENBERG ift ein Graffich Stamm: Saus mit eis nem neuen Schloffe.

NEUHAUS oder HRADECK, lat. Nova Domus, ift ein mobigebauter Drt, allmo gute Tucher gemachet werben: Er gehort bem Grafen von Czernin.

WITTIGENAU, eine Stadt, Schlof und herrichafft,

gehöret bem Fürften von Schwartzenberg.

FRAUENBERG, Bohmifch Hlubocka, ein feftes Solof, ift auch Cowargenbergifch.

PILGRAM, eine Ronigliche Stadt, berer Einwohner Liebhaber ber Gelehrfamfeit find. TEYM gehort bem Erg Bifchoffe ju Praga. Bis bies

her fommen die Lachfe, und barnach fehren fie wieber

gurude nach ber See ju. RUDOLPHSTADT, ift vom Ranfer Rudolpho II. er. bauet worben , als bas Gilber Bergwerd bafelbft ergiebig mar. Unjego ift es ein fchlechter Drt.

DESNY hat einen berühmten Sauer Brunn.

### XXV.

# Der Czaslauer : Rreng.

#### CIRCULUS CZASLAVIENSIS.

Diefer Rrepf ftoffet an das Marggrafthum Mahren, und hat Die meiften Bergwerde.

CZASLAW, bie Saupt Stadt, hat ben hochften Thurn C' in gant Bohmen. Der Dufiten General Ziska liegt Dafelbft begraben.

KUTTENBERG, Bohmifth HORA, Lat. Cutna, ift Das allerreichfte Bergwerd im gangen Ronigreiche. Gin Mond. Mond, Rahmens Antonius, fand ein Stude Gilbers Dafelbft, und bamit er die Stelle wieder finden mochte, To legte er feine Autre an den Ort: Davon beiffi bie Stadt Kuttenberg. Es ift M. 1237. gefchehen.

DEUTSCH-BROD, Eat. Broda Germanica, jum Uns tericeibe, ber Stadt Bohmifch-Brod, in bem Caurgimer.

Rrenge.

COLIN ift eine Ronigliche wohlgebaute Stadt, mit

einem feinen Schloffe.

ZDIAR, ein Eiftertienfer Rlofter, hat feine Guter theis in Bohmen und theils in Dafren.

RONNOW ift ein Stamm : Saus eines Graflichen Geidledte.

HUMPOLECZ fommt in der Genealogie por.

SEDLETZ, ein Eiftertienfer, Riofter. Die Rirche bas felbft ift die fconfle im Lande. Es liegt unweit Ruttens berg. Der Rirchhoff bafelbft hat Erde aus bem Gelobten Lande ; befregen fich vor biefem viel taufend Menfchen bafelbft haben bearaben laffen.

# XXVI

# Der Chrudimer : Rreng, CIRCULUS CHRUDIMENSIS.

Diefer Krepf floffet auch an bas Marggraß thum Mahren.

CHRUDIM ift eine groffe und wohlgebaute Ronigliche Stadt. .

LEUTOMYSL hat ein icones Schlof, und gehoret bem Grafen von TRAUTMANNEDORF. Das Bififunt ift von bar nach Königsgrätz verlegt worden.

PARDUBITZ, an ber Elbe, eine Ronigliche Stabt mit einem Thurn , ber eine golone Spife bat. Es merden gute Degen , und Deffer Rlingen bafelbft gefchmiedet.

COSSUMBERG gehorte fonft ben Grafen von Sta-VATA, die nunmehro ausgefforben find.

BISTRY, gant an ber Grange hat ein Schlog, und eine aute Gifen Dutte.

HERO-

١

HEROLECZ hat Balber um fich mit Glas Dutten. Die Pferde, Die Karpen und die Sechte haben in biefem Krepffe etwas voraus.

XXVII.

# Der Königgräßer: Krenß, CIRCULUS RADECIENSIS.

Diefer Krepf floffet an Mahren und an Schlefien, und ift der grofte unter allen.

Königsgratz, Bohmifd Handez Kralower fober, Kralowies inter anfchiliche fefte Stady, aber alt und baufallig. Der Ort ift benen Bohmifden Boniginnen jum Leifssching ausgefeht. Er erfort ein Bifdoff dafelbft, der sonft feinen Sig ju Liconial hatte.

SKALICE ift ein Stabigen, baben fo groffe unterirrbifche Sohlen gefunden werden, bafgange Urmeen barin

Reben fonnten.

NIMBURG ift eine Ronigliche Frenftadt.

CHLUMECZ, eine herrichafft, Stadt, Schloß und Garten, darin es ohne Unterlaß Sommer ift, durch pulffe ber Treib Bolufte und unterirrbifden Defen: weil es hier gut Lapbe meber au Blas noch an Polige felber.

KLADRUP, ein Schlof, 2. Meilen davon, wofeibst ber Ranferlich Bofeine Ginteren anlegen laffen. U. 1732. ben giften Jul. besprachen fich bier ber Ranfer und ber Schnig von Preuffen.

GICZIN, eine feine Stadt, mit einem fehr ichonen

Befuiter : Collegio.

LIBITZ ober LITITZ ift nur ein Dorff; aber ber D. ADALBERTUS ift Dafelbft gebohren worden.

PODIEBRAD ift Konigs Gronou Baterland gemes fen, ber U. 1458. auf den Bohmischen Thron gestiegen ift. Es ift eine Stadt mit einem schonen Schloffe.

NACHOD ift ein Hirftenin, welches dem Saufe Piecolomin achort. Es fleht ein hohes Schloß daben. BRAUNOW, eine sichden Schren, Benedictiner Debens. OPATOWITZ ift ein versundenes Benedictiner Eine fler. fier, und hat nicht weit von Ronigsaran gelegen. Dan hatte eine Tradition, Die Donche in biefem Clofter bats ten einen unbefdreiblichen Schaf unter bem Erbboben, ben batte Ranfer Carolus IV. mit Mugen gefeben: Dar: über murben die armen Donche jur Beit bes brenfige jahrigen Rrieges erbarmlich gemartert , und fonten ober wolten boch nichts befennen.

HOHENELBE, um die Gegend, wo die Elbe entfptin. get, hat funftreiche Einwohner von allerhand Professionen.

IAROMIR ober JAROWIRTZ, lieget in einer Ges

gend, ba es unterirrbifche Sohlen giebet.

GRADLITZ, ein Mard Gleden mit einem Schloffe, gehoret den Grafen von Sponen. Dafelbft ift bas berühmte Kunus-Ban, meldes 21. 1694. ift renoviret morben.

In Diefem Rrepfe find aute Stutterenen fcone Fafa: ne, mohlichmedende Rafe und portreffiche Garten Frachte.

# XXVIII

# Die Graffchafft Glas. COMITATUS GLACENSIS.

Sie lieget an der Schlefischen Grange, und hat einen Candes Sauptmann, wie die andern Rrepfe. Gie hat 8. Meilen in Die Lange; 5. Deis len in die Breite; und 24 Meilen ringemher.

GLATZ, Die Saupt Stadt an ber Neiffe, melde in biefer Grafichafft entipringet. Die Stadt ift fefte, und bat auch ein feftes Schlof.

LANDECK hat ein berühmten Sauer Brunnen. LEVIN ift ein Gleden, ber meiftens von Drechelern

bewohnet ift.

WILHELMSTADT gehöret bem Grafen bon Oppens.

LOMNITZ ift wegen der guten Mabl : Steine bei Zannt.

Es werden aus biefer Graffchafft jahrlich jum wenig: Ren 12000. Rlaftern Dolg ausgeführet

XXIX.

#### XXIX.

# Von den Einwohner.

Die alleraltesten Einwohner sind die SVEVI gewesen. Darnach sind ohngesehr 600. Jahr vor Ehristo die BOJI aus Franckreich heraus gesogen, und von denen hat das Land den Nahmen BOJEMIA bekommen.

Diese BOJI murden um die Zeit der Gebuhrt Christi von den MARCOMANNIS vertrieben, und musten sich nach Ober Pfale und Baperland

retiriren.

Endlich sind die SLAVI im stebenden Seculo unter CZECHI Anführung ins Land tommen, wohnen auch noch darinnen, und reden bis diesen Tag ihre alte Slavonische Sprache.

Die Bohmen find von Natur gefunde, ftarcke und dauerhaffte Leute. Die Beibes Personen aber find luflig, angenehm, und auch jum Theil

fcbone,

Die gemeinen Leute find Leibeigen, und begwegen findfie auch ben Deurschen, benen fie bienftbar kepn muffen, gum wenigften im Berben nicht gewouen.

Jeho ba ber Friede lange Jahre geblühet hat, ift bas land mit Einwohnern angefüllet, ja faft

überhauffet.

Man fagt, es maten in Bohmen 41. Königliche Stadte, die ju Reichs-Tägen beruffen wurden : Darnach 61. herren-Stadte, welche Gräflichen Gelchlechtern, oder auch der Bohmischen Cammer gehörten. Ferner 150. Schlösser, meistens auf

auf Bergen gebauet, und 210. Marcf Flecken, Die keine Mauren hatten. Uber Dieses 171. Klo.

fter, und 20362. groffe Dorffer.

Diese ift ja wohl meines Erachtens die glaubwirtigste Specification : Denn die von vielen Millionen Einwohnern schwaßen, die finden bey mit kinen Glauben.

### XXX.

Bon ber hohen Landes : Obrigfeit.

Bohmen ist bald von Sergogen, bald auch von Ronigen beherrichet worden. Der leite Ronig von dem alten Stamme, LUDOVICUS II. mard U. 1726. bep Mohacz in Ungarn von den Lürcken erschlagen. Weil nun Känser FERDINANDUS I. desselbigen einsige Schwester ANNAM jur Bemahlin hatte, so kamen durch diese Beprath die beyden Königreiche Bohmen und Ungarn an das Haus Lesterreich.

Seit der Zeit sind die Deutschen Käpfer aus dem Haufe Oesterreich in Besth geblieben. Den Bohmen hat war bisweilen, und sonderlich A. Bohmen hat war bisweilen, und sonderlich A. Boise von einem Wahl-Königreiche geträumet: Aber seit dem drepfig-jährigen Kriege haben sie sich diese Gedancken mussen vergeben lassen, und Arza. haben sie auch der jest regierenden Käpskriichen Majestät die Erb-Huldigung bep der Erbiung ohne einige Wider-Rede abgeleget.

# XXXI.

Bon der Landes: Verfassung. Die gange Nation wird in drep Stånde abgei theilet, die werden I der Berren-Stand, 2. Der 20el. Stand, und 3. der Burger Stand, geennet.

Die Regierung zu Praga bestehet aus XV. Stadthaltern aus dem herren Stande, die prasse biten in den Collegiis, und der vornehmste darumter ist der Oberste Burggrafe zu Praga. Die Kapferlichen Beschle aber werden zu Wien aus der Bohmischen Cangeler ausgesetriget.

### XXXII.

# Bon ben Ginfünfften.

Bell dieselben steigend und fallend sind, so kan man keinen gewissen Calculum ziehen: Die es dem ohngeachter wissen wollen, die bersichern, das sich die jährlichen Reventien nur allein aus Böhmen auf drep Millionen Gulden, oder welches eben das ist, auf zwen Millionen Reichsthalter belauffen sollen. Auf dem letten Land Tage zu Praga waren die Ränserlichen Postulata, pro Quanto militari 1000000; pro Extraordinario 470000; pro Fortiscatione 30000; und pro Quarto Camerali 50000. Gulden.

### XXXIII.

# Von der Milit.

Daß die Bohmen gute Soldaten, so wohl ju Busse als ju Pierde find, ift eine unstreitige Sache, 30000. Mann tan Bohmen allein ohne Beschwertung des Landes nicht nur ins Feld fellen, sondern auch unterhalten; und im Nothfall tonten wohl 10000. auf die Beine gebracht werden.

Man

Man fpricht zwar, wenn in Bohmen nur die Kub-Dirten, die Sau-Dirten, und die Schäffers Knechte aufgeboten wurden, so könte man versigert fepn, daß sich ihre Anzahl auf 100000. belauffen wurde: Es möchten aber darunter wohl einige zu jung, und einige auch zu alt, die meisten aber bep der Biehe-Zucht des Landes unentbehrlich sepn.

#### XXXIV.

# Bon ber Religion.

Die Bohmen find lange nach Chrifti Geburth noch blinde Benden, und jugleich abscheuliche Schwarte Künftler und Berenmeister gewesen. Massen dem zu BUDECZ im Slaner-Rrepfe der gleichen Teufels-Kunfte gleich als auf einer hoben Schule find gelebret morden.

Reun hundert Jahr nach Chrifti Geburth haben fie allererft den Chriftlichen Glauben angenommen.

Keine Nation hat dem Pabste zu Rom mehr. Noth gemacht, als die Bohmen: Denn erstlich jogen sich die Waldenser aus Franckreich dahin, und wurden die Böhmischen Brüder genennet. Diesen folgten die Wickefteen aus Engelland, und nicht lange darnach entstunden in Böhmen selbst die Weltbekannten Zustern, welche man darum Caliptiner nannte, weil sie mit aller Macht auf die Reltirution des Kelches im heiligen Abendmahl drungen.

Endlich schien zur Zeit ber Reformation bas Licht bes Svangelii in dem benachbarten Sachen so helte, daß zum wenigsten das halbe Königreich Er

Bohmen dadurch erleichtet mard. Aber nach dem brepfig jahrigen Rriege ift das Lutherthum in Bohmen nach und nach gang ausgerottet worden, das man wenig Rufftapffen davon siehet, und wer eine Lutherische Predigt horen will, der muß sich etwan mit einem Busch "Prediger behelffen.

Im ganben Lande ift nicht mehr, als ein einhiger Erb-Bischoff, der residiret zu Praga, und hat zum wenigsten 100000. Guldber einunehmen. Es sind auch nicht mehr, als zwen Bischoffe, die unter ihm stehen, einer zu LEUTMERITZ, und der andere

ju KöNIGSGRÆTZ.
Unter ben Weiblichen Stifftern ift Die Aehtifikus. GEORGII in Praga Fürstlichen Standes, und hat die Efte, daß sie der Königin die Erone

auffebet.

Die Jesuiter haben nicht nur un Praga, sondern durch das gange land hin und wieder vortreffliche COLLEGIA, SEMINARIA, und PROFESS-Haufer angeleget.

Bu Praga merben auch die Juden toleriret, und menn fie find gezehlet morden, fo hat man fie 30000.

ftard befunden.

### XXXV.

# Roch einige Merdwürdigkeiten.

Bohmen hatte sonft einen schwargen Abler im Bappen: Aber Rähfer Fridericus Barbarosta setze einen filber farbenen Lomen mit einem gedopppelten Schwange hinein, weil ihm die Bohmische Nation in dem Lombardischen Kriege grosse Dienske gethan hatte. Es geschah U. 1158.

Die Erone Bohmen hat viel Bafallen im Ros mifchen Reiche, Darunter auch brey Churfurften find, nemlich Bayern, Sachsen und Brandens burg. Die Lehn-Buter merden fcon an feinem Orte angezeiget werden.

Die Ronige in Bohmen find des heiligen Romis fchen Reichs Ers . Schenden und Chur : Rurften. und 21. 1708. hat Der Bohmische Gefandte aufs neue ju Regenfpurg auf Dem Reiche Tage feinen

Gis im Churfurften Collegio genommen.

Das Erb : Schencken Amt befaffen fonft bie Grafen von LIMPURG in Francien: Aber nach ihrem Absterben 21. 1714. ift Diefes hohe Erb. Amt bem Graffichen Saufe von ALTHANN überges ben morben.

## XXXVI.

# Die befte Land Charte.

Bang Bohmen auf einer gand : Charte, bat niemand fauberer gestochen als VISCHER in Solland.

Das II. Stud.

# Vom Herhogthum Schlesien. Dorbericht.

# Bom Mahmen.

Coleften beift auf Lateinisch SILESIA. Diefe benden Dahmen vor einen Urfprung haben, wird mobl eine unausgemachte Sache bleiben. Es haben weiland an der Weichsel ELYSII in bem benachbarten Polen gewohnet: Welche nun zwischen den ELYSIIS und SILESIIS, eine Aehnlichkeit in den Nahmen finden, die haben doch zum wenigsten etwas mehr, als nichts gesaget.

#### 11,

# Von bem Lager und ber Groffe bes Landes.

Schlesien liegt in die Lange vom Mittage gegen Mitternacht, und stofft zur rechten Sand an Porlen; zur inchen an Bobmen; unten an Ungarn und Mahren; oben an die Laufinis, und an die March Brandenburg.

Die Lange von Suben bis gegen Norden find 60. Deutsche Meilen; Die grofte Breite von Often gegen Weften 20. Meilen; und der gange Um-

freiß wird auf 130. Deilen gerechnet.

#### III.

# Von der Beschaffenheit des Landes.

Es ist ein von Gott gesegnetes Land, und menn der arme OVIDIUS nach Schlessen mare relegiret morden, so solte er mohl keine Libros Tristium geschrieben haben.

1 RISTIUM geschrieben haben.

Es ist durch und durch bermassen bewohnet und angebauet, daß man keine Elle breit Erdboden sinden wird, welche nicht ihren Herrn hatte, und jum Nugen der Einwohner angebauet wären.

Se giebt neue Geographos, welche versichern, daß jeho ben unserer Zeit 100. Städte; 352. Fleiefen, 863. Schlösser; 4000. Edel. Sihe; und 21618. Dörffer in Schlessen gefunden wurden.

IV.

### IV.

# Bon den Fluffen.

Es ift nur ein einkiger groffer Fluß in Schlessen, der heift die ODER, Lateinsch ODERA oder Viadrus. Sie enispringet in den benachbarten Mahren, und flieset die Lange hin, mitten durch Schlesen, und von dar durch die March und Pommern, bif in die Oft See.

Bon Natur ift die Oder wohl nicht aller Dreiten schiffbar, weil die Lieffe sehr ungleich ist: Aber Diesem Mangel ist an vielen Orten, sonder-lich im Brandenburgischen, burch Schleussen ab-

geholffen worden.

Der bekannte WEIXEL-STROM entspringet gwar in Ober Goblesten, im Huftenthum Telchen: Ethalt sich aber nicht lange in diesem Sande auf, sondern nimmt seinen Weg bald nach Polen: Man kan unterdessen nur w viel schließen, daß Ober Schlesten sehr hoch liegen muß.

Die fleinen Fluffe find: die NEISSE, Lat. Nista, die zwischen Brieg und Oppeln in die Oder stillet. 2. Der BOBER, Lat. Bober, welcher ben Sagan vorbengehet, und ben Crossen in die Oder stillet. 3. Der QUEIS, Lat. Quissus, auf der Gränge von Laugnie, allwo er sich ben Sagan mit dem Bober vereiniget.

1

Der vornehmste Berg ift ja wohl das berühmte Biesen Gebürge. Die gateinsche Rahmen sind Montes Cerconossii; Montes Suberi; und MonMontes GIGANTEI. Diese Beburge liegen gwie schen Bohmen und Schlefien, um die Begend mo Der Bungler . Rrepf in Bohmen, und Das Rurftenthum Jauer in Schlefien an einander ftoffen, Sie granten aber fo mit einander, daß das Ries fen-Gegurge halb ju Bohmen und halb ju Schles fien gehoret. Auf der Geite bon Bohmen feben fie nicht fo hoch aus , weil Bohmen an fich felber fehr hoch lieget : Aber auf Seiten Schlefiens, welches niedrig lieget, erstaunet man über Die Bobe. Es beftehet aber aus unterschiedenen Bergen und Thalern, Die ihre befondere Rahmen haben. 3. E. Der Reffel. Berg, Der Teuffels. Brund , die Ceuffels : Wiefe , Der Mummels Grund, und andere mehr.

Auf Diesem Geburge ift Der S. JOHANNIS-Brunn, dabin giehen viel Leute , theils aus Un. bacht , als Pilgrim, theils auch aus bem Brunnen ju trincen , und ihre Gefundheit wieder gu erlangen. Darnach zeiget biefes Riefen : Bes burge ben benachbarten Ginmohnern Das bevorftebende Better, fo baf fie jum wenigsten mabre scheinlich auf etliche Sage zuvor miffen tonnen, ob fie Sonnenschein ober Regen zu gewarten baben , nachdem nemlich die Berge heiter oder mit Bolden und Debel überjogen find, daß man alfo fagen fan, bas Riefen . Beburge fen ber Bohmen und Schlefier Calender.

Uber Diefes ift es gewiß, daß auf Diefen Bergen und in Diefen Ehalern Die rareften Rrauter und Burbeln machfen, Die mann anderswo nicht ans trifft, welches alle Botanici bezeugen, Die jemahls auf Diefen Beburgen herum geklettert find. Es flecten ferner Diefe Beburge voll Ert, man hat auch vor diesem viel Gold, Silber, und andere Metalle darinnen gefunden. Wenn auch Boh men oder Schlefier nach Stalien gereifet find, fo haben ihnen Die reichen Ginmohner gange Schrancte voll Gold. und Gilber . Gefchirre gewiefen, und darben gefluchet und geschworen, daß fie das Metall darzu von dem Riefen. Be-

burge geholet hatten.

Deutiges Tages aber liegen Die Bergwerde aller Orten mufte, Davon man die Urfachen leicht errathen fan. Denn erftlich find folche Bemerbe fo mohl im Sufiten Rriege, als nachgehends im drenfig siahrigen Rriege gar febr gerftoret und verwuster worden. Darnach wächset das Gold und Silber nicht alle Jahr, als wie die Früchte auf den Baumen, daß man sie nur abschüttein durste : Sondern die Gruben sind theils erschöpfet, und theils muffen fie erft von neuen mit groffer Dube angebauet werben. Da nun ber ben bisherigen friedlichen Zeiten Die Ginmohner Durch Die Biebe · Bucht fo viel erworben, als jur Leibes Nahrung nothig ift, so vertrincten fie ihr Beld lieber in einer guten Schende, als daß fie unter bem Erdboden in den Klufften und Grun-Den berum mublen folten.

Rachdem auch die Pretia rerum burch ben Sodmuth und durch die Schwelgeren fehr hoch gefligen find, so haben die Leute so groffe Capitalia nicht übrig, daß sie dieselben in die Bergwercke flecken konnten. Auch sind die Liebhaber solcher unter-

unterirrbischen Schafe, durch die Boßheit und Betrug, welcher daben vorgehet, gar sehr abges ichtecket worden, weil der Borlchuß insegenein gröffer ift als die Ausbeute. Biele sehen auch poraus, wenn sich ergiebige Adern hervor thun solten, daß so dann die hohe Obrigkeit den Kern an sich ziehen, und den Privat. Personen nur die Schalen überlaffen wurde. Wolte man darzu sein, die Leute wären an vielen Orten zu dumm darzu, daß sie ihre eigene Schähenicht zu gebrauschen wusten; und guten theils auch zu faule, daß sie mit dem ungerechten Haußhalter sagen: Graben mag ich nicht: So würde man keine sieben Zeugen abthig haben, solches zu beweisen.

Unterbeffen werden doch auf diesen Seburgen noch heutiges Tages allerhand Boefneffeine gejunden, wiewohl fie auch nicht so im Wege liegen, daß man fie mit Besen jusammen kehren dörffre.

Endich ift das Riefen-Gebürge auch wegen des Gespenstes Adbensagel in der ganhen Welt bekannt. Dieser Wald-Geist erscheiner den Passweitern, die über diese Gebürge aus Noth, oder aus Euriostät reisen, dieweilen in Menschen. Bestalt, z. E. als ein Mönch, als ein Murgel-Gräder, als ein Jäger, als ein alter Greiß und dergleichen: Bisweiten aber auch in der Gestalt eines widen Thieres, z. E. eines Pferdes, eines Nabens, einer Krdee. Er thut niemand nichts zu leide, sondern ich sich fich nur in ein Bespräch mit den Reisenden einz zeiget ihnen auch wohl den rechten Weg, wenn sie irre gehen, und verschwindet sodann der ihren Augen. Wenn er aber affrontiret wird, so ist er

bbse, und das geschiehet sonderlich, wenn er bep seinem Rahmen Aubersagel geruffen wied, welches er durchaus nicht leiden kan. Er hat aber doch eine Gewalt über das Leben der Menschen, und also kan en nicht mehr thun, als daß er ein Wetter mit Blis, Donner und Regen erwecker, dardurch die Paffagierer gemeiniglich so begossen werden, als wem sie im Bade gewesen woden.

3d fchreibe Diefes nicht, wie ichs gefehen, fons been nur wie ichs gelefen und gehoret habe: Denn von mich glaube ich tein Wort Davon, fondern es find Erfindungen luffiger Köpffe, und die wereben dannach von Geschlechte zu Geschlechte fortage

pflanget.

Rechft diesem Riesen Geburge ist wohl der Foten Berg der berühmteste in Schlesen. Er lieget im Fürstenthum Schweidnitz, vier Meilen von Breslau, und dienet den Einwohnern zu einem Compasioder Wetter Dahn. Es haben Leute aus Curiosität um diesen Berg eine Tour gemacht, und haben 104000. Schritte im Umfreiße gezehlet. Bor diesem hat ein Raub-Schloß darauf gestanden; heutiges Tages aber eine kleine Capelle.

### VI.

# Bon Metallen, Juwelen, und andern Naturalien.

Ror Alters sind in Schlessen hin und wieder ber tuffne Goldeund Silber: Gruben gemesen: t. E. ju Goldberg im Huftenthum Ligniz; ju Tarnowitz in der Herrichaft Beuthen; ju Silberberg im Huftenthum Brieg; unt an andern Orten Der 3. Theil.

mehr : Gie find aber meiftens eingegangen, und benm Riefen Seburge haben wir Die Urfachen Das pon angeführet. Im Fürstenthum Brieg ju Reich-STEIN ift heutiges Tages noch ein ergiebiges Gilber Bergmerd : Bor Alters mard auch viel Gold Dafelbft gegraben, und bas Bergmerd murbe besmegen ber golone , Efel genennet.

Die übrigen Metalle find Rupffer, bason das Stabtgen Kupfenbeng im Surftenthum Jauer, fei. men Mahmen hat. Gine gute Sinn . Grube mar ben Gieren im Surftenthum Jauer, mo ber Queil's Bley fand fich ju TARNOWITZ in entfpringet. Dber Schlefien, aus beffen Schladen Die Glatte gemacht wird. Lifen wird an verschiedenen Orten gegraben , bas befte aber ben Schmideberg. im Burftenthum Jauer.

Sin und wieder merden Jumelen, als Diamante, Rubinen, Spacinthen, Agathen, Ametho-fien, Emaragde, Copafier, Sapphiere, Chalcedo-nier, Jurkofen, und andre Sorten mehr gefunden, Die aber nicht ein mahl fo gut find als die Bohmi. fchen. Magnete giebt es auch, fonderlich auf bem Riefen Geburge, und als einft zwep Bauren barus ber giengen, welche fich die Schuhe mit 3mecfen hatten beschlagen laffen, fo blieb ber eine bestehen, als wenn er angenagelt mare. Unfangs gab er bem Rubenjagel Sould, ale wenn er ihm bem Beine angefaffet hatte; fein Reife . Befahrte aber marb inne, daß fich ein groffer Rlumpen Erdreich an bem einen Schuh angehanget hatte, und als er benfelben abichlug, fo ward er alfobald feines Urreftes erlaffen

erlaffen. Die Urfache mar ein groffer Magnet, der

in bem Erd Rlumpen berborgen mar.

In dem Flusse Queils sind auch Perlen. Min. scheln; ich halte aber davor, daß die Einwohner lange werden sammlen mussen, ehe sie eine Perlen. Echnur zusammen bringen werden, die man einem Frauenzimmer etsiche mahl um einen Arm wiedeln könte.

Schlesien hat sonst durchgehends ichone Stein-Briche, Rald Berge, Sips, Stein. Roblen, Marmor und Allabaster: Jugleichen Spießslaß, Berggrün, Salpeier, Schwefel, Alaun, Kätbere Rothe, Rupffer, Basser, Queckfilber, Terra Sigillata, und andere Mineralien. Sals aber wird in Schlesien nicht gesunden, dessen Mangel aber aus Polen leichte kan ersehet werden.

### VII.

Von Manufacturen und Commercien.

Bre beste Manufactur ist die beruffene Schlesiche Leinwand, welche viele Kaus-Leute reich gemachet hat; sonderlich als in America noch fein Blachs gebauet ward. Hin und wieder sind auch gute Luch-Webereven, weil sie theils selber Wolle genung im Lande haben, theils dieselbe auch in der Menge aus Polen haben kriels dieselbe auch in der Menge aus Polen haben können. Glaf-Gütten sind auch in Schlesen, doch den weitem nicht so viel, als in Bohmen. Aus dem Lein Saamten, welche häuffig im Lande wäch er, werden unsählige Tonnen Deles gepresse, davon wird eine gute Parthy verschiftet; viel aber auch zur Fasten Zeit an statt der Butter im Lande verzehret.

#### VIII.

# Bon den Thieren und Erd: Gewächsen.

Die Schlester ziehen seiber so viel zahmes Bieh, als sie gebrauchen: Die Ochsen aber, die sie erheils verspeisen, theils auch in den Pflug frannen, können sie aus dem bemachbarten Polen haben. Se sehler auch nicht an guten Stutereven. Weil die Wälder wegen der vielen Einwohner sehr ausgebolget sind, so ist das Wildvert eben nicht in allzu groffer Menge; ausgenommen im Kursenthum Oppeln, da gute Wild Sahnen sind. Säten, Luche und Wälfle sinder man wenig, weil sie sehr verfolget werden; sonderlich die Wölfe, auf beren Roof ein Ducaten Recompens gesetzt ist.

An ordinairen Fischen und Bogeln ist kein Mangel: Weil auch der Ober-Strom die gange Mation mit Fischen nicht versorgen kan, so haben die Einwohner ungehlige Teiche gegraben, welche mit Millionen Hechten, Carpen und andern Spesse fischen besetzt find, und alle drey Jahr ein and gesische werden. Bienen giebt es auch aller Orten, davon das Honig und das Wachs gar anserten, davon das Honig und das Wachs gar anserten, davon das Honig und das Wachs gar anserten, davon das Honig und das Wachs gar anserten,

genehme Maaren find.

Korn, Weißen, Gerfte, Haber, Erbsen, Hirst und Rüben, bauen die Schlester so viel als sie brauden. Dift, Garten Frichte und Blumen Werd sinder man aller Orten. Es wird auch Saffran und Lincksicher Weißen gebauet. Ihr bestes aber ist die Lein: Saat, davon der Flacks, das Garn, die Leinwand, und das Lein. Del seinen Ursprung bat.

hat. Weinberge sindet manzwar auch; die Einwohner aber wissen wohl, daß die Weine aus Ungarn, aus Italien, aus Shampagne und am Rheinstrom besser schmecken: Deswegen wird der ziemlich herbe Land. Wein meistens in guten Sis verwandelt.

#### IX

Bon der Eintheilung des Landes.

Schlesien wird erstlich in die Lange durch ben Ober. Strom in zwen ziemlich gleiche Theile zew schnitten. Was nun disseits der Oder an Bohmen und Deutschland ftosset, das liebet die Deutschen Sitten und auch die Deutsche Sprache: Jingegen in der andern helffte jenseit der Ober an den Branken des Königreichs Polen, siehet man mehr Polnische Reidung, und Sitten, und unter den Einwohnern sind auch ihrer viel der Polnischen Sprache fundig.

Darnach wird Schlesten in die Quere hindurch auch in zwep fast gleiche Heile zerschnitten, daß man also Ober-und Nieder-Schlesten zu unterscheiden hat. Es sindet sich auch ein werdlichei Unterscheid so wohl in der Religion als in der Sprache. Denn in Ober-Schlesten sind die Sin wohner meistens Römisch- Catholisch, und die Polnische Sprache ist ihnensche framiliäe: Dingegen is Nieder-Schlesten meistens mit Lutheranern beket, und die Preche, und die reden keine andere als die Deutsche Sprache, und die reden keine andere als die Deutsche

Sonsten wird das groffe Herhogthum, das man wohl ein kleines Konigreich nennen mochte,

in XVII. fleine Gurftenthumer, und in VI. frepe Standes Derrichafften eingetheilet.

Bu Mieder Schlefien geboren :

Behen Sürstenthümet, Die heissen: I. BRESLAU.

II EIGNITZ, III. JAUER. IV. SCHWEIDNITZ. V. BRIEG. VI. OELS. VII. WOLAU. VIII. GLOGAU. IX. SAGAN. X.
CROSSEN.

Und vier Standes Serichaften: I. Wartenberg, 2. Militsch. 3. Trachenberg, und 4. Beuthen.

Bu Ober, Schleffen geboren :

Sieben Sürstenthümer: MUNSTERBERG? II. GROTKAU ober NEISSE, III. JAGERNE DORF IV. TROPPAU V. OPPELN. VI RATIBOR, und VII. TESCHEN.

Und zwen Standes : Berrichafften : 1. Plesse.

2. BEUTHEN.

Mie es jugegangen, daß Schleften fo ift zergliedert worden, davon wollen wir unten mehr Rachricht geben, und indeffen von einem jedwesben Surftenthum einen besondern Artickel machen.

#### Der I. Articfel.

#### Das Fürstenthum Breslau, Ducatus Wratislaviensis.

Es liegt recht mitten in Schleften, so wohl in Ansehung der Lange, als auch der Breite Des Landes.

BRESLAU, Lat. Wratislavia, ift bie Saupt : Stadt, ja bie Erone bes gangen Landes. Sie lteget an ber Oder,

an bem Drt, ba bie Ola finein flieffet. Blug buroffreichet viel Gaffen, und ift ben Ginmohnern febr bequem, die Baffer ju ihrer Profesion nothig haben. Der Dre ift groß, und pon Steinen ichon gebauet. Sie wird auch bor eine von ben bren fchonften Stabten im Romifchen Reiche gehalten : Gie bat hohe Dauern, farte Balle, fcone Raveline und Eronwerde. Der Rath ift gant Butherifch, und auch die meifte Burgerichaft; bod nehmen die Catholicken immer mehr und mehr überband, weil fie die Gunft ben Dofe haben. formiret gwen Infuln, welche mit ber Stadt anfammen hangen : Gine beifft ber Sand , barauf ftehet bie St. Marien - Rirche, Die hatte bas Ilnglud, bag am goften Jan. 1730. ber Donner brein fclug, baburch ber fcone Thurm verbrannte, Die Rirche aber noch gerettet marb; Die andere wird ber Dom ober ber Thum genennet, Darauf ftehet die munderichone Dom : Rirche ju St. Johannis, bavon bas gante Enland auch die Johanniss Inful genennet wirb. Dicht weit von ber Johannis-Rirche ftehet bas icone Stifft jum Deiligen Erente. und harte an der Dom Rirche ber Bifchoffliche Pallaft. Den übrigen Dlat nehmen die Eurien ber Dom Berren ein, die alle moblgebauet find. Es ift auch in ber Stabt eine Ronigliche Burg , barinn bie Jefuiter eingeniftelt. und M. 1702. eine Univerfitat von ihrer Religion angeleaet haben, welche die Leopoldinifche genennet wird. Die pornehmften amen Rirchen ber Lutheraner find au S. ELISABETH, und ju MARIA MAGDALENA: baben find swen herrliche Grmnasia, die allemahl mit gelehrten Professoribus befetet find. Sie find auch beibe mit auten Bibliothecken verleben. Der gante Rath ift geabelt, und hat feinen Landes Sauptmann, fondern nur einen PRÆSIDEM, ber biefe hohe Charge Lebenslang behalt. Die Ginmohner treiben ein farcfes Commercium mit ben Deutschen und Polen, swifden welchen swen Rationen die Stadt recht in der Mitten lieget. Jedermann, ber ba gemefen ift, fan bas lobliche Stadt Regis ment, bie gute Policen, Die fconen Bictualien, und ben boflichen Umgang, nicht gnug loben. Wann ich nicht D A

auch hingufete, daß das Bier ju Brefian Schops genennet murde, fo durften mich jum wenigsten die Sandwerds Puriche, einer groffen Unmiffenheit beschuldigen.

NEUMARCK, ift ein Beichbild, und die Gradt ist mit einer sacken. Bauer umgeben. Es giebt da gute Herde. GLOSBURG, vier Meilen von Bressau, ein Schles, nebst zwer Dotffern, und einer Lutherischen Kriche, wieb qusammen Grossonielsen-Hald genannt: Es ist ein Ehnte Brandenburgisch Lehn, und die Familie von Canirz besit eine.

NAMSLAU, Lat. Namslavia, estift auch ein Breffagis sches Beichbild, liegt aber jenseit ber Oder, ineischen den benden Rurftenthumern Brieg und Oels. Der Ort ift nur flein, hat aber ein feste Schloß, und tan wor

einen Daß gegen Polen angefeben werben,

STADLIN ober STADLAU, mit einem gemiffen Gebiete, hat gute Eifen Sammer, Glas Butten, Stuttes reven, Wild Bahnen, und gehöret bem Berjoge von

WÜRTEMBERG-OELS.

SMOGRA ober SMOGERAU ift nur ein Dorff in bem Namslauischen Weichbilbe, hat aber baber ein uns vergangliches Andencken, weil die erfte Chriftliche Riche in Schlesten 24. 966. daselhst ist gebauet worden, von welcher das Bisthum Berstau feinen Urprung hat.

LISSA ift nur ein Rleden, bat aber ein hubiches Schlof.

und gehoret dem Frenheren bon Funnau.

BORAU, ein Echloß und ichoner Garten der Grafen

pon Gerug.

GROS-MOCHBERT ober GROS-MOCKERN ist ein Porff, nur eine Meile von Breslau, alwo U. 1474. bern Könige, nehmlich der Böhmische Uladislaus, der Polnische Casimirus, und der Inggartiche Matthias, eine sast lächerliche Jusammenkunste gehalten haben.

### Der II. Arrickel. Das Fürstenthum Lignit.

Ducatus Lignicensis.
I. Ein schones Burftenthum, welches mit Bref.

lau und Schweidnis gleichfam in einem Eriangel lieaet. Die Baupt Stadt ift:

LIGNITZ , gat. Lignitium, ift eine von benfalteften Stabten in Schlefien. Bor Alters mar es ein armfeliger Drt, icho aber eine recht fcone Stadt. Es fommen ba jwen Strome jufammen , einer heifft bie Katzbach, und der andere Schwartzwaffer. Die Stadt lieget in einer angenehmen Gegend , und ift siemlich befeftiget \$ denn fie hat einen Ball, und einen gedoppelten Baffer-In ber Stadt mar ein altes fehr prachtiges Chlog, mit ber ichonen St. Johannis Rirche, barinn bie alten Bertoge von Lignitz in faft Roniglichen Grabern ruheten; aber M. 1711. als die Catholicfen eben barin ihren Sottes Dienft hatten, fo entflund burch eine Lampe ein fo entfeslicher Brand, daß die munderfcone Rirche, nebft bem Schloffe, im Rauche aufgieng : Esift aber nach Diefem alles repariret morben. 21. 1708. lief ber Ranfer eine Ritter . Schule bafelbft aufrichten, fo mohl por bie Catholicen als Protestanten. Es haben auch bie Berren Patres S. J. ein fehr prachtiges Collegium ba. Die Stadt hat guten Profit vom Bierbrauen, weil die herumlies genden Dorffchaften fein ander Bier fchenden burfen.

II. Darnach liegen in Diefem Fürftenthume, mifchen den beiden Stadten Lignis und Jauer, Die fo genannten drey Rreyffe von der Beyde, darinnen folgende Derter merchwurdig find :

NICOLSTADT, ein maßiger Ort.

WALSTADT, mo Dergog Henricus ju Lignitz bie fatale Schlacht 2. 1241, gehalten bat, und von ben Zar: tarn , nebft 30000. Chriften , in Studen ift jerhauen worben : Diefe beruhmte Schlacht ift in der Rirche noch abaemable au feben.

KOTZENAU, Schlof und Sleden, ift ber letten Printefin von Lignitz, Charlotte, Die 2. 1707. geftor:

ben ift, ihr Beib Gebinge gemefen.

In Diefem Reviere bat man, por nicht gar langer Beit, wiel alte Romifche Urnen , ober Tobten Rruge, bep bem Dorffe Crain gefunden.

III. Mun folgen die 3. Weichbilder ; I. Gold-BERG, 2. HAYNA, und 3. Lüben. Es wird aber in Schlefien ein jedweder Diftrict, Der ju einer Stadt gehoret, ein Weichbild genennt; melches mit bem Lateinischen Worte Ager, ober Territorium, und mit den Environs der gransofen übereinfommt.

GOLDBERG, Lat. Aurimontium, am Bluffe bes Riefen Geburges, an ber Katzbach, melder Blug icone Forellen ben fich führet. Bor biefem mar ein reiches Gold Bergwerd dafelbft, davon der Ort feinen Dahmen bat : Unieno aber leben bie Ginwohner von Bierbrauen, - Bollen Beberen und Garn : Sandel. Un biefem Orte ift weiland bie beruhmte Schule gemefen, in welcher . ber befannte Rector Valentinus TROTZZENDORF gelehe

ret hat, ber 2. 1556. geftorben ift.

GRaTZBERG mar im brenfigjahrigen Rriege ein feftes Schlof und groffe Buffucht jur Beit ber Doth ; ber Ranfer aber lief es gleich nach bem Frieden meiftens ruiniren. Die Grafen von Franckenberg befigen es nunmehro erblich, und haben bas Schlog wieder repas

riren laffen.

HAYNA, gat. Hainovia ober Hannovia, meldies mit Groffen Hayn in Deiffen nicht muß vermechfelt merben, eine fleine Stadt, Die burch Bermittelung ber Schmeben 21. 1709. eine Lutherifche Rirche und Schule befommen bat. Es ift eine Mauer und ein Baffer Graben um bie Stadt. Muf bem Schloffe hat mohl eher eine Furftl. Wittme refibiret. Beil bie Paffage von Breslau nach Leipzig burchgehet, fo haben bie Ginwohner guten Dugen bavon.

PANTENAU, ein neues Colog, gehoret ben Gra-

fen bon Franckenberg.

LuBEN hat groffe Borftabte, und ein muftes Schlog. Die Tuchmacher haben ba eine fcone Manufactur. M. 1709. mar biefer Ort,auf Bermittelung ber Schweben. mit einer Evangeliften Rirche und Schule begnadiget. Diefer Ort muß mit Lubau in Furftenthum Schweibnis,

mit Lubben in der Dieder Laufnig, und mit Liebe in ber Dber gaußnig nicht verwechfelt werben.

OSSIG ist das Baterland des beruffenen Caspari Schwenckfelds, dessen Bachfolger in der Retigion und bis diesen Zag Schwenersfestoianes genennet werden. Er batte Enthussassische und Anabaptissische Grillen, und start Enthussassische U. 1561. im 71. Jahre. Es sind noch iehd von seinen Anshangern in eingen Dorffern um Goldberg um den Spisherg herum, die sich aber gar stille halten. Die Frepherren von Binnam besigen est ieho.

IV. Endlich ift das 2mt Parchwitz noch abrig, welches ju teinem Rrepffe und auch ju teinem Weichbilde gehoret.

PARCHWITZ ift ein schlechter Ort, und das Schloß ist leer. Die Segand aber hat gute Necker und Miefen, und also auch gute Wieb Jucht: Herzu tömmt die Passege aus Polen nach Deusschland, derer die Gast. Wiebe sich ju erfregen haben. Der Ort hatte A. 1709. auch das Süder, das ihm eine Evangelische Kirche und Schule ju bauen erlaubet ward.

Der III. Artickel.

## Das Fürstenthum Jauer, Ducatus Jauraviensis.

Es grantet mit Bohmen und Laufinis, und hat 4. Weichbilder: 1. Jauer, 2. Hirschberg, 3. Lemberg, und 4. Buntzel.

JAUER, Lat. Jauravia, acht Meilen won Breslau, in finer angenchmen Gegenb. Der kleine Errom heiffe bit wurtende Neifle, welche fich durch Negen und Thau Better biswellen gewaltig ergieffet. Das Fürfliche Schlof ift recht icode, und if bie Neifdenig der Lauer und Schweider Jauptmanns, der jugleich über Jauer und Schweidung geketetft. Die Einwohner treiben flarte Dandlung.

und wohnen meift in fteinern Daufern. Border Stadt ift eine folgerne Rirde fur die Lutheraner, welche fon im Manfterifden Rrieden ift privilegiret morben.

HIRSCHBERG, kat. Hirschberge, hat den Mahmen von den wielen hirschen in diefer Ergentdein vorigen Zeiten. Der Der ift fin licht groß, hat ader reiche Auffeleute, die sich scholer daufer angebauet haben; beswegen man den Ort Alein Bressau zu inennen pfleget. Der Jandel bessiech daupricklicht im Echsesche Eeinvant. Se ist auch ein berühmtes Watmes Bad eine halbe Meile davon, und die Bade Gaste verzehren manchen scholer alba.

LEMBERG ober LEONBERG, ober LOEWEN-BERG, ift eine Stadt, bie gar schone Saufer hat: Denn es ist vor diefem ein gutes Bergweret, und auch eine gute Zuch Manusactur bafelbit gewesen; ingleichen auch ein berchimter Schöppen Stuhl, da man weit und fern Urtsel und Recht geholet hat. Stwadis in dieser

Gegend viel Rogmarin.

BUNTZEL, Lat. Boleslavis, hat meistens fteinerne Palufer, und vor biefem gab bas Bergwert gute Ausbette. Es wird da allerhand irdene Sefasse grancht; und der befannte Poet Oerrus ift da gebohren worden. Deutiges Lages gehet eine ftarte Passage nach Leipig bietdurch.

SCHoNAU, eine Ronigliche Stadt, mit einem Rupffer:

Bergwerde.

KUPFERBERG, am Bober, hat den Nahmen von feinem alten Aupffer Bergwerde, und gehoret den Bar ronen von Funst.

LOBRIS, PROFEN, und NEU-LAND, bren ichene Luft Schloffer mit Garten, gehören bem Grafen von Norrez: Benm lettern ift ein Alabaster Bruch.

KüNAST, ein altes Berg Schlof der Grafen von

SCHAFGOTSCH.

GREIFFENBERG, eine Stadt, und

FRIEDBERG, ein Schlof, und

GREIFFENSTEIN, ein Schlof, nicht weit bavon ge-

horen bem Graffichen Saufe von Schafgorsch. Greiffenbergifche Leinewand ift eine angenehme Baare.

KREMNITZ, ein frftes Schloß, gehoret bem Grafen ZIEROTIN.

HOLSTEIN, Schlof und Derrichafft, gehoret bem Graten pon GALLE.

LIEBENTHAL gehort der Alebtifin felbiges Drts,

und treibet einen profitablen Barn Sandel.

NAUMBURG, am Queis, hat eine Ringmauer, und muß mit bem Orte gleiches Rahmens im Furftenthum Sagan nicht verwechselt werben.

KLITSCHDORF ift ein Schloß und Dag gegen Lauf. nis, und gehoret bem Grafen von FRANCKENBERG.

WRATA, ein Schlof der Grafen von FRANCKEN-BERG, mit fconen Garten.

SCHMIEDEBERG, ein Ort, da viel Leinwand, und Mrs beit von Gifen gemachet wird, gehoret mit acht Dorffern als eine herrichafft bem Graflichen Saufe Tschennin.

Uberhaupt giebt es im Surftenthum Jauer fcone groffe Dorffer, groffe Deiden , Gifenhammer und Steinbruche.

#### Der IV. Articfel.

#### Das Fürstenthum Schweibnig, Ducatus Suidnicenfis.

Es lieget gwifden ber Dber und Bohmen, und hat einen groffen Umfang.

Die Weichbilder , Die Daju gehoren , find : L. SCHWEIDNITZ, 2. STRIGA, 3. BOLCKENHAYN, 4. LANDSHUT, und REICHENBACH.

SCHWEIDNITZ, Lat. Schweidnitium, ift nach Breslau die fconfte Stadt in Schleffen, hat mobigebante Daufer, breite Straffen, und icone Rirchen. Die Burg aber iftim ein Capuciner Rlofter verwandelt, und die Fortification ift nur mittelmäßig. Es ift ein hoher Thurn bafelbft, mit einem Rrange ober Gange umber : Darauf bat einmabl ein Rathe: Derr muffen Dungere fterben,

meil er eine Dole fo abgerichtet hatte,baf fie des Abends burch eine gerbrochene Benfter . Scheibe in Die Rathes Stube flon; und ihrem Deren von bem Gelde, das auf bem Tifche lag, einen Ducaten nach bem andern gubrache te, bis endlich diefer Diebftahl durch einen Ducaten, ber mit Bleif gegeichnet mar, verrathen murbe. ift Romifd , Catholifd , Die Burger aber meiftens Luthes raner. Im Beftphalifchen Frieden ift fcon feft geftellt, bağ por ber Stadt eine privilegirte Lutheriiche Rirche. aber nur von Dolg, foll gebauet merden: Und Das ift auch gefchehen. Dach diefem haben fie, durch die Convention ju Alt Ranftadt, von Unno 1707. auch eine Eutherifche Schule , und das Gloden Gelaute , fren betom. Es ift alle Conntage eine groffe Berfammlung von viel Meilen her, welche fich bes heiligen Abendmahls bedienen. Das Schweidniger Bierift nicht mehr in fo aroffem Ruffe, als por biefem.

STRIGAU, Lat. Strigavia, ift ein ziemlich groffer Ort, aber ichlicht gegen die worigen Zeiten: Es wird gut Weife Ber agebrauet, das ift jego der Einwohner befte Bahrung. Gleich daber ift der St. Georgen Berg, auf welchem die berühmte Strieganische Erde gegraden wird.

BOLCKENHAYN ift gar eine fleine Stadt, mit eis nem Caftell auf einem Sugel, welches bem Abte ju Gatg-

sau gehoret.

LANDSHUT, latein. Landshute, treibt einen ftarcfen in andel mit Garn und Leinemand. Durch Schwedische Bermittelung hat dieser Det eine Lutherische Kirche und Schule, jedoch nur vor der Stadt, befommen.

KREPPELHOFF, ein Schloß ber Grafen von

PROMNITZ.

REICHENBACH hat einen feinen leinmand: Sanbel:
Sonst aber führt sie eben nicht den Nahmen mit der That. Es ist ein Burg, Lehn der herren von Eben.

LANGEN-BIELAU ift das beste Dorff in gant Schlefien: Es find da viel Wolf und Leinwand - Weber. Es gehort fall dem Dom: Eaptful ju Breslau, und halb den Frenhertn von Sandagan.

PETERSWALDAUift ein foones und mobl menblics

tee Feld Schlog, welches die Grafen von Promnitz nus mehro bestigen.

GRISSAU ift eine reiche Fürftliche Abten Eiftertienfer.

Drbens.

GOTTESBERG hat den schönen Nahmen von denen ergibigen Bergwerken befommen. Silber wird nicht wielmeb baleist gefunden, sondern unt Stein. Aohlen. FURSTENSTEIN, ein Berg Schloß, mit einer dazu

ruks i Eins Tein, ein Berg . Schloß, mit einer dagu eibergen Derefchaft. Benn jur Zeit des Kriege Rauber drauf geweien find, fo haben fie dem Lande viel Schadu jurigen tonnen. Anjest gehört es den Grafen von Honunburg.

DOMANTZ, ein feftes Berg Schloß, gehort ben Grafen Opperspore.

KRATZIG ober KRATZGAU, ein fcones Schloß

und herrichafft der Frenherrn von Zewette. Wurben, das Stamm haus der Grafen von Würben, ift nunmehro in eine Problen Sistertienfer. Ordens

vermandelt worden, und gehort bem Albt gu Griffau. HOHEN · FRIEDBERG, ein Schlof ber Grafen von

Nimptsch, und

RONSTOCK, eben bergleichen Schlof, ber Grafen von Hochberg.

#### Der V. Artickel.

# Das Fürstenthum Brieg.

Ducatus Bregensis.

Ein groffes Fürstenthum, deffen Breite 12. Deutsche Meilen austrägt. Die Oder fliesfet mitten durch. Es wird in 6. ziemlich groffe Kreyse oder Weichbilder eingetheilet.

BRIEG, Lat. Brega, an ber Oder, 6. Meilen von Breilan, ift die Aupti Stadt, welche man mohl eine recht schone Stadt nennen mag. Es macht nicht nur das Fürftliche Schlof, mit dem Gymnasio und Zeug Auste, eine Ronigliche Parade, fondern and die Burger-Auste,

pra

preseniten fich aus der massen wohl. Die Fortisication ift gleichfals vollsommen gut. "Ensiet der Dere find ichen Wälber von Buchen und Schot, datinnen ichden Wild-Bahnen sind. Es wird jährlich ein Ochsen Wantt dosselbst gehalten, auf welchen jum wenigsten 2000. Ochsen vertauffet werden : und seit 1728, werden do and feine Tüchet sähreitet. Eine Meile von dieser Stadt ist die so genannte Prastische und vollen, wenn aus dem Piastischen Daussellen Daussellen Daussellen wollen. OLA oder OLNOV, am Juise Ola, mit Mauren und Wällen nun wennschien Das

and Wauten, und indequigen Staden umgeben. Das Schloß ift sehr prächtig, denn die Treppen sind meistens von Warmor, und auf dem grossen Saal stehen alle Deri soge von Lignitz und Brieg gleichfals von meissen Mar-

mor in Lebens : Groffe.

LASKOWITZ, ein Schlof mit einem Thier: Garten,

ber Grenherren von Sauermann.

STREELEN, mar eine recht icone Stadt, in einer fruchtbaren Gegend, mit einem Golofe und lauter fieinernen Saufern : Sat aber, dem ohngeachtet, vor einigen Zanton Godoen gelitten. Es werden ba gute Parchende gemacht.

NIMPSCH, lieget an einem Sugel, und ift etwas fes

fte; boch mehr von Ratur als von Runft.

CREUTZBERG, oder CREUTZBURG, an der Polnifchen Grange, hat Mauern, tiefe Graben, und ein Schoft! Die Einwohner treiben ftarde Sandlung mit

Sonia, Leber, Bachs und Flachs.

PITSCHEN, gat. Pitca, liegt auch harte an ben Phonischen Grangen, ind war vor diesem etische Ihre der Sig des Bishoffs, ebe berielde A. 1032. nach Breflau verleget ward. Alls Bertog Maximilianus von Dester reich mit Wacht und Grwalt Sonig in Polen werben wolke, so ward er nicht weit von diesem Orte A. 1388totaliter geschlagen, und muste fich die Koniglichen Gebanden vergeschen lassen.

Bon Diefen feche Stadten haben Die feche Weichbilder

bes Furftenthums ihren Dahmen.

PRI-

PRIBORN, ein Feld, Schloß mit einer herrschafft, darinnen Marmor gebrochen wird. Sie gehörte ben Brafen von Lignitz bis 1677.

KLEINOELS, ift eine Commenda ber Maltefete

GROS TINTZ, gehoret auch den Maltefern. KETZENDORF, ein feftes Schloß im Balbe, ichemite gut Bier.

MOMMELSBERG hat schöne Marmor Brüche. SCHONBRUNN, wo Diamanten gefunden werden.

# Der VI. Artickel. Das Fürstenthum Dels, Ducatus Olsnensis.

Es granget an das Fürstenthum Breflau, und bat feine besondern Fürsten, aus dem Bergog- lichen Sause WüRTEMBERG.

OELSE, die Haupt, Stadt, viertWeilen von Breslau, mit einem Kieflichen Schloffe, und weitslaufigen Borstädten: Das Schlof ist durch einen Graden von der Stadt abgeloudert. A. 1730. am 20. April. gieng in der Racht um 2. Uhr, nicht weitvom Rach-Haufe, ein Feiner an, wodenerd das Rach hauf, särde zu 8. Salvator, die Schule, und über 120. Bärger Haufer, in die Lische geleget worden. Das Schlof aber blieb unverfehret. Bernstaddt, 2 at. Bernstadium, an der Weista.

bat eine Mauer und Graben, und ein prächtiges Schloß, JULIUSBURG, Schloß und Umt, bieß vor diesem Dreake, war auch nur ein Dorff, aber 21. 1673, ward et w einer Kurflichen Responsaptiret, und seinem Kate

sten ju Chren Juliusburg genannt.

TREBNITZ, brey Meilen von Breslau, ist nur ein offener Diet, die Achtlich aber das sich gaden int eine Wohnung: weil in der Kloster Kirche das Hendewichen graden liegt, so geschechen täglich dahin viel Wassfachten. CONSTADT, ober CUNSTADT, if abaesondere

Der 3. Theil. E un

und bas Breglauische Amt Namslau lieget bargwischen. Es find hier mehr Polnische als Deutsche Einwohner,

MED ZIBOR, geforte vor biefem dem Holnifchen Daufe Luscinskr, ift aber nun wieder jum tanbe erstauffet, und ein Furfiliches Schloß und Umt. Dauß ba angeleget worben. Ge giebt ba gut Getrepbe , Fische und Millore.

OSSEN, gwen Meilen bavon, ift wegen ber Salt Sier

beren und Glaß Dutten ju behalten.

FESTENBERG, ein Umt barein etliche Dorffer gehoren. Es ift bismeilen ein Furftlicher Bittmen. Sig

gemefen.

STROPPEN, ift ein Stabtlein.

vielguth, sie in Haftlich dauß und Wittene Bis. GROS-PETERWITZ, ein Schof und Hertschaft der Grafen von Malzan. Ohnweit davon ist ein guter Sesund Brunnen beg dem Dorft Werfigave. SyBYLLENORT, sonst Rastelwiz ernannt, und

WILHELMINENORT, foult Bresewitz genannt, find

2. Bertogliche Luft , Chloffer.

In diesem Farstenthum find fehr viel Ritter Sige.

#### Der VII. Artickel. Das Fürstenthum Wolau, Ducatus Wolaviensis.

Diefes Furfenthum gehet bis an die Grange von Groß. Polen, und wird in sechs Weichbilder abgetheilet, die heissen: 1. Wolau, 2. Wintzing, 3. Herrenstadt, 4. Kützen, 5. Steina, und 6. Rauden. Die Nachticht Dadon ift diese:

WOLAU, Lat. Wolavia, fechs. Meilen von Becslau, hat eine flater? Mauer, und ift mit Moraft umgeben, hat am hiel fteinerne Huffer. Das Hirliftes Schlof hat feine besondere Eraben. Die beste Nahrung fömmt auf die Wolken Weberey an. U. 1709. betam biese Stads was Songelische Kirche und Schule.

LEUBUS, tat. Leobulium, an der Ober, ift nur ein offenes Stadtlein, aber eine viertel Meile bavon lie ger bas reiche und practige Clofter, gleiches Rahmens,

Eiftercienfer . Ordens.

WINTZIG, ein Stadlein von holgern Saufern, auf einem Berge, befam M. 1709, auch eine Lutherische Rirche und Schule. Ader Bau und Wollen Weberep ift der Einwohner Zeit Berreiß.

HERRNSTADT, hatte folgerne Saufer, und die find auch Al. 1710, guten Sheils abgebrannt. Das Friftliche Schoefift von der Stadt abgelondert, und so befelligient es einen wichtigen Hoff gegen Polen bedeuten fan Al 1706. betamen sie durch die Convention mit den Schweden zu Ranstade dren Sangelische Kirchen und Schulen.

STEINAU, eine fleine Geate, mit einer flarden Mauer und tieffen Graben; bat aber meift hollgene Hafer. Das Steinauer Bet wat weiland in groffen Muffe. Es wohnen wiel Luchmacher dasselbigund die handlung nach Poleiniffe auch profitalet. U. 1709. betam der Det feine Lutherische Ander und Bedule mieber, die sie vor dem beseiffen patrent und die Entohalten mitfien igo ihren Stetes Dienst auf dem Rathhauf haften.

RAUDEN, hat keine Mauern, aber feine Barger, die 21. 1709. eine Lutherifche Kirche und Schule befommen, Kutzen ist nur ein Dorf, und hat doch ein Weichhild. TRBUSCH, ein Schloft der Kamilie von Bornaka.

6 3

#### Das I. Buch, von Bobmen. Det VIII, Articfel.

# Das Fürftenthum Glogau,

## Ducatus Glogoviensis.

Es granbet an Dolen, und erftredet fich auf 18. Meilmeges in Die gange.

Die Beichbilder find: I. Glogau, 2. FREY-STADT, 3. GURA, 4. SPROTTAU, 5. GRUNBERG, und

6 BOLCKOWITZ.

GLOGAU, Lat. Glogavia, ift eine gute aber nicht gar groffe Stadt und reale Grant Seffung gegen Dolen; es hat weit beffer floriret, wie esteine Feftung war. Bor Diefem bat der Ort jenfeit der Oder gelegen, ift aber bar nach biffeits neu angeleget worden. In der Stadt ift ein fcones Schlof, barauf ber landes Dauptmann refibiret: es mohnen ba viel Juden, die unter beffen Jurisdiction fteben, besgleichen wird ber Thurm gezeiget, barauf 21. 1408, auf Befehl Dergogs Johannis etliche Rathe Derren verhungern muften. Die Lutheraner haben vor ber Ctabt eine privilegirte Rirche. Der Drt wird Groß Glogau ges nennet, benn im Bergoathum Oppeln liegt Rlein Glogau. Es lieget beftanbig eine Ranferliche Garnifon barinne.

FREYSTADT, eine fleine Stadt, bat 2 1709. auch eine Epangelifche Rirche nebft einer Coule erhalten. Es liegt in einem Thale, ift voldreich und wohnen viel Suche

macher ba.

GURAU ift nur ein fleiner Ort auf einer Sobe, ba aber aute Such : Danufacturen find , auch viel Sandel

mit Getranbe getrieben wirb.

SPROTTAU, am Bober, hat ein feftes Schlof, aute Mauern und Thurme, und in der Gegend herum treffliche Bilb : Bahnen.

PRIMKENAU, hat gute Gifen : Sammer und Dane pier : Dublen , gehort ben Grafen PROSKAU.

GRUNEBERG ift mit Weinbergen umgeben, und for

briciret aute Tucher. Es ift ba eine Doft Station. BOLCK-

BOLCKWITZ ift nicht groß, und hat nur holgerne Daufer mit Schindeln gedecht.

NEUSALTZ hat eine Salt Sieberen. GROS-TSCHIRNAU hat ein herrliches Schlof, es wird gut Euch ba gemacht, und gehoret ben herren BON SCHWEINITZ.

WIESAU und KöBEN find Schloffer ber Grafen bon Nostitz.

#### Der IX. Articfel. Das Fürstenthum Sagan, Ducatus Saganensis.

Es granget mit ber Dieder . Laufnis, und hat dren Weichbilder : 1. SAGAN. 2. PRYBUS, und 3. Naumburg. Das Fürftenthum bat innerhalb 200. Jahren mancherlen Befiger gehabt. Deutiges Tages gehoret es dem Fürstlichen Saufe LOBKOWITZ.

SAGAN, Bat. Saganum, am Bober, ift ziemlich groß, zierlich gebauet, aber nicht befestiget, sonbern hat nur eine boppelte Maner. Der Bergog hat ba ein fchones Solof, aber er refibiret nicht hier, fondern in Raudherz, an der Elbe in Bohmen, weil es nicht ausgebauet ift. Es ift auch eine beruhmte Pralatur von Augustiners Donden dafelbft und ein prachtiges Jefuiter Collegium. 3m Jahr 1709. ift ber Ort mit einer Entheriften Rirche und Schule bequadiget worden. 21. 1730. aber hat ber Drt groffen Seuer Schaben gelitten.

PRYBUS, gat. Prybufium, eine Stadt an ber Neifle, hat Mauern und Thurne, aber nur holferne Saufer.

NAUMBURG, am Bober, ift ein alter fleiner Drt, und mas anders, als ber Ort gleiches Rahmens im Fur-Renthum Jauer. Er gehort ben Grafen von PROMNITZ nebft 7. Dorffern ju. .

HERTWIGSWALDE, ein Schlof ber Grafen von PROSRAU; befigleichen

KUNTZENDORFF, ber Grafen von Reder.

#### Der X. Artickel.

#### Das Fürftenthum Croffen, Ducatus Crosnensis.

Es ftoffet Diefes Rurftenthum an Die Mard. Brandenburg, und gehoret auch dem Ronige in Dreuffen, der es ber Ronigin, feiner Bemaflin, w einem Bittmen-Sie ausgemachet bat.

Es find 3. Rrepffe, Daraus Das Fürftenthum eingentlich bestehet : L. CROSSEN. 2. ZULLICH.

and 3. Schwieusen.

CROSSEN, Pat. Crosns, liegt 6. Meilen von Franct: furth an der Dder, hat eine aute Rinamauer, auch cin Schloß, welches, wenn der Calus vorfame, ein Ronigficher Bittmen Gig fenn foll. Die Stadt hat meiftens Reinerne Saufer, und aute Bictualien. Es machft auch Bein in Diefer Begend, ben aber wol niemand vor Buraundier ober Champagner Bein trinden wird. Einmofner find meiftens Lutherift, theils auch Reformirt.

SOMMERFELD, ein altes Stabtlein an ber Grange

won Laufnis.

BOBERSBERG ift que ein fleines Stadtaen. ROTHENBURG, ein Stadtgen und Stamm Daus

Diefer Graffiden Familie ZüLLICHAU, Lat. Züllichavia, ift faft fo groß, als Es merden bafelbft gute Tucher fabriciret, Eroffen.

und bas land herum tragt aut' Getrande.

SCHWIBUSEN ift eine Stadt mit Mauern und Rom belon ; hat auch ein Rurftliches Schloß, und feine Bor Es giebt auch feine Garten und Beinberge. und fonberlich fcone Dorffer, baberum. Chur Branbenburg hat eine gerechte Unforderung auf bas Rurftenthum Bagernborff in Dber Schleften, banor ecbirte der Ranfer IL 1686, biefen Schwibufichen Rrenf an ben Chur Furffen : Aber nach feinem Tode trat Brandenburg Diefen Rreng gegen eine Summa Gelbes wieder an den Ranfer ab.

ab, woranf er bem Bergogthum Glogan wieber einverleibet wurde, bargu er vor diesem gehoret hatte.

#### Der XI. Articfel.

## Das Fürstenthum Münfterberg,

Ducatus Münsterbergenfis.

Se ift nicht groß, liegt an ben Bohmifchen. Grangen, und gehoret bem Fürftlichen Saufe AUERSBERG, als ein Bohmifches Lehn.

MüNSTERBERG ober MönSTERBERG, Lat. Münflerberga, ist gat eine anschnliche Stadt, an dem Waffer
Ola, in einem studstaren Boden; hat aber im Ariege
viel von seiner Herrichseit verlohren, darunter auch has
Kürstliche Schoff um die Gegend gebaret, welches noch wäste
stente viel Hopssten wie des des oder des
wird viel Hopssten wie des des oder des

FRANCKENSTEIN, Lat. Franckensteinium; ein berahmter Ort, mit einem vortrefflichen Schloffe, wenn es nur ausgebauet ware. Es ist hier die Fürstliche Regierung angeleget. Das Land daherum trägt schon bestrande, sonderlich auskriesens Waigen.

SILBERBERG ift ein Berg Stabilein, und hat feinen Rahmen von bem ichonen Silber, welches vor biefem

dafelbit gefunden morben ift

CAMENTZ, ift eine reiche Abten Eiftertienfer Ordens. WARTHA ift ein heiliger Ort, an den Bohmifchen Granten, dahin viel Ballfahrten gehalten werden.

GERSDORFF und STOLTZ find Schloffer der Gras

fen bon Burghaus.

SCHREBSDORFF, bergleichen Schloß, befigen bie Verafen won Gallasch.

Der XII. Artickel. Das Fürstenthum Grotkau,

Ducatus Grotkoviensis.

Man streitet noch, ob es das Fürstenthum NEISSE, oder das Fürstenthum GROTKAUsoll & 4 gewes

genennet werden. Es liegt wenig baran, wenn mann nur nicht zwep gurftenthumer Daraus macht, Da es boch nur eines ift, und dem Bifchoff bon Breslau gehoret, melder befmegen Gis und Stimme auf den Schlesischen Fürsten , Tägen hat; Er beift PHILIPPUS LUDOVICUS, und ift ein gebohrner Graf von Sintzendorf.

NEISSE, Lat. Niffa, eine gar fcone Ctabt, liegt an bem Bluffe Neiffe, mo ber fleine Strom Bila binein fallt. Die Stadt ift mit Mauern und tieffen Graben befeftiget. Die Bifchoffliche Refibentift auch febens wurdig. Die Cinwohner handeln mit Beine und Leinwand, und haben fich recht foone Daufer angebauet. Budem ift in biefer Begend eine gefunde Lufft, und die Lebens: Dittel find wohlfeil. Die Bifchoffliche Landes Regierung ift auch an Diefem Orte angelegt; melder 2. 1729. fehr groffen Baffer und Feuer Schaben erlitte.

GROTKAU, Lat. Grotkavia, meldes por Alters jum Farftenthum Brieg gehoret hat, ift auch eine mobile gebaute Stadt, und hat ichone Rirchen. Es find um Die Stadt herum gemeinschaftliche Balber, baraus fich ein jeber Burger fo viel Dolg holen fan, als er nothig hat : und ein jegliches Daus hat auch feinen Acter Bau. OTTMACHAU hat gwar feine Mauern, aber gar

ein icones Schlof.

FRIEDEBERG, ein Bifchoffliches Berg Stadlein. ZUCKMANTEL, nur eine fleine Stadt, ift aber wegen der Gold Silber Rupffer und Gifen Bergmerde berühmt, die jum wenigften vor biefem gute Musbeute gegeben haben.

ZIENGHALS ift auch geringe, hat aber einen berühme ten Gifen Dammer ; es wird auch aus ber Maffen fchde

nes Glas dafelbft gemacht.

PATSCHKAU, eine angenehme und fcone Stadt an ber Neiffe.

WANSEN, eine Stadt an ber Ola, in einer Gegend, Da viel Toback gebauet wirb.

CANT.

CANT, eine feine Stadt.

JAVERNICK, ein Stadtgen, hat ein berühmtes Barmes Bad vor unfruchtbare Beiber.

JOHANNESBERG ift ein ichones Schlog, bas in Javernick gehoret.

WEIDNAU ift ein Stadtaen.

FREYWALDE ift ein nahrhafftes Stabtlein.

#### Der XIII, Articfel,

#### Das Fürstenthum Jägerndorff. Ducatus Carnoviensis.

Es ist das allerkleinste Fürstenthum, und gehörtt heutiges Tages dem Fürstl. Sause LICH-TENSTEIN, als ein Bohmisches Lehn. Es gehörtet vor dem drepsig- jährigen Kriege einem Burggrafen zu Brandenburg, ward ihm aber in der Böhmischen Unruhe genommen. Das Jaus Brandenburg hat beständig darauf Amspruch gemacht, die Al. 1886. da ist alles aus dem Brinds gehoben, und Jägerndorff, gegen andermeitige Satisfaction, von allem Anspruch bestepet morden.

JaGERNDORFF, Bohmifch CARNOW ober KAR-NOW, eine feine Stadt, mit Bergen umgeben nebft einem foonen Schloffe.

LüBSCHuTZ, eine feine Stadt, mit guten Saufern, Schoret iest ben Ronnen ju Ratibor, und wird ba ftarder Sandel mit Setrande und Garn getrieben.

#### Der XIV. Articfel.

#### Das Fürstenthum Troppau, Ducatus Oppaviensis.

Es liegt an den Mabrifchen Grangen, und ber Bluf Mora gehet mitten durch. Es gehoret

als ein Kapferlich Lehn von der Krone Bohmen bem Fürstlichen Sause LICHTENSTEIN.

TROPPAU, gat. Oppavia ober Troppavia, with por bie befte Stadt in gang Dber Schleften gehalten. Es ift ein alter Ort, beffen befte Rahrung in Bierbrauen beftebet.

ENGELSPERG ift ohne Mauern, hat aber ein feines Schloft, und gebort ben Deutschen Orbens Berren.

FREUDENTHAL, eine Stabt an den Mahrichen Geangen, gehörte wer diesem den Grafen von Wurben, heutiges Zages aber dem Mariance Orden zu Mergentheim. Sift einmahl eine frene Standes Berrschafft,

und auch einmahl ein Fürsteuthum gewesen.
Wurbenthal und Reichwaldau gehören

noch ben Grafen bon Wurben.

LUBLITZ, mit bem Schloffe, gehoret den Grafen won Oppensponer:

FULSTEIN ift das Stamm Saus eines Frenherelichen

Gefchlechts biefes Dahmens.

HILSTEIN hat eine Mauer und ein gut Schlof, an der Oder.

WAGENSTADT hat ein Furfilides Schloß, harte an den Mafrifden Grangen, und gehoret iett bem Grafen bon Pratschmann.

ORDAU, ein Stabtlein und Schlof, geboret benem

Deutschen Orbens Rittern.
BENISCHAW, ein offener Ort, bat ein ansehnliches

Schlof.
OSTRA gehöret bem Bischoff von Breslau.
GIBBERSDORFF gehöret ben Grafen von Sadix-

GRIEBNIG ift eine Johanniter : Comthuren.

Der XV. Articfel.

Das Fürstenthum Oppeln, Ducatus Oppoliensis. Es ift unter allen Schiffen Fürstenthumern

Das

Das grofte, und stoffet an Polen. Es wird in sieben Bertschafften eingetheilet, welche bier ju Lande Beichbilde genennet werden.

OPPELIN, gat. Oppolis, die Saupt : Stadt an der Oder, hat ein altes Schlof, und icones Sospital, und

treibet ftarcfen Sole Dandel.

KLEIN-GLOGAU, jum Unterscheibe einer andern Stadt in Rieder Schlesien, welche Groß-Glogau genentet wird. Boing Johannes Casimirus von Holen flete fich U 1657, mahrendes Kriegs da differe ju divertiren. Es hat ein sich des Schloß, und gehöret den Grafen von Oreressonere.

KOSEL, an der Oder, sichtet estebem den Titul eines kleinen Färstenthums, und wurde von dem Kayler dem Kussischen Fürsten Menschikof zur Lesten gereichet. A. 1735. aber bekam es der Eraf von Plettenburg. Jum Seisdemät vom Kanler.

GROS-STRELITZ ift ein nahrhaftes Stabtgen mit einem iconen Schloffe, und gehort ben Grafen von

COLONNA und Frenherrn von Fels.

KLEIN-STRELITZ bingegen geboret ben Grafen

pon Proskau.

TARNOWITZ, nahe an den Polnischen Branken, gehöret dem Grafen von Hencket. Ge hatte vor die sem ergiebige Gold und Silber Bergwercke. Uniego handeln die Sinwohner stark mit Jinn, mit Bley Glatte, und mit Sals.

TOSTE, Schloß und Berrichafft, gehöret bem Graffichen Saufe Colonna.

FALCKENBERG ift schlecht, aber auf dem Schloffe

refibiren die Grafen von Czerorun. KRAPPITZ, eine mäßige Stadt an ber Oder, mit einem recht iconen Schloffe, gehoret ben Grafen von

Reder.
PROSKAW, das Stamm Daus der Grafen dieses Buhmens, hat ein seines Schloß, und liegt hart an den Holnischen Grangen.

NEUSTADT an der Prudnitz ift die grofte und nahr, bafftefte

haffiefte Stadt nach Oppeln. Sie treibt guten Sanbel mit Garnen, und hat ein Schlof auf einer Sohe.

ROSENBERG hat ein fleines Schlof.

LESCHNITZ, eine fleine Stadt, ift megen einer Ballfahrt befannt, die auf den S. Anne-Berg gehalten wird. GLEYWITZ, eine fleine Stadt, in deren Gegend

viel Dopffen gebauet wird. Diefes Rurftenthum ift mehr als einmahl verpfandet.

ober gur Behne gegeben morben.

# Det XVI. Artickel. Das Fürstenthum Ratibor, Ducatus Ratiboriensis.

Es ift unter den fiebzehn Surftenthumern eines

RATIBOR, Lat. Ratiboria, hat gute Mauern, und ein altes Solos. In ber Stadt ift ein Collegium Canonicorum. Auffer ber Stadt find ichone Satten, und fruchtbate Felber.

SORA if auch mit Mauern umgeben, aber ichlecht

bemobnet; handelt mit Dofte, und mit Galg.

RUBENICK, eine offene Stadt, gehort dem Saufe Lobrowitz.

ODERBERG hat feine Mauern, aber ein feines Chlof, und gehoret bem Grafen von HENCKEL.

LOSSA, ein fclechter Ort, hat doch einen guten Pferde

#### Der XVII, Artickel. Das Fürstenthum Teschen, Ducatus Teschinensis.

Diefes Furstenthum ficffet an Polen, Ungarn und Mahren, und ift, fo zu fagen, der Zeydueten Baterland, welche sich gern in herren Diensten gebrauchen laffen.

TESCHEN,

TESCHEN, Bat. Telchena, die Paupt Stadt, ift mit Wordfen umgeben. Aufferhalb der Stadt liegt auf ein mem Berge eine alte Fährlich Refibens. Es wied de nem Berge eine alte Fährlich Refibens. Es wied den profitabler Jandel mit Leber, mit Wollen. Ichder, und mit Ungarifdem Weine getrieben; und feit 1709, ift auch eine Lufterifde Kirche und Schnied eine Sein eine Lufterifde Kirche und Schnied man Tessensecken gennet. Auch wied ein berühmtes Sier all da gebraut, welches Magnotz geneunet wied.

JABLUNCKA ift der dufferfte Ortgegen Ungarn,und bat auf einem Bugel eine ftarite Geftung, Die ein Dag

nach Ungarn ift.

FREYSTADT ift meistens mit Leinwebern befest: Das Schos bafelbst ift die Refibent ber Grafen von Gascum. Bor diefem haben die herthoge von Telchen da refibirt.

FRIDECK, ein Stadtgen und herrichafft, gehort bet

Grafficen Bittme von Pratschma.

LOSLAU gehört dem Fürstlichen Saufe Dietrick-

BIELICZ hat ein festes Berg Schof, und gehört ben Brafen von Sonneck. Es find viel Suchmacher da. STOCKOW ift eine fleine Stadt und Schof an ber Weixel.

USTRONICK oder WISTRONICK ift ein Dorff, daben die Welxel entspringt, welches der principalite Flus

in Polen ift.

Das Fürstenthum TESCHEN hat seit Un. 1722, ber Perhog von Lottheingen besessen, der Satissaction vor seinen Unspruch an die benden Stalidnischen Perhogisch mer Mantun und Montserrat.

## Der XVIII. Artickel.

Die seinschaffe PI ESSE Cat Dans

1. Die Herrichafft PLESSE, Lat. Dynastia Plessenis, in Ober Schlesten. Sie lieget an Den Grangen von Riem Polen, swischen TE-SCHEN SCHEN und RATIBOR, an der Weichsel, und gehöret dem Graflichen Sause PROMNITZ, meldes sonst in Nieder Laufinis die schone Herrschaft SORA bestet.

PLESSE ift eine Stadt mit Mauern , Thurnen und Graben , und treibet guten Sandel mit den Polen; wie denn auch hier die Polnifche Sprache im ftarden Ge.

branch ift.

II. Die herrschaft OBER-BEUTHEN, Lat. Dynastia Beutheniensis Superior in Ober Schle, sien. Sie liegt im Fürstenthum OPPELN, und ist allererst A. 1697. zu einer fregen herrschafte erhoben worden. Sie gehoret dem Grafen von Hencker, und die Succession ist A. 1701. reguliret worden.

OBER-BEUTHEN ift nicht groß, hat aber ein Cil

ber : Bergwerd.

III. Die Detrichafft WARTENBERG, Lat. Dynastia Wartenbergensis, in Ober Schlesten. Sie liegt an den Polnischen Gränken, und gehörte bem Burggräflichen hause von Dohna bis 1735. Da sie ber Grafe Biron in Rusland an sich Laufte

WARTENBERG hat eine Mauer, einen Graben, und ein Schlof, und fan mohl ein Paf gegen Polen genennet

merben.

BRALIN hat ein Schloß, aber nur hölgerne Schnfer.
IV. Die herrichafft MILITSCH, gat Dynaftia Militiensis. Sie liegt in Ober Schleiten an ben Polnischen Grangen, und gehöret ben Grafen von Malzan.

MILITSCH hat eine Mauer, Wall und Graben, ein feftes Schlog, und auch eine Lutherische Kirche und Schuled FREYHAHN gehört ben Grafen von Straatmann.

ZU-

ZULAUFF gehört den Grafen von Burgeaus : Bept be aber gehörten vor diefem ju diefer Stanbes herrichaft.
V. Die herrichaft TRACHENBERG. Lat.

V. Die Detrichafft TRACHENBERG, Lat.
Dynastia Trachenbergensis, in Nieder Schlesten.
Sie lieget auch an den Polnischen Grängen, und
der Fluß Bartsch fliestet mitten durch die Detreschaft. Es gehöret den Grafen von Hatzeeld.

TRACHENBERGift ein offener Drt; aber bas Schlofe.

welches a parte liegt, ift mohl vermahret.

PRAUSNITZ hingegen ift mit einer Mauer umgeben. Diefer Ort gehörte bem Grafen von Nesselkoon, nebst 13. Odrffern: Denn so war endlich der langwierige Streiß A. 1681. ju Speper entschieden worden, daß die bepden Graff. Saufer die herten Graff. Saufer die herten Graff. Saufer die herten Graff.

Es hat aber bies Dagfeldifte Daus bem Brafen von Neffelrode feinen Antheil abgefaufit, und ift alfo ju bem

wolligen Befig berfelben wieberum gelanget.

VI Die herrschafft NIEDER-BEUTHEN in Rieder Schlesten, gat. Dynastia Beutheniensis Inserior. Sie liegt an der Oder, gehöret den Grasen von Schönalch, und ist ben Menschen Sebenden, nemich A. 1697, vor eine frepe herrs schafft erklähret worden.

BEUTHEN ift eine Stadt. Sie hatte vor dem dreif, fig jahrigen Kriege ein Welt berühmtes Gomnafium, bef ien foones Gebaude nunmehro multe ftehet.

CAROLAT ift ein Schloß und Refident.

## Unhang.

I,

Bon ben Einwohnern des Landes. Bon dem Uesprung der Schlesier ist wohl nichts grundliches ju melden. Denn das Land lieget wie amifchen Bolen und Deutschland mitten'inne, und ift alfo bald auf diefe, bald auf jene Seite gejo.

gen morben.

Das ift gewiß, baß in ben alteften Beiten Die SUEVI. Die VANDALI, und Die ALANI hinter einander gewohnet : Remlich Die SUEVI in Deutschland; Die VANDALI in Dolen: und die ALANI in Littbauen.

Mer fan nun errathen , ob damable Die Gine mohner diefes Eandes SUEVI oder VANDALI

gemefen find.

Darnach ift gewiß, baf biefe bren Nationes im Seculo eine Migration angestellet, und burch Deutschland , Rrandreich und Spanien, gar bis nach Afrita gezogen find. Wer fan nun ba fagen , ob Die Schlefier mit Darunter find beariffen demefen.

Endlich ift gewiß, baf bie bepben Bruder CZECHUS und LECHUS, Glavonischer Un. funfit, im 7. Seculo die benben Ronigreiche Boh. men und Dolen angefangen haben : 2Ber fan aber fagen, das die Slaven damable auch jugleich Schlefien bevolchert haben , welches Band vermuthlich von feinen alten Ginwohnern nicht ift entblofet gemefen.

Das aber ift gewiß, nachdem die benden Reiche ju Rrafften tommen find , daß die Schlefier erft gur Rrone Dolen gehoret haben, bif auf bas Sahr 1327. Da es ihnen endlich die Poladen fo grob machten, daß fich das land unter Die Erone Bobe men begab, unter welcher es auch bis auf Dies fen Tag geblieben ift.

Die

Die Schleffer aber mogen nun herkommen, mober fie mollen, fo ift es heutiges Sages eine cultivirte Nation, welche Runft und Tugend lies bet, und besmegen auch einen liebreichen Umgang mit andern Nationen hat.

Das Land ift fard bewohnet, und obgleich biejenigen, fo Die Angahl Der Ginmohner haben erra. then wollen , gar febr von einander unterschieden find: Go fan man boch benen gar mohl Glaus ben juftellen, welche 1 50. groffe und fleine Stadte 20000. Schloffer und Dorffer, und mehr als 50. Rlofter in ihrer Rechnung führen, und fodann Die gesammten Einwohner alt und jung ohngefehr auf 2. Millionen rechnen.

#### IT.

## Bon der Landes : Obriafeit.

Schlefien ift bem Ronigreiche Bohmen einverleibet und gehoret alfo heutiges Tages bem Daufe Defterreich.

Des Roniges Perfonpræfentiret der Ober. Landes Dauptmann, welches ibo ber Bifchoff zu

Breslau ift.

Etliche Fürstenthumer haben noch ihre befondere Furften; Die ausgeftorbenen aber werben Erb Surftenthumer genennet, und nur durch Can-

- Des Daupt : Leute regieret.

Go offt es nothig ift, fo fchreibet ber Rapfer - einen gurften . Cag aus, barauf tommen alle . Stande Des Landes jufammen, und Der Rapfer perordnet bret Commissarios barju ; Die Feder aber führet ber fo genannte Landes Bestallte. Die

Der 3. Theil.

Die Schlesischen Burftenthumer und Derrichafften haben wir oben in einer folden Ordnung porgestellet, wie es etwan Die naturliche Situation und Memoria localis erfortert hat. Alt aber ie mand fo begierig, daß er auch ihre Rang. Ordnung auf Den Rurften . Sagen miffen will, Der fan fic auf nachfolgende allerneuefte Dachricht verlaffen.

Das i. Votum hat der Bifchoff ju Breslau, als Berbog ju GROTKAU. Das 2. Der Berbog von Lothringen, als Fürst ju Teschen. Das 3. Die Derhoge ju OELS. Das 4. die Rurften von Lichtenftein wegen Troppau und Jägerndorf. Das s. Der Rurft von Lobkowitz, als Berbog ju Sa-GAN. Das 6. der gurft von Auersberg, als Derana zu Münsterberg. Das 7. Die feche frepen Standes Derrichafften jufammen.

Drauf folgen Die Erb-Burftenthumer, Die votiren in folgender Ordnung: i. Schweidnitz und TAUER haben sufammen ein Votum Collectivum. 2. Das Fürftenthum GLOGAU, 3. Die Fürftenthu. mer Oppeln uud Ratibon, jufammen por eins. 4. Das Rurftenthum Breslau, 5. Das gurftenthum Lignitz, 6. das Fürstenthum Brieg, 7. Das Sur. ftenthum Wolau, und 8. Die Stadt Breslau, ex speciali Privilegio.

Kerner führen folgende Stadte ihre Vota, 1. die Stadt Schweidnitz hat das Votum Collectivum, 2. Die Stadt Jauer, 3. Die Stadt Glogau, 4. Die Stadt Oppeln, 5. Die benden Stadte Neu-MARCK und NAMSLAU alternative, 6. LIGNITZ, 7.

Brieg, und 8. Wolau.

Den Beschluß macht endlich bes Ranferlichen und und Koniglichen Ober Amtes Votum Conclu-fiyum.

Diefes Ober Amt ift bas hochfte Gericht in gant Schleften , Darinnen anigo ber Bifchoff ju Breslau præfidiret.

Die Konigliche Rammer ift ein wichtiges Collegium, welches über die Einkunfte des gan-

ben landes gefetet ift.

Die Rapferlichen Postulata auf einem solchen Fürsten Egg sind mar einmahl boher als das ans dere, doch beläufft sich die Summa insgemeingegen jweg Millionen Kapfer Gulben.

#### III.

#### Bon der Religion.

Der Bifchoff ju Breslau, Die Præpoliti, Decani und Canonici, Die Aebte und Aebtiffin, imgleichen Die Johanniter. Ritter find wie leichte zu erachten,

iderjeit Romifch Catholifch gewefen.

Die andern Einwohner aber hohes und nieder, ges Standes find theils der Römisch-Catholischen Religion, theils aber der Augipurgischen Consession zugethan. Damit nur feine Ferungen deswesen entsehen mögen, so find zwen weltkundige Bertrage deswegen aufgerichtet worden.

Der erste Bertrag stehet im Westphälischen Brieben, der A. 1648. ist geschlossen, worden, und balt diese dreu Haupt-Artickul in sich: 1. Daß die Schlessen, der Arther zu Brieg, zu Lignicz, Munfterberg und Oels, und die Stadt Breslau ben dem freven Exercitio der Augspurgsschen Consession sollen gehandhabet werden. 2. Daß die Grafen, R2

Herren und Selleute', mit ihren unterthanen in den übrigen Fürstenthumern, so unmittelbar unter bie Königliche Kammer gehoren, um der Religion willen nicht sollen vertrieben werden. 3. Daß die unmittelbaren Augspurgischen Confessions Beretwandten in drep Etabten Schweidnitz, Jauer und-Glogau drep frede Kirchen, jedoch nur in den

Borftadten haben follen.

Der andere Bertrag wird die Alt. Randflabtis The CONVENTION genennet, Die 21 1709. Den 8. Febr. Durch Bermittelung Des Ronigs in Schweden Caroli XII. ift gefchloffen worden. Darinnen ift i. überhaupt bedungen : Dag bon nun an alle Furften, Grafen, Frep Derren, Ebelleute mit ihren Unterthanen, ingleichen Die Gtabte und Dorfer Das frepe Exercitium Der Evangelis ichen Religion haben follen. 2. Daß Die hundert und achtzehn Rirchen, welche feit bem Weffphali ichen Grieden maren meggenommen worden, ben Putheranern wieder find eingeraumet worden. Und 2. Daß von den Evangelischen noch feche neue Rir. chen , nebft benen barju gehorigen Schulen bor Freystadt, por Sagan, por Hirschberg, por Landeshut, por Militich und por Teschen follten auf gebauet merben; welches auch fo erfolget ift.

In diefer Berfassung siehet das Religions: Besen bis diesen Tag in Schlessen, und wenn Streitigkeiten borfallen, so find zu Lignitz, zu Brieg,
und zu Wolau, drep Consistoria angeleget.

Bu Breslau haben die Romifch Catholischen eine hohe Schule; die Evangelischen hingegen brep schöne Gymnasia, zwey in Breslau, und eines in

Brieg : Die groffe Ritter Schule ju Lignitz aber

ift vor bepde Religionen angeleget.

Ben dem Bischoff zu Breslau ift noch dieses zu melben, daß derfelbe vor Alters unter dem Ere-Bischoffe zu GNESEN in Polen gestanden: Runmehro aber ist er unmittelbar dem Römischen Stuhle unterworffen.

#### IV.

#### Die befte Land: Charte.

Die neueste Charte, auf welcher fich gang Schlesien prafentiret, hat der feelige HOMANN in Nurnberg gestochen.

Das III. Stude.

#### Vom Marggrafthum Mahren. Vorbericht.

. 1

#### Bon ber Situation.

Mahren lieget in die Runde, und ist von Abend gegen Morgen 30. Meilen breit; von Mittag igtgen Mitternacht 20. Meilen lang; und hat ohngefehr 80. Meilen in seinem Umtrepffe.

Unten fioffet Dahren an Defterreich und Un-

garn, oben aber an Bohmen und Schlefien.

### Bon ber Beschaffenheit bes Landes.

Mitten durch das Land fliesset, von Norden gegen Giben, der Fluß Marck oder Moraw, welder Lat. Morava genennet wird, und flurst sich endlich in die Donau.

Dar.

Darnach entspringet in Mahren ben dem Dorfe Kosel, in dem Perauer Rreffe, die Oden, und fliestet gegen Mitternacht durch Schlesten, durch bie Marc, und durch Pommern in die Die See.

Beil nun von dem Ursprunge der Oder bis an dem Fluß Fistriz, der bep Olmutz, in die Morav sället, nur eine Meilerweges ift, so haben sich mehr als einmahl Leute gesunden, die dem Kähser gerathen haben, daß er diese zwen Flusse solle sen zusammen graden. Man darf aber eben keinen Wahrsgar-Seift haben, wenn man errathen will, wie es mit solchen Unternehmungen abläusst.

Sonst ift das gange land voller Acter Bau und Bich Zucht; sonderlich wird unendlich viel Blachs barinnen gebauet, daß man jur Zeit der Bluthe, aller Orten Fluren antrifft, die man nicht über sehen kan, welche wie ein blaues Tuch

aussehen.

Se wird hin und und wieder Weyrauch und Myrrben gegraben, die gwar dem Orientalisischen nicht gleich tommen: Sie werden aber doch vielfältig in den Apothecken im Lande verbrauchet.

Unter ben Baum Früchten find Die Muß-Baume, in folder Menge, daß Jahrlich viel taufend Fuber Beliche. Rufe in die benachbarten

Lander ausgeführet werden.

Weinberge sind zwar hin und wieder, man saget auch dem Weine nach, daß er viel Kalck ber sich sühre, und daß nicht nur die Manner, sondern auch die Weiber, wenn sie die Kand-Weine flarck trincken, von Podagra geplaget werden.

## Bon ben Ginwohnern.

Als Deutschland vor Chrifti Bebuhrt aus uns terfcbiedenen Boldern beffund , fo wohnten Die QUADI undMARCOMANNI in dieser Gegend, welche Die Bojos aus Bohmen jagten.

Darnach entftund bas groffe Mabrifche Ros nigreich, Lat. Regnum MÖRAVIÆ, welches fic bis nach Griechifch Beiffenburg erftrectte,

das war im 7. Seculo.

Reun hundert Jahr nach Chrifti Geburth gerfiel das Mahrifche Reich in dem Grant Streite Des Orientalischen und Occidentalischen Rapfer. thums; und die Slavonische Nation, die sich in Bohmen fest gefetet hatte, richtete bas Ronig. reich Bohmen auf.

Unter Diefem Bohmifchen Reiche flehet nun . Mabren, als ein Marggrafthum, bis diefen Tag.

Es find bemnach Die Ginwohner Glavonifcher Undunft, und behalten auch ihre Sprache bis auf

Diefen Zaa.

Sie haben das gante land befeht, und man gahlet 110. Stadte, 440. Flecken, 500. Schloffer, und 30360. Dorffer. Es ift biefes ein Calculus, ben ich nicht felber gezogen habe, und Davot ich alfo que nicht Caution ftellen fan.

Bon der Eintheilung des Landes.

Das gante Marggrafthum wird in 6. Rreyfe abgetheilet, die heissen : I. Olmutz, II. Brinn, Die liegen in der Mitten ; III, Iglaw und IV. ZNOYM, 8 4

Znoym, liegen jur Linden; V. Hardisch und VI. Preraw, liegen jur Rechten. Dazu gehoren feche besondere Articlel.

#### Der L Artickel. Der Olmuber Arens, Circulus Olmutiensis.

Diefer Rrepf ftoffet an Bohmen, und Die March oder Muraw flieffet mitten durch.

OLMUTZ, Lat. Olmutium, ift souft die vornehmife Grabt im gangen Lande, hat viel Einwohnert, und ift wohl fortificite, hat eine gute Universität, und ein wichtiges Biffigung meldes unmittelhar dem Pabli unterworffen ift.

CREMSIER oder KREMSIER, am Fluffe Murau, ift eine Stadt mit einem schonen Schlosse, darauf der Bie schoffe, darauf der Bie schoff ju Olmer, feine ordentliche Resbent hat : Es lieget aber nicht in diesem, sondern in dem benachbarten Preranischen Atopse.

SCHOENBERG, Schlof und herrichafft, gehort bent

Saufe LICHTENSTEIN.

STERNBERG, Bat. Stellomontium, Schloß und herrifchafft in Mahren, welches bas Saus Licurensrein dem Bergog ju Würtemberg in Dels abgefauftet hat.

CARLSBERG, eine Berrichafft ber Grafen won

STRATMANN.

PROSTNITZ, eine mittelmäßige Stadt.

LITTAU ift bergleichen, 2. Meilen von Olmätz. HRADISCO, nicht weit von Profinitz, ist der Ort, wo Myrrhen und Weprauch aus dem Erdboden gegtaben wird.

EILENBERG hat ein Berg Schlof, bas von Runft

und Matur feft ift.

TOPITSCHAU, eine herrichafft ber Graffichen Samilie von Salm und Neubung.

#### Der II. Articfel. Der Brinner: Krenf,

#### Circulus Brunnenfis.

Er liegt in der Mitten, und erstreckt fich durch bas gange gand von ben Bohmischen, big an die Defterreichischen Granten.

BRINN ober BRUNN, Lat. Brinnum, ift bie Daupt-Etabt bes gangen Landes, meil die Land Stande.ihre Bulammenfunffte baselbst halten. Der Ort ift eine reale Reftung.

SPIELBERG ift ein feftes Schloß, harte ben der Stadt Brinn : Es werden offt Staats Befangene baselbst verwahret.

NICLASBURG, eine Stadt, an den Desterreichischen Brangen. Das Schlof liegt auf einem hoben Felfen. Es wohnen wiel juben ba. Sie gehort ben Juffen von Dierrichstein,

WISKOW, ober WISCHAU, ober VISCHAU, hat ein ichon Bifchoffliches Schloß, und lieger an der Grange bes Olmuger. Arenbes.

AUSTERLIT, ober SLAWKOW, eine wornehme Stadt, von Brinn gegen Morgen.

GöDING, ober HODONIN, eine Grant Stadt, mit einem Schloffe, an den Ungarifchen Granten.

#### Der III. Articfel. Der Jalanver: Rrenf.

## Circulus Iglaviensis.

Er ftoffet an das Bohmer Land, und ift der fleinefte unter den funf Rrengen.

IGLAW, gat. Iglava, ein Boldreicher und fefter Ort, mo gute Tucher fabriciret werden.

GROS-MESERITZ, eine gute Stadt. Es ift noch eine Stadt diefes Rahmens in Mahren.

5 POLNA,

POLNA, eine ansehnlide und moblgebaute Stadt, wo gute Suthe gemacht werden : Die Stadt liegt in Mahren, bas Schloß aber auf Bohmischen Boden.

TREBITZ, Stadt und Schlof, am Fluffe Iglaw.

Der IV. Articfel.

# Der Znonmer Rrenf. Circulus Znoymensis.

Er ftoffet an Das Berhogthum Defterreich.

ZNAYM ober ZNOYM ist eine vornehme Stadt, mit einem herrlichen, aber alten Schloft. Es ist ein Burg- graf passelbst. Das ist bie alte Mesidens der alten Marge grafen gewesen. Wan sieht da noch viel hepdnische Austiquisten.

KRUMAU ober KRUMLOW, eine Stadt und Schloß, des Hirften von Liehtenstein, und mit mit dem Jutrientium CRUMAU ober KRUMLAU in Böhimen, an ber Muldau im Pragenfer Kreiße, nicht verwechfelt werden, vonliches ophidagit der Huft von Schwartzenberg alb ein Daus gebracht das

BUDWEIS ober BUDWITZ, eine Stadt, bie von. Budweis in Bohmen muß unterschieden werden.

BYGENSCHITZ, eine Stadt, dem Saufe Lichtenstein gehörig.

KAUNITZ, bas Grafliche Stamm Saus.

Der V. Artickel.

#### Der Hraditscher Krenß, Circulus Hradisiensis.

Es ftoffet an Die Ungarifchen Granten.

HRADISCH, Bat. Hradifca, eine groffe Stadt und gute Grang Feftung gegen Ungarn, am Fluffe Murau, UNGARISCH-BROD, jum Unterscheide gweber au-

bern Stadte, Böhmisch Brod, unde Deutsch Brod.

STRASNITZ oder STRASWITZ, Stadt und Echlof, mit einem berühmten Sauer Brunnen.

Der

#### Der VI. Articfel.

### Der Prerauer: Rreng,

### Circulus Preravienssis.

Er fibit nicht nur an Dber Schlefien, fondern es liegen etliche ju Diefem Rrenfe gehorige Berre Schafften gar über ber Grange in Schlefien.

PRERAU, bie vornehmfte Stadt, bavon ber Rreng den Dahmen hat.

MESERITZ, eine Stadt, Die von Grofe Meferitz git unterfcheiben ift. ALT-WASSER, ober S. ANNA, wohin flarete Balls

fahrten gefcheben.

ALT-TITTSCHEIN, ein Bleden mit einem Berg: Coloffe.

NEU-TITTSCHEIN, eine Stadt und Schlof, nicht meit bapon.

FULNECK, eine Stadt und Schlof an ben Schlefis iden Granten.

OSTRA, eine fleine Stadt, Die aufferfte gegen Dber: Schlefien:

LEIPNICK, bergleichen fleine Stadt.

KOSEL ift ein Dorff an ber Grange bes Dimiger Rrenfes, nicht weit von Leipnick ; baben ift ber Brunn, quell, baraus bie Oder entfpringet. Es muß nicht mit bem fleinen Fürftenthum Kofel in Oppeln vermechfelt merben.

CREMSIER, Die Refident bes Bifchoffs qu Olmutz,

legt in allen Charten im Drerauer Rrenfe.

#### Bon der hohen Obrigkeit des Pandes.

Nachbem bas alte Marcomannische Reich jerfioret mar ; fo murde Mahren eine Dependentz dentz von der Bohmifchen Erone, und führteden Situl eines Marggrafthums.

Benn auch Die Ronige in Bohmen viel Drinten hatten, fo wurden fie insgemein Marghea.

fen in Mahren.

Endlich als der gange Ezechische Stamm mit Ludovico II, bep Mohatz A. 1326. ausgerottet ward: So kam Bohimen mit feinen Dependenrzien an das Hauß Desterreich, und darben ist es auch geblieben.

Die Regierung des Landes wird im Nahmen des Königes von Bohmen gestihret. Sin jeder Krepß hat seinen Landes-Pauptmann über fich. Die übrigen Officirer des Landes werden Locum-

TENENTES genennet.

3u Olmuzund zu Brinn find zwep Land Saufer, darinn werden die Land Edge und Land Gerichte geleget, und die Königliche Land Lafel vermahret.

6.

#### Von der Religion in Mahren.

Die zwep heiligen Manner Cyrillus und Merhodius haben im 9. Seculo in Mahren das Shriftenthum gepflanket.

Bur Beit ber Reformation murbe gwar bas Ebangelium auch in Mahren und sonderlich ju Iglaw bekannt; aber auch bald wieder ausgerottet.

Anjeho ift keine andere ale die Romifch Cathos lifche Religion im Lande, und darüber ift der eins sige Bifchoff zu Olmutz gefehet.

Im Cande ift nur eine Universität ju Olmutz: Aber es find ju Niclasburg, ju Cremsier, ju

ΑL

ALT. Wasser, ju Iglaw, ju Brinn und ju Znoym, schone Seminaria, welche meistentheils Die Patres Piarum Scholarum, ein anderer Orden als der Zesuiten, gebauet haben.

#### Unhang. Von den Einfünften.

Benn die gange Erone Bohmen dem Rapfer giebet Zwolff Commen Goldes, so contribuiret darju

Bohmen an sich selber 533333. Ehlt. 8. gl. Schleften vor sich . . . 40000. Ehlt. s. gl. Mahren vor sich . . . 266666. Ehlt. 16. gl.

Summa 1200000. Ehlt.

### Das IV. Stude.

Von dem

### Marggrafthum Laußniß. Vorbericht.

I.

#### Don ber SITUATION.

Die Laufinis ober Laufig, gat. Lusatis, lie, get weischen ber Elbe und mischen ber Oder, und wenn man die gange auf 20; die Breite auf 18. und ben gangen Umtrepf auf 60. Deutsche Meilen rechnet, so wird es nicht weit gefehlet fepn.

Begen Morgen granget fie mit Schleften ; gegen Abend mit ben Chur-Sachfichen Landen ; gegen Mittag mit Bohmen; und gegen Mitter, nacht mit der March Brandenburg.

II. Bon

II.

Bon ben Fluffen.

1. Die Spree, Lat. Suevus, entspringet im Zande selbst, an der Bohmischen Grange, bep dem Dorffe Ebersbach, und gehet durch die Laußnig, nach der Marct. Nachdem sie die bepden Städte Coln und Berlin von einander unterschieden hat, so kalle ist der Spandau in die Havel.

Auf den neuesten Charten von der Marck kan man sehen, wie der Chur- Kurfk Fridericus Wilhelmus diese Spree und diese Oder durch einen kostbaren Canal hat sassen jusammen graben.

2. Die Veise, Lat. Nissa oder Nissus, entspringet in Bohmen, bey dem Dorffe Proschwitz, nicht weit von Friedland, und fallt nicht weit von Crossen in die Oder.

3. Der Dueiß, Lat. Quissus, entspringt in Schlessen, im Karstenthum Jauer, bep dem Dorfe Gieren, und fällt auch in Schleien, ohnweit Sagan in den Bober. Er macht die Grande wolfen ochlesten und Laußnie, und ist die wechter springen Ban ; ergieft sich aber dann und wanne gewaltig. Es wird in allen Beschrebungen viel Wesinsvon den Perlen gemacht, die im Queiße sollen gefunden verden; ich aber habe niemand angetroffen, der eine beschien oder nur gesehen hatte.

4. Die ichwarge Eifter, bat. Elyster Niger, oder Elstera Nigra, entspringet in Lausnitz, ben ber Stadt Camentz, geht durch den Sachischen Chur Rreps, und fallt nicht weit von Witten-

berg in Die Elbe,

Diese

Diese Strohme find zwar nicht groß: Aber sie treiben erstich viel Mahl: Mublen, Walch Mublen, Dulen, Prabt - Mublen, Schliff: Mublen, Pulent Mublen und Dappier - Mublen, und darnach werden auf der Spree und auf der Neisse viel Sachen mit geringen Untosten hin und her gebracht.

#### III

Von der Beschaffenheit des Landes.

Es nahret dieses landgen feine Sinwohner gar mohl: Doch wenn migwachsende Jahre tommen, fo muß die Bufuhre aus Bohmen Das beste thun-

Es kommt viel auf die Brau , Nahrung an, und darzu wird ebenfalls der beste Sopffen aus Bohmen abgeholet.

In Rieder Laufinis machfet mohl etwas Bein;

es ift aber fein Nectar.

Bon Berg. Betreen wird auch viel Bind gemacht. Betrüger find wohl ins Land kommen, und haben hin und wieder gewühlet: Wenn aber die Gold. Gruben fertig gewesen find, so hat es an nichts gefehlet, als an Golde.

#### IV.

#### Don ben Ginwohnern.

Die Laufiniger, oder Lausiger, sind Deutsche, aber nicht alle; benn es wohnen noch hin und wieder Wender im Lande, Die nicht nur ihre Manbichen Sitten, sondern auch ihre Sprache und Kleidung behalten.

Es find Uberbleibungen von den alten 2Benden, Die weiland aus Mecklenburg einen Einfall in Die

Mura,

Mart, und in die benachbarte Laufnis gethan, und fehr ubel darinn gehaufet haben.

Alls barnach die Christen wiederum die Ober-Hand behielten, so schlugen sie die Wenden ja wohl nicht alle todt; sie verdammten aber die selben zu einer ewigen Anechtschafft, und darinnen siehen sie noch, so gar daß kein Wende ein Handwerd leinen kan.

Sie find deswegen den Deutschen im Herhen Spinne, seind, und wenn sie Gelegenheit haben, einen davon zu klopffen, so schlagen sie nicht mehr als neunmahl auf einen Kleck.

Sie find meistens bin und wieder gerftreuer: Es finden fich aber doch in Nieder Laufinis febr Bleine State ober Flecken, darinne lauter Wenden mohnen.

Bor diesem lebten sie nicht viel anders, als das Bieh: Es ift aber nach diesem Anftalt gemacht worden, daß sie nunmehro den wahren GOTT. schon können erkennen lernen, wenn sie nur wollen. An einigen Orten sind Prediger, die halb Deutsch und halb Wendisch predigen: An andern Orten sind ihnen besondere Kirchen angewiesen und gute Buche in die Wendisch Sprache abersehet worden.

Sonst haben die Sinwohner das Land gar icho, ne angebauet, und geniesen nun auch das Gute des Herrn. Sie treiben mit Leinwand, mit Flachse, mit Garn und mit Iwirn einen einstäglichen Handel; die fläresten Dand-Wereter sind die Luchmacher und Leine, Weber: Denen allen man

man guruffen tan : Du wirft Dich nahren Deiner Sande Arbeit, mohl dir, du haft es gut Judifmill

### Bonder Religion in Laufnit.

Die haupt , Religion ift Evangelifch : Es find aber men reiche Riofter und ein Decapar in Obere Laufnit, Die fich jur Romifch : Catholifchen Relie gion betennen; und in Dieder Laufnie haben auch Die R formirten in den Orfen, Die Dem Churfure ften ju Brandenburg geboren , ihre Bemiffens Frenheit, 3 becon that VI war well troop best

# Bon der Landes : Obrigfeit. Driff?

Laufinis hat vor Alters feine befondere Marge grafen gehabt : Darnach ift es an Die Erone Bobmen fommen : In dem breufig . jabrigen Rriege aber ift es burch ben Prager Frieden 1635. dem Churfürften ju Sachfin erblich und emig abgetreten warden, und 21, 1636, ift auch Die wurdliche Tradition erfolget. threipen ipulien.

Es hatten aber ichaninorhero die Churfurften ju Brandenburg , einige Derfer in der Dieder. Laufnit an fich gebracht, und Die find ihnen auch gelaffen worden. Ge tan auch fein Streit darüber entstehen, weil alles sehr wohl verrecessivet Ht.

Darnach hat Churfurst Joh. Georgius I. ju Sachsen in feinem Teffamente 21. 1685 die Dieber laufnis feinem andern Sobne Chriftiani, Administratori des Stiffte Merfeburg , ju feinem Amheil gefchlagen, und Diefe Dieder Laufnis ge-Der 3. Theil, horet

boret auch bif biefen Tag jum Saufe Sachfen Merfeburg.

VII.

Bon der Gintheilung bes Landes.

Se ift icon gemeldet worden, daß man die Ober und Dieder . Laufinit von einander untericheiden muß.

Die Ober Laufinis, Lat. Lusatia superior, liegt gegen Mittag und erstrecket sich bis an die Bohmischen Grangen.

Die Tieder-Laufinig, Lusatia inferior, liegt gegen Mitternacht, und gehet bif an die Marche Brandenburg.

Das I. Cap.

# Von der Ober-Laufnig.

In der Ober Laufinis liegen VI. merckwürdige Städte; IV. Standes Herrschaffen; II. Catholische Jungsern Ribster; und einige Landes Gladtgen: die wir nach einander fürzlich beschreiben wollen.

mirrited of circle VIII b. ota nonge 80

# Bon den Sechs Stadten in Ober. Laugnis.

Die Rahmen der Seche-Stadte find: 1. Bautzen, 2. Görlitz, 3. Zittau, 4. Lauban, 5. Camenuz, und 6. Lobbau, diese Seche Stadte aber tommen mir vor, als wie die Gegend der Zehn-Stadte im gelobten Lande: Gleichwie nun diese jusammen DECAPOLIS hiesen: Also wer-

ben die Seche Stadte ja wohl mit allem Rechte HEXAPOLIS genennet. mind in 200 fine ber bei

I. BAUTZEN ober BUDISSIN, Patein, Budiffa poet Budiffina, ift bit Daupt Stadt Des Landes. Gie lieget an der Spree, und hat eine gedoppelte Mauer, einen gefiften Graben, und fefte Rondele, auch faret bewohnte Borffadte. Weil auch die Stadt groffen Brand Schaden gelitten bat, fo find bie Daufet meiftens neh, and von Steinen techt foone gebauet. Et ift auch ein School abben auf einem Jels gebauet, neldes Ournamung genennet wird ! Muf bemfeiben refidiret Der Churgurftliche Land Bogt, und auf bemfelben tommen duch die Stande infammen, wenn ein Land Zag gehalten wirb. Die Daupt-Rirde ju St. Petei ift ein herrliches Gebaube, und hat bie Raritat an fich, bag ber Chor ben Catholicten, bas übrige aber ben Lutheranern geforet. Es ift auch eine Rirche in der Stadt, Darinne Bendisch geprediget wird. Ben der Et. Betti Rirche ift eine Catholifche Ecclefia Collegiata, Die aus einem Decano und 12. Canonicis be-Achet , welche einige Dorffer haben." Es ift auch eine aute Gradt : Odule ba, Die ineinem Rondele angelegt ift. 2 GoRLITZ, Lat. Gorlitium, ift unter ben Gechs-Stadten Die Groffefte, Bolet reichefte, und auch die Dabrhafftiafte. Sie lieget an ber Neifle, und bat mafive Acinerne Saufer, Die aber nach ber alten Architectur acbauet find. Die Fortification beflehet in gweb flarefen Mauern, und einem tieffen Graben; ce find auch flarete Thurne und fefte Rondele auf Den Dauern. Die Stadt hat Un. 1691, und 1717, erforedlichen Brand Schaden etlitten; es ift aber alles, und gwar fconer als vorhin, wieber aufgebauet worben. Die Saupt Rirche ju Sanct Petri und Pauli ift ein Gebaube, dat in Deurich and wer nig feines gleichen hat. Das enflestliche Gewolbe rubet auf 24. Pfeilern, Das Dach ift bon Rupfier, und unter Der Rirde ift eine unterfrediche Cavelle. Diefes Gottes: Daus hat nicht eher als in 70. Jahren fonnen aufgefüh: ret werben. Gie gerieth gwar Auno 1691, auch mit in Brand, barinn bas Rupfferne Dach, ber icone Altar,

Die ungemeine groffe Glode, und auch bas toftbare Dre gel : Berd von ber Rlamme vergebret murben ; bas Gemolbe aber blieb fteben, und bas andre ift in menig Sahren alles repariret worden. Es ift ein Gebaube in ber Stadt, welches' ber Doges-Sof genennet wird, barinne merden die Band Tage, auch bas Pand Gerichte, von ben Standen des Gorligifchen Rrenfes gehalten. Bor Ille ters ift ein Rlofter in ber Ctabt gemefen, bas ift jur Beit ber Reformation in ein berühmtes Gomnafium vermanbelt worden. Auffer ber Ctadt ift auf einem Berge eine Fleine Rirche, jum beiligen Ereuse genannt, und baben ftehet bas beilige Grab aus gebauenen Steinen . nach Dem Mobel Des heiligen Grabes ju Jerufalem ; welches ein reicher Einwohner, Rahmens Georgius Emmerich. nachdem er zwenmahl im gelobten gande gemefen mar. auf feine Roften hat erbauen laffen. Es werden in Gorlitz treffliche Tucher und geblumte Tifch Beuge fabricirt. und bie Burger haben von bem Bier : Brauen gute Dah. rung. Bor allen Thoren find groffe und Bold reiche Borftabte. Seitbem auch ber Chur: Furft ju Gachien Ronig in Dolen gewesen ift, fo haben Die Gaft Birthe non ben Bolnifchen und Gachfifden Dagnaten, welche burch Diefe Stabt pagiren muffen, groffen Drofit machen Fonnen.

3. ZITTAU ober SITTAU, Bat. Zittavia, eine fcone Stadt an der Neiffe, barte an den Bohmifchen Grangen. Die Stadt ift mit gwen Mauern ; mit feften Ronbelen, mit einem gefutterten Graben, und mit acht Schangen fortificiret. Die Saufer find icone, und nach ber neue-ften Art gebauet. Bor allen Thoren find ftard bewohnte Borftabte , treffliche Garten; und rings herum liegen bie iconften Dorffer, die alle jur Stadt geboren. Die befte Dahrung beftehet in Bier Brauen; und ein jeber Biers Dof hat nicht nur fein eigenes Brau : Daus, fondern auch auffer ber Stadt ein Stude Acter : Und in den vielen und groffen Dorffern barff fein anderes, als Bittauifches Bier gefchenchet werben. In ber Stadt wohnen viel hundert Tuchmacher, und auf ben Dorffern mehr als taus fend Leinweber. Es fliefft auch ben ber Stadt ein fleie ner

ner Strom, welcher die Mandau genennet wird, que beffen Baffer die Beinmand gebleichet wird. Die Rauff leute freiben einen ftarcfen Sanbel nach Praga, und nach Leipzig, nicht weniger nach Solland. Die Saupt Rirche gu St. Johannis ift ein ichones Gebaube, mit zwen trefflis den Thurnen, und bren Draeln. Gleich baben ftehet bas berahmte Gymnafium, welches nicht nur groffe und helle Auditoria, fondern auch bequeme Stuben vor bie Fremden hat : Es hat feinen eignen Sprach Fecht Zangs und Beichnungs-Deifter, beren Unterweifung fich jeder Comnafiaft, vermittelft bafigen Rathes loblicher Berans faltung, gratis bedienen barff. Ben ber Rlofter Rirche if eine treffliche Bibliotheck, die ihres gleichen in Laufnig nicht hat; welche iebe Boche gwenmahl frequentiret mirb. Dicht weit davon ftehet ein wohlangelegtes neu erbautes Banfen Dans. Es haben and bie bahin geflüchteten Bohmen ihren Butherifden GOttes. Dienft und Rirche ba.

4. LAUBAN, Bat. Laubana, ift eine mobibewohnte und nahrhafte Stadt am Queiffe, hart an ben Schlefi: fchen Grangen, mit einer guten Ringmauer und einigen Baftenen vermabret. Es find ichone Bleichen bafelbft; und die Rauffleute handeln ftard mit Tuchern, mit Bein: wand, und mit Garne. Es ift in ber Stadt noch ein Catholifches Jungfrauliches Rlofter, welches gmar feine befondere Rirche, aber auch ein Chor in ber Evangelifchen Saupt Rirche bat, barauf die Donnen ihre Horas fingen. Die Ctadt Schule ift in Enbe bes porigen Seculi in einen febr auten Stand gefeget worden. Es hat auch tin moblangelegtes Banfen Saus, welches fich mit der aubehörigen Rirche wohl prafentiret. Es ftehet auch eine Rirche por der Stadt, welche denen nachft angrangenben Schlefiern ju ihrem Gottes Dienfte eingeraumet ift. Bann Lauban noch die Dorffer hatte, die es por biefem befeffen hat, und welche in ben Rrieges gaufften bie vom Abel an fich gebracht haben, fo murbe fie benen vorhers gehenben bren Seche Stadten nichts nachgeben.

S. CAMENTZ, Lat. Camentia, an der Schwarten, Sifter, ift mit Mauern umgeben, aber nicht allugsvoßtelliegt nur 4. Meilen von Dreften. Es wohnen viel

Ellay

Endmacher und Beinweber dafelbft, und viel Burger

haben bom Bierbrauen ihre Rahrung.

6. LOEBAU, insgemein LIEBE, Latein. Læbavia, lieget recht im Centro von Ober-Laufnig, und ist swar bie leigt, aber auch die ditefte unter den Sechs-Endlen; welche daselbst gusammen kommen, wenn sie etwas unter fich zu berathschiagen haben. 28. 1710. brannte fast die anne State das.

#### IX.

# Bonden Bier Standes Berrschafften in Ober Laufinig.

1. HOYERSWERDA, eine Stadt, von ungefter go. Schusen, neiße einem sichene Schlosse und eintrigstichen ber Schussen Eilter, z. Wellen win Bautzen. Die Einwohner find iheils Deutlich, theils Wenden. Anietz gehert dies Derrichge ber Schiffen von Texcun, weiche sie faufflich an sich gebracht hat. Sie beisset Lielus Catharina, aus dem Polnstichen Santen weiche sie faufflich an sich gebracht hat. Sie beisset Lielus Catharina, aus dem Polnstich des Polnstichen Kurfen Fanneret Lunomungur; weil fie aber geschieden nar, so vernächte sie sich geft. 7222. mit Fannere Lunowen, herigg von Wateremberge Sentgard, und nahm nach seinem Lode 21. 1734. auch des für Sied und Alden and seinem Lode 21. 1734.

herrns von Friesen.

3. MOSCKAU, ober MUSCKA, eine fleine Stadt, mit einem schönen Schloffe, und austräglichen herrschaft est wird da gut Bier gebrauet, und in der herrschaft ift auch ein gutes Alaum-Bergwert. Der jesige Befiger ift Jonahus Ausuanvier, Staf von Caliunung.

4. SEI

4. SEIDENBERG, ein Fleden mit einem Schloffe, nebft einer herrichafft , swiften Gorlitz und Zittau. Es werden gute Strumpffe bafelbft geftriett. Die ietigen Befiger find die herren von Einsidel, benen auch Die Derrichafft Reibenspone ben Zittau gehort.

#### 12 13X 1 111 - 21 11 1

#### Bon den zwen Kloftern in Ober Laufnis. Alleli 210 0 - 200F

I. MARIENSTERN, insgemein MORGENSTERN. ein reiches Sungfrauen Rlofter, Catholifder Religion, 2. Deilen von Bautzen, welches eine Alebtifin, etliche amantig Rlofter Fraulein , und einen Ablichen Rlofters Bogt hat. Es gehoren nicht allein viel fcone Dorffer, fondern auch bie beiben Stadtgen, Bernstadt und WITTICHENAU, finein. Es erbte einmal eine Mebtiffing aus bem Saufe Biberftein, 7. Dorffer von ihrem Bruder, Die nannte fie ihren Eigenen ober Gigenifchen Breyf; und biefen Dahmen haben folde Dorffer auch behalten. welcheinach ihrem Tode an bas Rlofter gefallen find. Es werben in bemfelben viel Beiligthumer gefunden, unter andern auch 70. Ropffe von ben 1 1000 Jungfrauen.

2. MARIENTHAL, ein Jungfrauliches Catholifches Stifft, 2. Deilen von Zittau, bargu fcone Dorffichafften, und auch bas feine Stadtgen Ostrirz, swiften Zittau

und Gorlitz, gehoret.

#### XI.

#### Bon denen übrigen Landes Stadtgen und Schlöffern in Ober: Laufnis.

MARGLISSA, ein Stabtlein an ben Schlefichen Grangen, handelt mit Leinwand, und gehort bem Mblie den Befchlechte von Dosschurz.

WEISSENBERG, ein Dardt-Fleden, anderthalb Deis len von Bautzen, pflegt fich einen Sous herrn aus ber Nobleffe ju ermahlen.

REL

REICHENBACH, eine Deile von Lobau, gehore ben benden Abelichen Odufern von Gunvorer und Onentanden.

der Schand ober RULAND, ein qutes Stabtgen an der Schwargen Elder, an den Meifinifchen Grangen.

Es gehoret dem Graffichen Saufe von Horm.

PULSNITZ, ein Stadtlein und Schloß, mit etlichen Dorffern, 2. Meilen von Camentz, gehoret dem Ablichen Haufe bon Maxen.

ELSTER , ein Bleden und Abliches Saus, an ber

Schwargen Elifter, gehoret benen von Knoch?

no RoTENBURG, ein Marcht. Fleden , mit einem anschnlichen Schlofler 3. Meilen von Gorbiez, gehoret bem Schlesichen Grafen von Honenberg.

SCHONBERG, ein Sieden mit einem Schloffe, eine Meile von Görliez, gehoret bem Ablichen Saufe von

Lagen. MIRSCHFELD, eine Meile von Zittan, ander Neiffe,

sin Cidbigen, welches der Stadt Zittau gehöret.

Lieft Darf, baben liegert bad Bittaufiche Driff I'RCHAU,
batim meine am Chrifti willen aus Boonnen vertriebene
in Boefahren U. 1654- eine fichere Zuflucht gefunden

HALBAU, ein Stablein an der Schlefichen Srange, gehoret, einer Linic von Dem Graffichen Saufe Prountez. Königswarte, ein Mareft Fleden, mit einem

feinen Schloffe, gehört etlichen Abelichen Familien. OHYN, ober OYBIN, eine Meife von Zirtau, an ben Bohmifchen Grangen, mar vor diesem ein Raul Belt, und barnach ein Eftertienfer Kloffer: Steb liegt et mußte,

and gehoret ben Bittagern.

LANDSCRONA, eine halbe Stunde von Görlitz, ift ein hober Berg, darauf man einen Profect von 10.
Meilen hat, wenn das Wetter hell ift. Bor diefen flabeit 2. Schlöffer darauf gestanden. Dran nennet biefen Ort ben Laufniger Calender: weil die Buttern darau feben Bonden, was vor Better fommen wieb. Der Berg gehört nittjum Gebiethe der Stadt Görlitz.

#### XII.

# Noch einige Merchwürdigkeiten von

Der hochfte Befehlsbaber im ganbe, nach bem Shur Furften, ift ber Land Bogt, melder in Bautzen auf bem Schloffe Ortenburg reibiret.

Man fagt, die Seche Stadte maren in folgenden Hexametro enthalten : Aulicus, Aftutus,

Mifer, Æger, Bosque, Superbus.

Die Landes Stande find erstlich die Herren bon den Vier Zerrschafften: 1. Hoverswerda, 2. Königsbrück, 3. Moscau, und 4. Beidenberg.

Darauf solgen die Pralaten, das sind : 1. der Decanus zu Bautzen, 2. die Aebtissin zu Marienstern, 3. die Aebtissin zu Marienthal, und 4. die Priorin zu Lauban.

Und endlich die Seche Stadte: 1. Bautzen, 2. Gorlitz, 3. Zittau, 4. Lauban, 5. Camentz,

6. Læbau.

Alles was in Ober-Laufinis gelegen ift, gehöret entweder in den Budifinischen, oder in den Gotlinischen Rrepf.

Der Budifinische wird wieder in vier fleine Rrenffe subdividiret, diese find : r. Bautzen,

2. Camentz, 3. Læbau, und 4. Ruland.

Und der Gorliessche Rrepf hat auch wieder bret fleine Rrepffe unter fich, die find : 1. Görlitz, 2. Zittau, und 3. Lauban.

Die groffen zwey Rrepffe find auf allen Char-

ten abgezeichnet, aber Die fleinen nicht.

#### Das II. Cap.

### Bon der Nieder-Laufnig.

Der Berbog ju Sachfen Merfeburg hat bie Rieber Laufinis : ausgenommen finf Derter, Die bon alten Zeiten het dem Chur Rurften ju Brandenburg gehoten.

Dem Dertoge ju Merfeburg gehören erflich funf schone Stadte, bavon eine jede ihren besonderen Rreuß hat, nehmlich : 1. Luccau, 2. Guben, 3. Calau, 4. Luben, und 5. Spremberg; darnach dreugehn schone Derrschafften, und etliche Land Stadtlein.

Der Chur Furft ju Brandenburg aber hat : 1. Corbus, 2. Peitz, 2. Pescau, 4. Strockau,

5. SOMMERFELD.

E 1,1,5'

#### XIII.

#### 

1. LUCCAU ift die Saupt Stadt in Rieder Laufnig, an den Grängen vom Sächfichen Spur-Krenffe, in einer fumpfligten Gegend, welche so gut iff, als eine Fortification. Die Saler find nur folgern, und mit Schiedeln gebeckt. Dai wohnen noch wiel Wenden; de finden es and Wendisch Luccau genennet wird. Die Sinwohner nichren fich vom Bierbranen, und von Jandwerers Arbeit.

a GUBEN, Lat. Gubena, an ber Neisle, ift sonft wohl bie gröfifte und Bolder erichfte Tabt im Lande, welche Mauern, Graben und Roubele fat. Es wohnen wiel Tuchmacher ba, und es ift auch gute Bran Rahrung

bafelbft, ingleichen einige Beinberge.

3. CALAU, Lat. Calovia, ift nicht mehr in vorigem Stande,; boch ift noch ein guter Wolfen. Marte ba. Die Deutschen und die Benden wohnen dafelbft unter einanber.

4. LUB-

4. LUBBEN, Bat. Lubena, an der Spree, ift rings herum mit Baffer umgeben, und hat auch ein feines Schlof. Der Dergog ju Merfeburg hat allhier eine Ober : Ames : Regierung angelegt. Es wird auch Das Land Berichte bafelbft gehalten. Dit einem Bort : Die Bandes Regierung ift in biefer Stadt. Die Begend Daberum ift moraftia.

SPREMBERG, Lat. Spremberga, an ber Spree, melde um bie Stadt herum laufft. Die von Abel battens fonft : ber Berboa aber hats gefaufft , und ein 21mt baraus gemacht. Es ift ein wohlgebauetes Ochlof baben, mels des bem jegigen Dergoge ju Cachfen Derfeburg Hen-

nico tur Appanage bamabis gegeben marb.

#### XIV.

#### Die brengehn Standes . herrichafften in Dieder : Laufnis.

I. NEUEN-CELLA, Latein, Nova Cella, ift eine Catholifche Abten an ber Oder, mo bie Neiffe binein fallt , men Deilen von Guben. Es find Giftercienfer-Monche barinnen.

2. DOBRELUG mar vor biefem ein Clofter Cifters cienfer: Drbens ; nun aber ein Rurftlich Cammer , Buth. am Bluffe Dober. Der Derhog bat ein fcones Schlon bafelbft banen laffen. Es geboren 20. Dorffer au biefer herrichafft, und auch bas alte Stabtlein KIRCHHAYN.

2. FRIEDLAND, Bat. Friedlandia, liegt an ben Dats difden Grangen, und gehoret auch ben Johanniter Rittern in Sonneburg, die es taufflich an fich gebracht baben.

4. FORST, Lat. Forfte, an ber Neifle, eine fleine Stadt auf einer Inful; bat ein' muftes und auch ein neugebautes Chlof, welches hertogs Philippi Bittme, aus bem Daufe Burtemberg Delf, jur Refibens ange wiefen ift. Es wird ein auter Truncf Bier bafelbft gebrauet. Das Stadtlein gehort guten Theils ben Grafen von PROMNITZ : Das Umt und Schlof aber gehort unmit telbar bem Berhog ju Merfeburg. Es mohnen baberum lauter Wenben. C. PFOER-

5. PFOEKTEN, gat. Porra, 'ein fleiner Ort, mit einem ichon ausgebaueten Schoffe, gestörte einer Einie ber Grafen von Promiertz: Sie ift aber ausgestorben, und da hat es die Graffliche Familie von Warzoorff an sich gebracht.

6. SORAU, kat. Soravis, eine Stadt und Herrichast an den Solcischen Franken. Es ist ein bequettes Solcis desless, an weichen der Graf von Promittzeresteiltet, dem diese einträgliche Herrichast unter Merteburgsscheit voheit gehöret. Es ist ein Consistorium da mit einem Superintendenten. Die Jampie Artche ist fehr hob und sehr schole, hat fich abet nun wieder erholet, und ist auch ein Bapsen. Haus mit einem Superintendenten. Die fich debe nun wieder erholet, und ist auch ein Bapsen. Haus mit angeleget worden. Sons ist auch des fehre hat die Berte Stadt best worden. Sons ist auch die fehre hat bestellt fehr in und die fehre haus die fehre hat bestellt fehr in und die fehre her Basili Fehr und die fehre her kennte genegen.

7. LEUTHEL, an ber Spree, nebft einem Schloffe, und einer Berrichafft, ohnweit ber Stadt Lubben, geho.

ret dem Frenherrn Schenek von Landsberg. ...

8. SONNEWALDA, ein feines Stabtlein von 200. Saufern, mit Mauern, Wall und Groben, nehft einem ichhen Schlofte. Es lieget an den Stangen des Sach filden Chur Archifes, und gehoret einem Grafen von Souns, der dafelbt refibiret.

9. DREHNA, nicht weit von Calau, eine Berrichafft welche die Grafen von Promnitz ichon felt 1697 besigen. 10. STRAUPITZ, an der Spree, gehoret dem Berrn

bon Houwald.

11. LIEBEROSE, ein Stadtgen, mit einem feinen Schloffe, imifchen Guben und Lubben , gehort ben

Rrepherrn von Schulenburg."

72. Labbenaul an der Spree, mit einem reinlichen Schloffe, in einer Gegend, da viel Gatten Genachfe gebauerwerben. Es gehöret heutiges Tages bem Grafen von Lyvas.

13. AMPTITZ, nicht weit von Guben, gehoret den

Frenherren von Schonaich.

14. Der Spree Balb ift eine Gegend zwifden Lubbenau und Lieberofe, von der Spree umgeben. Es liegen etliche etliche Ritter : Guter barinnen. " Das meifte vom Balbe gehoret dem Grafen von Lynan, id bidlib igen torge

#### Die übrigen Land Städtlein in Mieder : Laufnis.

I. VETZSCHAU, an ber Spree, mit einem Chlofe, bat einen Glachfen Mardt und gehoret bem Grafen von Promnitz, melder es taufflich an fich gebracht hat.

2. DREBIKOW oder TREBICAU, imifchen Calau und Spremberg , gehoret bren Abelichen Familien. a. GOLTZEN, nicht weit von Luccau, gehoret benen

DOR STUTERHEIM HIND BREDAU.

4. TRIBEL, eine fleine Stadt mit einem Schloke. gehoret bem Grafen PROMNITZ III Sorau.

S. CHRISTIANSTADT, ein neu angelegtes Stadt. den in ber Bertichafft Sorau, gehoret bem Grafen pon PROMNITZ, E8 fieget am Bober, harte an ben Gdies 

6. SCHENCKENDORF, ein Umt, nicht weit von Guben, gehoret bem herren: Deifter ju SonneBung,

in der Mard.

7. ZAUCHE, an ber Spree, mit einem Schlofe, ift

ein Merfeburgifches 21mt.

8. FüRSTENBERG, an ber Oder, ein Stabtgen Barte an den Grangen von Schlefien und ber Dard, aes

boret bem Abte ju Neuen Cella.

of FINSTERWALDAU, nicht weit von Dolbrelug, ift mar ein Umt , das bem Bergoge ju Merfeburg gehoret es lieget aber icon in Meiffen, und Die Stadt gehoret auch bem Chur Surften:

#### Die Brandenburgifden Derter in Dieder : Laufnis.

1. COTBUS, ober COTWITZ, Stadt und Schlof an der Spree, faft mitten im Bande, groß und Boldreich. Seist ein anjehnlicher Arens oder Weichbild um die Stadte barein wohl jechtig von Abel geboren. Die Einwohner find heils Deutiche, theils Wenden: Sei ist auch eine Colonie von Franholen da. Die Acligion ift meistens kurterlich jum Died auch Archeniert. Es fisch den A. 1461. erblich an Brandenburg gefommen, Es wird da gutte Flacks gedauer, und gat Bier gebrauer, auch Thecund Dech gejotten. Cumma es ist eine von den besten Stadten im Eande.

2. PEITZ, ift eine mar fleine, aber flarde Feftung, nicht weit wen der Spree, an einem Sanal, mur i. Meile won Corbus: Brandenburg hat es feit 1461. Es find bisweiten Setaats Gefangene bafeloft verwahret worden. Es find bacherum gute Eifen. Gruben. In bem Stadtgen find famt 100. Julifer.

g, BESCAU, ober BETZKOWA, Stabt und Schloft und ber Spres, imifchen Lubben und Francksreit. Es fielde in Hemannt und in Schenkens Charte, per errorem über ber Grange in der March. Der Churchuftau Brankofting hat es fett 1556.

4. STORCKAU, ein Schloß und Stabtlein; nebft einer hertichaft an ber Spree, fichet auch indgemein über ber Grante in ber March; lieger aber marchlich in Ries ber Laufung.

5. SOMMERFELD, Stadt und Pflege, nicht weit von Guben. Die Stadt iftgut angebauet und hateine unte Auch Manufactur. In der Worfladt mobinen viel Wenden. Die alte Solos algelift gehöret den Berren von Berden.

#### 

# Roch einige Erinnerungen von

1. Die Brandenburgiften Stabte und Berrichafften haben mit ber Landes-Regierung nichts ju rhun, thun, fondern Sommerfeld gehoret nach Groffen, und die übrigen find jur Mittelmard geichtagen.

2. Der hethog von Merfeburg aber halt eine eigentliche und ordentliche Ober 2 Umte : Regies rung jul übbenau, welches Collegium aus einem Præsidenten und vier Rathen bestebet.

3. Es ift auch ein Fürlificher Landes Daupte Mann gefetet, Der Das Intereffe bes landes gere ren beobachtet.

4. Endlich wird auch alle Bochen ein Consistorium gehalten, darju ein Director und vier Rathe gesehet find.

#### Rom Erg or cranyx sum Deferren

#### Die befte Charte. barreto

Bon gant Laufnig ift nur eine Charte vor, handen, Die hat HOMANN gestochen

Will im übrigen jemand über die bepden Nahmen des Laufig und Laufinig critifiren, dem laffen wir seine Frepheit. Einer berufflich auf das Wort Lusatia, und der andere auf den Jluf Lausnitz, in Bohmen, im Bechiner-Krepfe. In den Schiffchen Canhelepen ist das Wort Laufig eingeführet: Der Nahme Laufinig aber sinde finde sich den Alerin Uhrkunden der Bohmischen Könige.

2. E. Lei des Land auch mit Salu effer de ern del Salves film mentelle alle le Gillen in da Land gengen inst

# Das II. Buch.

## Besterreichischen Frenge.

Bu diefem Krepfie gehoren funff ziemlich groffe Pander , die beiffen :

I. Desterreid, lat DUCATUS AUSTRIÆ, II. Stevermart. Lat DUCATUS STIRIÆ, III. Rårntben, sat DUCATUS CARINTHIÆ IV. Crain, lat. DUCATUS CARNIOLÆ. V. Cirol, sat. COMITATUS TIROLIENSIS,

### Das I. Stud. 1990

## Bom Erg- herhogthum Desterreich.

Defterreich, Lat. Auftria, wird ohne Zweifel fo genennet, weil es von dem alten Baprifchen Ronigreiche Das Deftliche Theil gewesen ift.

Es ift das ichonfte Land im Romifchen Reiche, und die prachige Donau flieffet die Lange hindurch.

Es wachsen darinnen die schönften Feld- und Garten Früchte, und sonderlich so viel Wein, das man glaubet, es sen in Wien mehr Wein, als Masser. Auch bringet das Land Ingwer, Calmus und Safran in groffer Menge.
Die vielen Klusse, find voller Kitche und Krebse,

Die vielen Fluffe find voller Kilde und Krebie, und die Walber voll Diriche, Rebe und wilden

Schweine.

SOEE hat das Land auch mit Salz gestes net , dardurch des Jahres jum wenigsten eine Millione Gulden in das Land gezogen wird.

Die

Die Grangen find oben Bohmen und Didher ren; jur rechten Ungarn ; unten Stepermard; jur linden Bapern und Galbburg.

Die grofte gange biefes Landes ift 40. Deutsche Meilen ; und Die grofte Breite erftrectet fich auf

18. Deilen.

Defferreich ift farct bewohnet, und man fan ohngefehr ausrechnen, daß fich die Anjahl der Gin. mohner, Die ihren eignen Berd haben, jum menige ften auf eine Dillion erftrecten muß.

Sieraus fan man erachten, daß Defterreich ale leine ohne Schwierigkeit 50000. ftreitbare Danner ins Reld fiellen fonnte, wenn es die Doth er-

febern follte.

Diefes Land hieß erftlich ein Marugrafthum wieder Die Ginfalle Der Hunnen : Darnach marb es ju einem Bergogebum ethoben : Endlich feit bemes an bas Sauf Sapspurg gefommen iff, und befiandig die Rapfer . Erone getragen hat, fo ift der Titul eines Ernegernogehums eingeführet' morben.

Die Religion ift durch und durch Romifch Ca: tholifch, und feit wenig Jahren ift bas Land auch mit einem Ern Bifthum beehret worden, ob diefe bohe Burde gleich noch jur Beit feine proportio.

nirte Einfunffte bat.

Die Ginwohner find artige, hoffiche, und ju allen Runften und Biffenfchafften, fo moblin civilibus als militaribus fehr geftidte Leute. Man nennet fie im Ocherhe PASCHALER, und wenn man nach der Urfache fraget, fo bekommt man jur Antwort : Deil fie immer Offern, und nie-Der 3. Theil. mable

mahls Saften hatten, das will so viel fagen, weil so wohl die Manner als die Weiber wohl zu leben

muften.

Es hat zwar die Geistlichkeit viel Einkunfte; und der Abel ift in diesem Lande auch sehr dicke gestäet: Nichts destoweniger ift es kein Geheimnis, das dem ohngeachtet Jährlich sechs Millionen Reichs . Billoen in die Käpferliche Kammer einstauffen.

Die Eintheilung des kandes machet der Fluß ENS, Lat. Anifius: Denn was gegen Besten lieget, wird Oder, Oesterreich, kat. AUSTRIA SUPERIOR genendet; und was gegen Osten lieget, beist: Tieder, Oesterreich, kat. AUSTRIA

INFERIOR.

#### Das I. Capitel.

### Von Nieder = Desterreich.

Man träget sich mit einem Calculo, daß in Niesbers Desterreich 45. Städte; 220. Marcht "Flester, 44. Ribster; 424. Schlösser und 3653. Oderster, die ihre eigene Pfarren haben, sollen gefunden werden.

Bir laffen Diefes an feinen Ort geftellet fenn, und wollen uns unterdeffen nur um Die Gintheilung

Diefes Boldreichen gandes befummern.

Es wird aber daffelbe in den Special-Charten in bier QUARTIERE eingetheilet, und Darnach mole

len wir uns auch richten:

Zwen Biertheile liegen unter der Donau, und heissen: I. Das Quartiere Unter-Weiner-Wald, an den Grangen von Ungarn. II. Das Quartier Ober-

Ober Diener : Wald, an den Grangen von Stepermard.

3men Biertheile liegen über ber Donau, und heiffen: III. Das Quartier Unter Mannharts. berg, an den Grangen von Dahren; und IV. Das Quartier Ober Mannharteberg, an Den Gran. ben bon Bobmen.

#### Der I. Articfel.

#### Das Quartier Unter , Wiener, Wald.

Darinnen lieger erfilich die Daupt. Stadt des ganten Rrepfes, und Refident bes allerhochften Monarchens in Der 2Belt.

WIEN, gat. Vienna, ober Vindobona, ober Fabiana, an ber Donau, ift eben fo gar groß nicht: Aber bie Bore Stabte beherbergen eine goffe Menge Menfden, bie auf 600000. gerechnet werben. 3wifchen diefen Bor Stabten und swiften der Ctadt ift ein frener Plat, 600. Chritte

breit, barauf fein Saus barff gebauet werben.

In der Ctadt Wien aber find nicht mehr als 1233, Daus fer, oder Feuer Stabte, alle von Steine gebanet, darunter ftehen 29. Rirchen und Capellen. Ber bas nicht begreif. fen fan. der muß fich nur etliche Umftande fagen laffen. Erflich nehmen die Geiftlichen und Weltlichen medificia, publica bennahe den fechften Theilvon der Ctadt hinmeg. Darnach fteben die Bienerifchen Saufer faft eben fo tief unter, als über ber Erbe, und alfo werden viel Cachen in den Rellern und unterirrdifden Gemolbern vermahret. Und endlich haben in Wien bie meiften Saufer feche bis fieben Storfwerete über einander, bavon vermittelfte bem Ranfer ju Dienften fteben muß, wenn bie Dof Bedienten auf ber Burg nicht alle Maum haben.

Souft hat Die Stadt Wien fechs fefte Thore, und gwolff gemauerte Baftepen , mit guten Ravelinen, welche gweb Threifche Belagerungen, nemlich A. 1529. und 1783. ausachale

gehalten haben. Das Juwendige ift in vier Biertheil abgetheilet, Die werben bas Schotten , Diertheil ; bas Dubmer : Diertbeil : bas Stuben , Diertbeil : und bas Barnener Dierebeil genennet. In allem find 80. Safe

fen, und 18. groffe Darctt : Dlane.

Die Ranferliche Burg in ber Stadt ift ein altes weite laufftiges Gebaube, barinnen auch ein prachtiges Operne Saus ift. Chen jego wird an Diefer Burg viel neu ges bauet : Doch wird mehr auf die Bequemlichfeit, als auf Die in die Mugen fallende Dagnificent gefeben, Muffer Diefer Burg fleben in vielen Gaffen Die iconften Dallafte, barunter fonderlich ber Eugenianische , ber Lichtenfteinische, und der Daubnifche hervor leuchten. In den Borflad. ten aber flehet ein Enft : Daus und ein Garten am andern. Daran man genug ju feben und ju vermundern bat.

Unter ben geiftlichen Gebauben ift bie Dom Rirche bes heiligen STEPHANI febens marbig. Die gange ift - 57. und die Breite 24. Rlafftern, von lauter Quaberfteis nen gebauet. Der Thurm aber ift 447. Schuhe hoch. Es bat eben fo ein Thurm barneben follen aufgeführet, werden, ber aber nicht fertig worden ift. 21. 1590. war ein ftardes Erbbeben , ba mar bie Spige biefes Thurmes in aufferfter Gefahr, hat fich auch murdlich gegen Mitternacht ein wenig gesendet. 3nm Undenden bet erften Belagerung 1529. mar ber Turcfifche Mond an fatt bes Wetter : Dahns barauf gefetet worden : Dach ber andern Belagerung aber mard 2. 1683. Der Mond mit einem gulbenen Ereuse vertaufchet, welches aber bret Monath hernach durch einen Sturm Bind herunter gefchmiffen ward. Unjego ift ein gedoppelter Abler mit ets nem ftard vergolbeten Ereuge barauf ju feben. In ben Rlauen hat ber Abler ein Schwerdt und einen Scepter, aut ber Bruft aber tragt er bas Defterreichifche Bappen. Un biefer Stephans , Rirche flebet ber Ers Bifchoffliche Pallaft, melder eine icone Figur macht.

Bor biefem find bie Ert Derhoge von Defterreich auch in diefer S. Stephans, Rirche begraben worden : Dunmehro aber ift in einem Capuciner , Rlofter am Reuen. Marite eine neue Begrabnig Capelle gebauet worben.

Die Sarge find gewiß sehens wehrt, sonderlich die letzten zwen, darinn die beiden Ranser Leopoldus und

Josephus, ihre Ruhe State haben.

Die UNIVERSITÆT ju Wien ist albereit 21. 1237.
gestifftet, und nachgehends den PATRIBUS Soc. JESU
geschendet worden. Der Rector Magnisicus hat die
Eber, daß er ber angestellten Procesionen unmittelbar
vor dem Angler heragehet: Es ist date ausbrücklich ausgedungen morden, daß tein Jesuiter zu bieser Spregelangen soll. Wan hat bisweilen etliche Zausend det benen daselisst gezehlet: 11th 21. 1633. als die Zürcken
vor Wien- lagen so glengen die Perren Studiosi Compagnten weise mit zu Walle.

Aufferdem ift zu Wien auch die so genannte Wieders Gefterreichische Landschaffts : Academie, welche mur vor etlichen Jahren ist aufgerichtet worden. Sie toftet jährlich viel zu unterhalten ; fie ist aber auch bis

biefen Zag in einem fehr guten Stanbe.

Die Kanferliche BibliOTHEC wird von den Fremben steisig befuchet. Kanfer Maximilianus II. hat sie in Ordnung bringen lassen. Die Jahl der gedrucken Bucher gehet über roocoo, und Manuscripa sind mehr als 10000. Sie hat bishero in der Kanferlichen Burg auf einem etwas engen Platz gestanden; nun aber silt hir über dem Neuen Neit-Hause, nicht weit von der Burg, ein großer Saal gewidmet worden. Die Wahlererj an der Decke ist was unvergleichliches: und die Repositoria sind alle von dem schoffen RuspAdumen-Polige, mit vieler Bibbauer-Abebeit.

30 Wien find auch a. merdmirbige Geulen ju feben: 1. Die Seule der unbestedten Empfängnis Maria, nelde Kapfer Leopoldus in Ergt hat giessen, und auf den hig genannten sof seine lassen. Die 2. ist die Seule der Leilen Die 2. ist die Seule der Leilen Der falligester, melde 300000. Silben gesoftet hat : Die ist aus Seten gehauen, 66. Schube, bod, und stellet eine deregetigte Poramide unter den Wolden vor; oben aber presentier sich die Sochbeilige Dergeinigkeit in drep fupsternen Statuen, welche flard vergilder, find.

Ber fonft bie allerrareften, foftbarften und verwuns berns murbiaften Sachen in ber Belt benfammen feben will, der muß fich in der Ranferlichen Schat Rammer und in ber Rapferlichen Runft : Rammer berum führen laffen. Gine Befchreibung aber bavon muß niemand in biefem Buche fuchen : weil es ein unbeschreiblicher, ja gar ein unaussprechlicher Schat ift.

Die Borftabte pon Wien perbienen auch wohl, daß fie etwas umffandlicher beschrieben

merben. Es find aber folgende :

LEOPOLD -STADT liegt auf einer Inful, melche bie Donau durch einen ftarden Urm formiret. Chedem hieß es die Juden Stadt ; aber 2. 1670 lief Ranjer Leopoldus alle mit einander fortjagen, und ihre Synagoga mard in eine Chriftliche Rirche vermandelt. Diefer groffen und weitlaufftigen Borftadt liegt bie alte Rapferliche FAVORITA.

ROSSAU liegt auf ber anbern Seite ber Donau. Da ift bas treffliche Serviten Rlofter, nebft vielen herr.

lichen Pallaften und Luft Garten.

Die WARINGER - GASSE und die

ALSTER-GASSE foffen an einander. Da fteht bas Rranden Dofpital, bas Deft Daus, bas Burgerliche Schief Saus, Die Landichaffis : Ritter : Academie, und

fonft viel icone Saufer.

IOSEPHS-STADT ift vom Ranfer Josepho angeleget morden. Die Patres Piarum Scholarum, ein anderer Orden als ber Sefuiten, haben bafelbft ein ichones Rlo. fter ; auch haben ba verschiedene Grafen foftbare Lufts

Baufer aufgeführet.

S. ULRICH, oder bas NEUE- STIFFT, ober ber NEUE-BAU, gehoret ben Benebictinern ju ben Schot ten in Wien ; und befmegen hat biefe Borftadt, unter bem gelinden Riofter Regimente, jum wenigften 40000. Ginmohner. Es finden auch viel Standes Derfonen ihr Plaifir, fich im Sommer an biefem Orte ju Divertiren.

LEIM GRUBE ift eine fleine Borfadt, barinn nur por turger Beit ein Rapferl. Stall ift angeleget morden.

Die

Die WIEDEN ist eine groffe Borstadt gegen Ofien. Darinnen siehet die neue FAYORITA, ingleichen die prachtige Kirche des S. CAROLI BORROMÆI, nebst

viel Gurftlichen und Graffichen Ballaften,

RENWEG, fibsiet gleich daran. Da stehet erstlich das ischne Koster, welches die verwittwete Kapierin Anna Wilhelman 21.71.7 gedauct dat i migleichen des Pringen Bogesni vortrefficher Garten, und prächtiges Schloß, welches nach der Jonischen Bau- Kunst aufgesübret, und mehr als Fürstlich meubliret ist.

Die LAND-STRASSE hat ju beiben Seiten die schon ken Setren und Pallidte; und am Ende lieget das Solpital S. Manci, darin junge Mediei und Chirurgi etwas lernen konnen, dagu nicht aller Orten Selegenheit ift.

## Die vornehmften Rapferlichen Luft. Schloffer um Wien herum find folgende:

Die alte FAVORITA, ward sonst der Au. Garten genennet, und lieget in der obbemelden Seopold Stadt. Der Garten ist ungemein groß, mit schonen Alleen von Linden und Castanien Baumen. Das Schlog aber ist A. 1683 von den Turden gar fehr beschädiget worden. Gegen die Donau ist ein lustiger Wald, der aller Orten durchgehauen ist. Wor dem Durch der die einder der der ist eine gebopplie Allee von 400. Linden, die man vor die schoffe Promenade in allen Kanferlichen Kandern halt.

Die neue FAVORITA lieget in der Borfabt, welche Wonnen genennet wird. Da craget fich der Kanferiche Inf im Sommer. Es ift ein Sebaude auf drep Stockword, mit zwep viereckigten hofen, ohne groffe Pracht. Es ift ein Sarten mit icon Allean, und ein Opten Junt daben. Benn das Metter gut ift, so wird auf den Behuftes Zag der Kapferin auch wohl eine Opera

unter frenem Simmel gefpielet.

Den Sommer hindurch werden an diesem plaistichen Orte die berühmten Arangel Schieffen gehalten; und die ausgeseten Gewinnste von Silberwerd find von groffer Softbarteit.

Der

#### fao Das II. Buch, von Defterreich.

Der PRATER ift ber Rapferliche Thier : Sarten, auf einer Inful in ber Donau.

BBERDORF, ein Angletich Lust Schlof, auf der Insul SCHoCHET, die eine Weile lang ist. Es ist 2. Eugen hoch, und hat inco Hidgel. Es lieget an einem Walde, und dat eine schrichden Wilde. Es ist auch eine Stadt, mit Nadmen Massworrs, auf dieser Insul.

LUXEMBURG lieget 2. Meilen von Wien, in einer angenehmen Stene. Das Kavserliche Auft. Schloß hat Erg. Hrege Albertus III. gebauet, das ist att und klein, mit Wasser umgeben. Es ist auch ein angenehmer Thier Gatren da; aber das bester Plaifer ist die Reiger Baire. Ein Italianischer Poet hat diesen Ort in vier Zeilen solgener massen mit eine beidender massen beidender.

Laxemburgo non e castello, Laxemburgo non e città: Ma e un luogo bello

Che piace a sua Maestà,

SCHOENBRUNN, ein Luft und Jagb Schlof, welches Kanfer Josephus zu bauen angefangen, aber nicht wollendet hat. Es ift noch Italianischer Art ohne Dach, und ift hingegen mit vielen ichdnen Statuen befeget. Im Garten find treffiche Alleen, und nach dem Walbe zu ift ein munderschöner Prospect.

Das trene Gebande, eine Stunde won Wien, auf der Stelle, wo jun Zeit der erften Belagerung des Gresseiges Zelt gestanden hat. Se war nach Thefissen Manier gebauet : ift aber in der andern Belagerung fall gang ruintret worden: und was noch steher, werd bald ben sich seinstellen. Bor einigen Jahren wurden noch allerhand aussändissige hiere darin unterhalten; es wird aber auch tein Wesen mehr davon gemacht.

ift auch schon fertig. Es wird mit einem Zunahmen der einemade ängiffen genennet: Denn man sagt, es nachtet auf bes Klofters Grund und Bod en viel Wein, daß er nicht alle aus den Kastern lauffen wurde, wenn gleich feine Zapffen hinein gestieckte wurden. Der Presidat biese Klofters steht unter dem Erg-Brifchoff zu Wien.

# Die noch übrigen merckwürdigen Derter in diefem erften Quartiere find folgende :

BAADEN. Lat, Therma Auftriacm, eine Stadt mit berühmten Gefund, Adbern, wier Meilen von Wien, Die Quelle entipringet auf einem Berge nicht weit davon, und wird durch Rinnen in die Stadt geleitet. Da ist das Kanfer Bad, das Herther Bad vor die Armen. Die anderen Bader find auffer der Stadt. Man siget dero Etunden darinnen, und brancher es wohl sechsten der man die gange Eur aushalten will. Es ist gut vor untruchtbate Weiber.

NEU-STADT, insgemein die Wienerische Alen-Gradt, 6. Meilen von Wien, ist eine gute Festung, mit 3. Wasser Braben, nehl einem schoen Schof und Thier Garten. Der Bischof dasselbs bezendirte, foust unmittelbar von dem Phissischer Einhie; nun aber sieher er unter dem neuen Erg. Bischoffe zu Wien. Angier Maximilianus I. hat alda wollen begraben sen, Der Det ist eine Bormauer der Christenheit gegen die Türcken.

NUSDORF ift ein groffes Dorff an der Donnu, wo fich im Commer viel Leute divertiren, denen die Zeit

in Wien ju lang wirb.

POTTENDORF, an ber Vicha, ein Schloß und Berrichafft, die Ranfer Leopoldus A. 1701, bem Mara:

Graf Ludovico von Baaden fchendte.

CALLENBERG, Lat. Mons Cetius, insgemein der Aable Beeg, ift ein hohes Gebürge, eine Meile über Wien. Es fanget von der Donna un, nich geft durch Steyermarck und Kärnthen. Auf der Sohe tan man Praburg in Ungarn liegen sehn. Muf det Meilen Berge

122

fafften bie Sachfen Dofto, als fie M. 1683. bas belagerte

Wien entfegen halffen.

LEOPOLDS BERG, Lat. Mons Leopoldi, ift eben ein fo hoher Berg. Bor biefem ftund ein Schlof bar: auf, und die alten Darggrafen refibirten bafelbit. Ginft fund Margaraf Leopoldus IV. mit feiner Gemahlin an einem Renfter, ba fam ein ftarcfer Bind, und fuhrte ber Gemablin ihren Schleper vom Ropffe Davon : Dens felben fand ber Margaraf etliche Lage barnach auf ber Sagd im Balbe unverfchrt. Bie nun die Marggrafin ein arpfice Bunbermeret baraus machte, fo ließ er jum Undenten bas oben beichriebene Alofter Weuburg auf die Stelle bauen. Die alte Refident auf Diefem Berge ift bagegen 21. 1683. von ben Turdin gant eingeafchert morben.

KLEIN-NEISIEDEL, ein Schlof mit einer Mageren,

gehoret bem Graffichen Saufe von Stahrenberg. MAUERBACH, ein befanntes Cartheufer Rlofter,

permahret die Gebeine Friderici Augusti, ber 21. 1220. geftorben ift. Es liegen mehr Derhogliche Leichen ba. WINNERHERBERG, eine Stadt des Saufes Lich-

TENSTEIN.

WALTERSDORF, an den Ungarifchen Granken ift ein Schlog, daß bem Graff. Saufe Cavriani gehoret. BRUGG, ein fcones Colos der Grafen von HARRACH.

WOLFSTHAL, phnmeit ber Donau, ein Marcti Rleden und Derrichafft ber Grafen von Schonborn.

TRAUTMANNSDORF, das Stamm : Saus des Graffichen Gefchlechts diefes Dahmens.

EHRENFURT, gegen Ungarn, ein Schlof mit einem

Barten, gehoret ben Grafen von Unverzagt. PITTEN, eine Stadt und Schloß, bem Grafen von

Hoyos gehoria.

STUPPACH, und STEYERSBERG, und

STICKELBERG, find bren herrichafften ber Grafen BOR WURMBRAND.

GUTTENSTEIN, eine Stadt, ein Schlof, und ein Rlofter. Der obgedachte Fridericus Auftriacus, ber mit Ludo-\*\*\*\* 11. F

Ludovico Bavaro um die Ranfer : Rrone geftritten hat, ift 21. 1330. Dafelbft geftorben.

ALTEN-MARCK gehoret ben Grafen von Schon-

BORN-PUCHHEIM.

STAHRENBERG, bas Stamm, Saus ber berühmten Ramilie, ift an die Grafen von Heussenstein gefommen. GUMPOLTS - KIRCHEN, eine Ers : Bergogliche

Stadt; da ber befte Bein in gant Defterreich madfet. PETRONELL, eine Inful mit einem Balbe und

iconen Schlof, der Graffichen Familie von Abensberg und TRAUN gehörig. TALERN, ein ichoner Deperhof mit einem vortreff.

lichen Weinberge.

ROHRA, ein altes Schloß und Stamm Saus ber Brafen von Harrach.

S. VEIT, ein Schlof an ber Donau, gehoret ben Dom . Derren ju Wien,

MöDLING, gat. Medlinga, eine Stadt, und por 500. Jahren eine Furftliche Refident.

SCHWoCHAT, eine Stadt nebft einem Schloffe,

bem Grafen von Volcken gehorig.

HITZING, ein bloffes Dorff, nicht weit von Schonbrunn, bat ein Bunder thatiges Gnaden Bild, und gehoret unter Clofter-Neuburg, In der Rirche dafelbft in Maria - Hitzing mard bie felige Ranferin 21. 1708. copuliret.

REGELSPRuN, ein Schlof, gehoret ben Grafen von

ABENSBERG HID TRAUN.

MARIEN-ZELL, ein berühmtes Benedictiner Rlofter, welches mit bem heiligen Orte Diefes Dahmens in Steyermarck nicht muß verwechfelt werben.

HEILIGEN - CREUTZ, ein Eiftertienfer : Rlofter, 4 Meilen von Wien, barin einige Bertogliche Corper

ruben. Es lieget mitten im Biener Balbe.

LOIBERSDORFF geboret dem Graffichen Saufe Mon-TECUCULL.

PIESENBERG, ein febr icones Schlof, mit einem trefflichen Barten : Berche, geboret ben Grafen von ABENSBERG und TRAUN.

#### Der 2. Articfel.

#### Das Quartier Ober : Wiener: Wald.

Diefes Biertheil lieget an den Grangen bon Stepermard, und ift burch ben Biener . Bald bon dem borigen Biertheil unterschieden. merchwurdigen Derter find :

S. PoLTEN , fat. Fanum S. Hippolyti, ein fleines, aber niedliches Stadtgen, baran bas Graffiche Sans

TRAUTSON einigen Untheil hat.

HERTZOGBURG, Latein, Ducoburgum, ift eine berühmte Probften Muguftiner Orbens.

ZAGGING ober ZaKINGEN, ein Schlog, bas bie Grafen von Jongen prachtig aufgebauet haben.

HOLLENBURG, eine Stadt an der Donau, gehoret

bem Stiffte FREISINGEN im Baper, Lande.

MAUTERN, eine fleine Stadt an der Donau, gefies ret bem Bifchoff von Paffau. Der Drt ift fonft wegen ber Schlacht feit 1484. befannt, ba ber Ungarifche Ro. nig Matthias gegen Die Defterreicher victorifirte.

GOTTWEICH, gat. Gottvicum, bas iconfte Benebictiner Rlofter in Defterreich, welches unmittelbar unter

bem Dabfte ftehet. Es brannte 21. 1718. ab.

ARNSFORT, ein Stadtgen an ber Donau, gehort bem Erg Bifchoff ju Saltzburg.

HOHENEGG, bas Stamm : Daus biefer beruhmten Ramilie, meldes icht bem Saufe Montacuculi gehoret.

AGSTEIN, ein Schlof auf einem hohen Felfen. Es befaß foldes vor ohngefehr 500. Sahren ein berühmter Rauber, Rahmens Schreckenwald , ber fich ein groffes Plaifir machte, wenn er bie Gefangenen von biefem Schlof berunter furben fonnte : Es murbe befmegen biefer Ort Schredenwalds Rofen : Bartlein genennet.

GOLDEGG, eine Graffchafft, die bem Saufe TRAUTson gehort.

MoLCK, Bat, Medlicum, eine fleine Stadt, mit einem

Schloffe an der Donau, auf bem halben Wege gwischen Wien und Lintz. Huf ber Boge lege in Benedictiners Alofter, deffen Albt Paimas Austala genennet wird, und unter bem Ers Bifcoff in Wien fiehet.

S. LEONHARD im VORST, eine Stadt mit einer

Burg, bem Grafen pon Avensbeng juftanbig.

ZINZZENDORF, das Stamm Daus diefes Graffie ten Gefchlechts.

RABENSTEIN, eine Stadt, gehört dem Marquis de

WILDBURG, ein ichones Schloß des Grafens von Auersberg.

BURGSTALL, ein Stadtgen und Schloß, gehoret auch dem Grafichen Saufe Aversberg.

WAIDHOFFEN, eine Stadt qu der Yps, gehort dem Bifchoff ju Fraisingen.

NIEDER WALDSEE, zwischen Yps und Lintz an der Donau, gehört dem Grasen von S. Julian.

IPS ober YPS, eine fleine Ctabt mit einer austräglie

den Boll Gerechtigfeit.

OEDT, bas Stamm. Sans eines Graffichen Geichlechtes biefes Rahmens, welches aber bie Grafen von Satburs jett befigen.

CARLSBACH, ein Schloß, gehort dem Saufe Stan-

TRASMAUER gehört dem Erg. Bifcoff ju Saltzburg. TULN, Lat. Tallins, eine Stadt am Wiener. Walde, mit einem Bifcoff, der unter Passa flehet. Auf dem Eelde daben hielte die Armee ihr Rendevous, die 1683. Wien entieste.

JADENAU ober JUDENAU gehort bem Saufe Lichtenstein.

LILIEN-FELD, Lat. Campolilium, einreiches Effection enfer Rosers Soften. Da liegt die Polnische Prinkschin Cuaburas begraben, welche die groffen Lippen in das Hand Ochkereich gebracht hat. Sie war Herkogs Ernesti Ferrei Gemahlin, und flarb A. 1429.

GLEIS, ein Colof am Baffer Yps, gehort den Gra:

fen bon Rosenberg.

ULMERFELD, eine herrschafft, die dem Bischoff in Fraisingan gehort.

# Der 3. Artickel.

Das Quartier Unter : Mannharts. Berg.

Diefes Biertheil lieget über der Donau, und

granget mit Ungarn und mit Mahren.

Gegen Westen aber gehet es bis an den MANN-HARTSBERG, der in der Land. Charte gang beutlich abgezeichnet ist.

RETZ, an ben Bohmifchen Grangen, eine Stabt. PULICA oder PULHA, eine fcone Stadt, Darinnen

bie Juden nicht gelitten werden, weil fie 21. 1338. baselbst eine Polite durchstochen haben.

LABA, ober LAHA, eine Stadt mit flarden Mauern. SEFELD, ein ichones Schlof ber Grafen von Han-

MAURBERG, ober MAILBERG, eine reiche Commenthurey', bes Deutschen Orbens an ben Dafprifden Bransen , nicht weit von Znoym.

OBER und NIEDER-HOLABRUNN, imen Stadt.

gen, gehoren bem Saufe Dietrichstein.

ASPERSDORF, eine ichone Berrichaffe ber Grafen von Schonborn.

GRAVENECK, das Stamm: Sauf diefes Gefchlech: tes, gehoret jego dem Grafen Enckevoirdt.

OBERSULTA, ein Mard Bleden , gehoret bem Daufe Lichtenstein.

ZIRSTERSDORF, gehöref den Grafen von Althann, Dürnkruf, ein schoes Schloß an der Morava, gehöret den Grafen von Hamilton. FALCKENSTEIN-Stadt und Schloß auf einem hohen

Berge, gehoret iho dem Daufe TRAUTSON.
DIETERSDORF, gehorete vor Alters den Tempel

Serrn, anjeho bem Daufe Dietricherein, DRösing, gehöret bem Daufe Althann.

HOCHE-

HOCHENAU, eine Stadt gehoret dem Saufe Licu-

HOFF, eine Stadt, Schlof und herrichafft an ben Ungarifden Brangen, gehoret jeso Pring Eugenio.

STarz, gehorte ehedem den Grafen Breuner, num

mehr aber dem Saufe Colloredo.

ASPARN, eine Stadt, gehoret den Grafen Breunen, MISTELBACH, eine feine Stadt, gehoret dem Saus fe Lichtenstein.

MATZEN, ein ichones Schlof, gehoret ben Grafen

WEICKENDORF, eime Stadt, gehoret bem Cloffer Moelck.

POCKFLYS, ein Schloß, gehort bem Graflichen

Daufe von Abensberg und Traun. ULRICHS KIRCHEN, Stadt und fcones Schloß,

gehoret dem Grafen Breuner. IDENSBOIGEN, ein Schloß, welches bem Grafile

den Saufe Kollonitsch gehoret. LADENDORF, gehoret bem Grafen von Dauen.

MARCHEGG, eine Stadt, gehoret dem Grafen Parri. Dafelbft mar A. 1278. die berühmte Schlacht, darinn Ronig Ortocarus in Bohmen fein Leben einbuffte.

ENTZERSDORF, an der Donau, ein ichones Schlof, der Grafen von Stallnenberg: Aber bas Stadtgen Die, fes Nahmens gehöret dem Bifchoffe ju Frusingen.

HIRSCHSTETTEN, ein schöner Meger Dof, mit einem ungebauten Pallafte, gehoret dem Fursten pon Schwartzenberg.

OBER und NIEDER SIEBENBRUNN, in bem fo ge nanten Marchfelbe, find jwer foone herrichafften des Pringens Eugenn, und find mit der herrichafft Hoff bereiniget.

ECKARDS-AU, an der Donau, ein fcones Schlof, bee Grafen Chingay.

ANCENT CHINSKY

ANGEN, ein Stadtgen , gehoret ben Grafen von

FELDSBURG, an den Mahrischen Grangen, eine Meile von Nicolasburg, ift die Resident des Burften von Lichtenstein, RA-

RABENSBURG, ein Berg Schlof, und POLLSTORF, ein fauber Stadigen, gehoren auch bem Saufe Lichtenstein.

HAUGSTORF, ein Mener Dof, von beffen Ginfunften einige von Abel ju Wien erzogen werden, frafft einer Stifftung, die eine Grafin von Kirchberg gemachet bat.

KORN NEUBURG, eine landes Stadt, lieget an der Donau, bem Riofter Neuburg gegen uber, und foll fo viel heisten, als Neuburg da viel Korn machiet.

MEISSAU, beftehet aus gwolf Saufern, aber ein jedmebes hat Stadt Gerechtigfeit. Es wird bas andre Ni-

nive genennet.

## Der 4. Articfel.

Das Quartier Ober Mannharts. Berg.

Diefes Biertheil lieget an den Bohmischen Branben, und hat folgende Merchwurdigkeiten:

CREMS, eine feine Stadt, mit won Jahr Meirken.

10 m beier Gegard ift auf ber Dona der berühmte Waffer Jall, ber Watte genannt, welchen die Schiffer vormeiben musten, wenn sie nicht in Abgrund wollen gegogen
kenn. Dahero stehet auf der Spise eines hohen Fellens
ein grofies Ereug, damtt man sich ber Zeiten un Ach

nehmen fan.

KETWIN, ober GöTTWICH, ein reiches Augustiner-Klofter, lieget Crems gegen über, und wird der Lins gende Pfeining jugenahmet: Denn wo bessen Einstaufte an Psenningen bezahlet würden, so wärde man von einem Jahre jum undere mit dem Zehlen nicht servig werden, und würde also der Pfeinning ohn Unterlaßtlingen.

SENFTENBERG, eine Stadt mit einem Schloffe, und ZOBING, ein Stadtgen, gehoren bem Saufe Stan-

RENBERG.

DIERSTEIN, an ber Donau, ift eine fleine Stadt mit einem Schloffe und Elofter. Un diesem Ortemarb L 1194, der Engellandifchei König Remandus I. ents beidet

bedet und gefangen genommen. Stad und Schlog geha. ret ben Grafen von Stahrenberg.

LEIBEN : ein ichones Schlog, gehoret ben Grafen von

SINTZENDORF.

WEISSEN-KIRCHEN, eine feine Stadt, barinnen bie Grafen von Stahrenbero Die Jurisdiction haben. Die Gegend umfer wird Wachau genennet.

STAIN, ober STEIN, ein Stadtgen ofnmeit Crems: Es ift da eine Brude über die Donau, und auch ein Bott-Sauf. -

SPITZ, an der Donau, ein Stadtgen mit einem verfallenen Schloffe, gehoret bem Saufe Dietrichstein. EMERSTORF, ein fleiner Drt, gehoret ben Grafen

pon Hoyos.

AGSPACH, eine Stadt an ber Donau, gehoret bem Rurften von TRAUTSON.

WEITENEGG, ein Schlof ber Grafen von Sin-TZENDORF.

MARBACH, ein Stadtgen an ber Donau, gehoret bem Saufe Stankenberg: Aber Die geiftliche Jurisdiction exerciret ber Bifchoff ju Passau.

ALTENMARCK, an den Grangen von Ober Deffere reich, ein feiner Drt, gehoret bem Grafen von Hovos.

ZWETEL, Stadt und Clofter, haben einerlen Dafe men , und liegen auch nicht weit von einander.

OTTENSTEIN, ein Schlof, gehoret bem Saufe LAMBERG.

HOORN, gehoret bem Grafen von Hovos. Die Patres piarum Scholarum haben ba ein Collegium ges bauet.

GREILENSTEIN, ein fcones Schloß gehoret ben Grafen bon Kuffstein.

HARDECK, eine beruhmte Graffchafft, an dem Dab. rifden Grangen.

GEMUND, ein Stadtgen gegen Bohmen au.

ARNDORF, ein Schlog, gehoret bem Grafen von FALCKENBERG.

WEITHOFEN, eine fleine Stadt, gehoret bem Grae fen bon Sprintzenstein. Der 2. Theil. WEI-

WEITRA, ein Stabtgen, Schlof und Berrichafftiges boret bem Fürftlichen Daufe Funstenburg in Schmaben. DROSENDORF, eine Stadt und Schlof , an ben Mahrifden Granten.

BERNECK, ein Clofter, hat einen Drobft, der unter

Die Lanbes Stanbe gerechnet wirb.

# Das II. Capitul. Won Ober - Desterreich.

Dorbericht.

Der Rluf ENS, Lat. Aniffus, fcheidet Ober und Dieder Defterreich von einander. 2Beil nun dies fes Land, bon Wien an ju rechnen, Ober, bas ift ienfeit des Rluffes Ens gelegen ift, fo bat es auch Den Dahmen Davon bekommen, Daß es insaemein das Land ob der Ens genennet wird.

Es hat vor diefem jum Berhogthum Bapern gehoret, und ift 21. 1156. allererft an Defterreich fome 21. 1704. hatte es wieder mit Bapern fonnen vereiniget werden, wenn der Chur Rurft Da. mahle Die Parthen Des Roniges in Rrancfreich

batte verlaffen wollen.

Es ift ein fehr fruchtbares und fehr Boldereis ches land, daß man auffer ben Balbern an ben Bohmifden und Steper : Mardifden Grangen Beinen Ruß breit Erd . Boden findet, ber nicht von ben Ginwohnern bebauet mare. In Der Donau machfet fo viel Bein, daß ihn die Ginmohner min Tifch : Eruncke brauchen fonnen. Die fcbonen Geen und Bluffe fuhren bauffige Rifche ben fich. und die Walber find voll Wilopret.

Die Einwohner find arbeitfame Leute, und ma-

then fo viel leinwand und Gegel . Euch, daß fie viel Geld Davor ins gand gieben. Saffran machfet auch fo viel, daß fie die Rachbarn damit verforgen fonnen.

Es merden in Diefem gande, das nur 15. Meilen ins Gevierdte groß ift, 7. unmittelbare gandes-Stabte, s. mittelbare Stadte, 81. March , Blecfen, 20. Clofter , und 217. Abliche Schloffer gezehlet.

Die Eintheilung ift ebenfals in vier QUAR-TIERE gemacht. Uber Der Conau lieget I. bas Schwarge : Viertheil, II. Das Mubl : Viers theil! Unter Der Donau aber lieget III. Das Saus Dierrheil, und IV. Das Traum Dierrheil,

# Det I. Artichel.

Das Schwarte Viertheil. Das lieget zwischen Bohmen und zwischen der Donau, an den Granben von Rieder Defferreich.

ALBING, ein Schloß, und

CREUTZEN. eine Grafichafft, bargu gwen Schloffer

und fcone Behn Gater gehoren, und

GREIN, vine Stadt nebft bem Schloffe Greinburg. gehoren alle dren dem Graffichen Saufe von Saleung. HARDT, ein ichones Schof, gehoret den Grafen bon KUFSTEIN.

CLAM, eine Grafichafft mit einem Schloffe, geboret ben Grafen von Welsegg.

WALDHAUSEN, Stadt und Elofter, liegen nicht weit von einander.

KRIEGBAUM, ein adelicher Gig, gehoret den Grafen DON STAHRENBERG.

SCHWERTBERG, Berrichafft und Schlog, gehoren ben Grafin bon Kurstein.

MAUTHAUSEN, ober MATTHAUSEN, an ber Donau, gehoret dem Graffichen Saufe Kurstein.

REL

REICHENSTEIN, und

GREISSINBERG, find imen Schloffer und gehoren ben Grafen von Sprintzenstrin,

ZELLHOFEN, ein Chlog bes Grafens von San-

PRAGSTEIN, ein Scholf auf einem Felfen, mitten in der Donau, gehoret ben Grafen Cavriani.

MARBACH, ein Schloß, gehoret bem Stiffte S.

Florian.
OBENBERG, gehoret ben Grafen von Kufstein.

WARTBERG und WEINBERG, gehoren ben Grafen

bon THIERHEIM.

PODENDORF, gehörete den Grafen von Serintzenerein bis 1729, da fie die Frehherrn von Risenfals an fich fauffeten.

HAUS, eine Detrichafft, und

RIEDECK, ein Schlog, gehoren dem Saufe Stat-

PRANDECH und PRANDHOF, gehoren den Grafen von Salburg.

on Salburg

WINDECK, eine ichone herrichafft mit einem wohl verwahrten Schloffe, gehoret ben Grafen von Kufstain.

#### Der II. Artickel. Das Mubl. Biertheil.

Lieget über ber Donau, an den Bohmifchen Grangen, und hat feinen Rahmen vermuthlich

pon bem Rluffe MIHEL.

FREYSTADT, eine Stadt und herrichafft, gehoret feit 28. 1700. dem Grafen Ferdinando Bonaventuræ pon Harrach erblich. Bor diesem lag die Grafschafft MACH-LAND in dieser Gegend, und Freystadt war die haupt-Stadt darinnen.

WALDENFELS, ein feftes Schlof, auf einen Belfen, an den Bohmifchen Grangen, gehoret bem Ablichen Saufe ton Grundemann.

AUHOF, unmeit Lintz, und

BREI.

BREITENBRUGG, ein Schlog, und REICHENAU, und

REICHENSTEIN, und GREISSENBERG, unb

ROTENEGG, und

ESCHELBERG, eine Berrichafft, und LICHTENHAG, eine Berrichafft, und

LOBENSTEIN, eine Berrichafft, und

OBER WALDSEE, eine ichone Berrichafft, ingleichen WAXENBERG, WILDTBERG, unb

FREUDENSTEIN, eift muftes Schlof, gehoren alle dreniehn bem Saufe Stahnenberg.

SPRINTZENSTEIN, ift bas alte Stamm Sans bes Grafen Diefes Dahmens.

LICHTENAU, eine herrichafft diefes Rahmens, ges horete ihnen auch : Gie ift aber burch eine Benrath an die Grafen von WELSPERG fommen.

NEUHAUS, an der Donau, gehoret ben Grafen von THURN und Valsassina, porhero aber bem Daufe SPRINTZENSTEIN.

FALCKENSTEIN, ift das Stamm Sans des alten Graffichen Gefchlechts.

AICH, ein Schlof, und

ALTENHOFEN, ein Schloß, brannte 1724. ab, und

HOHAUS, ober HOCHHAUS, unb HELFENBERG, gehoren alle viere bem Graffichen

Saufe von Salbung : Alber

SCHALABERG, meldes bas Stamm Saus ber Gras fen bon Salaung ober Salabung ift, bat bas Riofter Schloegel an fich gejogen.

S. VEIT, ein altes Schlof, nebft einer Pfarr Rirche. PARTENSTEIN, an der Donau,gehorte fonft den Grafen bon Harrach; nunmehraber dem Stiffte Passau. PERG. ift bas Stamm Daus ber Grafen biefes Dah.

mens; gehoret aber jeto bem Grafen von Ruber.

Gotzendorf, am Mahl Bluffe, ein fcones Colof und herrichafft ber Grafen von OnDT.

MüHLDORFF, ohnmeit ber Donau, ein Schlof der Petten bon Wettenau.

STEY-

# 134 Das II. Buch, von Defferreich.

STEYEREGG, eine fleine Stadt, mit einem Chlofe, an der Donau, gehöret den Grafen von Weissenwolf, BIBERSTEIN, eine Berrichafft an den Bohmifchen

Grangen, gehoret dem Graffichen Saufe von Serau. PERCKAM, ein fcones Colog, gehoret den Grafen

perckam, ein icones Echiof, genoret den Grafe

ROTTENBERG, ift ein Berg, barauf excellenter Bein machfet. Die Gegend herum wird die ASCHAU genennet.

PYRRENSTEIN, eine Dertichafft, gehoret bem Stiffte Passau.

GREINBURG, an ber Donau, ein fchenes Colof und

Berrichafft, gehotet den Grafen von Salbung. LUFF TENBERG, ein Schlof auf einen Felfen, ohne weit der Donau, gehotet den Grafen von Wessenwolf.

# Der III. Articfel.

# Das Hauß : Biertheil.

Stuffe Traun, an den Grangen von Bager-Lande.

LINTZ, die Haupt Stadt in Oder Ocherrich, an der Donan, eine große und wohlgedaute Etadt, mit einer ichdenn Bridte über den Jule. Das Schloß dasselht, mit einer ichdem der Landes Dauer Mann restiret, ist groß und Schloß eine Stadt der S

STAHRENBERG, an ben Banrifden Grangen, ift awar bas Stamm Saus biefes beruhmten Beichlechtes, ift aber bavon abkommen, und gehoret anigo bem Bi

Schoffe gu Passau.

EFFERDING aber, eine feine Ctabt, mit einem Colloge, Wild Bahn und Fafan Carten, ingleichen

SCHAUMBERG, eine alte Grafichafft, gehoret bene Brafen pon Stahrenbeng.

GESTOT-

GESTöTTENAU, ein ichones guft , Schlof ber Gras fen von Stahrenberg.

LUSTENFELDEN, an der Donau, gehoret ben Gras fen bon Weissenwolf.

ASHA, ober ASCHACH, gehörte vor diefen den ausgeftorbenen Grafen von Schauenberg, anicho aber ben Grafen von HARRACH.

PEYEYBACH gehoret ben Grafen von Stratemann.

WAGRAIN gehöret ben Grafen von Engel.

TALHAM, ein Schloß, gehoret ben Grafen von Seeau. UNDRACH, ein luftiges Chlog, und

CAMER, ein Chlos auf einem Relfen am Atter-See,

gehöret ben Grafen von Kevenhüller.

AISTERSHAIM, an einem See, gehoret ben Grafen

MAN HOHENFELD.

WOLFEG, ein hofes Chlof an ben Banrifchen Grans Ben, bavon man bas Land auf viel Deilen überfehen fan. PUECHAM, eine Berrichafft, gehort dem Ert Bifchoff

pon SALTZBURG. WALCHEN und WILDENHAG gehoren den Grafen

MAN GUREAND.

FRANCKENBURG, eine ichone Grafichafft, gehoret bem Saufe von Kevenhüllen; ingleichen

KOGL, eine ichene herrichafft; wie auch

WEIEREGG, am Atter-See.

ROITH, ein Schlof an einem Sce, und

Koppach, ein Schlof in eben biefer Begend, gehos ren bende bem Saufe TRAUTSON.

LINDACH, am Stuffe Traun, gehoren bem Berrn von HAYDEN, Die bafelbft ihr Erb Begrabnif haben.

PUECHBERG, REITH, und Warding, nicht weit von Wels, gehoren ben Grafen von SEEAU.

RIEDAU, eine Berrichafft, und

RORAWIESING, ein Colof, und

MITTERBERG, eine Berrichafft, gehoren ben Gra fen bon 'SALBURG.

ERLACH, eine Berrichafft, und GRIESKIRCHEN, eine Ctabt, wie auch

#### Das II. Buch, von Defterreich. 136

PARTZ, ein Schlog, gehoren alle bren ben Grafen bon Weissenwolf.

HARTHAM, ein fcones Schlof an ber Donau, ges boret ben Grafen von Kupsten.

POLHAIM, bas Stamm Saus biefer Ramilie, geho

ret jest ben Grafen von Weissenwoll. OBER-BERCKHEIM gehorte gwar ben Grafen von

Natz; fie verfaufften es aber 2. 1729. ben Grafen von S. TULIEN.

TOLLET gehoret ben Grafen Sprintzenstein.

GALSBACH, und SCHLUSSELBERG, und TRAT-TENEGG, gehoret ben Grafen von Hoheneck.

TRAUN, fit das Stamm Daus der Grafen von TRAUN,

amifchen Lintz und Wels.

WELS, am Fluffe Traun, Ctabt, Colof und Burg. Bogten , mit welcher ber erfte Furft von Auenspeng IL. 1653. belehnet marb. 2. 1519. ift Ranfer Maximilianus I. und Uln. 1690, Carolus, Bergog von Lotthringen, bafelbft geftorben.

GMuNDEN, am Trauner-See, eine moblgebauete Landes Rurftliche Stadt, mit einem fconen Galt Berd. EBENZWEYER, und PERNAU, hart am Traun-

See, Buft Chibffer ber Grafen von Sefau.

NEUBURG, eine Stadt und herrichafft am Inn, nicht weit pon Paffau, liegt im Baper ganbe, gehort aber bem Sanfe Defterreich, von bem es erftlich die Grafen von Salm jur lehn getragen, und fich begivegen Grafen von Salm - Neuburg gefdrieben haben. Jest aber gehoret bie Berrichafft bem Saufe Lamberg. Es liegt nur eine Meile von Pallau, und muß nicht etwan mit andern Der tern biefes Dahmens verwechfelt merben.

#### Der IV. Articfel. Das Traun Biertheil.

Liegt an den Grangen von Saltzburg mifchen ber Ens, und swiften dem Sluffe Traun.

ENS, eine Sandes Surfliche Stadt, mo der Flug Ens in in die Donau fallt. Der Ort ift flein, ift aber eine gute Seftung, mit einem fconen Zeug-Saufe.

STEYER, mo die benden Gluffe, Ensund Steyer, qui fammen tommen, eine Landes : Rurftliche Stadt : Rlein bom Ilnfang, aber mohl gebauct. Es wird ba ein ftar: der Eifen Sandel getrieben. Das Colog bafelbft gebo. ret ben Grafen pon Lamberg.

CREMSMUNSTER ift ein reiches Benedictiner Rlos fler, welches der Baprifche Bergog Thassilo auf Diefer Stelle erbauet hat, auf welcher fein Cohn GuntheRus auf der Jagb von einem wilben Schweine todtlich ift blefiret morben.

HALL, eine fcone Berrichafft ber Grafen von TRAUT-MANNSDORFF. Es giebet da qute Gefund Brunnen.

SPIEGELBRRG, ein Chlof auf einer Inful in ber Donau, gehoret ben Grafen pon Weissenwolf. Gegend ift ber beruhmte Baffer Fall , ba fich ber Rluf Traun über einen Relfen in Die Donau fturget.

DIEBACH, cine feine Stadt, liegt Wels gegen über. ORTH, eine Graffchafft : Das Schloß liegt auf eis nem Relfen mitten im Traun- See, und gehorte fonft ben

Grafen von PREISING, jest aber bem Landes Ruriten. NEIDHARTING, am Fluffe Traun, und WIMBACH. am Rluffe Alm, gehoren bem Graflichen Daufe Stan-RENBERG.

ALMöGK, eine herrichafft mit einem Schlog, am Rinfie Alm, gehoret ben Grafen von Hohenfeld.

CLAUS, ein Schlof am Rinfie Stever, gehoret ben

Grafen bon Salbung.

SEISSENBURG, Berrichafft und Schlof am Rluffe Steyer, gehort ben Grafen Engel und Wagnain.

GSCHWEND, am Bluffe Krems, gehort bem Saufe AUERSPERG.

WEISSENBERG, am Fluffe Krems, und

TILLISBURG, nicht weit davon, gehoret in die Erb. Schafft der ausgestorbenen Grafen von Tilly, und find 2. 1730. an die Frenherrliche Famile von Weichs verfauffet morben.

LOSENSTEIN, eine alte Berrichafft, gehoret bem Ritften von Auersperg.

WOLFSTEIN, eine Berrichafft, gehoret aniho nebft bem Schloffe PIEBERBACH bem Abelichen Saufe von HAGEN,

ACHLEUTHEN, am Fluffe Krems, ein Schlof nub Majorat Derrichafft ber Grafen Thun.

HEHENBERG, eben bergleichen Derrichafft ber Gra fen THUN.

# Unhang.

# Die befte Land: Charte.

Mer alle Diefe Derter, Die ich megen bes Srudii Genealogici in groffer Menge ausgezeichnet habe, gleichfam mit feinen Mugen fehen will, Der muß fich die Special - Charte von Defterreich an-Schaffen, die VISCHER in Solland auf amen Blatter geftochen hat.

# Bon den Ritter: Orden des Saufes Defterreich.

Es find gwen Ritter Drben, Davon am Rans Erlichen Sofe viel Befens gemachet wird, einer por bas Mannliche, ber andre por das Weibs

Liche Gefchlechte.

Der Rapfer hat fich aus der Spanischen Erb. Schafft Den Belt bekannten Ritter , Orden Des Buldenen Dliefes vindiciret, bon beffen Urfprunge allbereit im erften Theile in Dem Buche bon Spanien ift gehandelt worden. Allbier ift mun Diefes bengufugen, Daß ju Wien alle Sahre am Tage des Apoftels ANDREÆ, welcher Patron pon

von diesem Orden ist, ein grosse Toisons Kest gehalten wird, weil die Franhosen das güldene Bließ in ihrer Sprache La Toison Don zu nennen psigen. Ansangs waren nur 25. Nitter, anitso mehr als 40. Dieselben erscheinen so dann mit ihrem allerdurchlauchtigsten Ober. Haupte in ihrem prächtigen Ochens- Habite erstlich in der Kapserlichen Hof-Capelle, und darnach in dem so genannten Nitter Saal bep Hose: Zuweilen halten sie auch eine Cavalcade nach der Sc. Stephans. Kitche.

Den Beiblichen Orden hat Könfers Ferdinandi III. Gemahlin, ELEONORA, A. 1668. ges stifftet. Es gab ein güldenes Erucifir Gelegenheit dazu, welches bep einer entstandenen Feuers. Brunft in der Käpserlichen Burg unversehrt in der Alchen war gefunden worden. Das Ordents Zeichen wird ein fie ein Ereur mitt vier Sternen, deswegen wird es der Creurs-Stern-Orden genennet. Die Ordens Meisterin ist allemahl die verwittwete Käpserin, die beschendt die vornehmsten Damen damit, und am Tage Exaltationis Crucis wird alle Jahre das Ordens Zeichens ist: Salus ex fätigtig des Ordens Zeichens ist: Salus ex Giorna

Das II. Stud. Bon dem

Herhogthum Stenermarck.
Ein schones Land, welches aus drep Studen besiehet.

Man fagt es heiffe Stein, weil fo viel Stiere,

oder Ochfen darinnen gezeuget murben.

3men Gluge durchftromen Das Land, die MUER, und die DRAW, und wenn fie nur jum gande hinaus find, fo pereinigen fie fich mit einander.

Das Land ift gwar Bergigt, hat aber guten Ader Bau barben, es hat auch niemahls ein Menich in Stepermard erlebet, baf Mangel am Rorne im Lande gemefen mare.

Muffer ben reichlichen Victualien, giebt es auch trefflich Gifen und Stahl in Diefem Lande, Dabero Das Steprifche Bewehr einen groffen Borgug bat.

Das Rrauenzimmer ift eine andere Gattung pon Menfchen-Rindern, als Die Tochter Des Lans Des in Defterreich : Denn die meiften find eina faltig, und haben einen Rropf am Salfe, welches man den Baffer fchuld giebet.

Die Manner find auch weder icharffinnig noch ftreitbar, und bleiben lieber binter ben Dfen, und verehren die liebe Maria, als baf fie frembe Lander befuchen folten.

Es find aber nur folde Urtheile von dem gemeinen Bolde, nicht aber von Standes Derfonen ju verftehen, die ihre Comodie auch ben Sofe gar mohl ju fpielen miffen.

Man rechnet Die gange Des gandes auf 26.

Meilen, und Die Breite auf 14. Meilen.

3m gande finden fich 22. Stadte; 95. Bleden ; 338. Schloffer ; 15. Rlofter; und 200000. Gin. wohner, Darunter ettrann 10000. Goldaten find.

Die bren Stude Des Landes find : 1. Obers Stevermarch, gat. STIRIA SUPERIOR. 2. Lieber,

Mieder . Steyermarck, Lat. STIRIA INFE-RIOR. 3. die Grafichafft Cilley, Lat, COMI-TATUS CILLEJENSIS.

Der 1. Artichel.

Von Ober : Stenermard.

Diefes Drittheil Des Landes lieget in der Lande Charte oben an ben Grangen von Defferreich.

JUDENBURG, Bat. Judenburgum, an ber Muer, eine aute Stadt, mit einem feinen Schloffe, und ichonen Tefuiter . Collegio.

SECCAU, Bat. Seccovium, ift eine Probften, und alfo

mas anders ale bas Stifft Seccau.

CELLE, insgemein MARIENZELL, gat. Mariæ Cella, lieat an Defterreichifchen Grangen, und ift ein Flecten und Rlofter, mit einem beruhmten Gnaben Bilbe, welches fich nicht will erbitten laffen, bas Dans Defterreich mit einem mannlichen Erben ju erfreuen, ob ihm gleich manch folibares Gefchenet begwegen gemacht worben ift.

LOIBEN ober LEUBEN, eine maffige Ctabt mit

auten Gifen , Sammern.

ERNAU, ein Schlof und herrichafft, bem Grafen Breuner gehorig. In beffen Gegend ift Das hohe Gebirae . Reiding genannt, mofelbit fich Shro Ranferl. Daieftaten 2. 1728. mit einer Gemfen Sand ergobeten.

KNITTELFELD, an ber Muer, eine feine Stadt,

2. Meilen von Judenburg.

S. LAMBRECHT, ein Benedictiner Rlofter, beffen Abt ein Candes , Stand ift ; und vom Erg Bifchoff ju SALTZBURG dependiret.

ADMONT, an der Ens, ein fehr reiches Benedictie

ner Rlofter , fteht unter Saltzburg.

BRUCK, an ber Muer, eine Stadt mit einem Schloffe.

ROTENMANN, eine mittelmäßige Stadt und Prob. ften, gehoret ju Saltzburg,

MUERTZTHAL, ift eine gange Gegend, nicht meit pon ber Stabt Brugg.

MUE.

MUERAU, eine Stadt an ben Saltburgifchen Grane

Ben, welche dem Furften von Schwartzenberg gehoret. RAREN STEIN, ohnweit davon, ein feftes Berg.

Schlof und Berrichafft.

TUFFENBACH; oder TIEFFENBACH, 2. Meilen pon Muerau: Das Ctamm Daug ber Brenherrlichen Ramilie Diefes Dahmens, welcher auch die Derrichafft Haydersdorf in Defterreich gehoret.

SARAU, ober SAURAU, an der Muer, bas Stamms

Sauf ber Grafen von Sarau.

RAPPACH, ohnweit Rotemann, bas Stamm : Gut ber Grafen von RAPPACH.

WOLCKENSTEIN, eine icone Berrichafft, jenseit

ber Ens.

EISENHARTZ, ift ein berühmtes Bergwerd.

AUSSEE, ein fconer Mardt . Bleden , barinne viel

Salt gefotten mird.

GOES, Lat. Goffense Conobium, eine reiche Benes bictiner Abten, vor abeliches Frauenzimmer, gehoret uns fer SALTZBURG.

NEUBERG, ein Abten Ciftercienfer Ordens.

VARAU, unb PELA, oder PELLA, find jiven reiche Probftenen,

Dhnweit Hardtberg, gehoren unter SALTZBURG. STUBENBERG, bas Stamm Sauf Der Grafen Diefes

Dahmens. REITENAU, und

NEUHAUS, amen Berrichafften, der Grafen von

WURMBRAND.

SEMRING, ein hoher Berg, an ben Defterreichifthen Grangen, über deufelben ließ der jegige Rapfer 2. 1728. eine Land Straffe machen , bamit er befto bequemer nach Gratz reifen fonnte.

# Der 2. Artickel.

Bon Nieder Stenermard.

Diefes andre Drittheil Des Landes lieget in ber Charte an den Granten von Ungarn. GRaTZ GRaTz, Die Jaupt. Stadt des gangen Landes, am Julie Muer, ift wohl befeltigt, und hat ein schweise Berg-Solie. Seift basslelft die Janer-Deskreichische Regierung, und die Landes-Schade halten da auch ihre Augusterung, und die Landes-Schade halten da auch ihre Augusterung. Und eine Landen Schliftet worden. Seist ein schade Feliuter-Collegium in Graz, und die Etadt ist voll schöner Pallifte: Esist auch ein guttes Aucht-Januf aniss da angeleget worden. Seist da wohlfeit zu leben, und die von Abel sinden wiel Palas dasslichen, farten Passlerung der Braden. U. 1728. hatte der Ort der Passlerung der Kählerung der Kahlerung der Kahlerung der Kahlerung der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Kahlerung der Kah

RACKELSBURG, Bat. Racolpurgum, liegt mitten im Bluffe Muer, und ift eine portrefliche Grang : Befung agen Ungarn. Er machtet ichoner Wein in diefer Gegend.

CZACKATHURN, ift eine vieredigte Feftung, zwischen der Muer, und Draw, an den Ilngarischen Grangen, Dieser Drief üben Grafen von Althan V. 1719. geschen det worden. Es ist um und um mit Ströhmen umgeben, und liegt also gleichsam auf einer Iniul. Der Lauferhumer Wein dat seinen Anden davon.

FRIDAU, eine ichone Stadt, am Fluffe Draw. FRIBURG, eine alte Stadt, Landes : Furfilich.

HARTBERG, Lat. Heortis mons, eine Stadt, wele der Graf von Paar als einen Pfand Schilling befefen fin hat.

HERBERSTEIN, nicht weit davon, das Stamm Sans ber Grafen biefes Nahmens.

Furstenfeld, eine Grang-Stadt gegen Ungarn, am Rluffe Feiftriz.

PETTAU, lat. Pettavium, eine alte Stadt, an der Draw, gehort bem Erg-Bifthoff ju Saltzburg.

WINDISCH - FEYSTRIZ, Cat. Bistricia, cine Ctade und Schloß, almo ein ichoner Thier Garten ift, ber feis mes gleichen nicht hat.

MARCHBURG, eine Stadt an ber Draw, mit zwey Shiffer, in und vor der Stadt.

WURM-

#### Das II, Buch, von Defterreich. 144

WURMBERG, nicht weit bavon, an der Draw, bas Stamm : Sans ber Grafen von WURMBRAND,

WELTZ, Ober . und Unter : mit einem Bera : Schlof. nicht weit von Feystritz, gehoret bem Bifthum FREY-

SINGEN. ARNFELS, eine Berrichafft, bem Grafen von Denn-BACH gehörig.

VOITSBERG, eine mittelmäßige Stadt. Dicht weit

hapon liegt bas fo gengnnte Dobels - Bad, STADEL, bas Stamm Daus ber Frenherrlichen Ra milie bicfes Dahmens.

LuTENBERG, gegen Ungarn, ein Marct Bleden,ba ber beste Bein in Stepermard wachft.

STUBECK, bas Stamm Daus ber Grafen biefes Rab. mens, liegt über Gratz.

HERBERSDORF; ein mohlgebautes Schlof , bavon Die Grafen ausgeftorben find. Es geboret jest ben Tes fuiten ju Gratz.

PFANNENBERG, ein Colof und Berrichafft an ber Muer. Die Grafen bavon find ausgestorben. Sent be-

finen es die Grafen von Montfont.

EGGENBERG, Lat. Eggenberge, chumeit Graez, mat has Stamm: Saus ber befannten Grafen und Rirften Diefes Dahmens, welche 21. 1717. abgeftorben find. Die Grafen Lestie befigen es jest burch Denrathen ber benden lettern Pringefinnen Echmeftern.

SECCAU, nicht weit von ber Muer, ift die Refibent Des Bifchoffe, ber unter ben Ers Bifchoff ju Saltzburg

gehort, aber nicht auf bem Reichs Zag ericheinet.

STANTZ, eine befannte Probften.

SCHWANBERG, ein Berg Chlof. In der Gegend berum ift gute Bieb . Beibe.

# Der 3. Artickel, Von der Graffchafft Cillen.

Diefes Dritte Stud Des Landes lieget in ber Charte unten , an den Grangen von Rarnthen und und Erapn, swifden der Draw und Saw. Sie hatte vor diefem besondere und beruhmte Grafen, Die aber A. 1458. ausgestorben find.

CILLEY, Lat. Cilleja, eine gute Stadt, mit einem ichonen Berg Soloffe, am Wasser Sann. Es find da viele Antiquitater zu sebera, davon der Kapfer auf feiner Reise A. 1728. ettiche ausgezeichnet, und nach Wien in die Raps ferliche Raritaten. Kammer hat verfigen lassen.

RAIN ober REIN, ein feftes Schloß und Abten, an ber Saw, fieht unter Saltzburg.

WINDISCH GRaTZ ift das Stamm Saus des Grafe kiden Geichlechtes diefes Nahmens.

Unhang.

Die beste Land Charte.

Bir haben feine befondete Charte von Stepi ermard, als welche HOMANN gestochen hat.

Das III. Stude.

Herpogthum Karnthen. Vorbericht.

Rarnthen, gat. CARINTHIA, ift ein ziemlich groffes gand, 28. Deutsche Meilen lang, und

14. Deilen breit.

Das Land ist gut jur Biebe Jucht, und es werden Jährlich viel taufend Ochsen nach Venedig vertauffet. Wein aber wächster nicht im Lande, und auch nicht überfüßiges Geträpde. Sisen und Stahl sinde sich hingegen in der Menge: Wildpret und Fische find auch in gutem Preise.

Der 3. Theil. R Die

Die Rarnther find gute ehrliche Leute, Die ihrem herrn getreu find, fonft aber nicht viel Befens machen. Tieffinnige Studia find ihr Berd nicht : und am Rriege finden fie auch tein groffes Beranugen.

Es find 12. Stabte , 20. Marct. Rlecten, 175. Schlöffer, und etwan 60000. Feuerftadte auf dem Lande. Die Land Milis bestehet ordents lich nur etwan aus 3000. Mann : Und die Ein-Bunffte Des gangen Candes follen fich nicht über eine Million Reichs . Gulben belauffen.

Rarnthen batte bor Alters feine eigene Berboge, aus unterschiedenen Sausern, davon hieß die lette MARGARETA MAULTASCHIA, Die mufte geschehen laffen, daß Diefes Rarnthen 21. 1331. mit Defterreich vereiniget ward.

. Es gebet aber ein ziemliches Stucke babon. meldes von alten Beiten her bem Bifthum BAM-BERG gehoret; wir wollen die Derter bald fpecificiren.

em übrigen wird bas Berkogthum in Ober. Rarntben, und in Mieder . Rarntben abge

theilet.

# Der I. Articfel.

### Bon Ober : Rarnthen.

Dber Rarnthen, Eat, CARINTHIA SUPERIOR. ftoffet an Eprol und Venedig ; und ift voller Berge.

ORTENBURG, eine Grafschafft an der Draw. Es ift das alte Stamm. Sauf der Grafen von Ortenburg, gehoret aber heutiges Tages bem Fursten von Pontian. In Baperlande lieget auch eine Graffchafft ORTEN-

BURG, welche bie Grafen noch befigen. Sie wird balb im Capitul von Bapern vorfommen.

TRAUBURG, ift eine Stadt mit einem Schloffe, an

ben Tirolifchen Grangen.

GEMUND, eine fleine Stadt und Schlof, gehoret ben Grafen von Lodnen.

LANDSKRON, ein hohes Schlof und Berichafft,

gehoret dem Daufe Dietrighstein.

SAXENBURG, eine Stadt an der Draw, mit einem Heinen Diftricke, gehöret dem Ers Bifchoffe; un Saltzburg, Mallistad in am Miglichdere Ger, gehörete vor Mehle Stadt in Bergen Orden, und der Derfenden

diesem dem St. Georgen. Orden, und der Dochmeister hatte seinen Gis an Diesem Orte: Unifo haben die Jesus ter ein reiches Kloster dajeifit.

DIETRICHSTEIN, nicht weit von Veldkirchen, ift bas Stamm Sauf des Fürstlichen und Grafichen Saufes. BIEBERSTEIN, gehoret ben Grafen von Loppon.

GREIFFENBURG, ift ein ichones Schieß, an der Draw gelegen.

OSSIACH, an einem See, iffeine berühmte Benebietiner abten. Daelibf ift Ronis Boussaus II. in Polen als ein Adden Junge im Jahre 1090, geftorben. Er batte fich bahin retiriert, als er bem heiligen Stanislao, Bischoffen zu Creanu, vor dem Altar den Ropf von eine ander gehauen hatte.

### Der II. Articfel.

# Bon Nieder , Karnthen.

Rior, heisset das andre Theil Dieses Bernog, thums, welches meistenthells ein ebenes Land ift.

CLAGENFURT, Lat. Clagenfurtum, Die Haupt-Ctodt bes gangen gandes, am Baffer Glan, nicht weit vom Wenter- See. Sie ift nach der Länge inn Gewierdte gebauet, all Gaffen nach der Schnur. Die Wölle um die Stadt find so breit, doß fünft Artschen neben einander fahren tonnen. In der Stadt find die Fürstliche Burg. bas Land Sauf, bas Rath : Sauf und bas Tefniter Collegium herrliche Gebaube. Muf Diefem Schloffe marb ber ifige Chur Surft ju Bapern ergogen , als fein Bater nach ber Ratalen Schlacht ben Hochftadt M. 1705, fein

Pand mit ben Ruden anfeben mufte.

S. VEIT, Bat. Fanum St. Viti, lieget swifthen vier Berden , Die heiffen : 1. Ulrichs - Berg. 2. St. Helenen-Berg. 3. St. Veits - Berg. 4 St. Leonhards - Berg. 68 fleaet einer swen Deilen von bem andern, und auf jebme. ben ift eine Rirche und auch eine Ballfahrt. In ber Stadt aber find feche fcone Rirchen.

VolckenMARCK, an ber Draw, ift eine gute Stadt. LAVAMENDE, lieget an ber Draw, mo ber Slug Le-

vant hinein gehet.

GUTTENSTEIN, ift bas Stamm , Sauf bes Grafe lichen Geschlechtes.

EBERSTEIN , ift ein hohes Berg : Schlog.

OSTERWITZ, nicht weit von 'S. Veit, cin Solof auf einem Berge.

FINCKENSTEIN, fin hohes und feftes Berg. Schlog. SONNECK, nicht weit von Pleyburg, gehöret ben Grafen von Rosenberg.

CARLSBERG, nicht meit von St. Veit, gehoret ben

Grafen bon WINDISCHGRATZ.

IBENTHAL, nicht weit von Clagenfurt, gehoret bem Saufe Lamberg.

HOLLENBURG, an ber Draw, ein fcones Schlof. und herrichafft, nicht weit von Clagenfurt, gehoret ben Grafen bon Dietrichstein.

HOHENBERG, ein Echlof, unweit Volckenmarck,

gehoret den Grafen von Rosenberg.

GLANECK, am Rluffe Glan, ift ein Berge Stabtlein. LIEBENFELS, ein feftes Berg : Schloß, nicht meit pon St. Veit.

NUSBERG, ein feftes Berg Schlof, nicht weit bavon. LEIBEL ober LOIBL, ein ungemein hobes Geburge, meldes Rarnthen und Erain von einander icheibet. Es mar por diefen gefabelich baruber ju reifen : Es ift aber nuns mehro Die Straffe burch viele Dube und groffe Roften Hicms. tiemlich practicable gemachet worden, und der Ranfer felbft ift 21. 1728. in allerhochter Perfon ohne Gefahr bar-

über pastiret.

SALFELD, ober ZOLFELD, am Rluffe Clan, nur eine Deile über Clagenfurt, hat gar viel Derchwurdig: feiten. Denn erftlich lieget ba die Stadt SAAL, ober MARIA-SAAL. Dafelbit ift die altefte Rirche im Banbe, und der Rarnther Apoftel S. MODESTUS lieget auch Dafelbft begraben. Darnach ift in biefem Relde ber be: ruhmte FüRSTENSTEIN, oder FüRSTENSTUHL, Darauf fich por dicfem ber gandes Rurfte feten mufte, wenn ibm gehulbiget marb. In bem Dorffe GLASEN-BURG, nicht weit banon, ift ein gemiffes Bauer Bes folechte, welches bas Erb Recht hat, auf Diefem Steine ju figen. Bu bemfelben mufte ber nene Landes Surft in Bauer Rleidern tommen, und mufte an ber linden Sand ein fcmarkes Rind, und an ber rechten ein mageres Pferd führen: Darauf fragte ber Bauer, ob er auch ein gerech: ter Richter, ein Beforderer ber allgemeinen Boblfahrt, ein Befdirmer bes Chrifflichen Glaubens, und ein Befchater ber Bittmen und Banfen fenn molte? Benn er nun diefe Fragen mit Ja beantwortet hatte, fo ftund ber Bauer auf, und lief ben Rurften auf ben Stuhl figen, gab ihm aber porhero einen linden Baden Streich. Diefe laterliche Ceremonie hatgemahret bis 1414. Da Dergog Erneftus Ferreus jum legten auf Diefem Fürften : Steine gefeffen hat. 21. 1728, als ber jesige Rapfer, Carolus VI, Die Landes . Sulbigung felber einnahm ; fo murbe biefe Solennitat gant mit Stillfchweigen übergangen : Dem Bauer aber, der bas Recht hatte, mard ju Sofe mit fels :. nem gangen Saufe fo viel Ehre angethan, bager gar mobil fonte jufrieben fenn.

FREISACH, eine Stadt, mit einem ansehnlichen Difride, won dren Deilen ins Gevierbte, gehoret dem Ert.

Bifchoffe ju SALTZBURG.

GURCK, Lat. Gurcum, eine feine Stabt, die ihren Bifche Babt, weicher nicht weit bavon auf dem Schlegen ficht weit bavon auf bem Schlegen fendiert. Er fil ein geftlicher gurth bes bei ligen Monifchen Neichs, bat aber auf bem Neichs Sage mehrer.

meder Sig noch Stimme, und fiehet im übrigen unter bem Erg Bifcheffe ju Saltzwurg. Der jegige Bifchoff if JAC. MAXIMILIANUS, ein gebohrner Graf von Thun.

S. ANDREÆ oder LAVANT, Edt. Lavantum, ist eben ein sichges mittelbares Bisshum, welches in Spiritualibus non Saltzburg dependiret. Es lieget am Huste Lavant, und die Gegend umber wird LAVANTHAL geneunet. Der jesse Bisse dischoffist JOS. OSWALDUS, ein gebohner Erge von Artmus.

#### Der III. Articel.

# Von den Bambergischen Aemtern in Karnthen.

Es hat Rapfer Henricus II. bor ohngefehr 700. Jahren das Stifft BAMBERG in Francen nicht nur gestifftet, sondern hat dasselbe auch mit XVI. schon Nemtern, Die alle im Herhogthum Karnthen gelegen find, beschendet.

Die Nahmen der Derter sind solgende: 1. VILLACH. 2. WOLFSBERG, 3. KRIEFFEN, 4. SAALBERG, 5. S. LEONHARD, 6 KUENBERG, 7. FELDKIRCHE, 8. STRASRIND, 9. TERPIS, 10. S. MARGARETA, 11. WINDISCH - GÖSSEN, 12. WALD-AMT, 13. REBEL, 14. PANTOFFEL, 15. HAAG, und 16. BLEYBERG oder PLEYBURG.

Diefe Aemter gehören noch diefe Stunde jum Bifthum BAMBERG, und werden durch einen VICE-DOM regieret. Shat zwar mit dem Jaue Deflerreich, so wohl wegen der Landes-Joheit, als auch wegen der Contribution, viele Irrungen gegeben: Aber A. 1682. ift alles in der Bute bepgeleget worden, und Bamberg hat gegen eine gewilfe Summa Geldes von der Immedietät dieset Alemter abaestanden.

VII.

VILLACH, Bat. Villacum, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe, an ber Draw, treibt gute Sandlung nach Venedig. Es gehoret ein Stude landes barju, welches

8. Deilen lang, und 4. Deilen breit ift.

WOLFSBERG, eine fleine Stadt mit einem Schloffe, am Baffer Lavant, mit einem Diftrice, 4. Deilen lang, und 2. Deilen breit. Dafelbft refidiret ber VICE DOM. der im Rahmen des Bifchoffs pon Bamberg im Lande regieret.

PLEYBURG, an den Tirolifchen Grangen, hat einen Diftrict von 2. Deilen um fich.

S. LEONHARD, mit einem feinen Schloffe.

FELDKIRCH ober VELDKIRCH, eine mittelmäßige Stabt.

ARNOLDSTEIN, ift ein fcones Schlof und Bene:

bictiner Rlofter.

PONTAFELLA, insaemein PANTOFFEL, lieat in einem Thale, an ben Benetianifchen Grangen, welches jur Beit bes Rrieges ein wichtiger Daß gwiften Defter reich und Benedig ift.

Unhang.

Die befte Land . Charte.

Die hat HOMANN ju Rurnberg geftochen, und wenn fie recht illuminiret wird, fo fan man Die Bambergifchen Memter recht beutlich Darauf feben.

## Das IV. Stud.

#### Bom

Hernogthum Crain.

CRAIN, Eat. CARNIOLA, erftredet fich bif an den Golfo di Venetia und ift 30. Meilen lang, und 25. Meilen breit, auf hochfte gerechnet.

Das Land bringet nur nothiges Getrapde, aber ùber-

überflufigen Bein. Es ift voller Geburge, und alfo fan es an Wildpret und Reber Biche nicht ermangeln. Gifen, Stahl und Quedfilber find Die beften Gaben ber Ratur in Diefem Lande.

Es granget mit Steyermarck, mit Rarnthen, mit Dem Sriaul, mit dem Sifterreiche, mit Croa.

tien, nno mit bem Moriatischen Meere.

Die Crainer find ein armfeeliges Bold, und ba. ben viel pon ben Gitten ber benachbarten Stalia. ner an fich genommen , woraus eben feine gute Mixtur worden ift. Sie find arbeitfam, leben magig, und erziehen ihre Rinber nicht jartlich, fon-Dern laffen fie barfuß im Schnee herum lauffen.

2m Rriege haben fie eben fein Plaifir, ob fie aleich gefchicft baju maren, und auch an Pferben Beinen Mangel haben. - Thre gange Milis mird fich über 4000. Mann nicht erftreden, obwohl im Rothfalle gar leichte 10000. Mannins Reld tonnten geftellet werden.

Man rechnet, daß in Crain 21. Stabte ; 36. Marcht . Fleden ; 254. Ochloffer, und 4000.

Dorffer gefunden merben.

-.. Das Berhogthum Erain an fich felber wird in bier Stude abgetheilet, Die heiffen I. Ober Crain, II. Unter Crain, III. Mittel Crain, und IV. Inner: Crain, Darju tommen noch etliche bes nachbarte fleine gander, und alfo wird alles auf funff Artickel antommen.

# Der 1. Articfel.

Bon Ober : Ergin.

Diefes Biertheil ftoffet an Rarnthen, und hat

gute Eifen Bergwercke. Die merchwurdigen Derter find :

LAVBACH, fat Laubacum, die Haupt Stadt des gan gen kandes, eine ichden, große und moblachaute Stadt, meiche die Kriftens ber alten langt ausgelordenen Aret goge den Cam gewein ift. Der Fluß, daran sie liegt, hat auch den Nahmen Laydach. Es ist ein ichdense Solos in der Stadt, daran sie ner Stadt, daran sie ner Stadt, daran fe liegt, hat auch den Nahmen Laydach. Es ist ein ichdense Solos der Aufferlicher Burggarf resdiret. Die kandes Stadt baben auch ein prachtiges Landbaus, daran sie ihr den auch ein prachtiges Landbaus, daran sie ist der her ingleschen dat der Bischoffe Orts eine herrliche Lathebrackliche. Er hat keinen Ers Bischoff über sich, sondern ist ein geste icher Farst des Romischen Reiches doch sie er welche Sig noch Stimme auf dem Reiche Lag. Die Jesuiten haben dasselftet ein Symnasium Academicum angelegt, daraus sich bisweisen 1000. Studenten ausgeschaten haben.

CRAINBURG, gat. Carnioburgum, am Fluffe Saw,

ift eine mittelmäßige Ctabt.

STEIN oder STAIN ift eine fleine Stadt, mit einer Serrichaffe, am Baffer Feiftratz, und gehoret bem Saufe Lameerg.

BISCHOFSLAG, eine Stadt mit einem Schloffe, 3. Meilen von Laydach, gehort bem Bischoff ju Freisingen. Es wird da mit Leinwand, mit Iniru, und mit Pferden, ein guter handel getrieben.

ALT-GUTTENBERG, ein Schloß, gehort bem Gra-

fen bon Barbo.

ALSNEY, ein Fleden, gehort bem Graffichen Squife

BURGSTALL, das alte Stamm-Saus der Grafen biefes Rahmens, ift ein Schloß, und gehoret heutiges Tages dem Frenherrlichen Saufe von Abfalten.

CREUTZ, ein Schloß, nicht weit von Stein, gebort

bem Saufe Aversberg.

DRAGEMBLE, Schloß und Serrichafft, ift an bie

Grafen von Saurau fommen.

EGG, Schloß und Derrichafft, gehort halb dem Graflichen Saufe von Egg, halb aber ben Grafen von GatLENBERG. Es ift noch ein Schlof diefes Nahmens, ohnweit dem Poft. Saus Pudpetich, das gehört den Fresherren von Appalter.

GALLENBERG ift war das Stamm Saus des Graflichen Geschlechtes; es ift aber davon abgetommen, und gehöret jest den Grafen von Lichtenthurn.

GALLENECK, Schloß und herrichafft, gehort ben Frenheren von Valvasson.

GORTSCHACH, Schlof und herrichafft, gehort ben Grafen von Herbenstein.

JAUERBURG, ift wegen der guten Sifen Sutten merch murbie.

KATZENSTEIN, Schlof und herrichafft, ift bas Stamme Saus ber Katzianer.

KOLOWRAT, ein Schlog und Stamm Daus bes Gräftigen Seschlochts: Sie haben biefet Land verlassen, und haben ihr Glude in Bohmen gesucht, und auch gefunden.

LICHTENECK, Solog und herrichafft, gehoret ben

Grafen' von GALL.

NEUMARCKL, eine fleine Stadt, darinn viel Corduan und Difelan gemacht wird, dem Frenherrn von Werneck gehörig.

OBERSTEIN, ein wuftes Schlof : Die herrichafft

gehoret ben Grafen von Thurn.

RATHMANNSDORFF ift eine fleine Stadt, und ges horet dem Graffichen Daufe von Thurn.

ROSECK, Schloß und Herrschafft, gehört den Grafen von Gallenberg.

RUDOLPHSECK, Schloß und herrichafft, ift auch ben Grafen von Gallenbero juftanbig.

S. PETER ift eine Commanderen des Maltefer Ritters Ordens.

SAVA, ein Schloß, bem Grafficen Saufe Bucettin gehörig.

DORMETSCH oder TERMITSCH, ein Schloß, ge' boret den Grafen von Lamberg.

THURN heifft eigentlich Unter dem THURN, und ift ein Solos, welches die Jefuiten ju Laybach an fich gebracht

gebracht haben. Es find in Crain mohl s. Derter biefes Dahmens.

WEISSENFELS, Colof, Mardt, und Cifen Berg. werd, gehoret bem Grafen von TRILLECK.

TUFSTEIN, ein Chlog, welches ben Grafen von LICHTENBERG gehort.

## Der 2. Articel.

Bon Dieber: Crain.

Diefes Biertheil liegt am Flufe Saw an den Stevermardifchen Grangen.

KLINGENFELS, ein Schloß des Grafens von Pa-RADEYSER. LICHTENBERG, Schlof und herrichafft, gehort bem

Arenberrn von Valvasson. LUEG, Colof und herrichafft, darinnen eine Bunberns murdige Grotte unter bem Erbboden ift, gehort

bem Graffichen Saufe BREUNER. MOCKRITZ, Schlog und herrichafft, gehort bem

Grafen von Erdoedt. GALLENSTEIN, Chlog und Berrichafft, gehort ben

Grafen pon GALLENBERG.

OBER GURCK, ein neues Schloß, gehort bem Sauje AUERSBERG.

SCHARFFENBERG. Schlof, Berichafft und Stamm: Dans des Graffichen Gefdlechts, welches biefen Dabi men führet : Es geboret aber beutiges Lages bem Gra fen pon WATZENBERG.

SEIDENBERG, eine Berrichafft mit guten Gifenham

mern, und

SCHönberg, auch eine Berrichafft, gehoren berbe bem Rurftlichen Saufe Auersberg.

SITTICH ift ein fcones Riofter, beffen libe ein reicher Pralat ift.

THURN, Schlog und herrichafft gehoret ben Gra: fen von Gallenberg.

THURN, mit bem Bunahmen am HARD, eine Serre foaft und Schlof bes Saufes Aversberg.

THURN.

THURN, unter RATSCHACH, gehoret bem Gren: herrlichen Saufe von Mordax.

WAGBNSBERG, Schlof und herrichafft, gehort bem Arenberrlichen Geichlechte pon VALVASSOR.

WEISSENSTEIN, Schlof und herrichafft, gehoret bem Grafen Ursini von Blagay. WEICHSELBURG, Schlof, Stadt und herrichafft,

gehoret dem Saufe Auersberg.

WATZENBERG, Colof und herrichafft, gehort ei ner Graffichen Familie Diefes Rahmens.

#### Det 3. Articfel. Bon Mittel : Erain.

Sie lieget in Der Ditte Des Landes am Baffer Kulp, und hat folgende merdmurdige Derter.

AINOD ober EINOD, Solof und herrichafft, gehort

ben Grafen von GALL.

AUERSBERG, ein Solof und Marcht Rleden, ift bas Stamm Saus der Furften und Grafen von Auersbeng. welche im Dergogthum Crain gar viele Derrichafften befisen.

CRASSINITZ, Colof und herrichafft, gehort bem Brafichen Daufe von Bungsratt ; ingleichen

FRAUENTHURN, ein Schlof und Dardt Bleden. GOTTSCHEE, eine Stadt und Graffchafft, mit eis nem iconen Territorio , gebort bem gurftlichen Daufe

AUERSBERG. MALCHAU, Schlof und herrichafft, gehort ben

Grafen bon PARADEYSER.

ORTENECK, Schlof und herrichafft, gehort ben Grafen von Lichtenberg.

PEPENSTEIN, ein Schloß, gehoret einem Frenherrn DOR ENGELSHAUS.

ROSECK, Schlof und herrichafft, gehort ben Gra. EN DOR GALLENBERG.

THURN, ben Tichernemble, gehoret benen Baronen BOR APPALTER.

ZOBELSBERG, Schlof und Berrichafft, gehort ben CZIR-Grafen Barno.

CZIRNITZ, ein Fleden und auch ein See, Lat. Lacus Circonienfis. Man fan in diefem Gendfler, meldes objugefebt 3. Meilen in leinem Untrepfe hat, ju unterschiebenen Jahres Zeiten flichen, Bogel fangen, jagen, und auch ernbten, weil briefer See im Sommer von fich felber austrochnet, und im Binner wieder voller Waster ift, meldes aus ber Erde heraus quillet.

KULF ist ein Strom, darinn es eine Art von Krebfen giebt, die eine Melodie von Musscalischen Woten auf der Bafen haben ; und wenn dieselbe gehiffen wird, so sommen die Krebfe aus allen Bodern hervor , und lassen fich gibt wills kannen. Setzen hab ist de wohl, aber nicht fele

ber gejehen.

#### Der 4. Artickel. Von dem innern Crain.

Diefes Biertheil erftrecket fich bis an Das Abriatifche Meer.

FEUSTRITZ, ein Schloß und herrichafft, ingleichen ADELSBERG, ein wuftes Schloß, mit einer unteritri bifden Grotte, dem Saufe Aubrabeng juffandig.

BREMBS, Chlog und Berrichafft, gehoret bem Far-

ften von Portian.

LUEG, an ber Poig, ein Schloß und herrichafft; ingleichen

LEITENBURG, ein Schloß, gehöret bem Grafen von Cobenzi.

FREUDENTHAL, eine Claufe, gehoret einem reichen Prælaten.

HASBERG, ein Solof und Derifhafft; ingleichen ALBEN, ein Solof und Derifhafft; wie auch OBER LAYBACH, ein Marcht, Gleden, gehoret ben Agenbergischen Erben.

NEUHAUS, Schlof und herricaft; ingleichen THURN, bey Bremb, ein Schlof, gehoret ben Gra fen von Paraz.

WEINECK, Schlof und Detrichafft, gehoret bem Daufe pon Ravben. TRIL- TRILLECK, Schloß, Berrichafft und Stamm Sauf, ber Grafen biefes Rahmens.

VIPPACH, ober WIBACH, ober WIPPACH, eine Berrichafft und Marct. Fleden, mit einer Burg, gehoret

ben Grafen von Lanthiery.

TSCHITSCHEN, heisten die Sinwohner gegen Triefie in , das sollen die mahrhaften Rachfolger ber alten JAPIDIER, senn, welche vor Alters in dieser Gegend in wohnet haben.

Richt weit von TRIESTE, ift eine bergigte Gegenb, bie wird AUF dem KARSTE, genennet.

HYDRIA, oder YDRIA, an bem kleinen Flusse, gleiches Kachmens, ist wegen des berühmten Gweefslidess Bergwerecks befannt, welches L. 1497. ein Bauer in dieser Gegened gefunden hat. Es arbeiten ohn Unterlaßen. Menschen darinnen, die doch nichts als lahme Glieden, und uleth den Bettel-Gad davon beingen. Es hat niemand Theil daran, als der kandes Kuff, und die Verge Leute, derer in allen 365, sind, sichen unter der Regierung zu Görtz. Im Jahre 1642, hat es 2538x. Phand Lusbeute gegeben, und die Unfossen sich sie die Sigs Jahr auf 8000. Gallen belaufen. Es ist ein Schloß darben, und gar seine Halufer von Steine.

Un ben Grangen vom Friaul, find entfehlich fohe Geburge, und die find nicht anders, als die ALPES JU-

LIE ober CARNICE.

Det 5. Articfel.

Bon den übrigen Landschafften, die jum Bergogthum Crain gerech.

----

Die Windische Marck.

Diese MARCHIA VINIDORUM, wie fie auf Lateinisch genennet wird, lieget an den Granbett von Croatien, zwischen den bepden Ströhmen, Kulp

Comprisions

Kulp und Gurck. Ohne Zweifel kömmet der Rahme von den Wendischen Einwohnern her, Die etwan aus Sclavonien heraus gekommen find. Politice ift die Bindifche Marcf vorlängft bem Bertogthum Crain einverleibet morden, und mird . inegemein ju dem Mittlen- Diertheil gerechnet: Aber Geographice bleibet es doch eine befondere Droving und Mation , darinnen folgende Derter merdmurdig find:

MELTING, oder MOETTLING, gat, Metulum, die Saupt. Ctabt Diefes Landgens, mit einem Schloffe.

RUDOLPHSWERD, oder NEUSTäDTL, ift eine Landes , Fürftliche Stadt und Seftung auf einer Inful, Die ber Blug Gurck formiret.

NEUSTADTER - TOEPLITZ , eine Meile bavon, ift ein beruffnes warmes Bab.

LANDSTRASSE, fo heift ber Ortin allen land Char. ten : ber rechte Rahmen aber beift LANDTROST, eine Stadt, Schlog und Rlofter, auf einer Inful, welche der Blug Gurck formiret. Es war por diefem ein giemlich. haltbarer Ort, babin bie Leute jur Rrieges, Bett ihre Bu. flucht nahmen , daher es auch den Troff reichen Rahmen mag befommen haben. Das Rlofter, eine fieine Bierthel Meile davon, heift eigentlich FRAUEN-BRUNN; weil aber die Stadt LANDTROST Diefem Prælaten unters thanig ift, fo wird insgemein auch bas Rlofter fo genennet.

TSCHERNEMBL,, Stadt und Schlof. Die Stadt ift Landes: Fürftlich; bas Schloß aber haben die Berrn' SCHWEIGER.

3wifden METLING und RUDOLPHSWERD wohnen auf etliche Deilen weit die fo genannten USCHO-CKI: Bas aber bas vor Menfchen Rinder find, bas fan man im erften Theile von Dalmaria nachichlagen.

Ben bem Bluffe Gurck ift noch ju melben, baf er un: gemeine fcone Forellen ben fich fuhret, beren etliche Mannes Lange haben ; mohl ju verfiehen, wenn man erliche, bas ift funf ober fechfe, in Die gange nach eins ander leget. 2. Das

Das Sifterreich.

So wird bie Salb. Inful genennet, welche bas Abriatifche Deer um Diefe Gegend formiret. Es ift bas alte ISTRIA, oder HISTRIA, und geho. ret halb ben Benetianern , und halb bem Baufe

Defterreich.

Die merdmurbigen Derter, fo mohl auf ber Italianischen, als auf Der Deutschen Geite , find allbereit im erften Theile in Dem Buche von Sta. lien ausgezeichnet, und julanglich beschrieben mor-Den: Ben Dem Defterreichischen Difterreich ift nur megen Des Commercii noch etwas zu erinnern.

Alle Die Das Band befehen haben, Die verfichern, Daß Da am Abriatifchen Meere portreffliche Beles genheit mare, nicht nur einige Rauffarden Schiffe. fondern eine Flotte von mehr als drepfig Rrieges.

Schiffen febe wohl zu logiren.

Danun Das Saus Defterreich allemahl Luft bes geiget hat, fein Glude auf ber Gee gu verfuchen: So ift fonderlich ben unfrer Beit fo lange daran gearbeitet worden , bif endlich der Rapfer 21. 1728. Die Belegenheit in allerhochften Augenschein ges

nommen hat.

Es find auch in Diefen Abfehen erftlich in ben Defterreichischen Erblanden vielfaltige Manus facturen angeleget worden, baf fich alfo Baaren genug finden murden, Die in alle Welt tonnten perfuhret werben.

Darnach find die Land Straffen von Siftrien an, bif nach Wien mit unfäglicher Dtube und Ros ften ausgebeffert worden, daß man alfo die Baas

ren

ren mit leidlicher Fracht hin und her wurde trans-

Es find auch den Benetianern ichon die Bale der in Suferreich aufgekündiget worden, die fie bisbero in Pacht gehabt haben, weil die Defictreischer nummehro die Sch fis Bau Materialien fels ber brauden wollen.

Man hat auch mit der angelegten BANCO jut Wen, und mit den großen Lockrien kein ander Ubiefen gehabt, als eine folche Geld. Cafe zu för miten, als zur Ausführung eines solchen Wetches

gehoret.

Endlich hat man den Schiffs-Bau wurdellich vor die Hand gende Regimenter von der aus nach Regimenter von der aus nach Regimenter von der aus nach gelege transportiret worden; zu Trieste ist ein großer Jahr-Marck angeleger worden: Und zu S. Veit hat man ein kostdares Lagareth ausgebauet, darins nen die Guarantaine soll gehalten werden.

- Nem tan bem Saufe Defterreich wohl niemond das Recht freitig machen, Schiff Sahrten anzugen geben bei der Batipnen bishero gethan haben: Es ift auch ten Zweifel, wenn die Augferlichen Schäfe durzu angeweider würden, daß man Schiffe, ABaaren und Matrofen genug würde anschaffen könighes bei anfchaffen könighes bei in

Esist aber mit alle bem ein Werck von großer Wichtigkeit und Consequentz, und es darf einer ben tein großer Raisonneur senn, fe kaner so wohl bie politischen, als auch die naufrlichen Berhinderungen gar teichte einsehen, die das Werck schwer rungen gar teichte einsehen, die das Werck schwer machen; Ja es möchte aniho auch wohl gar wie-

Der 3. Cheil.

Der ins Steden gerathen, nachdem Die Spanier Dem Saufe Defferreich Die benden wichtigen Ros nigreiche Reapoli und Sicilien aus den Sanden gespielet haben.

## Die Graffcafft Borb.

Die lieget an den Granten von Friaul, und hat bor Diefem feine eigne Grafen gehabt.

GORTZ, Bat. Goritia, eine fefte Stabt mit einem feften Schloffe , hat ein icones Jefuiter , Collegium, und

ift gar ein importanter Ort.

GRADISCA, lieget in ber Graffchafft Gortz, und ift eine frene gefürftete Grafichafft. Bor biefem gehorte fie bem gurftlichen Saufe EGGENBERG : Rachbem aber Daffelbe M. 1717. ausgeftorben ift, fo ift bas Graffice Saus ALTHAN damit beichendet worden. Die Stadt Gradifca aber ift eine Rapferliche Grant. Feftung gegen bas Benetianifche Gebiethe.

## Die befte Land : Charte.

Diefelbe hat HOMANN gestochen, und man muß damit gufrieden feyn , big einmal eine beffere beraus tommen wird.

## Unbang.

Bon ber alten Geographie.

Dafdie CARNI, die ISTRI und die JAPIDES meiland oben am Adriatifchen Deere gewohnet haben ; ift allbereit angezeiget worden.

**Eonft** 

Sonst aber ist das gange Land um die Donauhetum, wo heutiges Tages die Desterreichischen Erblande gelegen sind, vor Alters NORICUM, genennet worden.

### Das V. Stud.

# Von der gefürsteten Grafschafft Eirol.

TIROL ober TYROL, Lat. Tirolis, ift eine gar groffe Grafichafft; Denn sie ift von Westen gegen Often 30. Meilen lang jund von Guben ge gen Norden ohngesehr 24. Meilen breit: Und wenn man nach den Einkommen fraget, so horet man von drep Millionen Reichs Gulden schwagen.

Das Land ift voller Geburge; ernahret aber doch sine Sinmohner mit Getreyde und mit Weine Die Bergwerce geben auch groffe Ausbeute an Gold, Gilber und Aupfer: und was das Land nicht abwirfft, das beinget die ftarce Passage von Renschen und Waaren, welche aus und nach lea-lien ihren Weg alle durch dese Land nehmen must in. Desmegen Kapter Maximilianus I. gesagt bat: Tirol ware ware ein grober Bauer: Kittel voller Laten, der aber warm hielte.

Man rechnet darinnen 28. Stadte und Klerten; 2. Biftbumer; 5. Deutsche Saufer; 48. Klöster; 207. Pfarren; 1230. Ricchen; 355. Schlösfer; 894. Dorfer; und jum wenigften 100000. Eins wohner.

Ihr Baterland ju vertheidigen haben die Ginwohner Berghaftigfeit und Gefchicklichfeit ge-Rung,

nung, welches ihnen die Bapern und Rranbofen mit bejeugen merben, die 21. 1702. gar übel anta. men, als fie ju gleicher Zeit aus Deutschland und aus Stalien in Diefes gand einbrechen wolten.

Daf fie aber, nach Arth ber Schmeiber, aufferhalb gandes ihre Saut vertauffen folten, baran haben Die Eirolifchen Bauern feinen Bohlgefallen. Es beftebet auch ju Saufe ihre Cand Milis nur in etlichen Saufend Dann ; ob fie mobl im Mothfall endlich boch mohl 20000, murben auf. bringen tonnen.

Sonft wird Den Tirolern wohl niemand nachfagen, baf fie galante Leute maren: Denn fie lies ben feine Menderung meder in Rleibern, noch in Effen, noch im Erinden : Ben welcher Lebens-Arth fie gleichwohl alt werben, daß es in Tirol eben feine Raritat ift, einen Dann bon 100. Saha ren ju feben. Darbepfind fie arbeitfam, und ihrem Serrn getreu; aber auch ziemlich hartnactig.

Mer Luft hat ben Bemfen und Steinboden nachzullettern, der fan in diefem gande die Beit Damit vertreiben : Er muß aber gufeben, bag es ibm nicht gebet, wie Rapfer Maximiliano I. Der auf einem hoben Relfen geflettert mar, und nicht

mieder herunter fonte.

Die Eintheilung ift gar leichte gemacht: Denn wir haben ju betrachten : I. Die Graffchafft TI-ROL an fich felber ; II. Das Bifthum TRI-DENT; III. Das Bifthum BRIXEN; und IV. Die incorporirten Desterreichischen PROVIN-TZEN in Schmaben.

#### Der 1. Aetickel. Von der Graffchafft Tirol.

## Die merckwurdigen Derter find folgende:

INSPRUCK, gat. Oenipons ober Oenipontum, am Bluffe Inn, welcher Yat. Oenus beifft. Es ift Die Saupt= Ctadt bes gangen landes ; und hier ift auch bie Regierung, nicht nur über Diefe Grafichafft, fonbern über Die gefammten Dorder : Defferreichifchen Lande, melde fich bis an ben Rhein Strom erftreden. Infpruck ift feine Seftung , fans auch wegen ihrer Situation nicht fenn : Alber ein ichones Schloß ift bafelbft, auf welchen fich fein Furft ichamen burfte gu refibiren; jum wenigften befindet fich der Ranferliche Stadthalter fehr wohl barauf. Es ift da eine Brude uber ben Slug Inn, davon hat Die Stadt den Rahmen befommen. Es find vier Bor: flabte baben : weil bie Ctabt an fich felber nicht großift. Muf ber Cangelen ift das golbene Dad, bavon fo viel Befens gemacht wird. Erg. Bergog Fridericus IV. mard vom Rapfer Sigismundo jur Beit bes Cofiniger-Concilii geachtet, und marb befimegen Griedel mit der leeren Cafche genennet : Damit nun die Leute feben mochten, bag feine Zafche noch nicht leer mare, fo ließ er bas fupfferne Dach von ber Sof- Cangelen mit Gold übergiehen ; welches eine Depense von ohngefehr 20000. Thalern mag gemefen fenn. Dan fan bas Dach noch feben : und bie Leute glauben, baf fich bas Rupffer gar in Gold vermandelt hatte. In der Rirche des heiligen Francici ju Inspruck ift Ranfere Maximiliani I. Grab: Daben find ichone Darmor Tafeln, Darauf feine Thaten voracftellet find ; ingleichen 28. Statuen feiner Borfahren bon Detall. Muffer bem fteinern Schloffe ift ju Inspruck auch eine holterne Refibent angeleget worden, megen ber vielen Erdbeben, die wohl eher etliche Tage nach einander angehalten baben; fie ift aber 21. 1728. vom Feuer gant in bie Afche geleget worden. 21. 1677. hat Rapfer Leopoldus auch eine Univerfitat ju Inspruck angeleget.

UMBRAS, OMBRAS, AMBRAS ober AMRAS, if ein icones Luft Schlog, eine halbe Deile von Infpruck. Es ift auf bemfelben vor langen Jahren her eine unichate bare Runft Rammer, nebft einer fehr raren Bibliothed. wermahret morben. Rapfer Ferdinandus L hat auch Diefen Ort eben befmegen anlegen laffen, bamit folde fcone Alterthamer nicht follen verlohren geben ; i. C. bie Baffen Barnifche und Turnier Stangen Maximiliani I. und Caroli V ; ber Sarnifch Ronigs Francisci I, in Rrandreich, barinn er 2. 1526. ben Pavia ift gefangen morden; Die eiferne Reule Des Dufiten Generals Ziska ; Die Baffen, melde die berühmte Ers Dergogin Margaretha Maultalchia geführet hat ; Die gante Ruftung eines Turdiften Groß Besters ; viel benbnifche Bosen Bilber aus benen ber Teufel gerebet bat; ber Strid, baran fich ber Berrather Judas gehangen bat ; Die Reliquien von Dem Tirolifden Riefen Haymon, ber 16. Soube lang gemefen ift, und einen Dofen mit einer Sand hat aufhes ben und tragen fonnen. Esftehet ein 3merg barneben, ber hat biefem Haymon eine Ohrfeige gegeben, bag et Davon geftorben ift: Denn er hatte ihm die Schuh Rofen unvermerett aufgefnupffet, und als er Diefelben wieder aubinden wolte, und fich alfo bucten mufte, fo fchmief ibn ber 3merg hinter die Ohren; worüber Dergog Fridericus und die gange Dofftatt ein foldes Gelachter perurfachten, baf fich ber Riefe vor Itnmuth in Tobleate, Der übrige Borrath befiehet in allerhand raren Dadaillen, Bon Diefem Schate ift fcon allbereit 21. 1685, pieles nach Wien transportiret morden. Darnach haben bie Banern 21. 1703, viel Bagen voll hinmeg geführet, melde gmar nach biefem find reftituiret morben : Bas aber bavon wieder nach Ombras fommen ift, bavon habe ich feine . anuglame Radricht einziehen fonnen.

TIROL, Lat, Tirolis, ift ein altes Berg . Colof, in einem Rels gehauen, bavon bas Land ben Rahmen bat.

Es lieget an ber Etich, am linden Ufer,

MERAN, Bat. Merania, eine maßige Stadt, an der Etfeh, nicht weit von Tirol. Es ift befannt, daß weiland herhoge von Meran in Deutschland gewesen find : Nun liegetin Meisten, in dem Fartlenthum Altendurg, auch in MERAN. Es sind aber beide Andernen von diesen alten derhogen: Denn ihr Gebiete hat sich von Tirol durch Francken bis nach Meissen eilen. Diese derhords francken bis nach Meissen tiefen erstrecket. Diese derhoge sachen bis in die Mitte des Izten Seculi florirt. lind wenn iemand die eigentlichen Grängen dieses der habe werden auf einer besonderen Charte vorsellen wollte, dem würden die Liebhaber von der Geographia Medii Kevi davor gar sehr verdunden iehn. Im überigen ist ben Meran ein gutes Sally, Verqueres.

KUFSTEIN ift die beste Festung im Lande, an denen Baprischen Granken, am Flusse Inn. Im Inde trops, machten die Bapern sich Derister dason; mußen es aber 21. 1704. wieder hergeben, nachdem sie Gortiscation noch mit einigen unteritrolischen Gewölbern verbestert. Sie hat biese wöchsige Driv vor biesem zu Bayern gehört. Die Stadt heisset eigentlich KUFSTEIN; und das daber gelegane und vor unsberwindlich gestalten Geschlen.

STEIN.

S. MARTINSBERG, nicht meit von Inspruck, ift ber Rele , barauf Rapfer Maximilianus I, gefeffen bat, als er ben Gemfen nachgeflettert mar, und fich von feis nen Leuten verlohren batte. Er wird insgemein Die Martins : Wand genennet : und an bem Orte, ba ber Ranfer gefeffen bat, ift in bie 2Band bes gleich auf fteis genden Selfen ein Erneifir 40. Schuhe hoch, jum Unden den aufgerichtet worben. Er hatte allbereit amen Zage und gwen Rachte Schildmacht bafelbft geftanden, und bie Seinigen faben ibn wol von weitem, tonnten aber nicht ju ihm fommen , fondern jeigten ihm nur bon weitem bas beilige Abendmabl. Enblich fam ein Bauer, und wies ihm einen Beg herunter ; verfcmand aber auch gleich vor feinen Mugen, und mochte alfo mobl ein Engel gemefen fenn. Doch die Reinde der Bundermerde, Die affer Orten gar bide gefdet find , wollen nichts vom Engel miffen, und die Sache mufte mobl in einer befonbern Differtation unterfuchet werben.

ZIRL oder CIRL, Eat. Cirellum, iftein Bels, und auch

ein Bieden, etwa zwen Stunden von lufpruck, nicht weit von der iest beidriebenen Martine Band; melde

beide Dahmen bismeilen perwechfelt merben

HALLE, lat. Hala, im Inn Thal, eine fleine Stade und Schloß, nicht weit von Inspruck, gegen Osten. In biefer Stade wird ungemein sichen Geld gemünget: weil die Minge durch Masser getreben wird. Sine Meile davon ist ein ergiediges Salg Bergwerd. Die Salg Seine werden won den nach der Sadt gebracht, und Sa g daraus prepariret. Man sach gich die Sine fungte davon ichtlich auf 2. Zonnen Goldes betausten follen fungte davon ichtlich auf 2. Zonnen Goldes betausten sollen

SCHA1Z, ein Fleden und Bergmeret, wo meiland viel Gilber und Rupffer gefunden worden ift ; es ift aber

nunmehro siemlich erfchopffet.

RATENBURG ober ROTENBERG, eine Stadt, am Inn, nicht weit von Kufftein. Es ift ein guter Daß nach bem Inn - Thal, und hat feinen Rahmen von den gothen Aupfter Beramereten.

KUTZBuHL, an den Galgburgifchen Grangen, ift

ein Bergwerd, bas gute Ausbeute giebet.

SCHARNITZ, an den Baprifchen Grangen, eine fleine Reffung, und auter Dag.

EHRENBERG, an den Schwäbischen Gränken, ein Schoß und fester Paß, auf einem Felfen; deswegen es die Ebeenberger Claufe genennet wied, Mit dies Kelmung verließ sich Kapfer Carolus V. als ihm Mauritus, Ehur Fürft zu Sachfer, A. 1.552. auf den Leis gieng, da er die gesangenen Jüften des Schmalkaldischen Bundes nicht logiassen wolte. Es jand aberder Ehur Fürft eine Desa neben der Elaufe, und dater den Augier ben einem Haar zu Inspruck überrumpelt, weun er nicht gleich von der Kafel aufgeständen wöre, und sich über Außen Archen ertirtret hätet. Wir haben also dieser Laufe den edlen Religions Frieden zu danken, der bald darauf A. 1555. zu Angspurg geschlossen ward, der bald darauf A. 1555. zu Angspurg geschlossen die Krafen von Gortz und Anakken beataben liezen.

Brafen von Görtz und Angliche begraben liegen, REITE, ein wohlgebaueter Fleden, nicht weit von

REITE, ein wohlgebaueter Fleden, nicht weit von Ehrenberg.

INN:

INN-THAL, gat. Oeni Provincia, ift bas fchone Thal, welches fich am Gluffe Inn über 20. Deilen lana erftredet. Das Stud von Inspruck gegen Beften beift das Ober Innthal ; und die andere Belffte, von Inspruck gegen Dften, wird bas Unter Inntbal genennet.

FERNER ift ein hohes Geburge , faft mitten in ber Braffchafft, welches ftets mit Conee und Eig bedecketiff. LANDECK, eine Stadt, am Fluffe Inn, geboret ben

Grafen pon Spauer.

ETSCHLAND, Lat. Athefinus Ager, wird Die Gegend an bem Bluffe Etich genannt. Die fcone Stadt BOZZEN, Bat. Bolzanum, lieget mitten brinne, und ber Ranferliche Landes Sauptmann über biefes Etichland refidiret dafelbft auf dem Schloffe. Die Stadt ift fonft eine weit beruhmte Sandels Stadt, aber nicht groß. Es werden jahrlich vier berahmte Deffen oder groffe Jahrmarette bafelbft gehalten, welche von ben Deutschen, bon benen Schweigern, und von benen Italianern, fleifig befuchet werden.

MATRAY, eine Grafichafft, an ben Grangen von

Karnthen, gehoret den Furften von Traurson.

SIGMUND CRON, ben Bozzen, hief por diefem FIRMIAN.

VELS oder FELS, ben Bozzen, gegen Often, gebo: ret ben Grafen bon Colonna.

ROVEREDO ober ROVEREID, eine fleine Stadt, mit einem Schloß, am Baffer Adige, an ben Grangen bon Italien. Es ift eine Seftung mit ichonen Bollwercfen.

FUNSTERMUNTZ, am Sluffe Inn, ift ein michtie aer Das gegen bas Graubundrer ganb.

TROSTBURG, Stadt, Colof und Berrichafft, nicht weit von Bozzen, gehort den Grafen von Wolckenstein. ARCO ober ARCH, gat. Arcus, ein hohes Berg=

Chlog, mit einer ichonen Grafichafft. Es ift das Stamm, Daus ber beruhmten Grafen von ARco, und lieget am Bluffe Sarea, an den Italianifchen Grangen, nicht weit bon Lago di Guarda. Es ift eine brenfache Seftung über einander.

CASTELBARCO, eine Graffcafft an den Stalidnie ¥ 5

ichen Granten, an der Beftlichen Seite bes Fluffes Adige, ber Stadt Roveredo gegen über.

SPAUER, eine Graffcafft, nicht weit von Trident. TRASP, ein feste Berg Schlof in bem Unter-Enga-

din, am Inn, an den Graubundtiften Grangen.

COVOLO ober COFEL, gegen Often, ift ein Pag mifchen Deutschland und Italien; ba Waaren, Menschen und Artiglerie an einem Seile mit einer Rolle muffen hinunter aclaften, und auch berauf gesogen werben.

#### Der 2. Artickel. Bon bem Bifthum Tribent.

Diefes Bisthum begreiffet das Sublice Theil von Eirol, anden Italianischen Granfen. Der Bischoff nennet sich einen Fürsten von Trident, und hat auch Sie und Summe auf dem Reichs-

Tage.

TRIDENT, TRIENT, ober TRENTO, bie Jaupie, Stadt und Resdoen des Dischoffs, an dem Blusse Adige. Die Stadt ist ein wenig beschiegt; das Dischoffliche Schloß aber, ausser der Erabt, ist mit Wällen und Bollwerden einerlaßte. Dieser Der hat in der Kinden. Afforie ein ensiges Andenden: weil das derühmte CONCILIUM TRIDENTINUM dasselbs 4. 1548. if angesfangen, und U. 1563. beschloßen worden.

RIVA ober REIFF eine fleine Stadt, 'am Lago di Guarda, nehft einem Schloffe, welches ROCCA genennet wird, in einer Begend, barin vorfreffliche Citronen und

Domerangen machfen.

VAL di ANAUNIA, insgemein AINSBERG, ift ein Thal, 3. Meilen breit, und 10. Meilen lang. Es gehet von der Eefeh oder Adige, swischen Bozzen und Trento, gen Westen. Es ist voller Schliefte und Ablichen Nitters Ghiter.

MADRUZZO hat Grafen, welche Bafallen vom Stiffte

Trento find.

LODRON, an den Grangen von Brescis, hat eigne Grafen. CASTEL-

----

CASTEL-CORN gehoret ben Grafen von Lich-TENSTEIN.

TRAMIN, swiften Bozzen und Trento, ift megen bes Traminer : Weins berühmt.

#### Der 3. Articel.

Von dem Bifthum Briren.

Es lieget gegen Dften, an den Grangen bon Karnthen und vom Friaul. Der Bifchoff geho. ret unter den Ers-Bifchoff ju Saltzburg, und hat feinen Dlat unter den geiftlichen Fürften auf dem Reichs Zage.

BRIXEN, gat. Brixinum, bie Refibent, liegt' nicht weit von dem Gebarge, welches ber BRENNER genennet wird, darüber man nothwendig paffiren muß, wenn man bon Infpruck nach Staffen reifen will. Der Ort ift mit Bergen umgeben, auf welchen ein iconer rother Bein wachfet. Um Brenner ift ein Monument aufgerichtet, an dem Orte, mo Ranfer Carolus V. und fein Bruber Ferdinandus I. 21. 1530. jufammen fommen find.

Diefen Brenner wolte der Churfurft ju Bapern 21. 1703. überfteigen, und fich in Italien mit ben Frankofen conjungiren ; aber die Tirolifden Bauern machten fich hole Berne Canonen, und jagten biefe ungebetene Gafte mit auten Stoffen jum Pande hinaus.

LUEG lieget an ber Burgel bes Berges Brenner, und ift nur ein Birthe Saus ; aber es ift ein Dag baben, welchen gwen oder dren Bauern gegen eine gange Urmee befendiren fonnen.

STERTZINGEN ift megen feines Gilber Bergmerd's und wegen feiner guten Degen Rlingen berühmt.

BRUNECK ift offt die Refident des Bifchoffs : weil ba gute Gefund Brunnen in der Dabe find.

CLAUSEN ift eine fleine Stadt, imen Deilen von Brixen.

INNICHEN ift ein theines Stifft ; und ift barum befannt, weil der Gluß Draw bafelbft entfpringet.

LIENTZ

LIENTZ, ift eine alte Stadt, an der Draw. WELSBERG ift ein Stamm Daus einer Gräflichen Samilie, welches das Erb. Marichall : Amt ben diesem Kurftlichen Stiffte bat.

#### Der 4. 2frtickel.

#### Bon ben einverleibten Landen.

Es werden dadurch alle Desterreichische Erb-Lande verstanden, welche bin und wieder im Schwähischen Reoffe liegen, und unter der Vorder-Oefferreichischen Regierung zu Inforuck stehen.

Detgleichen find erstlich, wischen der Schweiß und swischen Sitol: 1. die Grafichaft SONNE-BERG obet PLUDENITZ, 2. die Grafichaft VELDKIRCHEN, 3. die Grafichaft MONT-FORT, und 4. die Grafichaft BREGENTZ.

Es liegen ferner am Boden See: 1. die Land-Bogtep SCHWABEN, 2. die Land-Graffchafft NELLENBURG, u. 3. die Stadt COSTNITZ.

Gerner am Rhein Strome: 1. Die vier WALDSTädte, 2. der BRISGAU, 3. die ORTENAU, 4. die Grafichafft GEROLDS-ECK, 5. die herrschafft USEMBERG.

Uber diefes an den Grangen des Wartemberger. Landes die Gertichaffen: 1. SCELKIN-GEN, 2. EHING, 3. MUNDERKING. 4. die Grafichaff HOHBERG, 3. RIEDLINGEN.

Und endlich unter der Donau: 1 die Herrichaft WEISSENHORN, und 2 die Margigrafschaft BURGAU.

Alle Diefe gander wollen wir im Buche von

bem Schwäbischen . Rrevfe in einem besondern Capitel umftandlicher beschreiben.

### Unhang.

#### Die befte Land Charte.

Die hat herr HOMANN gestochen: Und eben biefer HONANN hat auch den gangen Oesterreichischen . Rreis auf einer einsigen Sharte vorz gestellet, auf welcher man alle Lander bist an ben Abein Strom sehen kan, welche insgemein die Docter. Desterreichischen Prodingen genennet werden.

## Das III. Buch.

Voin

## Bährischen Freiße.

Bon ber Situation.

ger Baprische Kreiß lieget zwischen Bohmen, und Defferreich, und zwischen Schwaben. und Francken, und die Donau fliestet mitten durch.

Saupt Drovingen, die find:

1. Das Churfurftenthum Bayern in ber Mitten.

2. Die Ober . Pfaly oben gegen Morden.

3. Das Ern , Bifthum Salaburg unten gegen Mittag.

#### Das I. Stud.

## Nom Chur Fürstenthum Banern

Don ber Belegenheit bes Landes.

Das Baper . Band an fich felber ftoft jur Rech. ten an Defferreich ; jur Linden an Schwaben; unten an Salgburg und Cirol ; oben an Bobs men und Ober : Dfalg.

Die grofte Breite von Morgen gegen Abend find 30. Deutsche Meilen ; und Die Lange von

Mittag gegen Mitternacht find 25. Deilen. 11.

#### Die Fluffe.

Die DONAU, Lat. Danubius, fomt aus Comas ben, und gebet burch Bapern nach Defferreich.

Der LECH, gat. Licus, entfpringet im Graus pundter gande, und flieffet auf der Grange gwi ichen Bapern und Schwaben in Die Donau.

Der INN, ober IHN, Lat. Oenus, entfprine get im Engadin ben ben Braupunbten, und falle ben Paffau in die Donau.

Die Ifer, Bat. Ifera, entfpringet in Tirol, und gebet mitten burch Bapern in die Donau. III.

#### Bom Lande.

Das Land ift Durchgehends fruchtbar, und er nahret feine Ginwohner gar wohl, Die fich jum menigften auf bren Millionen belauffen.

Es wird fonderlich viel Gals barinn gefotten, und ungablige taufend Schweine gemaftet ; mas nun nun die Einwohner nicht felbft vergebren, bas wird in die benachbarten Provingen berführet und in Beld vermanbelt.

Man gablet im gande 16. groffe Seen ; und 160. fleine Geen ; 5. Schiffreiche Bluffe ; 270. Bleine Fluffe; und 1350. Leiche: Alfo kan man leicht erachten, daß es an Fischen nicht fehlen muß. Man hat auch eine Liste von 360. ABalbern,

720. Bergen und 4130. Ginoden : Alfo fan Da auch fein Dangel an Wildpret und Reder : Bieh fepn.

Aber Beinberge und Bergwerde bat bas

Baverland nicht.

#### IV.

Bon den Einwohnern.

Man fagt , daß in Bapern 35. Stabte; 94. Marcte . Bleden ; 8. hohe Stiffter ; 75. Slofter ; über 1000. Abeliche Schlöffer; 11704. Dörffer; und 28709. Rirchen find. Die gefammten angefelfenen Unterthanen aber merben auf 3361200. Derfonen gerechnet , und Die einheimischen Ge-fchicht . Schreiber geftehen felber , daß fich die ore bentlichen Gintunffte Des Landes auf 5. Millionen Reichs. Bulden belauffen. Es folte Defmegen einem Chur . Fürsten ju Bapern nicht schwer fal len, 20000. bif 30000. Mann auf Die Beine gu bringen.

Den Ministern ben Sofe wird nachgefaget, daß fie die klugsten und geschieftesten Politici von

Der Welt find.

Die Beiftlichen miffen ihre Perfon auch fo wohl ju fpielen, baf fie nicht nur in bem groffen Unfehn leben ; fondern auch fette Ginfunffte haber. Die von Adel, Deren ungemein viel find, haben ben Ruhm, daß fie mohl ju leben wiffene

Ein Barricher Bauer aber ist von Natur ein dummes und faules Thier, werden auch viel selapischer gehalten als in andern deunchen Provins gen, desiwegen sie auch gure und getreue Soldaten abgeben, weil sie allemahl denden, es musse so gepa-

Die Gelehrten sind in diesem Lande gar dunne gesart: Es ist auch weder dem Weltlichen noch bem Geistlichen Stande mas. daran gelegen.

Im gangen Lande ift feine andere, als die Romifch Carboliche Religion; Ausgenommen in der Grafichafti Oktenburg, und in der frepen Reiche Gradt Regenspurg.

#### V...

Bon ber Eintheilung bes Landes.

Das gange Land wird in Ober und Mieder. Bayern abgetheilet.

Ober-Dayern, Lat. BAVARIA SUPERIOR, lieget unten gegen Mittag, und ftost an Schwasben, an Sirol und an Salsburg.

RIOR, liegt oben gegen Norden, und fioft an

Defterreich, Bayern und Ober Dfalb.

Bang Bapern ift in vier Landes Regierum gen abgetheilet, die find: 1.31 MüNCHEN, 2. 31 BURGHAUSEN, 3.31 LANDESHUT, 4-31 STRAUBINGEN.

Es find aber in Bapern auch unmittelbare Beichs Stande, Geistlich und Weltlich, dents ber Chur, gurft nichts ju befehlen hat. Bondte fen

fen : Reichs . Standen wollen wir jum Befdluß Des Capituls handeln , wenn wir erftlich Die Churfurftlichen Unterthanen in Dber und Dieder-Bapern merben betrachtet haben.

Das I. Can.

Bon Ober = Banern.

In Ober . Bayern find gmen Landes . Regierungen, eine ju MüNCHEN, und Die andere ju BURGHAUSEN.

Det 1. Articfel. Bon ber Landes : Regierung gu M " N C H E N.

Daran gehoren XXXVIII. Memter , melche wir in Alphabetifcher Ordnung fegen wollen. I. ABENSPERG, 2. AICHA, 3 ALTMAN-STEIN. 4. AURBURG, 5. AIBLING, 6. CRANTZPERG. 7. DACHAU. 8. DONA-WERTH, 9. FRIEDBERG, 10. HAAG. 11. HOHENSCHWANGAU, 12. INGOL-STADT. 13. KÖSCHING. 14. LANDSPERG. 15. MAINBURG. 16. MARQUARTSTEIN. 17.MöRIN G.18.MURNAU.19.NEUSTADT. 20.PFAFFENHOFEN. 21. RAUCHLÖSCH-BERG. 22. REICHENHALL, 23. RAIN, 24. RIEDENBURG. 25. ROSENHAIM. 26. SCHONGAU. 27. SCHROBENHAUSEN. 28. SCHWABEN. 29. STARNBERG. 30. TöLTZ. 31. TRAUNSTEIN. 32. VOBURG. 33. WASSERBURG, 34. WEILHEIM. 35. WEMDING. 36, WOLFERSHAUSEN, 37. MINDELHEIM. 38. WIESENSTEIG. Darinnen find folgende merd murdige Derter : Der 3. Theil. ന്മ

MUNCHEN, Egt. Monachium, an ber Ifer, banon ein Urm burch Die Stadt gehet, eine von ben fconften Stabten im Romifden Reiche. Es ift amar feine Saupt Geftung, bat aber eine ftarche Mauer, einen tieffen Gra ben und fefte Bollmerde. Die Saufer find hoch, und bie

Gaffen find breit." Um Enbe ber Stabt lieget die Ehur Surftliche Refi bent, welche 2060. Fenfter ; 20. Gale; Li. Dofe; 9. Ga lerien : 16. Ruchen und 12. Reller bat. 21. 1729 ben 14. Dec. verbing GOTE ein groffes Unglad über biefes bert liche Gebaude, bag nicht nur 2. gange Stod Berte bapon abbranten; fondern bie Buth bes Reuers fam gar in die Churfurftliche Chat : Cammer , und verheerte fo viel von toftbaren Cachen, bag man ben Schaben in menia Stunden auf 5. Millionen rechnen fonnte: Der Schaben bes Schloffes ift nach ber Beit wieder gut gemachet morben.

Die Runft Rammer, die Churfurftliche Bibliothec.bas Reit Sauf, bas Beng Dauf, und ber Churfurftliche Barten find nicht nur fchens, fonbern auch verwunderns murdia Die Saupt Rirche ju unfern Lieben Grauen; bat

24. Dfeiter; 25. Capellen; 40. Altare; und men fcone

Thurme.

Das Jefuiter Collegium ift fo groß, bag ein Ronig barinne logiren fonnte. Es find 800. Fenfter, und eine unvergleichliche Bibliothec Darinne. In Diefer Stadt ift Die Daupt : Regierung über bas

erfte Biertel bes Chur Rurftenthums.

Bu Dunchen wird in der neuen Glag , Dutte munder. fcones Glag und Chriftall gemacht.

NYMPHENBURG, eine ftarche Meile von ber Refibens, ift ein Chur Rurflich Luft Coles, babin man burch einen Canal ju Baffer, und durch eine Allee ju Lande fahren fan. Es lieget in einem Balbe, in einer anger nehmen Segend, und ift megen der viclen Fontainen, Cascaden und Alleen gang unvergleichlich; es gicht aber bie und da noch etwas auszubanen.

INGOLSTADT, ober Ingolftadium, foll fo viel beif. fen ale Engelstadt. Die Stadt lieget bart an Der Donau.

Donau, in einer iconen Chene , hat fteinerne Saufer, breite Gaffen, und ein icones Schlog. Es ift eine von ben beften Seftungen im Reiche, und ift noch dargu mit Moraften umgeben. Man fagt , Diefe Seftung mare noch eine Jungfer, weil fie niemahle ift erobert worden. ift eine weit : beruhmte Univerfitatfeit A. 1472. bafe bft, auf welcher einmahl jugleich 7. Fürften , 36. Grafen, 45. Brenherren und 70 Ebel Bente ftubiret haben. Much haben die Gefuiten ein wunder fcones Collegium dafelbft. DONAWERT, Lat. Donawerda, eine wohlgebante

Stadt. Gie mar vor biefem eine frene Reichs: Stadt, und gehorte jum Schmabifchen Rrenfe : Gie mard aber Anno 1606. megen einer Proceffion aus dem Clofter jum heiligen Ereus in die Acht erflaret, und verlohr darüber die

aeiftiiche und weltliche Frenheit.

SCHELLENBERG, eine Bohe, nicht weit von Dongwert, ift der Ort, wo der Chur Farft 2. 1704. vom Derbog von Mariboroug, und vom Pring Louis von Baden gefchlagen marb, melde Victorie bofe Suiten por Bayern nach fich jog. Ein anders ift bie herrichafft SCHELLEN-BERG, welche bem Daufe Lichtenstein gehoret, und unten im Capitel von Schmaben wieder porfommen wird. RAIN, eine fleine Feftung, nicht weit von der Donau.

SCHROBENHAUSEIN, eine fleine,aber fcone Stadt. PFAFFENHOFEN, cin icones Stadtgen, mit fteinern Baufern. Donmeit Davon lieget Scheuern, eine Bene:

dictiner . Abten. Es ift megen der Grafen von Scheyern in merden. welche ba refibiret baben.

HOHENWART, ein befestigstes Jungfer Clefter, mit einem Flecken, am Fluffe Par, Pfaffenhoven gegen über.

DOLLIN, ober und unter, ein Schloß, mo Die Ritter pon Dolling refidiret haben, Die icon lange ausgeftorben find Es liegt 3. Deilen von ingolftadt, im Amte Vohburg, jenfeit der Donau.

VOHBURG, an der Donau, nicht weit von Ingolftadt, ift nur wegen der alten Grafen von Vohburg ju mercfen.

ABENSPERG, Cladt und Colof, war vor biefem eine Grafichafft, bavon Die Defterreichifden Grafen von DR 2

Traun noch hentiges Lages ben Litul führen. Der beruhmte Hiftoricus Aventinus ift dafelbit 21. 1466. gebob: ren morben.

AICHA, eine fleine Stadt, mit einem alten Schloffe. WITTELSBACH, ein verfallenes Colog, barte ben Aicha: Die heutigen Chur Surften find aus bem Gefchlechte

ber alten Grafen von Wirtelsbach entfproffen.

DACHAU, ein Blecken, am Bluffe Ammer, ober Amper, hat ein herrlich Schlof, nach ber alten Bau Runft, mit einem febr angenehmen Profpecte.

SCHLEISHEIM, ift ein Chur Furftlich Luft , Schlof, 2. Deilen von Munchen. Es ift von Ratur luftig, meil es Baffer rings umber hat. Das Schlof ift magnifique und fone : Denn es rubet auf Marmorn Caulen, von ungemeiner Dide, und die Treppen find auch von Darmor. Es ift auch eine treffliche Stuteren und iconer Thier Bar. ten bafelbft. Die Gegend herum wird nur die Grafichaffe SLEISHEIM genennet.

PRUCK, am Fluffe Amper, ein Mardt : Flecken, 3. Meilen pon Manchen , barburch eine ftarche Pallage nach Schmaben achet. Das ichone Ciftercienfer Cloffer, Fun-STENFELD, lieget nicht weit bavon.

FRIEDEBERG, eine Stadt, mit einem Berg Schloffe, 1. Meile von Augfpurg, ift megen ber Uhrmacheren berùbmt.

LANDSPERG, am Fluffe Lech, eine feine Stadt,

mit einem alten Schloffe. HALTENBERG und LEICHTEBERG, amifchen Aug. fpurg und Landsberg, am Fluffe Lech, imen fcone alte Chur . Fürftliche Coloffer. Richt weit davon ift bas be

ruhmte groffe Lechfeld, barauf bigweilen gange Armeen find demuftert morden.

DIESSEN, ein Stabtgen und Clofter , barinnen piel Grafen von Andechs begraben liegen. Es lieget am Ammer Oce.

SCHONGAU, eine Stadt am Lech, auf einem Berge

mit einem alten Schloffe.

WEILHEIM, eine feine Stadt, mit einem tieffen Graben, und einem alten Schloffe,nicht weit vom Ummer. See.

A.T

ANDECHS, vormasis ein Schloft der Grafen von Anvacus, munmer ein Rioster, der gestamt, dabin viel Walfabrten gehalten werden. Es lieget posischen dem Ammer: See und Wurmer: See, in dem Amte Weilheim.

WOLFERSHAUSEN, ein Marcht Bieden, mit einem Schloffe, auf einer Sobe, am Sfer Strohme, nicht weit

vom Burmfer See.

BENEDICT-BEUERN, eine practige und reiche Abten, Benedictiner Ordens, im Amte Weilhoim, phumeit dem Cochlisce.

STERNBERG ober STARNBERG, ein groffe Schie gaif einem Berg, erbfi einem Dorff, am Murmite See, auf meichem ein Churfarftlich Luft Schiff und viel Benetiansie Bondoln sind. Im Schoff und treffliche Schilberegung und baten ein schoner Gatten.

AllBING, ein mobifabender Daret Fleden.

AUERBURG, ein feftes Schlof, auf einem hohen Berge, nur anderthalb Meilen von Kufftein.

WASSERBURG, am Inn, eine wohlgebauete und reide Stadt, mit Bergen umgeben. Um Sade ber Glabt lichet ein altes Schloß. Bor diesem war es eine Grafschafft. HAAG ober HAGEN, eine alte Grafschafft, nicht wolt

Davon, Die 21. 1567. ausgestorben ift.

WEMDING, eine Stadt mie einem Schoffe, daben ein benihmter Gesund Brunn ift. Gie lieget nur eine balbe Melle von Nordingen, an den Schwäbischen Brangen, gehöret aber wirdlich unter die Landes-Regier ung in Manchen,

TRAUNSTEIN, eine feine Stadt an ben Grangen

bon Saltzburg, hat auch reiche Salt Quellen.

ADELHOLTZ lieget zwen Meilen bavon, und hat ein beruhmtes Bild Bab, welches von vielen Fremben besuchet wird.

MINDELHEIM, ein Fürffenthum in Schwaben, gehoret auch unter die Regierung zu München. Das Schlof lieget aufferhalb ber Stadt.

WEISSENSTEIG, eine Derrichafft in Schwaben,

sehdret anch hieher. M3

Insissen dem Amper-oder Ammer-See, und zivis ichm dem Fiuse Lech, is das Edndgen geigege, weichige HENRICUS, ein Graf von Autore, mit einem goldenen Wagen in einem Toge umfahren hat: Sein Schwagere Ludovicus Junior, Hispa in Bangenn, hatte est ihm mit dieser Bedingung geschenkt. Es ist im neunten Seculo geschehen, und ist darum sehr merchaubtig, neit die Welphen hierdunch einem Just in Bayern bedommen haben, der viele gute Suiten nach sich gegen hat. Er hatte this listget Weiser leinen Wegen von Golde machen lassen, der wiele gute Suiten nach sich gegen von Golde machen lassen, der nehm er anf den Schoof, und laste sich dauf einen guten bölgernen Wagen. Das Ländigen hat gwölff Meilen ins Gevierte ausgetragen.

#### Der 2. Articfel.

## Don der Lands : Regierung zu BURGHAUSEN.

Darunter stehen folgende XVI. Memter: 1. BRAUNAU, 2. CLING. 3. CRAIBURG. 4. FRIBURG. 5. HOCHENASCHAU. 6. JULBACH. 7. MATTIKOFEN. 8. MAUERKIR-CHEN. 9. MÖRMOSEN. 10. OETTINGEN. 11. RIEDT. 12. SCHARDING. 13. TROSBURG. 14. UTTENDORFF. 15. MALD - HERR-SCHAFT. 16. WILDS-HUT. Die mercfmärzbigen Derter sind:

BURGHAUSEN, am Fluffe Saleza, welcher nicht weit davon in ben Inn fallt, eine wohlgebaute Gtadt, mit einem alten und festen Schloffe. Da ift die andere Regierung, wor bas andere Biertsteil.

BRAUNAU, Lat. Brunodunum, am Fluffe Inn, eine fcone Stadt, war eine vortreffliche Festung, Die abergur Beit, ba der Churfurft in die Reiche Acht erflaret murde,

Bett, da ver Eineigne in ein Schoden gleich machen mufte. her Gerffention bem Erboboten gleich machen mufte. NEU-OETTINGEN, eine Stadt am Bluffe Inn, in einer Segend, da ichones Getrande gebaute intid. Es dat auch birt die große Stadt ber Romer, Pons Cens genaunt gestanden.

ALT-OETTINGEN, ober bas Deutsche Loretto, eine halbe Deile bavon, bemahret ein Bunder thatiges Marien Bilb, bahin fehr viel Ballfahrten angefiellet werden. Es ift ein prachtiges Jefuiter Collegium ba.

Es gehoret in Spiritualibus unter SALTZBURG.

MORDFELD, nicht weit bavon, wofelbft 21. 520. bie Romer Schlage friegten. Es werben offtere noch alte Rnochen, und alte Romifche Baffen, da ausgegraben. Diefe Schlacht hatte fo gute Guiten, daß die Romer feben muften, mo bas Baner gand ein Loch hatte, nachdem fie ganber 500. Sabr ben Deifter brin gefpielet hatten.

CHIEM-SEE, ein Bifthum am Chiem See, M. 1215. geflifftet. Mitten im Gee liegen gwen Infuln, und auf benfelbigen gwen Riofter, baraus bas ienige Bifthum entftanden ift. Es gehoret unter Saltzburg. Der ichige Bifchoff, CAROLUS JOSEPHUS, ift ein gebohrner

Graf von Kunnburg,

SCHaRDINGEN, eine ansehnliche Stadt mit einem feften Schlog, am Bluffe Inn.

ALTHEIM, oder ALTHAN, nicht weit von Braunau,

ift vielleicht bas Stamm Saus Diefer Brafen. RIEDT, an ben Stenermardiften Graten, hat ein

Schlof. MATTIKOFEN, ein Schloß an einem Balbe, in welchem gute Sift Benher finb.

Das II. Cav.

Bon Nieder Bayern.

Darin-find auch zwen groffe gandes Regies rungen : Die 1. ju LANDSHUT, Die 2. ju STRAUBING.

Der 3. Artickel.

Bon ber Landes : Regierung gu LANDSHUT.

Dahin gehoren folgende XXI. Memter : 1. AERDING.2.DINGELFING.3.DORSEN.4. യ ₄

ECKMüLL, S. EGGENFELDEN, 6. GAEN-KOFEN. 7. GEISENHAUSEN, 8. GRIEF-BACH, 9. HAIS. 10. KIRCHBERG, 11. LAN-DAU. 12.MOSBURG, 13.NATTERNBERG. 14. NEUMARCKT. 15. OSTERHOFEN, 16. PFARKIRCHEN. 17. REISPACH. 18. ROT-TENBURG. 19. TEISPACH. 20. VILSBI-BURG. 21. VILSHOFEN. Die merdwürdigen Derter find :

LANDSHUT, gat. Landshurum, am Sluffe Ifer, foll fo viel heiffen, als eine Landes dut wiber die Strafe fen Rauber. Dan nennet es ben Augapffel von Dieber. Bapern. Es hat gierliche Saufer, breite Gaffen : und mitten in ber Stadt ift ein fcones Schlog, nach Stalia. nifcher Urt gebauet. Un ber Rirche S. Martini fteht ber bochfte Thurm in Bayern, von 603. Staffeln. Dan fagt ber Thurm ju strafsburg fen ber ichonfte ber ju Wien ber flarefte, und ber ju Landshut ber hochfte.

ALT-PREYSING, an ber Ifer, ift bas Stamm Daus

ber Grafen von PREYSING ober PREISING.

MOSBURG, gat. Mosburgum, eine Stadt, an ber Ifer, wo bie Amper hinein fallt. Es find vor Alters Grafen von Mossung in der Belt gewefen.

WARTENBERG, ein Martt, Fleden, nicht weit

bon Mosburg.

TAUFKIRCH, bren Deilen von Landshut, bas Stamm Saus ber Grafen von Taupkirchen. DINGELFINGEN, an ber Ifer, eine feine Stadt.

GAVELKOVEN, nicht weit davon, das Stamm Dane

ber Grafen Diefes Dahmens.

LANDAU, an der Iler, eine artige Stadt auf einer Sobe. Da foll die alte Romifche Stadt Aponageftan ben faben.

OSTERHOFEN, eine Stadt ohnmeit ber Donau. VILSHOFEN, ein feines Stadtlein, mo die Vile in Die Donau flieffet.

ALLERSBACH, eine Ciftertienfer Abten, im Amie Vilshofen, gehoret Passav. ROT-

ROTTENBURG, ein Mardt Bleden, mit einem

Schloffe, hatte vor biefem reiche Grafen.

AMPPING, ein Glichter Ort, nicht weit von der Salsburgischen Stadt Muldorf. Daft eigentlich 1322. Die Solgen geweien, da ber Baprifch Seneral Schweppermann den wichtigen Sieg wieder Friedericum Auftriambefohren hat, welcher zur unglüdzieligen Stunde jum Anfer war erwoftet worden.

HALS, ein Mardt Bleden, bain eine gange Graf, fchafft gehort, harte ben Pallau,

AFRDING oder ERDING, ein nahrhaffter Ort. Da machft bas befte Rorn im lande.

Der 4. Artickel.

Bon der Lands Regierung zu STRAUBINGEN.

Darunter stehen folgende XXIV. Alemter:
ABACH. 2. BERNSTEIN, 3. CHAM. 4.DöKENDORFF. 5. DIESSENSTEIN, 6. DIETFURTH. 7. FURTH. 8. HAIDAU, 9. HENGERSPERG. 10. KEHLHAIM. 11. KÖTZING.
12. LINDEN. 13. LEONSPERG. 14. MITTERFELS. 15. NEUKIRCHEN. 16. REGEN, 17.
STATT am HOF. 18. STRAUBING. 19.
SCHWARTZBACH. 20. THONAUSTAUFF. 21. VIECHTACH. 22. WEISSENSTEIN. 23. WINTZER. 24. ZWISECK.
Die merchwürdigen Dertet sind:

STRAUBING, an ber Donau, eine Stadt, mit feinen Reinernen Saufern, und mohlfeilen Lebens Dittelu.

KELHAIM oder KELHEIM, auf einer Inful, an der Donau. In diefer Stadt wird ein herrliches Beig. Bier gebrauet.

ESSING, ober RANDECK, am Baffer Altmuhl, oberhalb Kelheim, ein feiner Fleden, mit dem alten Schoffe Randeck.

DECKENDORFF, eine fleine Stadt, an der Donau.

STADT am HOFF, ein Stadtlein, über ber Brade in Regenspurg, gehoret nach Straubingen.

CHAM lieget an den Bohmifchen Grangen, und hat

por diefem feine eigene Grafen gehabt.

ABACH, ein Marchi Fleden, imen Deilen von Regenspurg, da Rapfer Henricus II. Dof gehalten hat.

POGEN, ein Marcht Flecken, an der Donau, ohne weit Straubingen. Es ift der Ort, davon sich die Grafen von Bogun aber Pogun, oder von Arcu ober Arco, geschrieben haben.

NEUBURG, am Inn, eine Derrichafft, die ins Daus-Rierthel nach Defterreich gehoret. Es befiget biefelbe

Bierthel nach Defterreich gehinas Graffiche Saus Lamburg.

#### Das III. Cap.

#### Von den unmittelbaren Reichs= Standen in Bapern.

I. FREISINGEN, Lat. Epikopatus Freisingensis, ein Bifthum in Ober Bapern. Der Stiffter ift der H. Corentanus gewofen, welcher bis 21.730. floriret hat. Die Haupt Stadt lieget in einer luftigen Gegend; und die Dom Kirche, nehft der Bischöfflichen Restdenh sind prächtig gnug. Der jetige Bischoff ist Johannes THEODORUS, ein Bruder des Ehufürsten von Bapern: Er ist nicht allein ein Fürst des Heiligen Römischen Reiches, sondern er hat auch den Rangüber die überigen Bischoffe, so unter das Ertz Bischum Saltzberg gehören. Das Dom Capitul bestehet aus XXIV. Canonicaten.

In Bapern gehoret auffer Der Refident Dem

Bifchoffe :

1. ISMANIN, ein Schlof und Amt, an der Iler. 2. BURCK-

2. BURCKRAIN, eine befondere Berrichafft, nicht weit bapon. WERDENFELS, eine Grafichafft an denen Tiro:

lifchen Grangen.

In Defterreich gehoren ihm vier Berrichafften: I. ENZERSDORFF, in Dieber : Defterreich, im Biertel Unter Meinhartspera.

2. HOLLEMBURG, in Ober, Defterreich, im Bier,

tel Dber Biener Bald.

3. WALDHOFFEN, in eben bem Biertheil. 4. ULMERFELD, eben auch ba-

5. LACK, in Ergin.

6. INSING, in Zirol. 7. WELTZ, in Dieber Stenermard.

II. Das Bifthum REGENSPURG, Lat. Epi-Scopatus Ratisbonensis, in Dieber Bapern, ift gegen andere Deutsche Stiffter ju rechnen, gar Es hat daffelbe 21. 740. feinen Unfang genommen, ale der befannte Apoftel der Deutschen, St. Bonifacius, Die Beiftlichfeit in Bayern in Ord. nung gebracht hat. In Der Reichs Stadt Regenfpurg hat ber Bifchoff nichte ju befehlen, auffer in feiner Bifchofflichen Refibent, Die in Der Stadt ftehet. Der iebige ift der Bifchoff von FREISINGEN. Das Capitul beftehet aus XXIV. Dom-Berren. Die wenigen Derter, Die jum Stiffte gehoren, find :

1. WHERT, eine Berrichafft in Dieder : Banern, ohnweit ber Donau.

2. HOHENBURG, in ber benachbarten Dber Dfalt. mit einem alten Schloffe.

3. POHLARN, ein altes Stabtlein in Defterreich.

III. Das Bifthum PASSAU, Lat. Episcopatus Passaviensis , ift hingegen befto reicher, und hat XXV. fette Canonicate. Es hat feine Aufnahme Dem

Dem alten Ers Bifthum Lorch ju Danden. Denn nachdem Daffelbe in Abnahme gefommen mar, fo ift 21. 597. ju Paffau dif neue Diffthum aufgerichtet worden. Die Stadt Passau hat fcone Gebaude, und eine überaus prachtige Dom-Rirche, Die ihres gleichen in Deutschland nicht hat. Es fommt dafelbft ber Inn vom Mittage, und bie Ilrz von Mitternacht, in die Donau. Alfo beftes het die Stadt aus vier Studen : davon find Die erften bren Theile befeftiget; Der vierdte aber ift die Borftabt, in melder der Bifchoff auf einem feften Schloffe refibiret, meldes nur bas Ober-Saus genennet wird. Die gute Stadt hat auch fonft ein ewiges Undenden : weil da 21. 1552 Der Belt befannte Paffauische Vertrag der Relis gion megen ift gefchloffen morben. Die vier Theile Der Stadt find : T. PASSAU, Die Haupt-Stadt, 2. Innstadt, 3. Iltzstadt, am Fluffe Iltz, und 4. OBER-Haus, das Bifchoffliche Ochloß auf dem S. Georgen-Berg.

Gleich ben PASSAU liegen die Bischöfflichen Memter: 1. OBER-HAUS, 2. HAFNERELL, 3. FURSTENECK, 4. WALDKIRCHEN, 5. WOLFSTEIN, 6. RIDENBURG, und 7.

OBERNBERG.

Uber Diefes hat bas Bifthum Paffau auch in bem benachbarten Defterreich :

I. MAUTERN, eine Stadt in Dieber : Defterreich,

im Biertel Ober Biener Balb.

2. MARBACH, in Dieber Defterreich, an ber Donau.

2. AMSTETTEN, ein Fleden.

4. OBERHAUSEN, ein Fort, bas Paffau gegen über lieget, marb IL 1734. mit Genehmhaltung bes Ranferlis den Dofes fortificiret.

C. STAH-

4. STAHRENBERG, bas Stamm , Saus ber Grafen biefes Rahmens, in Dber Defterreich, im Saus Bierthel.
5. PARTENSTEIN, und

6. PYRRENSTEIN, in Ober Defterreich, im Duffe Bierthel.

Endlich hat sich auch der isige Bischoff, Nahmen JOHANNES DOMINICUS, Grase von Lamberg, große Miche gegeben, daß der Päckstliche Stufft, welches unter Saltzburg sie het, vor exemt declariren mögte. Es hat ihn auch der vorige Pachs fravoriiret, und hat ihm A. 1728, duch eine Päckstliche Bulle sollen juerfannt. Doch die hohe Gnade des Jachtes hatnicht julangen wollen; sondern es hat Saltzburg öffentlich darwider protestiret, und die gange Sache auf dem Reichs. Lage zu Regenspurg anhängig gemacht, darinne man aber noch bis iso nichts decidiret hat.

IV. BERCHTOLSGADEN, & at. Præpofitura Berchtolsgadensis, eine reiche gefürstete Probsten, die in geistlichen Sachen unmittelbar dem Probsten, die in geistlichen Sachen unmittelbar dem Diegt nicht so wohl in Bapern, als im Stiffer, und liegt nicht so wohl in Bapern, als im Stiffer Saltzburg. Der ihige Abt heist Castetanus Anto-

Mus, Baron von Rothhafft.

r. BERCHTOLSGADEN, ein feiner Gleden, mit einer fconen Rirche.

2. SCHELLENBERG, bergleichen ; ift aber mas an

bers, als Schellenberg ben Donauwert.

S. BARTHOLOMÆ, an bem luftigen Ronigs . Cee.

V.S.EMMERAN, Lat. Abbatia S. EMMERANI, eine gefürstete unmittelbare Abten in der Stadt Regenspurg, Benedictiner Ordens. Den Rage men

men hat es von dem heiligen Emmerano, der bis 21.
652. Bischoff ju Regenspurg gemesen ist. In die
sem Kloster, welches ein sehr ichones Gebäude ist,
ruht der Corper des heiligen Dionysii. Es istnoch
eine Edirion von diesen Reliquien zu S. Denys in
Franctzeich. Es liegt auch da der Baprische Scriebente Aumannus begraben, dessen Bildnuß in
Stein gehauen ist. Der isige Abt heist Anshelmus von Cordon de Tapezo.

VI. OBER. MÜNSTER, Lat. Collegium Canoniffarum fuperius; die Aebtifin ift Anna Mag-

DALENA, gebohrne von Dondorff, und

VII. NIEDER-MÜNSTER, Lat. Collegium Canonislarum inferius, sind zwep unmittelbare Aungfrauliche Stiffter, in welchem viele Fürstliche Personen begraben liegen, auch in der Stadt Regenspurg. Die Alebtisin ist Maria Catharina Helena, eine geborne Gräfin von Abam.

VIII. KAYSERSHEIM oder KEISHEIM, eine unmittelbare Abtep Eisterctenser Droens 21. 1132. gestifftet. Sie lieget nicht weit von Donauwerth im Neuburgischen. Der ihige Abt heist Rogerus von Rolls.

Das maren die Geiftlichen Reichs. Stande in

Bapern : Mun folgen die weltlichen;

I. ORTENBURG, eine Grafichafft in Nieder, Bapern, wen Meilen von der Stadt Passau, Ortenburg, ist ein Marcht Fleden samt einem Schosse an der Seite. Die Grafen sind Evange lischer Religion.

II. HOHENWALDECK, Lat. Comicatus Hohenwaldeccensis, eine Grafichafft in Ober

Vny.

Bapern, an den Grangen von Tirol. Sie gehoret dem Reiches Brafflichen Baufe Maxelkalin, welches auch eine Berrichafft in Ober Bapren ift.

III. REGENSPURG, Lat. Ratisbona, in Nieder Bapern an der Donau, ift eine berühmte frepe Reichs Stadt, darinnen feit 1662. ein beständiger Reichs Lag ist gehalten worden. Die Stadt ist ziemlicher maßen befestiget, und die steinerne Brüde über die Donau von 15. Schwiebogen, ist zur Zeit des Krieges ein wichtiger Pas. Bom Reichse Lage soll unten im Anhange zu Deutschland mehr Nachricht folgen.

#### Unhang.

### Bon bem Ritter: Orden in Banern.

A. 1719. am 25. May. hat der ihtregierende Chur. Fürsic AROLUS ALBERTUS, unter Protection des heiligen Georgie des Matrivere einen neuen Ritter. Orden unter dem Schuse und jur Bertheidigung der unbesieckten Empfängnis der Jeiligen Zungfrauen Marie errichtet, und auch vie Pabstiliche Confirmation darüber erhalten.

## Die befte Land Charte.

Wenn man den gangen Krepf bepfammen haben will, so wird es gleich viel sepn, ob man VI-SCHERS, oder HOMANNS Charte sich anschaftet: Bende haben auch eine besondere Sbarte von der Ober. Pfalz gestochen, die man nicht mohl embehren kan.

Das

#### Das II. Stud. Von der Ober-Pfalk.

## won ver Sver pjaig.

#### Bon den Grangen.

Sie lieger zwifden Bohmen , Francen und Bapern, und gehoret auch jum Baprifden Rrepfe. Der gante Umfrepf beläufit fich auf 60. Mei-

len , und alfo Die Breite und Lange ohngefehr auf 20. Meilen.

#### Bon ber Gintheilung.

Es wird diese Pfals darum die Ober-Pfals, Lat. Palatinatus SUPERIOR, genennet, weil mitten am Rheine noch eine Pfals gelegen ift, welche die Unter Pfals, Lat. Palatinatus INFERIOR, genennet wird.

Diefe bepben Pfalben gehorten bor Diefem gufammen, und ba mar ein Chur Furft ju Pfalb ge-

mif ein confiderabler Reichs . Fürft.

Es entstund aber ein Rrieg zwischen ben bepben Saufern, Pfalg und Bapern, und als A.1507. ein Friede geschloffen ward, so muste Bapern noch allerhand Stadte und Flecken an Chur. Pfalg abtreten.

Es waten ihrer aber XXIX, und stehen in Alphabetischer Ordnung also: 1. A L L ES BERG.
2. BURCHSTEIN. 3. BURGHEIM.
4. CALMUTZ. 5. EHRENDORF.
6. FLOS. 7. GRAISBACH. 8. GUNDELFINGEN. 9. HAIDECK. 10. HEMAU. 11.
HEINSBERG. 12. HILPOLSTEIN. 13. HECHSTÆDT.

STÆDT.14.HOMBAUER.15.KORNBRUN.
16.LABER. 17. LAUGINGEN. 18. LENGFELD.19.MONHEIM. 20. Neuburg. 21. REGENSTAUF. 12. REINHARTSHAFEN. 22.
SCHMIDMüHL. 24. SCHANDORF. 25.
SCHWEIGENDORF. 26. SULZBACH. 27.
VELBURG. 28. VOHENDRUS. 29. WELDEN.

Ich wil einen wohl etliche Stunden fuchen laffen, ebe er mir Diefe XXIX. Detret finden foliBie fieben aber doch alle auf einer Special-Charte, welche jum Eitul hat: Palatinatus Bavaria.

Diese abgetretene Platse wurden nun dazumahl weder jur Ober noch jur Unter-Pfals gerechnet; sondern sie wurden mit einem besondern Rahmen, die Junge Pfalz genennet. Seist aber dieser Rahmen nicht bestieben, sondern die Alte und die Junge Pfalz ward von jederman die Ober pfalz genester, jumahl da berde Pfalzen einem Derechn nem die Deur genester, jumahl da berde Pfalzen einem Derechn nemlich dem Chur-Fürsten zu Pfalz gehörten.

Se trug sich aber iho vor 100. Jahren zu, daß sich der Sur-Fürlt zu Pfalg gesüften ließ, die Bohnniche Erone anzunehmen: Alle er nun bald darauf ber Praga geschlagen und in die Ache ertlähret ward: So wurden ihm alle seine Lauber genommen, und die Wer-Phalg ward insonderheit nehft der Chur dem Hause Bapern gegeben; das geschabe A. 1623.

Unter Diefer Ausbeute war die obgedachte Junge Pfaly nicht mit begriffen, weil fie der Chur. Furfte Fridericus V. nicht beseiffen hatte. Denn das Sauf Pfals hatte fich unterbeffen in

Der 2 Cheil, I unter-

unterschiedene Linien getheilet, und diejenige Linis, welche die junge Pfals bekommen hatte, ward von der Residens das Haus Pfals: Tenburg genennet. Weil nun diese Reuburgssiche einie an den Sähmsschen Handeln gar keinen Sheil genommen hatte, so ward die Achts. Erklärung auch dahin nicht extendiret.

Diefes hat darum deutlich muffen erzehlet werden, damit man begreiffen kan, wie es tommen iff, daß die Ober-Pfalts geutiges Lages zwischen Chue-Bayern, und zwischen Chue-Bayern, und zwischen Chue-Pfalts getheilet ift, und es wird auch nunmehro teine Unordnung enstehen, wenn wir die Alte Ober-Pfalts, und die Junden Der-Pfalts, und die Junden Der-Pfalts won einander unterfcheben.

#### III.

Von der Alten Ober: Pfalg.

Die gehöret dem Chur Schrfen von Gapern:

65 find XXIII. 2emter darinnen. 1. AMBERG,
2. AURBACH. 3. BERNAU. 4. ESCHENBACH. 5. FREÜDENBERG. 6. GRAVENWERT. 7. HÆRTENSTEIN. 9. HIRSCHAU.
9. HOLLENBERG. 10. MURACH. 11. NABBURG. 12. NEUBURG. 13. NEUMARCKT.
14. PFAFFENHOFEN. 15. REETZ. 16. RIEDEN. 17. TENNERSPERG. 18. TIRSCHENREID. 19. TRESWITZ. 20. WALDECK. 27.
WALD-MÜNCHEN. 22. WALDSASSEN.
23. WETERFELD. Die merchwirdigen Orter find folgende:

AMBERG, gat. Amberga, heifft die Janpt Stadlam Stuffe Vils, nebf einem guten Sobloffe, mit Walten, Bactichen, und Graden. Die Baprifche gandes Regierung ift dafibft angeleget. Die beften Ginfunfte wirfit das Sifen Brauwerk ab.

NABBURG, eine fleine Stadt.

TRAUSNITZ ober TRAUWITZ, ein. Schlof, am Maffer Preimptich, ba ber ungludliche Ranfer Fame-Ricus Austriacus, nach ber verlohrnen Schlacht 1222. breb Jaht gefangen gefeffen bat. Gein Bruder , Ers Dernog Leopoldus, ichidte ihm gwar einen gebanneten Beift ins Gefangnif, ber ihn vom Schlof berunter brine gen folte; aber FRIDERICUS molte fich Diefer bollifchen Boft nicht bedienen.

AUERBACH , eine fleine Stadt und Serrichafft : Dhaweit Davon liegt bas fcone Rlofter Meichelfeld.

NEUMARCHT, Lat. Neomarchia, eine mittelmaffige Stabt.

NEUBURG, am Finfe Schwartza, ein Stabtgen, ift mas anders als Neuburg an der Donau.

HIRSCHAU, ein Stadtgen, mo Hieronymus Pragenfis Un. 1425. gefangen, und balb barauf ju Coftnitz verbrannt worden ift. Es werden von biefem Orte eben fo viel lacherliche Dinge erzehlet, als von Silde und Schoppenftadt in Gachien : Panbe.

KEMNAT, eine mittelmäßige Stadt, an ben Bobmi.

iden Grangen.

Von ber Jungen Pfals. Sie gehoret bem Daufe Meuburg, welches nunmehro Die Chur . Dfale befiget : Gie hat XXIX. 2lemiter : I. ALLERSBERG, 2. BARSA. GEL. 3. BERETSHAUSEN. 4. BURG-KLENGFELD. '5. BLAISTEIN, STAIN, oder KUNSTEIN, 7.FLOS. 8. GREISBACH. 9. GUNDELFING. 10 HEI-II. HEMMAU. 12. HILPOLT-STEIN. 13. HOCHSTäDT. 14. LABER. 15. LAUINGEN 16 LUPPURG 17 MONHEIM. 18. NEUBURG. 19. PARCKSTEI CHAIN. 2L RANERTZHOFEN. 22 RE-GENSTAUF. 23. RAICHARTSHOFEN. 24.

SCHWANDORF. 25. SULTZBAGH. 26. TATTENHAUSEN. 27. VELBURG. 28. VOHENSTRAUS, ober FOHENSTRAUS. 29. WEIDEN. Die meterwürdigen Oerter sind folgende:

NEUBURG, Sat. Neoburgum, an ber Donau, eine wohlgebaute Stadt, mit einem herrlichen Schloß, fan

auch por eine gemliche Reftung paffren.

MONHEIM, eine fleine Stadt, mo viel Rabein ge-

HOCHSTADT ober HOASTADT, an ber Donau, eine fleine Stabt, mit einem Schloß: Da warb 1704, som Pietig Ewsens von Savoyen, und vom Pertgog von Maalbonous, der hertliche Sieg wider die Frangos und Badern, welche fich dafelbft enjungstet hatten, befochen. Es liegt gleich unter Nordlingen.

DIEMANSTEIN , das Stamm , Saus ber Grafen

man DIEMANSTEIN.

SULTZBACH, auf einem Berge, mit einem Fürsti, den Schloß, gehöret einer Pfals Grafiichen Linie, weiche bas nichfle Rocht jur Guccesion in der Chur-Pfals hat. Es hat vor Alters feine eigne Grafen gehabt, die in der Niftorie gar wohl bekannt find.

HILPOLSTEIN, ein feiner Drt, uicht weit davon, gehoret auch bem Pfalg: Grafen ju Sultzbach. Es find vor die fem auch Grafen von Hilpolstein in der Welt gewefen.

BURGKLENGFELD, eine fleine mobilgebaute und fefte

Stadt.

WEIDEN, eine feine und siemliche fefte Ctabt.

SCWANDORF, an der Nabe, ein feines Stadtlein. REGENSTAUF, am Gluffe Regen, wird sont auch STAUF EHRENFELS genennt, eine besonder Verrichaft, fiat ein aroffes Golos.

HEIDECH, eine fleine Stadt, Schlof und herrichaft. LAUINGEN ober LAUGINGEN, eine fleine Stadt

an ber Donau, nicht weit von Hochftadt, gehoret jum Bergogthum Neubung.

GUNDELFINGEN, ein wohlgehautes Städtlein, wo die Brenz in die Domu fällt. V.Die

## Die unmittelbaren herrschafften in der Ober Pfalt.

I. NEUSTADEL eine unmittelbare Bereichafte an der Nabe, gehöret dem Fürstlichen Sause Lobkowitz, und wird jusammen die gefürstete Grafschafft STERNSTEIN genennet.

SCHONSEE, im Umte Neuburg, gehort baju.

II. LEUCHTENBERG, ift eine Pleine Land, Grafichafft mitten in der Ober, Pfale, und gestöret dem Chur-Fürsten in Bapern.

1. LEUCHTENBERG ift ein Schlof. 2. PEREIMDT aber ift die befte Stadt.

3. WERNBERG, ift die Refident Derer Grafen von Normaft.

MISPRUN, ein Schlof im Umte Bleiftain.

III, SULTZBERG, oder SULTZBURG, eine befondere Berrichafft, gehoret bem Reiche Gras fen von Wolfstein als ein Bohmifch-Lehn. Das Stamm Saus WOLFSTEIN lieget in Der 216 ten Dber Dfals im Amte Neumarck auf einem hoben Berge, und ift ein ruinirter Ort. Das Gefchlechte Diefer frepen Reiche, Grafen beftehet nur auf zwep Mugen, und der Chur Surft in Bapern hat icon 21. 1696. vom Rapfer Die Ans wartichafft darauf erhalten. Geit 21. 1732. nun follen bermittelft eines Rapferlichen Ausspruchs bom 18. Dec. alle Reichs Lebne dem Chure Fürften anheim fallen, und die übrigen 78. Eis genthums Stude ben übrigen Allodial-Erben verbleiben. Der eingige noch lebende Grafe von 2 3

Wolfstein ift im übrigen Der Evangelischen Re-

ligion jugethan.

IV. PYRBAUM, eine besondere herrschafft und Schloß, gehort auch den Reiche. Grafen von WOLFSTEIN.

#### VI.

### Anhang von der Festung ROTENBERG.

Die Beftung lieget brep Deilen von Nürnberg auf der Grante von Francken und Ober Pfale. Es heiffet ein Berg, weil der Ort auf einem Berge lieget; und zwar ein Roterberg, weil bas Schlof weiland mit rothen Biegel-Steinen gebe-Bor Alters war es ein ichabliches det mar. Raub Schloß; Diefem Unheil machten Die Murnznaud-Spipf; vielem ungelt machten die Ruthi-bergischen Burggrafen A. I. 402. ein Ende. Dar-nach zog es Kapfer Carolus IV. zur Krome Böh-men; dessen unartiger Sohn Wenceslaus ver-kaussie der Pfalk-Grafen: Darauf traten 46. Franckliche von Abel zusammen, brachten das Schloß A. 1487. von den Pfalk-Grafen kuslich am sich, und machten ein Gan-Erben-Schloß daraus. Das währte bis 1662. da kam es käuf-lich an des Louis Rangen lich an das Sauf Bapern. Dierauf ward ber Ort mar 21. 1703. auf Ranfers Leopoldi Bere anlaffung, von den Franctifchen Rreng. Trouppen bloquiret, erobert und dem Erd . Boden gleich gemacht, befregen man ben Bers gemas thet hat: Rotenberga perlt LeopoLDI Cæfarls arMIs : 216 aber bem Chur-Rurften ju Bapern 21. 1714. Durch den Frieden ju Raftadt alle feine Rander musten wieder gegeben werden, so war die se Rotenberg auch mit darunter begriffen. Die Rurnberger waren zwar wachsam, und hatten den Ort gerne wieder an das Burggrafthum gebracht: Aber die darauf verwandten Untosten waren vor diesemahl vergebens, und der demolitre Rotenberg gehöret, als ein Lehn von der Oder-Pfalk, nach wie vor dem Chur-Fürften ju Bapern.

### VII.

### Die beste Land Charte.

VISCHER und HOMANN haben bende eine besondere recht deutliche Charte von der Obera Pfals gestochen die man nicht entbehren fan.

### Das III. Stude.

Von dem Erh-Bißthum Salhburg.

### Dorbericht.

Es ift ein groffes Stifft am Fluffe Saltza, toel-Des 24. Meilen breit und 18. Meilen lang ift.

In dieser Gegend um die Donau, welche vor Alters Noricum hieß, war erstlich ein Ers. Bisthum ju Lorch angeleget, welches Lat. ME-TROPOLIS Laureacensis hieß.]

Nachdem aber Lorch von den hunnen in einen Steinhauffen ist verwandelt worden, so hat man den Ere Bischofflichen Gie nach Passau berleget, oder jum wenigsten haben sich ibe Passauschen Bischofe foldes Tituls angemaffet.

N 4 Ends

Endlich hat Pabft LEO III. auf Anhalten Rapfers Caroli M. 21. 798. Das Erp. Bifthum, Das fonft ju Lorch gemefen mar, nach Salaburg verleget, und ba ift es auch bis Diefen Eag geblieben. Der heurige Erp. Bildoff beift LEO. POLDUS ANTONIUS ELEUTERIUS, ein gebohrner Rrep Berr von Firmian, beffen Ramilie 1734. in Reiche Grafen Stand erhoben marb.

Bon ben Fluffen.

1. Die SALTZA oder SALTZACH, ente fpringet auf ben Tirolifchen Grangen, und ergieft. fic in den Inn.

2. Die SALA, fallt ohnmeit Saltzburg in Die Saltza.

3. Die MUER und ENS, entspringet auf den Grangen.

4. Die LAVA fallt in ben Ian , und entforin: get ohnweit Brixen. Bon ber Beichaffenheit bes Landes.

Der meifte Theil Des Bandes ift fonderlich ge gen Mittag gu, mit hohen Geburgen umgeben: Die hindern aber boch nicht bie Bruchtbarteit ;

fonbern Die Ginmohner fonnen mit ben herrlichen Baben ber Ratur genung gufrieden fenn : 2Bas ihnen auch etwan noch am Beine gebricht, Das friegen fie in ber groften Menge aus bem benachbarten Defterreich.

Es find mehr als 10. groffe Geen im Lande, Die voller Rifche fenn, und in Die Thaler giebt es auch fo gute Beibe, bag fie nicht nur gute Bieh

Bieh-Bucht, fondern auch Bildpret und Gebo. nel haben, Davon fie ihren Rachbarn einen guten

Theil abgeben tonnen.

Es wird auch in den hohen Geburgen viel Marmor bon allerhand fconen Gorten gegraben, melden man weit und breit verführen laft. wurde auch aus vielen Galg . Gruben fehr groß fen Profit ichopffen tonnen, wenn nicht Bapern, vermoge befonderer Bertrage, Davon mit genieffen mufte.

Es gehoren aber auch ju diefem Stiffte icone Guter aufferhalb landes, Die wir auch bald be-

nennen mollen.

### Von der Eintheilung bes Landes.

Es bestehet Diefes groffe Stifft aus XL. Mem. tern, Die mir in Alphabetifcher Ordnung berfeben mollen. LABTENAU. 2. ALTENTANN. 3. BISCHOFSHOFEN 4 DITMANING S.FU-GEN. 6. GASTEIN. 7. GLANECK. 8. GOL-LING. 9. GROSARLL, 10. HäLLEIN. 11. HALNBURG. 12. HAUS. 13. HüTTEN-STEIN, 14. ITTER. 15. LAUFFEN, 16 LENG-BERG. 17. LICHTENAU. 18. LICHTEN-BERG. 19. LOFER. 20. MATTSEE. 21. MAU-TERNDORF. 22. MITTERSIL. 23. MOS. HEIM. 24. MüHLDORF. 25. NEUHAUS. 26. RASCHENBERG. 27. RASTADT. 28. RAWIS 29.S.JOHANN. 30.SOLDECKH. 31. STALL 32.STAUSTENECK.33.STRASWALDEN,34 TAXENBACH 35. TELTHEIM. 36. WAR-N s

TENFELS. 37. WERFEN. 38. WINDISCH-MATREY. 39. ZEIL in PINTZGAU. 40. ZEIL im ZEILER-THAL. Die merchwirdige ften Derter find:

SALTZBURG, Lat. Salisburgum, Die Saupteund Res fibens Stadt am Rluffe Saltza, eine groffe, Boldreiche und fcone Stadt, mit einem überaus feften Berg Schlok. welches HOHEN . SALTZBURG genennet wird. Der Ers Bifcoffiche Commer Pallaft, Mirabella, fan mobil ein Paradies genennet werden. . Auffer biefem ift noch ein prachtiger Pallaft, barinn ohne Die Gale und Gallerie 163. Bimmer find, Die alle Fürftlich ausgezieret ; und in Diefem pflegt ber Ern Bijchoff im Binter feinen Aufents halt in haben. Es ift eine berühmte Univerfitat feit 1622. ba, welche bem Benedictiner Orben geboret. Der Dom S. Ruperti ift auch ein herrliches Gebaube, und hat vier Draeln. In ber Rirche ju S, Sebaftian liegt ber beruhmte Medicus Phil, Theophr, Paracelfus begraben, ber 1541. geftorben ift. Das Dom Capitul ju Saltzburg beffebet aus 24. wichtigen Perfonen.

LAUFFEN, eine mittelmäßige Stadt : Es geben ba

viel Schiffe auf und ab vorben.

Hallein, swen Meilen von Saltzburg, hat ein fehr

ergiebiges Salgmerd.

DURNBERG ober TIRNBERG ift bas vortreffliche Salgwerd: Das Waffer wird von dar nach Hallein gesleitet, und acfotten.

HELLENBRUNN, nur eine Stunde von Saltzburg, ift ein ungemeines icones Luft-Saus, daben die Grotten

an bewundern find.

BELVEDERE ift bergleichen Luft:Schlof.

WALDEMS ift auch ein Luft Schlog. CLEISHEIM ift auch ein Luft Schlog.

MITTERSIL war ehebem eine Grafichafft, jeto ein

Sleden, mit einem Schloffe.

MultLDORF, eine fleine Stadt, auffer dem Stiffte in Riebet-Bapen, if wegen ber Schlacht ju meeten, ba Mn. 1322. Fridericus Auftriacus von Ludovico Bavaro gran.

gefangen worden ift: Es lieget eine Stunde von Alr-Oettingen. AMPSING beiffet eigentlich der Ort, da die Bablifatt noch jest gezeiget wird.

GASTEIN, gat. Gaftenium, hat ein berühmtes Bab

und Gold Bergmerd.

WERTEN, eine Stadt und festes Berg Schloß, am

RASTADT, ober RASCHSTADT, eine fleine Stadt.

MATTSEE, ein Schlof an einem See.

TEFFEREGGER-THAL, ift eine Gegend an den Grangen von Urol, wo man Dl. 1684. eine Lutherifche Semeine gefunden und ausgetrieben hat; ohngeachtet fie nach dem Religions-Frieden des Jahres 1624, die Glaubens Frepheit genieffen follen.

### Bon ben Gutern aufferhalb bes Landes.

### I. In Defferreich liegen folgende Derter :

1. TRASMARCK, oder TRASMAUER, und 2. ARNSTORF, imen Memter in dem Biertel Ober-

Biener Bald in Rieder Defterreich.

3. PUECHAM, eine herrichafft, in dem fo genannten

Saus Biertel, in Dber Defferreich.

II. In Stepermarcf liegen :

L. PAYERSDORF. 2. VONSTORF. 3. LANDS.
EERG. 4 GREMING. 5. ADMONT, cine Glofter, 6,
GOES, cin Glofter, 7. PELLA, cine Probled, und 8.
VARAU. 9. S. LAMBERT, und 10. RAYN, jure Eidfer,
Ill. 3m Dethogthum Rarnthen liegen die beften, nahmentlich:

FREISACH, eine uhralte Stabt, und ichlecht bewohnet, mit Bergen und Berg-Schliften umgeben. Die Arche in Bartholoure ift ichon und groß. Es ift auch ein Collegiat Stifft bafelbft, Auf der einen Griet der Stabe fit eine

Com

Commenthuren. Das Schlof, barauf ber Salfburgifche Vitzthum, oder Vice Dom residiret, wird bie Saupts mannschafft genennet.

S. ANDREÆ, am Fluffe Lavant, eine fleine Stadt, mit einem foonen Schloffe; ift fonft bie orbentliche Re-

fibens bes Bifchoffs bon Lavant.

ALTEN-HOFEN, Mardt und Schloß. HUTTENBERG, Mardt und Schloß, bafelbft gute

Eifen Sammer und Comely Sutten find. LEMBERG, ein Schlof.

MELBRüCK, eine Begend, ba gute Gifen Sammer find, auch Defing gemachet wirb,

PREGERN, ein Schloß.

SAXENBURG, ein guter Dag. TEGGENBRUNN, Bereichafft und Schlof, auf ei.

nem hohen Berge.

STAIN, ein Chlog.

GUT TARING, ein Mardt und Schlof. ... MARIA-SAAL, eine icone Drobften.

TAINACH und WIETING, wen reiche Probsteyen.
OSIACH, S. PAUL, VICTORIA, und S. CEORGE,
find vier reiche Klöster,

IV. Im Chur Fürstenthum Bapern find Diefe Probstepen und Clofter :

1. ALTEN-OETINGEN. 2. ALTEN-HOCHENAU. 3. AU. 4. CHIEMSEE, 5. GARS. 6. PAMBURG. 7. RAITENHASTACH. 8. SEON. 9. S. VEIT. 10. S. ZENONIS.

V. Se stehen auch als Suffraganei folgende Bisthumer unter diesem hohen Stiffte. Drey davon sind unmittelbare: Denn siehaben nicht nur Sie und Stimme auf dem Reiche Lage, sondern sie haben auch frepe Macht einen Bischoff zu wehlen: Das sind 1. Passau, 2. Freisinsen, und 3. Brixen. Hingegen, 1. Gurck, 2. Secsau.

TECCAU. 3. CHIEMSEE. 4. S. ANDREE, oder LA. VANT, find nur Eandfaffen, die theils von Saleburg, theils von Defterreich dependiren.

### Bon ben Ginfunften.

Die sollen sich auf 30000. Thaler belaussen. Uberdem hat er woch 30000. Gülden Spiel Gelder, und vor jedes hohes Umt, das er im Jahre nur drey mahl vertichtet; hat er 8000. Reichs

Thaler Revenüen.

Das ift gemif, fie können viel Geld fammlen, wenn fie nur wollen: Immasien ia bekannt ist, daß der sparfame Erts / Bischoff Panis, in den trübseeligen Zeiten des drepfig-jähtigen Arieges, nicht nur 300000. Guiden weglebendte, sonder auch nach einem Lode so bei übrig war, daß sein Nachfolger damit konnte zuseieden seyn.

7.

### Bom Ritter , Orben.

Alle Erty Bifchoff Johannes Ernestus das geiftliche Regiment führte: Go füffiete et A. 1702. ben Orben bes beiligen RUPERTI. Das Orbens Zeichen ift eine Medaille, auf der einen Ete fiehet das Bild des heiligen Ruperti, und auf der andern Seite ein rothes Ereuge.

8.

### Allerhand Merdwurdigfeiten.

1. Der Ert . Bifchoff ift ein unmittelbarer Reiche Stand, und nachdem das Stifft Magdeburg burg ift fecularifirt morben : Go behauptet et

PRIMAS GERMANIA JU fenn.

2. Er ift Dabftlicher Legatus Natus. Bon ibm barff niemand an Die Dabstlichen Nuncios appelliren. Denn er ift gleichfam felbft bes Dabfis Vicarius, ber alle Diejenigen Streit. Sachen ent. Scheiden tan, Die fonft nach Rom gehorten.

3. Er fitt ju Regenspurg auf Der geiftlichen Band oben an, boch fo, baf er mit Defterreich alterniret : Gie führen aud Bechfels meife Das

Directorium im gurften . Collegio.

4. 3m Chur Baprifchen Rrepfe ift er nebft bem Chur Surften jugleich Mit ausschreibender Rurft : Gie alterniren benbe.

5. 2Benn er ju Wien ift, fo fpeifet er in Gegens mart ber Rapferin mit an ber Cafel , melde hobe Ehren Bezeugung fonft feinem Rurften im beilis

gen Romifchen Reiche wiederfahret.

6. Die Ert Derhoge von Defterreich muffen Die 4. Erb . Soff , Memter bon Stiffte ju gebne nehmen : Die belehnen wieber andere Ramilien Damit, welche bem Ert. Bifchoff gefällig fenn.

207. Benn Die drep Galbburgifchen Bifthumer, 1. Chimfee; 2. Seccau, und 3. Lavant, in Dabftlichen Monathen ledia merben , fo befest der Diefelben wieder , und lafft ben neuen Bifchoff nicht einmahl vom Pabfte confirmiren.

8. 21. 1728. fuchte Das Bifthum Paffau feine alte Prætenfion wieder hervor, daß es nehmlich wolte vom Ers Bifthum Saltzburg eximiret fenn. Es ward auch bom Dabftlichen Sofe mit einer befondern Bulle unterftubet: Aber es bat boch nict nicht helffen wollen, weil man fich auf den Reichs-Lag ju Regenspurg nachdrucklich darüber beflas get hat.

9. A 1732. haben ben gwantig tausend Luther taner aus dem Lande flüchten mussen, da sie doch nach dem Welfpholischen Frieden , des Jahres 1624. die Glaudens-Fresheit ungehindert hatten geniessen schler nun ist das Land an Einwohnern sehr entfolgt worden, denn die mehften sind nach Holland, Engelland, Ghereisen und Preussen gegangen, und von diesen hoben Mächten sehr liedreich aufgenommen worden.

9.

### Bon ber alten Geographie.

Bapern an sich selber ist ohnstreitig ein Stück von der alten Landschaft VINDELICA gewesen: Das Ers. Bisthum Salrzburg hat zu bem benachbarten NORICO gehöret: Die alten Einwohner von der Ober. Pfalk sind NARISCI genennet worden; in den mittlern Zeiten aber ist der Nahme NORTGAU sehr gebräuchlich gemesen, melder einen langen Strick Landse über der Donau ohngeschr zwischen lagolstadt und Nürnberg, bis an die Bohmischen Erängen unter sich begriffen hat.

10.

### Die Befte Land Charte.

Sert HOMANN hat von Saltzburg eine bei fondere recht icone Charte gestochen.

Das

## Das IV. Buch.

## Brandischen Frenke.

### Vorbericht.

ger Franchische Rreps lieget mitten in Deutschland, und wenn man einen Eirckel um das Römische Reich ziehen wolte, so wurde bas Centrum wohl in Diesem Rrepse muffen geguchet werben.

Wenn man sich nun mitten in Francken stellet, und das Gescher gegen Mitternacht zu kehrt, ib hat man zur Acchten, das ist gegen Worgen, Böhrens und Ober-Pfalis; zur Lincken, das ist gegen Abend, das ihr gegen Abend, das in unten, das ist gegen Mittag, Bayern und Schwaben; und vor sich, das ift gegen Porben, Areisten und Tharingen.

Der Reeft lieget ziemlich rund, und man roter be wohl nicht viel feblen, wenn man sagte, daß er 30. Meilen lang, und auch 30. Meilen breit mare. Mitten durch bas Land fieste der MAYN, wel-

icher in eben Diefem Canbe, auf Dem fo genannten Fichtel . Berge entspringet.

Das gange Land ift Durch und durch mohl bemohnet und fruchtbar , und sonderlich ift auf der Seite gegen Abend ein herrlicher Beinwachs.

21. 419. giengen Die Francien theils nach Gallien, und theils blieben fie in Deutschland, von

Der

bet Zeit machte man einen Unterscheid zwischen FRANCIA OCCIDENTALI und ORIEN-

FRANCIA OCCIDENTALIS word nummetro grandreid genennet: und FRANCIA ORIENTALIS hieß dasjenige Francen-Land, davon wir ieso zu bandeln haben.

Dieses OST-FRANCKEN hatte erst seine besondere Gertoge, davon im X. Secule einige in Römischen Kansern sind erwehlet worden; sie sind aber noch vor dem grossen Interregno aus-

geftorben.

Nach diesem Interregno ift swat der Litul eines herhogs von Francken begbehalten worden, welchen die Bischöffe von Wurschurg bis diesen Zag suhren; das herhogstum aber an sich selber ist dermassen zergliedert worden, daß es wol nimmermehr wieder an einen herrn kommen wird.

Es find aber die Stande dieses Kreusses theils Beitklich und theils Weltlich harunter der Bischoff zu Bamberg, und ein Marggraf zu Brans denburg, das DIRECTORIUM, den aufgerich, im Verträgen zufolge, mit einander fübren.

Das I. Cavitel.

Von den Geistlichen Ständen des Franckischen Krensses.

Es sind ihrer nicht mehr als viere: 1. der Doch und Deutsch Meister zu MERGENT-HEIM, 2. der Bischoff zu BAMBERG, 3. der Bischoff zu WURTZBURG, und 4. der Bischoff zu EICHSTÆDT.

Der 3. Theil.

D

Dez

### Der 1. Articfel.

Bon Dem

## HERGENTHEIM.

### Porbericht.

Man muß hier eine kurte Nachricht von dem gangen Markaner, oder Deutschen Orden einz gieben, welcher gang was anders ift, als der Joshanniter Orden auf der Julul Malta.

Se entstund derselbe zu Jerusalem, in dem Dochpitale unserer Lieben Frauen, A. 1190, und dese wegen wurden die Ritter Sospitalier oder Mas

rianer genennet.

Der Stiffter abet, HENRICUS WALD-POT, wat ein Deutscher von Avel; drum heist es insgemein der Deutsche Geben. Die Ritter, werden gemeiniglich die Deutsche Gerten, und ihre Gitter Deutsche Sauser genennet.

Als die Marianer durch die Ungläubigen aus bem Gelobten Lande waren vertrieben worden, so zogen fie A. 1230. nach Preussen, bekehrten bie Berben, und richteten darauf das Weltbekannte Meisterbum darin auf, welches ben unseten Zeitzu einem Königreich ist erhoben worden.

Nachdem aber der bier und sechszigste Ordens-Meister, ALBERTUS, Manggraf von Strandenburg, das Preußische Meisterthum in ein welstides Herbogshum verwandelt, und solches von der Erone Polen 21. 1525, jur Lehn genommen hatte; so musten die Ritter leiden, was sie nicht andern tonten , und muften mit denen noch übrigen Dre bens Gutern in Deutschland zu frieden feyn.

Sie etwehlten sich also ein neues Ober-Haupt, welcher Joch und Deutsche Maister. Latein. SUPREMUS ORDINIS TEUTONICI MAGISTER, genenner wurde. Dereibe ward Arga. under die Francksichen Rrepf. Stände ausgenommen, und hat seinen Rang werer den Gestlichen Fürften zwischen den Ert. Dischöffen und Bischöffen: darwieder aber der Bischoff von Bambergallemahl heftig protestret hat, weil deresche betannter massen unmittelbar unter den Pahftlieden Stuhl gehort.

Die Guter dieses Ordens bestehen erflich in den Cammer Sutern des Ordens Meisters, welche meistens in Francen gelegen sind jund darnach in drevzehn Ball ven, die ein wiediges Fürstenthum ausmachen wurden, wenn sie begammen lägen. Sie werden aber in diel kleine Commenden oder Commenture ken, der Competer 36fe, subdividiret, und die liegen in Deutsche

land bin und wieder gerftreuet.

Die XIII. BALLEYEN, Qut. BALLIVIATUS; beiffen: 1. LOTHRINGEN. 2. BURGUND 3. ELSAS, 4. COBLENTZ, 5. OESTERICH., ODET OB DER ELSAS, 6. FRANCKEN. 7. TIRCI, ODET AN DER ETSCH. B.ALTEN-BIBSEN, ODET VIEUX JONCS, unmolf MASTRICHT. 9. HESSEN. 10. UTRECHT. 11. THÜRINGEN. 22. WESTPHALEN, und 13. Die Balley Sachsen.

Etliche von diesen Balleyen find in sehr gutem Stande; etliche aber stehen unter der Ober-herrichafft protestiender Landes Obrigseit. Etliche babert

haben im Ariege mit Franckreich gar viel Drangfalen ausstehen milfen; und die Ballen Utrecht haben die Hollander gar mit einander einzejogen: Also find die Einkunffee diese Ordens gar sehr geschmählert worden.

Diese Balleven werden durch grosse Lands Comther, oder COMMENDATORES PRO-VINCIALES, regieret, welche ihre so genannten Laus-Comther unter sich haben. Und diese Administratores der Balleven, welche sie Lebenskang besten, sind gleichsam die Canonici oder Doms Derten des Ordens und wenn der Dedens Meister ein CAPITUL ausschreibet, so missen te auf demselben erscheinen.

Mas die Religion betrifft, so ist der Hochund Deutsch Meister freilich allemast von der Minisch Catholischen Religion; in den überigen Ordens Gutern aber wird es gehalten, wie es M. 1624, den 1. Jan. gewesen ist. Das aber ist ein burchgebendes Gelete, daß alle Deutsche Ric-

ter unverheirathet leben muffen.

Bon den übrigen Ballegen wollen wir an feinem Orte handeln , wenn wir die Provingen beschreiben werden, darinn sie gelegen sind: Aber von den Cammer. Gatern des Orden-Meisters, und von der Balley Francken , muß in diesem Buche gebandelt werden.

## Don den Cammer Gatern des Deutschen Ordens,

Darju gehöret erst die Resident MERGENT-HEIM ober MERGENTHAL, welches so viel als MerienMarienheim, Marienthal, sepn soll. Es ist eine Stadt an der Tauber. Und gleich beyder Stadt ist der Spannete Kitzeberg, darust lieget das Schos Neuenhaus, welches die oedentliche Residens des Hochund Deutsch-Weisters kepn soll. Die andern Cammer. Guter sind: 1. Die Bogtep Huttenheim. 2. Das Amt Dallau. 3. Die Pflege Hispach. 4. Die Pflege Heychelmeim. 5. Die Pflege Kirbach. 6. Die Pflege Vanscen. 8. Die Pflege Weingarten. 9. Das Schloß Stockeers, 10. Das Amt Neckas-Uim. 11. Das Amt Weinckheim. 12. Das Amt Kirchhausen, 12. Das Amt Kirchhausen, 13. Das Amt Kirchhausen, 14. Das Amt Kirchhausen, 15. Das Amt Kirchhause

Herzu kommen noch einige Cammer Guter, bie in Stadten gelegen find, j. E. r. in Cron-Weiffenburg, 2. in Speyer, 3. in Heidelberg, 4. in, Franckfurt, 5. in Maintz, und in andern mehr.

Don der Balley Grancken.

Es gehören dazu XVII. COMMENTHU-REYEN, die aber nicht alle in Francen gelegen find: wie man aus der folgenden Nachricht seben kan.

1. 3u Ellingen. 2. 3u Nürnberg und Eschen-Bach. 3. 3u Dünckelspiel und Poschbauer. 4. 3u Halbrunn. 5. 3u Vierensperg. 6. 3u Blu-Menthal. 7. 3u Würtzburg. 8. 3u Rotenberg. 9. 3u Ulm und Zeschingen. 10. 3u Kupfferfeld. 11. 3u Ottingen. 12. 3u Donauwert. 13. 3u Regenspurg. 14. 3u Vinneda. 15. 3u Min-

MINNERSTADT, 16, 34 GENGHOVEN. FREUDENHAL.

Unter Diefen ift ELLINGEN, oder OELLIN-GEN, Die Refibent Des gand . Commenthurs : Es lieget nicht weit von der frepen Reichs Stadt Weiffenburg, an ben Granben Des Bifibums Eichstädt.

Der heutige Soch und Deutsch : Meifter ift CLEMENS AUGUSTUS, aus dem Saufe Bavern, geb. 1700. Er ift jugleich Churfurft au Cölln, Bichoff ju Münfter, Paderborn, Hildesheim, und Osnabrügg.

#### Der 2. Articfel.

Bon bem Bigthum Bamberg.

Es maren bor Alters Grafen von BAMBERG ober BABENBERG in Kranden, und Rapfer Ludovicus IV. ließ bem letten Davon, Mahmens

Alberto, 2. 905, ben Ropff abichlagen.

Sundert Jahre darnach hat Kauser HENRI-CUS II. und seine Gemahlin CUNIGUNDA ju BAMBERG ein Bigthum geftifftet, welches fainem Ers Bifchoffe, fondern Dem Pabftlichen Stuhle unmittelbar unterworffen ift, und Defiwegen auch unter ben Deutschen Bifthumern ben erften Ort hat.

. Diefes ichone Stifft liegt mitten im Francen-Lande : und man halt Daver, wenn man bas Romifche Reich in einem Circul faffen wolte, baf man fobann Die Stadt BAMBERG jum

Centro murbe ermehlen muffen.

Die Buter, Die ju Diefem Stifft gehoren, liegen theils theils in Francen, und erftreden fich 16. Deilen in Die Lange, und 8. Meilen in Die Breite.

Uber Diefes liegen noch in Dem Berhogthum Rarnthen XVI. fchone Memter, Die Rapfer Hen-

ricus II. Diefem Stiffte gefchenctet hat.

Bon Diefen Rarnthifthen Memtern ift allbereit oben in Dem Buche von Defterreich gant ausführlich gehandelt worden; alfo durfen mir an Diefem

Ortenur Die Franctifchen Memter fpecificiren. Es find berfelben LV, die follen billig jum Rachfchlagen in Alphabetifcher Ordnung hergefetet merden: 1. Alt-Eyfeld. 2. Arnstein. 3. Baunach. 4. Bodenstein, 5. Burg-Kunstadt. 6. Cronach. 7. Daringstadt. 8. Ebermannstadt. 9. Ebersberg. 10. Ebrach. 11. Eckelsheim. 12. Eichenreid. 13. For chheim. 14. Fürstenburg. 15. Giech. 16. Gros-Meinstein. 17. Halbstadt. 18. Hartenstein. 19. Hertzog - Aurach. 20. Hochstädt, 21. Holfeld, 22, Kirchdorf, 23. Kupfferberg, 24. Leyhenfels, 25. Lichtenfels, 26. Ludwig-Schöngaft. 27. Mahlburg. 28. Marckleygaft. 29. Marckschorgast. 30. Marlofstein, 31. Neukirchen 32. Neuenhaus. 33. Neydeck. 34. Nieffen. 35. Nord-Alben. 36. Ober Eisfeld. 37. Ober-Höchstädt. 38 Ober-Schönfeld, 39 Reichenfels. 40. Reiffenberg. 41. Schesslitz. 42. Schænborn. 43. Senftenberg. 44. Stauffenberg. 45. Steinach. 46. Teutfchnitz. 47. Vilfeck. 48. Waldenfels. 49. Warberg. 50. Weichenrod. 51. Weiffeneck. 52. Weiffmain. 53. Weichenfeld. 54. Wolfsberg. 55. Zeil. Die merchurdigften Derter find unterdeffen folgende :

0 4

BAMBERG, ein meitlaufftiger Ort,aber ohne Mauerns befromen man faget, es mare bas groffelte Dorff im gangen Romifchen Reiche. Die Barger hatten fic 91. 1435, gar unboffich gegen ihren Bifchoff aufgeführet ; - befinegen marb ber Stadt von bem Concilio in Bafel. sur Straffe auferleget, bag fie ihre Dauern nieberreiffen, und nimmermehr wieder aufbauen folte, Conft liegt Bamberg am Sluffe Rednitz, und ift fo ein luftiger Drt, baß man im Sprichwort faget : Wenn Nurnberg mein ware, fo wolte ich foldes ju Bamberg vergehren. Das Bifchoffliche Colos bafelbft bat ben Rahmen GEYERS-WERTH. Es machft in ber Begend herum viel liebes Betrabbe, viel Doft, viel 3miebeln, und viel Guß Sols Ben groffen Deren : Inquifitionen find bann und mann einide Bamberger mit ertappet worden ; befregen fich Die gute Stadt muß ubel nachreben laffen, als wenn ibre : Ginmohner ein Sandwerd von ber Degeren machten, Die Haiverfitat bafelbftift 21. 1585. geftifftet morben,

FORCHHEIM, eine Stadt, Ant und Schloß, am Fluffe Rednitz, brey Meilen von Bamberg, und ift wohl bie befte Feltung im Franden, Lande. Dafelbt ift Portrus peratus gehören worben, wobfern andere ber

alte Lateinifche Bers mahr ift :

Porchhemii natus est Pontius ille Pilatus

Tentonica gentis, crucifixor Omnipotentis, PodMERFELDEN. iff ein unvergleichliches Luft Sollos, viere Meilen vom Bamberg, welches der Chur Hift ju Maintz, Lotharius Francicus, auf dem Jane Schemdorn, welcher zugleich Beichoff in Bamberg war, mit aroffen Unfollen in ein irvoliches Paradies verwamdelt fat.

LICHTENPELS, eine Stadt, ein Schloß, und ein

Mint, am Dann Strome.

CRONACH, eine Stadt mit einem feften Schloffe,

auf einem fleinen Berge, am Fluffe Cronach,

ALTENBURG, nahe ben Bamberg, gegen Beften, in meitand ein Schofe und Reftenit ber atten Grafen von Bamberg gewesen. Uniego wohnen nur etliche Jäger bafeloft.

BODEN-

BODENSTEIN ober POTTENSTEIN, Stadt und Schlog, an ber Grange von Bareut, ift bes gelehrten MARTINI CRUSII, Profesioris in Tübingen, Baterland gewefen.

SCHESLITZ, ein feines Stabtlein, fammt einem

Coloffe, nicht weit von Bamberg.

STEINACH, Stadt und Amt lieget an ber Grange uber Culmbach.

WEISMANN, eine Stadt und Umt, jur Linden, gegen Culmbach.

HERTZOG-AURACH, eine fleine Stadt, mit einem Coloffe unweit Nurnberg, gegen Beften.

ZEIL, eine Stadt und Umt, am Dann Strom, jur Rechten auf ber Charte, gegen Schweinfurt,

HöCHSTÆDT, Stadt, Schlof und Umt, nicht weit bon Forchheim, gegen Weften , muß mit anbern Dere tern Diefes Dahmens nicht verwechfelt merben.

KUPFERBERG, Stadt und Umt, an den Bogtlane

bifden Grangen.

TEUTSCHNITZ, Ctadt, Schlof und Amt, über Cronach.

VILSECK, Stabt und Colof, an ben Granten pon ber Dber Dfalt, nicht weit non Sultzbach. Es mirb ba gut Gifen achammert.

FüRTH, ein groffer Bleden, eine Deile von Nurnberg. Diefer Ort gehoret bem Bambergifchen Dome Capitul ; boch bat ber Marggraf ju Anfpach bie Juris: biction, und ber Rath ju Nurnberg die Inspection über Rirden und Soulen.

Der ietige Bifchoff ju Bamberg ift FRIDE. RICUS CAROLUS, ein Bruder Des Cardinals bon Schönborn, bem das Glud in einem Jahre, nehmlich 2. 1729. Die fconften grep Bifthumer in Deutschland, ich meine Bamberg und Würtzburg, in den Schoof geworffen hat.

Das Bambergifche Dom Capitul beftehet aus XX. CANONICIS, und XVIII. DOMI-CEL-

CELLARIIS, oder jungen Dom Derren, die allumahl wohl verforget find.

### Der 3. Articfel.

Bom Stiffte Burgburg.

Es lieget neben Bamberg gegen Weften, und ift eines von den geoften und reichsten Stifftern in Deutschland: benn es ift 13. Meilen lang, 10. Meilen breit, und wird in L.H. Memter abgetheilet.

Das Land ist aus der massen fruchtbar, und die Sinwohner duren vor Getrayde und Wein wicht forgen, sondern können von ihrem Ubersusse andern Deutschen Provingen noch vos mittheilen.

Der Apostel ber Francken ist der heilige KILIANUS, ein Schottlander von Geburt, gemesen, welcher zur Danckbarkeit die Martrer Errome bavon getragen hat. Zu dieser Sheve verhalff ihm die Shebrecherin GAYLANA. Der damahlige Derhog in Francken GOSBERTUS brauchte sez ist einer Gemahlin, da sie doch seines Bruders Weiter Gemehlin, da sie doch seines Bruders Weiter war, welches der heilige Mann nicht leiben wolte. Es ist etwan 21.705, geschehen.

Es ware kein Munder gewesen, wenn dieser Mordthat wegen das neu aufgegangene Christenthum in Francken wieder ware ausgerottet worden: Es fiel aber der Fluch vielmehr auf das Herhogliche Haus, und sechs und drepfig Jahr darnach ftarb der lette herhog in Francken HEdarnach ftarb der lette herhog in Francken HE-

TANUS ohne Erben.

So gleich darauf ward 21. 842. Das Stifft Würtzburg gestifftet, und der erste Bischoff BUR-CHARDUS war ein gebohrner Engeständer, web der am Sofe Des Frandifden Ronigs Pipini feine Derfon fo mohl ju fpielen mufte , bag bem neuen Stiffte faft alle Buter gefchendet murben, melde

Die Berboge in Rranden befeffen haben.

Es haben befregen auch die Bifchoffe ju Burgburg barinnen etwas befonderes, baß fie fich bis auf diesen Tag Bermoge von Francken schreiben, und fich auch ein bloffes Schwerdt bortragen laffen, bergleichen Saus . Bewehre Die Bifchoffe fonft nicht ju führen pflegen. Dit alle dem aber ift doch ein Bifchoff ju Würtzburg nicht independent, fonbern er ift ein fuffraganeus bon dem Ers Stiffte Maintz

Der heutige Bifcoff ift FRIDERICUS CA. ROLUS, ein gebohrner Graf von SCHoN-BORN, welcher, wie furs vorher ift erinnert worden, jugleich Bifchoff ju Bamberg ift. Das Dom Capitul aber bestehet and XXIV. CANONICIS, und aus XXIX. DOMICELLARIIS, welche Der heilige KILIANUS, als Datron Des Stifftes, alle febr reichlich bebacht hat.

Auf Das Stifft felber ju tommen, fo wollen wir erftlich die fconen LII. Memter in Alphabetis icher Ordnung herfeten. Wir wollen aber Die Pleinen Memter, Die ben Deben Stifftern geho. ren, nicht mit gehlen : Denn fonft murbe fich Die

Unjahl bis auf fiebengia erftrecen.

I Das 2mt Arnstein. 2. Aschbach. 3. Aub. 4. Auersberg. f. Bischofsheim. 6. Bottenleuben. 7. Brellsdorff. 8. Bromberg. 9. Brosseltsheim. 10. Buttert, 11. Carlstadt, 12. Demblingen. 12. Dettelbach, 14. Ebenhausen, 15. Eberg. 16. Eltmann.

mann. 17. Fladungen. 18. Freudenberg, 19. Gemünden. 20. Gerolshofen. 21. Hartheim. 22. Hafsfurt. 23. Heslach. 24. Hohenburg. 25. Homberg an der Werre. 26. Jachsperg. 27. Iphofen. 28. Kilfingen. 29. Kitzingen. 30. Klingen, 31. Königshofen. 32. Lauda, 33. Mainberg. 34. Marck-Bibert. 35. Melrichtadt. 36. Münnerstadt. 37. Neuberg. 38. Neurstadtan der Saal. 39. Reichelsberg. 40. Rimpar. 41. Rötingen. 42. Rotenfels. 43. Rotenstein. 44. Schusselfeld. 45. Schönrein. 46. Schweinberg. 47. Stolberg. 48. Trimberg. 49. Volkach, 50. Werneck, 51. Wildburg. 52. Zabelstein. 20. Werneck, 51. Wildburg. 52. Zabelstein.

WURTZBURG, Bat. Herbipolis, bie Saupt : Stabt, liegt am Mayn, und ift gut befeftiget. Dan mag nach bem Urfprunge bes Deutschen ober Lateinischen Dahmen fragen, fo friegt man feinen rechten Befcheib, bamit man tonte gufrieben fenn. Der vorige Bifchoff Horren hat in ber Stadt einen fehr prachtigen Bifcofflicen Pallaft anlegen laffen, welchen ber tetige Bifchoff ausbauen laft. Dergleichen Gebaube ift bas mundericone Dofpital, barin 400. Perfonen, fo mol Beibliches als Dannliches Gefolechts, unterhalten werben. Das Schlof MARIEN-BURG, oder Unferer Lieben Grauen , Burg, lieget aufferhalb ber Stadt, auf einer Dobe, und ift mit ber Stadt burch eine fleinerne Brude verbunden, auf beren Seiten 12. fone Statuen von Beiligen fleben, bie eben fo aut laffen, ale wie bie ju Rom auf ber Brude nach ber Engels Burg. Diefes Chlof commendiret die gante Stadt, und iff auch bie orbentliche Refibent bes Bifchoffs. Das Arfenal, und bie Rellerenen fo barin find, find werth au feben. Bor 300. Jahren war bie Stadt im Stande, bem Difchoff bie Opigegu bieten; aber nach diefem haben 16 bie Beiten gar fehr geanbert. 2, 1403. ift bie Uni verfitat bafelbft geftifftet morben. OCH-

OCHSENFURT, eine mittelmäßige Stabt, am Mayn, 3. Weilen von Warreburg. Es ift ein Bischofflicher Lafel Gutth gewein; welches aber die Dom Bereine an fich gefauffet haben. Um diese Gegend macht ein herv licher Francken Wein. Die steinerne Brude über ben Mayn ist der Stabt sehr ben dem Mayn ist ber Stabt sehr ben ben

KöNIGSHOFEN, Lat. Regis Curia. Es find zwer Gerter in Francken, welche biefen Bahmen fibrent: Eines liegt in dem so genannten Grabfelde, an den hennebergischen Grängen, eine feste Stadt, nebst einem Schloß und Umre, das gestort dem Historia zu Wurtzeurg i das ander KöNIGSHOFEN liegt an der Tanbe-

und gehort bem Churfurften ju Maintz.

BISCHOFSHEIM ift auch gwehmahl in ber Welt: Eins liegt an dem Baffer Köhm, an den Grängen vom Eifff Falda, eine Stadt und Ame, gehört zum Stiffte Wartzburg; das andre BISCHOFSHEIN liegt an der Tanber, und gehört zum Spurführfahm Maintz.

SCHWARTZACH, eine fleine Stadt, am Mayn, bar vor biefem ein Benebictiner : Rlofter. Es fit ein Sent- Gericht bafelbi : Bas aber bas vor eine Utt won Jurisdiction fep, das wird unten im Anhange vorfommen.

KISSINGEN, eine fleine Stadt, an der Francischen Saale, hat einen Sauer Brunnen, und ein Bild Bad.

Diefer Rlug Saale ift mobl ju merden : weil vermuthlich bie alten Luges Salica ber Francien ihren Dahmen Davon befommen haben.

NEUSTADT, an eben biefer Saale, bat ein altes,

und auch ein neues Schlof.

GEMUNDE, eine fleine Stadt, aber ein guter Daß über ben Dann . Strom.

MELRICHSTADT, insgemein MELLERSTADT, ein fleiner Ort, an ben Grangen von Henneberg; bet aber ein boppeltes Unbenden bat: Denn erflich hat bet Ranfer Henrieus IV. 21, 1078. ben Diefem Orte mit feis nem Gegen Ranfer Rudolpho aus Schmaben bataillirt, und bas Reld behalten ; barnach bat Martinus von MELLERSTADT feinen Bunahmen von biefer feiner Geburthe Stadt, welcher bes Sachfifchen Chur Rurftens Friderici III. Leib Debicus gemefen ift, und gar viel jut Rundation der Univerfitat Wittenberg bengetragen bat.

CARLSTADT, eine fleine Stadt , am Mayn, mit bem Schloffe CARLBURG, insgemein CARBURG, meldies ichon jur Beit ber Carolingiften Ropfer berubmt

gemejen ift.

EBORACH ober EBERACH, ein Rlofter an benen Bambergifden Grangen. Es werden babin alle Dersen ber perflorbenen Bifchoffe von Wurtzburg benraben. Es lieut am STEIGERWALDE, welches eine Uberbleis bung von bem alten Schwart Balbe ift. Diefes Ge burge liegt theils im Stiffte Bamberg, und theils im Stiffte Wurtzburg. AUB, Stadt und Umt, brauet gut Bier , und lieget

. unten ben Mergentheim, ARNSTEIN von Schweinfurt, gegen Beften, eine

magige Stadt, mit einem Schloffe.

TRIMBERG, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe, an ben Granten von Fulda.

GEROLDSHOFEN,eine alte Stadt.imifthen Schwein-

furt und Kitzing.

ZABELSTEIN, eine Stabt, mit einem Schlof und Umte, an ben Bambergifden Grangen.

HASFURT, eine fleine Stadt und Solos, 3. Deilen pon Schweinfurt. IP-

1PHOFEN, unweit Caftel, ift nur ein fleiner Ort; es wird aber ein groffes kand. Gericht bafeibff gehalten. FLADUNGEN, eine fleine Stadt und Amt, an den henebergischen Gedanen.

LAUDA oder LAUDEN, eine Stadt mit einem

Schloß lieget an der Tauber.

ROSENBERG, eine Bereichafft mit der barinn liegenben Stadt STETTEN, nebil den benden Schlöffern. HALDERBERG und WALDENHOFEN gehören den

Grafen von Harzenel, von der Trachenburgifchen Linie; find Burgburgifche Lehne, und liegen nabe an diesem Stiffte.

### Der 4. Articfel.

Vom Bifthum Aichstädt.

AICHSTÆDT oder EICHSTETT, ift gegen Bamberg und Würtzburg zu rechnen, gar ein-kleines Stifft: Denn es liegt am Baffer Altmilh, an ben Grängen von der Ober Pfale, und hat nicht mehr als 16. Meilen in feinem

Umfrenffe.

Es mird aber doch in folgende XXXI. Alemter eingetheilet: 1. Abendberg, 2. Amberg, 3. Arenberg, 4. Berging, 5. Berggrieß, 6. Blanckenstädten, 7. Bleyfeld, 8. Damhaufen, 9. Dieting, 19. Dolmstein, 11. Eichstädt, 12. Euburg, 13. Greting, 14. Grundesstein, 15. Hebing, 16. Herrieden, 17. Hirschberg, 18. Kinding, 19. Kupfenberg, 20. Merckenloe, 21. Nassenstein, 22. Oberbach, 23. Oberbau, 24. Ober Messing, 25. Geitenbuch, 27. Reichs-Pflegs, 28. Sandse, 29. Spalt, 30. Warberg, 31. Werensels. 20. Be metamultbigsten Opter singe.

AICHSTÆDT oder EICHSTETT, am Baffer Altmuhl, die Daupt, Stadt, ift nicht gar ju groß, und liegt in einem Thale. Es foll bas alte Aunearum fein ; begwegen auch bas Stifft von etlichen Episcopatus Aurea-

renfis genennet mirb.

WILLIWALDSBURG, insgemein WALPERSBURG, bie ordentiche Restden des Bissops, liege eine halbe Stude down, auf einem Berge. Se hat feinen Rahmen von dem ersten Bissops, with the Bissops and beine Bissops, with the Bissops and bein ersten Bissops with the Bissops and bein ersten Witter Bonn eine leibliche Schwerfter vok heiligten Bonntach gewien für erk heiligten Bonntach gewien für

BARNGRIËS ober BERNGRIES, eine Stabt uni

DOLLENSTEIN oder DALSTEIN ift nur ein flebner Ort.

KUPFENBERG ift nur ein Stabtlein.

Dieses Bisthum gehöret unter das Ert Stifft Maintz, und hat XVI, CANONICOS, und auch XI, DOMICELLARIOS.

Der heutige Bifchoff ift FRANCISCUS LU-DOVICUS, Schencke von Castel aus Schwas ben, seit 1725.

Das II. Cap.

# Won den Weltlichen Reichs.

Der i. Artickel.

Bom Burggrafthum Nurnberg.

Das Burggrafthum hat Kapfer HENRI-CUS IV. allbereit 21. 1060. gestifftet: und weil die Burg oder Restdens in Nurnberg lieget, so ward es das Burggrafthum Nurnberg genennet.

Die ersten Besiber waren die Francischen Grafen von VOHBURG, Deren Stamm Sans

in Ober Bapern gelegen ift. Nach ihrem Absterben aber ist das Schwäbische Haus HO-HENZOLLERN damit belehnet worden.

Unter denselben tauffte Burggraf FRIDERI-CUS VI. vom Rapfer Sigismundo die March. Brandenburg: und damit er das Gelo aufbringen fonnte, so vertauffte er den Nurnbergern die damahls abgebrannte Burg, nehft der Wage und andern Gefällen in der Stadt, vor eine nahmi haffte Summe baares Geldes, A. 1417.

Singegen aber behielt biefer Fridericus Die Burggraflichen Guter aufferhalb ber Stadt vor fich und bor feine Nachformien, und die find fo wichtig, daß nach der Zeit zwep besondere Fürstenthumer baraus haben können gemachet werden.

Wenn man nehmlich NüRNBERG mit seinem Territorio jum Centro sehet, so lieget die eine Halle des Burggrafthums gegen Norden, das wird das Ober-Burggrafthum genennet: und das andre lieget gegen Suden, und heisst das Unter-Burggrafthum.

Andere brauchen andere Nahmen, und nennen jenes das Burggrafthum Gberhalb des Gebarges; und dieses das Burggrafthum Unterhalb des Gebärges.

Benn einer diese beiden Fürstenthumer, die durch das Nürnbergische Territorium aufetliche Meilen entrecoupiret sind, von den Meisnischen bis an die Schnäbischen Grängen, die Länge hinunter besichtigen wolte, so wurde er vollkommen drepsig Meilen reisen mussen.

Die Chur, Fürsten ju Brandenburg befigen ber 3, Theil, P heu-



BAREUT ober BAYREUTH, gat. Baryruthum, ift Die Saupt: Ctadt bes gaugen Burggrafthums, Der Dargaraf bat eine febr mobl angelegte Refident bafelbft; begwegen wird das gange land oberhalb Geburges insgemein das Marggraftbum Bareut genennet. Margs graf Christianus Erneltus mar einer von ben flugften und gelehrteften Gurften feiner Beit : ber legte bafelbft 21. 1664. Das befannte Collegium Christian - Ernestiwww an, und beießte baffelbe mit 8, Profesforibus, und guten Erereitien: Deiftern. Beil nun viel Schulen in ber Dachbarichafft find, weil auch heutiges Tages faft niemand mas lernen will; und weil die Jovialifchen Gets fter ben Sofe , und die Merenrialifchen Geelen ben ben Mufen, wicht allemabl gern bepfammen mobnen; fo bat es mar niemable ju einer farcfen Frequent gedepen wollen, ift and nicht allemahl complet befest gewefen : Es ift aber ein ewiges Dendmahl feines gloricufen Stiffe ters, welcher gewiß eine groffere Furftliche Geele hafte, als fein Furftenthum mar.

S. GEORG, an einem Cee , nicht meit bavon , ift ein Margaraffiches Luft , Saus. Gine Meile Davon ift Die fcone Eremitage in einem bicen Balbe augeleget, wo fich Die Fürftliche Derrichafft zu ergoben pflegt.

CREUSSEN ift eine Ctabt, ba viel irdenes Gefchirre

fabriciret wird.

PEGNITZ ift ein Stadtgen, mit einem gerfidreten Coloffe , Bonmerstein genannt, in der Gegend , mo der Rug Pegnitz entfpringet. STREITBERG, eine Ctabt, mit einem giemlich feften

NEUSTADT, am Hohen Culmen, ift ein Giabtlein. SOPHIENBURG ift ein Birftlich Enft : Colof , auf bem Berge Sees.

Ben Pegnitz ift eine Brucke, die nicht von Denfchen gebauct ift: Denn bas Baffer dafelbit laufft an einem

Orte unter bem Erdboden meg. Der FICHTELBERG ift was merchwurdiges in bies

fem Diftricte. Es liegt biefes Geburge an ben Bohmis ichen Granten, und bat einen Umfang von feche Deilen ; 1) 2 ben

dei Nahmen aber hat es von den vielen Jichten; die dasclisst wachsen. Se entspringen auf diesem hohen Gebirgs die bekannten 4. Jüsse, welche das Lettenische Wort, MENS, in sich hat, die ihren Lauff gegen die A. Plages Mundi nehmen, nehmlich der MAYN gegen 2B. fien, die EGER gegen Often, die NABE gegen Seden, wab die Salle gegen Norden. Es ist auch ein alter Seddinis. Beres davon verhanden:

MOENUS ubi patet, & cum SALA, nobilis EGRUS,

Et NABUS ex uno fonte lacuque fluunt.

H. Der Culmbachische DISTRICT, darin sieget:

CULMBACH, eine stemliche feste Stadt, mo vor die fein die Margarafen refibiret faben; beswegen bas Land noch in wielen Land Charten bas Margaraftbum Culmbach genennet wird.

PLASSENBURG ift ein sehr festes Schloß, welches die. Stadt Culmbach bedeckt , und auf welchem das Archiv diese Landes vermahret wird , darinn viel alte Documenta ju finden find.

ORANACH, ober GOLD CRANACH, ober CRO-NACH, ift eine Grabt i mo ber so genannte rothe Main entspringer, der sich ben Culmbach mit dem weissen Mayn

enefpringet, ber fich ben Culmbach mit dem weiffen Mayn vereiniget. SCHREETZ, nicht weit von Bareut, ift vor diefem

eine Resident der Eulmbachischen Linie gewesen. 111 Der Boffische DISTRICT anden Bogt-

landifden Grangen, barin ift :

HOFF, gat. Curia, eine feine Stadt mit einem guten Gymnasio. Es lieger eigentlich im Bogtlande, und wird

befregen auch lat. Curia Variscorum genennet. LICHTENBERGift ein Schlog,welches mufte liegt,

baben, aber gute Sauer Brunnen und Eisen Berde figt.
Minchsberg, eine Stadt, 2. Meilen von Hoff.

OBER KOTZA, ein Dorff, ift ben unfter Beit befannt geworden,weil ein abgefundner Margaraf feine Reftbent Dafelbft genommen, und mit einer Gemablin ungeieches Standes imen Cohne gezenget hat, welche fich herren von Onen-Korza ichreiben.

IV. Der Wonfiedelische DISTRICT, darin

lieget :

WONSIEDEL, eine mittelmäßige Stadt, an dem Baffer Roslau, welches nicht weit davon in die Eger flieste. Es giebt in diere Gegend Ers Innund Sifen-Gruben, auch guten Marmor.

WEISSENSTADT, ein Städtlein, eine Deile von

Fichtelberge.

MOHENBERG, ein feftes Colof, auf einem hohen

Berge, nahe an ben Bohmifchen Grangen.

THIERSTEIN, ein Marcht: Fleden, der megen der Topffer Arbeit durch gang Deutschland beruhmt ift.
ARZBERG ift ein Marcht Rieden, an den Bohmis

fchen Granken, und hat aute Erfen Datten.

V. Der Meuftadrische DISTRICT, darin

lieget :
NEUSTADT an ber AISCH, eine fleine Stadt, Schlog und Umt, gegen Nurnberg ju. Es refibiret ein

alter Margaraf dafelbft.
BURGERNHEIM, ein groffer Fleden, mit einem

Colofe und berugmten Wild Babe.

EMSKIRCHEN, ein Doft Saus, eine Meile von ber Neuftadt.

ERLANG, eine f leine Stadt, am Flusse Rechniz, 3. Meilen von Nürnberg. Es ist dache eine Cadt sin ib Frankschieden Aberlinge angeleigt worden, wolche Neu-Erlang, oder, nach ihrem Erhauer, CHRISTIAN-ERLANG geneunet wird. Sie liegt lustig, und ist englate gedarch, ein Haus wie das andere. Ein reichee Betmagn; aus dem Seisd iche von TROCKAU, bat daleich eine Anademie angeleig, darin usten nei unse Godenate, sondern auch Adelmie Gräulein, etwogen und unterwiesen werden. Bon 1726. bis 1724. residire die betweitstehe Marggatin Sopna, aus dem Jane Sachsen-Weisseniele, da sie sich wieder mit Alberto, Grafen von Hodiz, verhalbet da.

₽3

HOHENECK, ift ein feftes Schlof, unweit ber Stadt Windsheim, und gehorete por biefem bem Ablichen Gefchlecht von Seckendorff.

VI. Es haben in Diefen Diftricten vor Alters auch einige Rlofter gelegen, die fcon langft find fecularifiret morden, als:

HIMMELCRON, am Beiffen Mayn , ba bic Surfte

liche Berrichafft fich offt bivertiret.

Monch - Aurach, nicht weit von Erlang, gegen

PIRCKENFELD, unmeit Neuftadt an der Aifch, und andere mehr.

### Det 3. Urtickel.

### Bon bem Mieder Burgarafthum unterhalb des Geburges.

Es lieget gegen Dittag am Gluffe Pegnitz, und granget mit dem Gebiethe der Stadt Nurnberg, und mit dem Bifthum Aichstädt.

Das gante Land wird nach den allerneueften Dadrichten in XV. Ober . Ziemter abgetheilet, Die heiffen: 1. Anspach. 2. Burg -, Than und 3. Cadoltzburg. 4. Crelichen. Schönberg. 5. Colmberg und Leutershausen. 6. Creilsheim und Lobenhausen. 7. Feuchtwangen. 8. Guntzenhausen. 9. Hohentruhdingen und Heydenheim. 10. Roth und Gemünd. 11. Schwabach. 13. Uffenheim. 14. Wasserthruhen-12. Stauff. dingen, und 15. Windsdach.

Sie werden aber wieder in LXXII. 2lemter fubdividiret, Darunter eilf Rlofter . Memter find. Es wird hier aber gnug fenn , menn wir nur Die

Bor/

porhergehenden Ober . Memter behalten.

merchwürdigften Derter find :

ANSPACH ober ONOLZBACH, Lat. Onoldinum, babon bas gange land insgemein bas Marggraftbum Anfpach genennet wirb. Der regierende Marggraf bat bafelbft eine fcone Gurftliche Refident, ingleichen ein wohlangelegtes Gymnafium. Es wird auch ba bas Ranferliche gand Bericht gehalten ; auch Porcellain fabris ciret. Much muß man ben fo genannten Printien-Barten in der Borftadt behalten, welches ein Furftlis des Luft Daus ift.

DRIESDORFE, ein Margarafliches Luft , Colof mit

einem fchonen Thier Garten.

REICHENBACH ift ein Furftliches Jagd Saus.

SCHWABACH ober SCHWOBACH lieget 2. Deilen bon Nurnberg, ift mohl bewohnt, und treibet aute Sands lung, weil die Frangofifden Fluchtlinge nusbare Danus faeturen bafelbit angeleget baben. Es fehlet auch nicht an Juben in Diefer Ctabt. Die Schmabacher Cdrifft in ben Buchbruckerenen hat ihren Rahmen von biefem Drte : weil vor biefem eine beruhmte Schriffe Siefferen. Dafelbit gemefen ift.

CREILSHEIM ober KRAILSHEIM, eine Ctabt und Colofi, an einem Baffer, fo . bie Jaxt genennet wirb. Es lieget an ben Grangen von ber Probften Elwangen in Schmaben.

OFFENHEIM ober UFFINGEN, eine fleine Stadt, mit einem Coloffe, in einer fruchtbaren Segend, nicht beit von ber frenen Reichs Ctabt Weinsheim.

WILSBURG war vor biefem ein Riofter, nunmehro aber eine aute Feftung mit funf Baftionen, nicht weit bon der frenen Reichs Stadt Weiffenburg, an den Grans hen bes Stifftes Aichftadt,

CADOLZBURG ift ein Schlog und: Umt, ber Stadt Nurnherg gegen über, barauf bie alten Marggrafen Offters refidiret haben.

LANGEN ZENN, ein Stadtlein, und vor diefem ein Auguffiner Rlofter.

SECKENDORF, das Stamm , Saus eines alten Ges

fcbleches, liegt nicht weit bavon.

FEUCHTWANGEN. Lat. Hydropolis, Stabt, Stifft und Bogien, unweit Dunckelfpahl, an den Schmäbischen Grangen, ift vor Alters eine frege Reichs Stabt geweien. WASSERTRUHENDINGEN, eine fleine Stabt, an

ben Grangen bes Fürftenthums Oettingen.

GUNTZENHAUSEN, eine fleine Stadt, eine Meile von Weissenburg.

HEIDENHEIM, an ben Schwäbischen Grangen, mar por biefem ein gedoppeltes Rlofter vor beiberlen Ge-

fchiechte.

HELSBRUNN ift ein altes Ciftercienfer. Klofter, am Sluffe Schwabach. imischen Anspeh und Nürnberg: das sit von den beiben Margaraftschen Halpen hat in eine gemeinschaftliche Evangelische Schule verwandelt worden, darinnen 100, Scholaren von guten Profesioribus treusich unterwiesen werden.

Seit A 1729, besieht dieses Marggräfliche Haus auch die schöne Grafichafft GEYER, und ift dieselbe meistentheils zu. den Ober-Aemtern Uffenheim, Creilsheim und Creilchengeschla-

gen morben.

## Non der Gefürsteten Grafschafft HENNEBERG.

Diefes Land liegt an den Thuringiften Granben, und der Fluß Werra durchstromet bas Land.

Henneberg an fich felber ift ohngefehr 12. Deilen von Weften gegen Often lang, und 6. Meilen

bon Guden gegen Rorden breit.

Bor diesem gehorete HENNEBERG und CO-BURG jusammen, und da maren die Bestiger dieser beiden Lander gewiß wichtige Reiche Stande. Es tam aber darnach erflich COBURG durch eine Bermahlung, und HENNEBERG durch eine Erb. Bereinigung, an das Haus Bach fen.

Die Bermählung geschahe A. 1346, wischen Friderico Strenuo, Matggrafen zu Meisen, und Landgrafen in Germenbergsschen Carharina. Weisen und er Braut-bergsschen Carharina. Weis nun der Braut-Schaft in dem Fürstenthum COBURG bestund, so pflegte Fridericus Strenuus zu sagen, seine Gemahlin wäre eine gute Genne, weil sie ihm ein goldnes En geleget hatte.

Det lehte gefürstete Graf zu Henneberg aber, GEORGIUS ERNESTUS, starb 21.1583. und da siel auch die Grafschafft HENNEBERG an

das Saus Sachsen.

Es hat fich aber das Haus Sachsen bekannter massen in viel Linien getheilet: einigen davon sind ihre Landes Portiones im Hennebergischen angewiesen worden, und die sind zum Theile wieder ausgestorben; dadurch ist dieses Land in einen gar berwirrten Zustand geseher worden,

Se wird aber alles flar werden, wenn wir nur vor allen Dingen Nachricht geben, wie es zum Ansange des ieht lauffenden Seculi im Henneber gisch ausgesehen hat. Se hatte aber die Grafschaft damahls acht besondere Landen-Zerren.

1. Das Saus SACHSEN-ZEITZ, bon der Albertinischen Einie, bekam zu seiner Erde Portion in diesem kande Schleussingen, Sula, Kundork und Bentzelausen. Es start aberder leite Dergog zu Zeitz, Maurittus Wilhelmus, A. 1718. ohne Männliche Erden, damit bat der Chursus schallen. Da Sach

Sachfen, als das Saupt der Albertinischen Einie, Diefe gange Landes . Portion an fich gezogen. Die hinterlaffene Bittme, Maria Amalia, eine Tochter Friderici Wilhelmi, Churfurftens gu Brandenburg, hat unterdeffen ihr Leib : Gedinge ju Schleuffingen, und bekennet fich fur Refore mirten Religion,

SCHLEUSSINGEN, eine giemliche Stadt, mit einem 91 fconen Schloffe. Bor Diefem haben Die gefürfteten Grafen ju Henneherg dafelbft refibiret. " Es mird por treffith Gewehr bafelbit gefdmiebet . Das Gymnafium allba ift gemeinschafftlich, und wird vom ganben ganbe

unterhalten.

SULA ift eine mittelmäßige Stadt , ohne Mauern ; Tibat aber viel Ginwohner. Es wird bafelbft nicht nur aut Gifenwerd und Gemehre, fondern auch guter Pari ment und qute Beinwand fabriciret.

KUNDORFF ift ein Schlogund: Amt. BENTZHAUSEN ift ein groffer Fleden, mit einem Dimte.

VESSERA, ein fcones Rlofter, anderthalb Cfunden bon Schleuflingen. Es liegen ba viel alte Grafen von Henneberg begraben.

1 36 II. Das Saus SACHSEN-WEIMAR, Don Der Erneftinischen Linie, hat nur die einzige Stadt : ILMENAU, ein fleiner Ort, mit einem muften Schlos und Amt, am Thuringer Balbe, an bem BBaffer Ilin. Die auten Gilber Bermerde bafelbft find bas befte.

III. Das Saus SACHSEN-EISENACH. Erneftinifcher Linie, bat auch nur einen fleinen Untheil, nehmlich :

KALTEN-NORTHEIM, welches ein groffer Fleden . ift. mit einem Schloffe.

ZILLBACH ift ein Furftliches Jagb Daus. Beibe Hegen an ber Grange gegen Weften.

IV.

IV. Dashaus SACHSEN MEINUNGEN, Erneftinifcher ginie, bat ju feiner Landes Dortion befommen :

MEINUNGEN, ober MAININGEN, eine mittelmat fiae Stadt, mit einem ichonen Schloffe, welches ELI-SABETHENBURG genennet wird. Der regierende Dergog refidiret bafelbft.

HENNEBERG ift bas alte Colof, bavon bie ganke Grafichafft ben Rahmen führet : Es ift jerftoret, und man fiehet nur noch cinige Rudera bavon. MASFELD ift ein Schlof und Umt, nur eine Stunde

von Meinungen. Bor Diefent mar es eine Reftung, Die aber im Frieden wieder bemoliret worden ift.

WASUNGEN, eine maßige Ctabt, mit einem Edloffe. Es wird um biefe Gegend viel Tobacf gebauet.

FRAUEN-BREITUNGEN ift ein groffes Dorff, bat

aber ein altes Chlog, und einen Umtmann. SALTZUNGEN, eine fleine Ctadt, mit einem Schlof.

welches SCHEPFENBURG genennet wirb. V. Das Saus SACHSEN-RÖHMHILD.

Erneftinifcher Linie, befaß die Berrichafft Römund. und das Amt THEMAR. Esift aber Diefes Daus 2. 1710. mit Berbog Henrico ausgestorben. Der Streit megen ber Succession fabe erft febr beforglich aus, und Die Rrandifchen Rrenfie Trouppen hatten Das gandgen icon in Poffeffion genommen : Aber 21. 1714. ift alles in Der Gute bengeleget worden; und die drep Saufer GO-THA, MEINUNGEN, und SALFELD, haben fich folgender maffen barein getheilet.

RoMHILD, eine fleine Stadt, mit einem alten und neuen Coloffe. Das alte Colof in ber Ctabt heifit CLUCKBURG-; und bas neue Chlof auf einem Berge, aufferhalb der Stadt, heift Hartenberg. Es wird pon etlichen ju Henneberg, pon anbern aber ju Coburg ges

rechnet, und etliche machen gar eine besondere Bereichaft baraus. Dem ies aber wie ihm wolle, so hat unnmehro der Bereigs von Cachien Annuncen werd Drittheil, und Der Derigog von Cachien Antend ein Drittheil win

ber Ceabt Rombild und frem Gebiethe.

THEMAR aber ift ohnstreitig ein Dennebergisches Ami, an der Werrs, anderthald Meilen von Schleufungen : und die beyden Jaufer, Cadfen Gorisu oders Sachsen Sarpeid, haben sich so mit einander verasiechen, daß sie die Revenuen von diesem Amie jur Halite nut einander schien wollen.

MI. Der Land Graf zu HESSEN - CASSEL hat auch eine Portion von diefem Lande.

MALKALDEN, eine gute berühmte und nahrhafte Cade, am Fluffe Schmalkalden. Das schöne Berge Schloß achleißt wird bie WILHELMS BURG genemet. So wird daselbst gut Eisen und Stahlaggraben, und die Ninghl ber Eisen Schmiede beläufft ich im wemigsten auf 500. Die Lutheraner und Breformireten wohnen da unter einander, und behelsfen fich auch mit einer Kirche, welche sie Wechsleisweise besiehen. Die Arteinil Smalcald unter den Symbolischen Bucher der Lutheraner, ingleichen der Smalfalbische Bund und Krieg, haben ihren Rahmen von diesem Dete.

HERRENBREITUNGEN ift eine Bogien, die auch nach Cassel gehöret. Bor diesem hatten die Gräflichen Böttnoch ist Ereisebingt daselist. Die Gegend umfer bies bies bornfaste FRANCKENSTEIN, welcher Bahme aber beutiges Cages nicht mehr gehöret wird.

VII Der Abt von FULDA hat das Umt VISCHBERG, an den Grangen feiner Abtep, mit zwolf Dorffern, welche darzu gehoren.

VISCHBERG mar beit Grafen von Seinnberg vor alten Zeiten verpfändet morben, und nach Absterben der Brafen ward biefes Umt jum ilnierhalte des Gemeinschaftlichen Gymnasii ju Schleuflingen ausgesetzt. Es hat aber aber ber Mbt M. 1707. ben Pfand , Schilling beiablet. und alfo das Umt wieder eingelofet, nachdem er porhero ben Evangelifchen Ginwohnern gnugfame Berficherung wegen ihrer Religions . Frenheit gegeben hat.

VIII. Das Grafliche Saus STOLBERG befiget das Schloß Schwartza, welches nicht weit von Meinungen gegen Often gelegen ift.

#### Das IV. Can. Von dem Fürstenthum COBURG

Diefes Furffenthum, welches insgemein Die Pflege COBURG genennet wird, liegt mar in Francen neben Henneberg : Es gehoret aber micht jum Francischen, sondern jum Ober Bach. fifchen Krevffe, Das ift eine ausgemachte Sache. Es will fich aber von Henneberg nicht abson-

bern laffen, fo mohl megen der Genealogie , als weaen Der Siftorie; alfo wollen wir gleichfam einen Parenthefin machen , und Diefes Ober-Sachfifche gurftenthum alhier einschieben.

Es lieget aber diese Pflege zwischen Henne-berg, Bamberg, Würizburg und Thuringen, und ift etwan 8 Meilen lang, und 4 Meilen breit. Es ift erfflich, wie oben gedacht, Durch Deirath

an bas Saus Gachfen gefommen Und wenn fich bas Saus in berichiebene Linien getheilet hat, fo hat Coburg inegemein Die Chre gehabt, eine Fürstl. Resident ju sepn: wie sie denn seit 1735.2 wieder ift, nachdem FRANCISCUS JOSIAS, Bergog ju Gaalfeld , ba feinen Gis genommen bat.

Bur

Bur Coburgiften Landes Dortion gehörten

folgende Derter :

COBURG, die Saupt Stadt bes gangen Landes, am Fluffe Jetz, Es ift ein ziemlich groffer und mohlge: baueter Drt. Die Fürfiliche Refibent bafelbft beifft Eurenburg : und auffer ber Stadt lieget auf einem Berge noch eine ziemliche fefte Citabelle, welche per excellentiam bie Deffung genennet wird. Es wird bafelbft noch bas Bimmer gezeiget, auf welchem fich ber felige Lutherus 2. 1530. etliche Monathe aufgehalten bat. Bor biefem wies man auch ben Ort, ba er bas Dinte Rag nach dem Teuffel geworffen hatte : Rachdem aber bas Bimmer ift renoviret worden fo tan man nichts mehr feben. Es wird ohne fpecialen Befehl ber Landes Berri dafft niemand in biefe Seftung gelaffen. Es ift ein Drt, babin jur Rriegs Beit viel Sachen fonten gefiuchtet werden. Es wird auch ein altes Archiv bafelbft vermahret, barin noch biele Documenta mogen verborgen liegen, bie jur Hittoria Reformationis gehoren. Es ift an Diefem Orte nicht nur ein berühmtes Gymnasium Illuftre , meldes pon feinem Stiffter Calimirianum genennet wird ; fonbern 2. 1677. hat Ranfer Leopoldus auch ein herrliches Privilegium ertheilet, bafes allemahl in eine Univerfitat fan permandelt merben.

NEUSTaDTEL, mit bem Bunahmen an der Heyde, lieget bren Meilen von Coburg, gegen Morden, und ift,

auch nicht groß.

RODACH, ein Stadtgen , almo eine gute Furfiliche Stutteren angeleget ift.

Manchroden; ein Clofter, welches nun in eine Bogten verwandelt ift,

L. SONNENBERG, insgemein SOMBERG, ift ein

Stadtlein. Bur Sildburghaufifchen Landes . Portion

gehoren folgende Derter:

HILDBURGHAUSEN, insgemein HILPERSHAU-SEN, eine Stadt an ber Werra, mit einem iconen Schlof, nebft

nebst einem Gymnasio Illustri, meldes aber feit 1720 nieber eingefüllet worben. Die Restong ift allerenk 21. 1685. angeleget, und, nach der neuen Bau Kunft, aus lauter Quader. Steinen ausgesthert worben.

HELDBURG, eine fleine Stadt, mit einem gar fobenen Schloffe, auf einem Berge, 3 Meilen von Coburg.

Der Ort hat gute Brau : Dahrung.

EBFELD ift eine fleine Stadt, an den hennebergie ichen Grangen. SCHALCKAU, eine fleine Stadt, am Fluffe Ute.

UMMENSTADT, ein Stadtlein, im Amte Heldburg gelegen.

KOENIGSBERG liegt aufferhalb kanbes, im Stiffte Würtzburg, nicht weit von Schweinfart. Oberhalb ber Stadt liegt ein altes Schloß auf einem Berge.

In foldem Zustande ist es geblieben, bis jumi Ausgange des vorigen Seculi: da starb Herbog ALBERTUS, A. 1699. ju Coburg ohne Erben, und darauf entstund ein Streit wegen der Succession in der Coburgischen Landes Portion.

Endlich wurde zwar A. 1714 ausgemacht, daß der Herbog von SALFELD zwer Drittel, zwo der Herbog von MEINUNGEN ein Drittel von den Einführften des Coburgischen Antheils haben solte; desiden auch beide Kurstliche Hate is haben solte; desiden auch deide Kurstliche Hate is ihre Kathe da hielten: Nur konten sie sich beiderseits darüber nicht vergleichen, wem dem die Stadt und das Amt COBURG eigenthüm die stadt und das Amt COBURG eigenthüm sich gehören solte. Doch endlich that det Kapferliche hof A. 1735, vor die Herboge, Gebrüder von SALFELD, den Ausschlichen fübdelegirten Zulligelsche von der Kapferlichen sich delegirten Commission mit gewöhnlicher Solinnität die Sinweisung: Dergleichen nun auch mit Sacsien.

MEINUNGEN in dem gebührenden Antheil geschehen soll, davon uns die Zeit mehr Nachricht geben wird.

# Das V. Capitel. Bon dem Fürstenthum SCHWARTZENBERG.

Bor allen Dingen muß erinnert werden, daß SCHWARTZBURG in Sharingen, und SCHWARTZBERG in Meissen, und die SCHWARTZENBERG in Francen, picht mit einander mussen verrechselt werden.

Das Franckische SCHWARTZENBERG lieget wischen Bamberg, Würtzburg, und Anbach, und ist nue eine Grasschaft: Das Gräfliche Haus aber, welches sich zur Römisch Catholischen Religion bekenner, hat am Kapferlichen Hose grosses Sluck gemacht, und ist 21.1671. in den Reiche-Jürken-Stand erhoben worden.

Darneben lieget die Grafichaft SEINSHEIM. Die Bester davon haben ihre Güter in Francen erst an das Jaus Schwartzenberg verpfänder, und endlich gar berkauft; sich selbst aber haben sie sich nach dem Baperlande transportiret, almo sie die Herrschaft Sinchingen noch ieho bessen.

Es sind hierauf die beiden Grafschaften Schwartzenberg und Seinsheim, mit einander consolidiret, und in zwey grosse Aemter abgetheilet worden, davon eines das Amt SCHWAR-TZENBERG, und das andre das Amthellen-LANDSBERG genennet wird.

Es

Es ift aber Darben nicht geblieben, fondern biefes Rurftliche Dauf hat noch mehr wichtige Buter in Bohmen, in Stepermarcf, in Schma. ben, und in Beftphalen erhalten, Die wir hier alljufammen specificiren wollen.

1. Behoret ihnen im Sranckischen Rreyfe ibtgedachter maffen :

SCHWARTZENBERG, bas alte Stamm : Saus ife res Gefchlechtes. Es ift ein Schlof und ein Umt, an den Bargburgifden Grangen.

SEINSHEIM, ift ein Ochlog und ein Stadtaen.

HOHEN - LANDSBERG, ein altes und feffes Solof. welches feinen Umtmann bat.

HOHEN - COTTENHEIM, ein muftes Schlof, mit einem Dorffe.

ERLACH, ein Schlof und ein Dorff, barinnen bie alten Grafen ihre Begrabniffe haben.

II. Darnach hat bas Sauf Schwargenberg icone Guter im Ronigreich Bohmen.

CRUMLOW, ober KRUMOW, ein Bertogthum. an ber Muldau, im Prachenfer Rrenfe, welches vor biefem ben Rurften von Eggenberg gehoret haben.

WITTINGALL und FRAUENBERG, imen Derre fchafften, bie fonft bem Daufe Rolenberg gehöret haben.

III. In den Defterreichifden Erb . Landen gehoret diefem Saufe:

MURAU, eine icone herrichafft, im herhogthum Dber , Stenermard.

IV. Es gehoret Diefem Saufe ferner im Comas ben der fo genannte KLETGAU, Darinnen die Grafichafft SULTZ gelegen ift.

Diefer KLETGAU tft ein Bandgen, vier Deilen grof, und lieget bey ben Waldfraten. Es foll baffelbein bem Der 3. Theil.

folgenden Buche vom Comabifden Krenfe gang ausführe lich befchrieben werden.

V. Endlich gehoret dem Saufe Schwargburg auch im Beftphalifden Rrepfe:

GIMBORN, eine herrichafft, und

NEUSTAD'T, ein Unt, sie liegen bepde in der Grafschafft Marck, und werden unten in dem Buche von Westphalen vorfommen.

#### Das VI. Cap.

Von den Reichs-Grafen im Franckischen Krenge.

Bermeibung alles Præcedentz - Streites wollen wir nach bem Alphabethe gehen :

#### CASTELL.

Diefe Grafichafft lieget mitten in Francen, mifchen ben bepten Stiffteen, Bamberg und Würtzburg, ift Evangelicher Religion, und beftehet aus folgenben Memteen:

CASTELL, bad Stamm Saus ift ein hohes Schlof. REMLINGEN, ift ein Fieden, mit jurch Schlöffern. Eins davon ift U. 1710. abgebrannt. Im Stiffte Wurzburg, am Fluffe Khom, liegt auch ein Stadtgen dieset Badmens.

RUDENHAUSEN, ift eine Refident einer Graffis

chen Linie.

#### DERNBACH.

Das Stamm Saus Dernbach lieget auf ber Grange mifthen Hessen und Henneberg, nicht weit

meit von Smalcalden. Es lieget auch ein Drt Dies fes Mahmens in Dieder Deffen, nicht weit bon Marpurg, in dem Darmfladtifchen Umte Blanckenstein.

Petrus Philippus von Dernbach, mard Bischoff 21. 1672. 14 Bamberg; und 21. 1675. ju Würizburg, und ftarb 21. 1683. Der hatte fcone Gelce

genheit feine Familie empor ju bringen.

Es Pauffte nemlich fein Bruder, OTTO WIL HELM, Grafe von Dernbach, die unmittelbare herrichafft WIESENTHAID an fich, und ward in Ansehung Deffen A. 1681. in Das Collegium Der Arandifden Reichs Grafen aufgenommen. Diefes WIESENTHAID lieget amifchen Dem

Stiffte Würtzburg, und swifthen der Grafichafft Caftell, und hat neun Dorffer unter fich, nemlich: 1. Kirch - Schenbach, 2. Jänckendorf, Schwartzenau. 4. Alshaufen. 5. Abschwind. 6. Breitensee. 7. Michelbach, 8. Ober-Sempach. 9. Dunckelhaufen.

Auffer Diefem brachte das Graffiche Saus Dernbach, auch in Dieber , Stepermard Die Derr. schafft ARNFELS; und in Karnthen die Derre

Chafft WALLENSTEIN an fich.

Ce ift aber Diefe Graffiche Wurde nicht auf ben deitten Erben kommen, fondern JOHANNES OTTO, ein Sohn des erften Grafens von Dernbach, ftarb 21.1687. ohne Rinder, und beschloff jugleich den gangen Stamm.

Seine Bittme Margareta Eleonora Char-LOTTE, eine gebohrne Grafin von Hatzfeld blieb in Poffession Der Graffichen Guter, und vermablie 22

fich jum andern mahle an Rudolphum Franciscum Erwinum Grafen von Schönborn, welcher noch lebet; Sie aber ist 21. 1718. gestorben.

# ERPACH.

Diese Brasschaff lieget mischen Chur. Maintz, hessen. Darmstadt, und Unter. Pfaltz, und ist Evangelischer Religion. Sie ist doch 6. Meilen lang und 4. Meilen breit.

ERP ACH, ein fleiner Ott, mar die Refident ber al

tern Linie, welche feit 1731. ausgeftorben ift.

FURSTENAU, ein March Fleden, mit einem Schlof, war die Refident ber jungern Linie, welche ber altern fuccediret hat.

MICHAELSTADT, eine fleine Stadt,im Odenwalde. REICHENBERG, harte an den Darmflädtischen Gran-

Ben, gebort ben Grafen von ERPACH.

BREUBERG haben bie benden Graffichen Saufer Er-

PACH und WERTHREM gemeinfchafftlich.

BICKENBACH, eine Aertschafft, mitten im Darmslädtischen, davon gehoren 4. Wolgtegen: 1. Schönberg, 2. Dannberg, 3. Jugenheim, und 4. Habitzheim, dem Gräfische Daufe Beracu: Der Reft von biefer Serte Schafft gehoft bem Canb-Engen von Hissen-Dabartady.

#### GEŸER.

Diefes haus ift mar mit HENRICO WOLF-GANGO GEYERN abgeftorben: Er hat aber boch, ob er ichon ben Kall voraus gefehen hat, feine Guirer in Francien zu einer Reiche Greiftstafft erhöben laffen, worauf er auch A. 1693, ad Secfionem & vorum unter ben Franckischen Kreps Stanben ist admitriret worden. Es bestehet diese neue Graficafft eigentlich aus XXIII. Dorfern, welche in drep Bogteven 1. GOLNBACH, 2 REINHARDSBRONN, 3. GIEBELSTADT, getheilet sind, und 25t. Unsterthanen in sich halten.

GOLDBACH ift ein Schloß, barauf ber Graf orbents lich refibiret hat : Es liegt nicht weit von der Stadt Schwäbisch-Hall, und auch nicht weit von Creilsheim.

REINHARTSBRON, inegemein nur REINSBORN, liegt im Anspachischen, nicht weit von der Stadt Roten-

GIBELSTADT ift eine Bogten mit 2. Schlöffern, im Burgburgifden, nicht weit von der Stadt Ochlenfurt.

IngelsTADT wird ju Gibelstadt gerechnet, und lie geteinen nicht welt davon.

NEUNKIRCHEN liegt nicht weit von Anspach, und

gehoret jur Bogten Gibelftadt.

GEYERN, das Stamm Daus, ein Marcht Fleden, liegt an den Grängen vom Bigthum Aichstadt, etwan eine Meile von der Stadt Weillenburg, gegen Norden.

Der lette Grafe machte ein Teltament und fette A. 1704. den König in Preußen jum Erben ein, und nach feinem Sode haben die Preußen auch ohne jemande Widerspruch Possession davon gemommen. A. 1729, ift sie an den Marggrafen von Anspach titulo Donationis gekommen.

# GIECH.

Diese Grafschafft lieget in dem Marggrafschum Bareur, nicht weit von der Stadt Culmbach, und bestehet in den beyden Aemtern, THURNAU, und BUCHAU. Es hat wegen der Einschung in das Collegium der Franklichen Grafen

fen groffe Schwierigkeiten gegeben : Endlich ift fie boch 21. 1726. Den 17. Sept. erfolget. Das Braffiche Sauf ift Evangelischer Religion.

#### GRÆVENITZ.

Diefes Gefchlechte hat feinen Urfprung in Medlenburg : hat aber fein Glude am Dofe ju Stutgard, in Burtenberg gemacht, und ber erfte Grafevon GRÆVENITZ, SertFRIDERICUS WILHELMUS, herr ju Heimbsheim, Mar-Schelden, Zimmern und Albeck, Erb Serr auf Schilde, Waschau und Dodau, Ritter Des Dreuf. fifchen Ordens vom fomarten Adler, und Premier Miniftre Des verftorbenen Derbogs ju Burtemberg, ift 21. 1727. ben 25. August. auf bem Rrepf Conventu ju Rurnberg folenniter unter Die Rrandifchen Reichs . Grafen aufgenommen morden.

## НОНЕ N L ОНЕ.

Die Graffchafft HOHENLOHE oder HOH. LACH, liegt in Granden swiften Würtzburg, Mergentheim und Anspach, an den Schmabie fchen Granben, und ift Evangelifcher Religion. Gie ift 6. Meilen lang, und 3. bis 4. Deilen Das Graffiche Sauf hat fich in viel Linien getheilet, die alle ihre befondere Refidengen haben. Rachdem aber Die Linie ju PFÆDELBACH

1728. ausgestorben mar : Go verfiel diefer Theil an den damahle noch lebenden Brafen von Ho-HENLOHE-BARTENSTEIN, Philippum Carolum Ca-

sparum.

Diefer ftarb 1729. und hinterließ brep Cohne; die haben fich nun 21. 1733. durch Rape ferliche Bermittelung babin verglichen: Daß ber jungfte Bruder Sindringen und Pfadelbach alleine befigen foll : Und daß fie hingegen, als die bepden alteften, die Regierung ju Bartenstein gemeinschafftlich regieren wollen.

NEUENSTEIN ift eine fleine Stadt, mit einem Re-

fidens: Colok.

LANGENBURG ift beraleichen Stabt, mit einem Schlof.

WALDENBURG, Stadt und Schlof, ift einigermaß fen befeftiget.

OERINGEN, im Oergow, eine Stadt, ein Schlof, und ein Umt, mit einem Gomnafio.

WEICKERSHEIM, an ber Tauber, eine Stadt mit

einem iconen Schlog, und moblangelegten Gra ichen Barten. INGELFINGEN,eine fleine Stadt,am Rinfie Kocker.

BARTENSTEIN, ein Dorff, mit einem Refidengs Schlof. SCHILLINGSFüRST, ein Berg Colof und Refibent.

PFÆDELBACH, ein Rleden, mit einem Chlof. SINDRINGEN, eine fleine Stadt und Umt, gehort

feit 1733. Ill Prapelbach.

KIRCHBERG, eine Stadt, Schlof und Refibent, auf einer Sohe, an Schmabifchen Grangen.

ORDRUF, eine Stadt und Schlof in Thuringen, ift ein Erb Stud bieles Saufes, ans ber alten icon langft ausgestorbenen Graffchafft von GLEICHEN.

UNTER-CRANICHFELD, ein Schlof, am Rinfie Ilm in Thuringen, ift an bas Graffiche Daus HATZFELD

verpfandet.

#### LIMPURG.

Man muf das Berhogthum LIMBURG in den Die 2 4

Miederlanden; Die Grafichaffe LIMBURG in Det 2Beftphalingifchen Darct, Die Grafichafft LIM-BURG in Der Wetterau; bas Umt LIMBURG in der Grafichafft Ravenspurg ; und Diefe Graf. Schafft LIMBURG, welche von accuraten Leuten mit einem P. gefchrieben wird ; mohl von einanber unterfcbeiben.

Das LIMPURG, Davon bier gehandelt wird, ift eine Grafichafft in Ochwaben, swifden ben benden Stadten Hall und Elwangen, am Rluffe Kocker und Kocher, Darinnen ift ju mercen ;

LIMPURG, bas Stamm Daus, liegt auf einem Felfen, fo nabe an ber Reiche : Stadt Halle, bag man mit Stus ten von bem Schloffe in die Stadt fpielen fan. Es baben defmegen bie Sallenfer nicht gerubet, bis fie biefes Schlof Limpurg faufflich an fich gebracht haben, morin ihnen Braf Erafinus Un. 1541. gratificiret, aber foldes auch nachachende taufenfendmahl bereuet hat. Es iftalfo bas Stamm Daus icon por 200. Jahren von ben Gras fen abgefommen,

GAILDORF, eine fleine Stabt mit einem Schloffe, SONTHEIM, nicht weit bavon, auch mit einem Schloffe, find amen Graffiche Refidenten, die haben bie

Grafen bis an ihren Too behalten.

Es hatten aber biefe Grafen auch in Francen Die Berrichafft SPECKFELD, und in Unfehung berfelben, murben fie jum Frandifchen Rrepfe ge. rechnet. Gie lieget mifchen Caftell und Schwartzenberg, und hat nur brer merdmurdige Derter : SPECKFELD, ein altes Schlof, auf welchem ber lette

Graf bis an feinen Sob refibiret bat.

SOMMERSHAUSEN, ein ichoner Fleden, in einem anten Bein Banbe.

WINTERSHAUSEN, bergleichen Bleden, swiften Würtzburg und Ochfenfurt.

Diese

Diese drey Einien sind innerhalb XL. Jahren alle drey ausgestorben, nemlich die Soncheimissche Allson. mit Henrico Casimiro; die Geildorssiche Allson. mit Wilhelmo Henrico; mud endlich die Speckfeldische Al. 1713. mit Stafe Vollkath II.

Etstich succedirte eine Linie der andern, daß also Grafe VOLLRATH endlich die gange Grafschafts, so wohl in Schwaben, als im Krancken bepsammen hatte; Nachdem aber auch dieser Vollrath keine Männliche Posterität nach sich ließ; so hat sich der König in Preussen die gange Grafschafts, Krafft einer Expectantz de A. 1693, jugeeignet, und hat auch A. 1728. am Kahserl. Hose die Belehnung darüber gekriegt. Bas keine 5. Töchter als Allodial-Erben darben zu ertinnern haben, das muß man sich in der Historie kagen lassen.

Diese ausgestorbenen Grafen von Limburg hatten auch den Littl SEMPER-FREY; ingleiden das Erd-Scheneren Ame im Römischen Reiche: Beptes aber hat der Kapfer auf das.

Braffice Sauf ALTHANN geleget.

# NOSTITZ und REINECK.

Die Grafichafft REINECK lieget gwischen Maintz, Würtzburg, Hanau und Fulda. Wie nun die alten Grafen bon Reineck 21. 1579. absgestotben find, io ist die, schone Grafichafft sehr gergliedert worden.

Q 5 Etwas

Etwas bekamen die Grafen ju HANAU, barinnen lieget:

FLAMMERSBACH, ein unbefannter Ort.

Etwas bekam der Bischof von WüRTZ. BURG, nemlich die Derter :

BISCHOFSHEIM, SCHORNREIN, GEMUND, und ROTENFELS, welche nach der Reihe am Mann-Strom

liegen.1

Das beste aber bekam der Chur. Fürst zu MAINTZ, weil die Grafen Lehns. Leute vom Erts. Stiffte Maint gewesen waren, als:

REINECK, bas Stamm Saus.

LOHR, ber befte Ort in der Grafichafft. LANGEN-PORCELDEN, am Mann Strom.

Es wolten aber die reichen Grafen von NO-STITZ gerne unter die Franckischen Reichs-Grafen ausgenommen sepn, und suchten deswegen eine unmittelbare herrichafit, welche Sessionem und Votum auf der Grafen Band bes sich führte. Und da wusse Grafe JOHANNES HART-WICH von NOSTITZ Mittel zu sinden, daß ihm Ehur-Mainh seinen Antheil, an der Grafschafft REINECK A. 1673- vertausste, worauf er sofott A. 1674, introduciret ward.

### SCHOENBORN.

Mus diefem Saufe find ben unfern Zeiten Bischoffe, Spur Farften und Carbindle erwehlet worben, baber es gar leichte ju groffen Reichthum hat gelangen tonnen.

Anjego

Unjeho besiten die Grafen von SCHOEN-BORN eritlich in Francien.

REIGELSBERG, eine frene Reiche: herrichafft, gwi fden Ochlenfurt und Mergentheim.

WEILER, eine herrschafft, nicht weit von Alchaffen-

burg.

WISENTHAID, eine herrichafft, swifchen Würtzburg und Castell, die fonft den Grafen von Dernbach gehoret hat.

GEUBICH, ein icones Schlof und Dorff, mit einem Sarten, der feines gleichen nicht in Francen bat.

POMMERSFELDEN, bas foftbare guft Schlof, im

Ctifft Bamberg, welches mir oben beschrieben haben.

Serner haben die Grafen von SCHöNBORN und die Desterreichischen Grafen von PUCH-HEIM A. 1711. eine Erb.Berduderung mit ein ander aufgerichtet, daß ein Haus des andern Sichter und Litul erben solle. Da nun A. 1718. der letze Grafe von PUCHHEIM, welcher Bischoff zur Wischer Wickoff zur Wienerischen Neustaat mar, starb, so sielen eine Guter an das Haus Schönborn, welchesig nunmehro Grafen von SCHÖNBORN-BUCH-HEIM und Erbatruchsesse des Ers. Herhogethums Desterreich schreiben.

GollersBERG, eine herrichafft in Rieder Defter reich, in dem Bierthel Unter Mannhartsberg.

ALTENMARCK, eine Derrichafft in Rieder Defter

reich, in dem Quartier Unter Wienerwald.
ASPERSDORFF eine Berrichafft in Rieder Defters
reich, in dem Quartier Unter Mannharteberg.

WOLFSTHAL, eine Berrichafft in Rieber: Defter: reich, in bem Quartiere Unter Bienerwalb.

Endlich ift das Saus SCHöNBORN Anno 1728, von dem jegigen Rapfer Carolo VI, mit

confiderablen Gutern in Ungarn befchenctet mor-Den. Sie liegen theils in Ober-Ungarn ben ber Seftung Mongatich ; theils auch in Slavonien. and beiffen Surzin und Surduck.

#### STAHREMBERG.

Das Stamm . Daus Diefer Familie, liegt in Dber : Defterreich im Saus Biertheil, und ges

bort aniso bem Bifthum Paffau.

Sie haben fich in zwen Linien getheilet, Die bis Diefe Stunde noch floriren. Gie murben 1719. am 9. Nov. in ben Reiche Grafen Stand erho. ben, und unter die Rrandischen Reiche, Grafen aufgenommen.

Sie befiben wichtige Berrichafften in Obers Defferreich, Die wir in Alphabethifder Dronung

bieher fegen :

AUHOF, phurreit Linez, eine herrichafft im Dubls Biertheil.

EFFERDING, eine Burg und Stadt im Saus Bier theil.

ESCHELBERG, unb FREYDENSTEIN, und

GREISSENBERG, bren herrichafften, im Dabl Biertheil. GESTöTTENAU, ein fcones Luft Schlof, im Saus:

Biertheil. HAUS, eine herrichafft, im Schwart Biertheil.

LICHTENHAG, und LOBENSTAIN, imen herrichafften, im Dubl Bier: theil.

NEIDHARTING, eine Derrichafft,im Traun Biertheil. OBER-WALDSEE, unb

PRINTENBRUGG, und

REI-

REICHENAU, und REICHENSTAIN, vier hertschafften, im Duble Biertheil.

RIDECK, ein Schloß, im Schwarg. Biertheil. ROTENEGG, eine Berrichafft im Muhl Biertheil. SCHAUMBERG, eine alte Grafichafft im Saus Bier

theil.

Waxenberg, eine Grafchafft, und Wildtberg, eine Perifchafft, im Mahl, Biertheil. WIMBSBACH, dergleichen, im Traun, Biertheil.

#### URSIN bon ROSENBERG.

Das Stamm , Haus Diefes Graffichen Gefchlechtes lieget in Böhmen, und zwar in Dem fogenannten Bechiner , Erapfe.

Es ift aber Die Line in Bohmen allbereit 1592. ausgestorben , und hingegen florirt die iso noch, die so viel schone Derrschaften im Derhogthum

Kärnthen hat.

Da sich nun die benden Grafen, als Gebrüder, GEORGIUS NICOLAUSun WOLFGANG ANDREAS, benm Kahf. Hofe höchst berdient gemacht: So ethob sie Kähser Leopoldus 1683. in Reiches Grassen Stand, und 1689, murden sie auch ad Votum & Sessionem unter die Francis sein Reichs Grafen aufgetommen.

Sie schreiben sich Grafen von Rosenberg, und Stenherrn von Brumow, Gleis, Sonnegg, Feyersperg, Hagenegg, Richberg, Stein, Höhen-

bergen und Loretho.

WERTHEIM.

Die Grafen von WERTHEIM ftammen von

den Chur-Fürsten zu Pfals her, das mag man in der Genealogie nachschlagen. Sie befigen abet fehr considerable Guter, die wir hier allemit einander specificiren wollen.

1. Die Grafichafft WERTHEIM in Francen, am Mayn, mischen bem Erc-Stiffte Maintz, und bem Stiffte Würtzburg. Man mag die lange oder die Breite Davon messen, so kommen 4. Meilen beraus.

WERTHEIM, Die Daupt Stadt, liegt an ber Tauber, mo fie in ben Mayn fallt, und ift Die Refident bee Grafe

lichen Saufes.

"II. Die Grafichafft LOEWENSTEIN, lies get nicht in Franken, sondern in Schwaben, an ben Reanklichen Granken, nicht weit von der Stadt Hallbrunn.

LOEWENSTEIN, bas Stamm Saus, ift ein Schlof,

und nicht weit baron ift ein Gefund Brunn.

TII. Die Graffchafft VIRNEBURG, liegetin der Eiffel, und ist durch Deprath an das Haus Wertheim kommen.

VIRNEBURG, das Schloß und Stamm Saus der als' ten Grafen von Virneburg, ift ihnen endlich ju Theileworden; vielt aber ift von der Grafichaffe in andere Sande, gefommen.

IV. Die Bereichafft BREUBERG, lieget swi'fchen Wertheim und Erpach, und ift auch swiechen biese bende Grafilchen Saufer getheilet.

BREUBERG ift eine fleine Stadt, hat aber ein feftes

Schloß.

V. Darnach haben die Grafen von STOLL-BERG icone Gerrichafften im Berhogthum LU-XEM- XEMBURG erheirathet, und die find wieder Durch Mariagen an das Saus Wertheim gefom. men.

Sie heissen ROCHEFORT, MONTAGU, HERBL MONT, CHASSEPIERRE, und NEUFCHATEL. Cie liegen alle funf im Derfogthum Luxemburg, aber nicht eben auf einem Fleden neben einander : Dan muß begs megen gute Special - Charten haben, wenn man fie mit Mugen feben will. Dan muß aber behalten, bag bie Graffchafft ROCHEFORT halb vom Bifchoff ju Luttich, und halb vom Bergogthum Luxemburg, jur Behn Rachbem nun bie Grafen bon Srolbeng über anderthalb hundert Jahr über biefe Graffchafft Rochefort mit dem Gurftlichen Saufe bor ber Reichs Rammer gu Wezlar geftritten, und ihm endlich Un. 1732. Die Eng. cuation Derfelben guerfannt mard ; fo proteffirte ber Bifchoff von Luttich nicht nur bawider, weil ihm bie prima Inftantia gehoret hatte, fondern es fuchte auch bas Fürftliche Daus Lowenstein Restitutionem in integrum, woraber die Cache 21. 1735. gar auf ben Reichs : Sag ju Regenfpurg gediebe, ba man ben Musgang berfelben ermarten muß.

VI. Mun ift noch eins und das andere von Dies

fem Daufe ju merden.

1. In ber Titulatur merben die benben Graffichafften, LOEWENSTEIN und WERTHEIM, insgemein gufams men gefest.

2. Darnach ift ju miffen , daß biefes Graffliche Saus M. 1711. in den Reichs Sarften Stand erhoben morden ift. 3. Es hat fich aber biefes Saus in 2. Saupt Linien

getheilet, welche burch bie benben Bunghmen VIRNE. BURG und ROCHEFORT, unterfchieben merben.

4. Die Linie ju VIRNEBURG ift die altefte, und bes fennet fich jur Evangeliften Religion.

s. Die Linie ju ROCHEFORT ift die jungfte, und betennet fich gur Romifch Catholifchen Religion.

6. Bende Linien refibiren in ber Ctabt Wertheim bep einander, ob fie gleich nicht einerlen Sacra haben. 14. WIN-

# WINDISCHGRÆTZ.

Das Stamm , Sauf Diefes Braffichen Be- ichlechtes lieget in Steyermarck, und mar infon-

Derheit in Der Grafichafft Cilley.

Rachdem abet Graf THEOPHILUS fehr groffe Meriten vor fich hatte, so marb er in den Reichs. Grafen. Stand ethoben , und auch 1885, wurdlich unter die Randischen Reichs. Grafen aufgenommen, nachdem er dem Arepse gnugsame Bersicherung gegeben hatte, daß er sich mit uns mittelbaren Reichs. Gütern versorgen wolte, so bald sich nur Getegenheit darzu ereignen wurde.

Sie schreiben fich unterbeffen Grafen von Windischerktrz, frenhetten von Götzendorff, Grünberg, Kairlch, Prærau, Silberegg, Tell, Traumannsdorff, Tichernin und Waliftein.

WOLFSTEIN.

Diese Grafichafft liegt in der alten Ober-Pfals. Sie bestigen aber auch daselbit zwen ummittlder Reichs-herrichaften, SULTZBURG und PYRBAUM, welche berde in die Obere und Untere getheilet werden: In Ansehung der lettern werden sie unter die Baprischen Erepf. Stande gerechnet; in Ansehung aber der erstern ind sie auch A. 1669. unter die Franctischen Reichs Grafen aufgenommen worden.

# WURMBRAND.

Das Stamm Bauß diefer Defterreichischen Familie liegt eigentlich in Nieber Stepermard,

und wird in Die Defterreichifche und Steprifche Linie getheilet. Dille sollier Ge ern bale

Bon der altesten Linie murde JOHANNES WILHELMUS megen feiner groffen Berdienfte, nebft feinen benden Brubern, nicht nur in Den Reiche : Grafen . Stand 1726. erhoben, fondern auch Den 24. May. Darauf unter Die Francfifchen Reiche Grafen aufgenommen.

Unibo befigen Die Grafen bon WURM-BRAND erftlich im Erb Derpogthum Rieber-

Deflerreich :

STUPPACH, und

STEYERSBERG, and

STICKELBERG, bren Berrichafften, im Quartiere Unter : Wierrermald.

Rerner haben die Grafen bon WURMBRAND im Bermogthum Dber Stepermard:

REITENAU, und NEUHAUS, imen fcone herrichaffien.

Das VII. Capitul.

Von den Frenen-Reichs-Städten in Francken. La item a

#### NURNBERG

Diefe vortreffliche Stadt lieget gwar in einer gar fandigten und unfruchtbaren Gegend : Aber burch unermudeten Bleif hat Diefe Republic Den hochften Grad der politischen Gludfeligfeit erlanget.

Es ift ein groffer Drt, welcher 2468. Schritte Der 3. Cheil.

lang; und 1836. Schritte breit ift, und in ihrem Umfreiß eine gute Deutsche Meile in fich balt.

Die Stadt hat nicht nur einen tieffen gefütterten Graben, sondern auch hohe Mauern, und 280. Thurme darauf. Der Fluß Pegnitz aber flieffet mitten durch die Stadt.

Bon den übrigen Umftanden find alte Berfe porhanden , welche hier wohl ihren Dlas finden

fonnen :

Beidau, o Lefer ! Diefe Stadt, Die bundert dreyfig Gaffen bat. Die Pegnitz ift ibr obne Schad, Treibt acht und fechnig Waffer : Rad. 3molf Berge drinn ju finden feyn, Swolf Bruden, fo gemacht von Stein; 3mo Pforten und febr groffe Thor, Mo mancher runder Thurn davor; Ein ffarde Maur, und mand Daffey; Thurne drey bundert achnig drey. Robr : Brunnen funfsebn allgemein, Schopff , Brunnen bundert zwolfe feyn. S. Sebald und Laurenten Werd Sind fchon gebaut, von groffer Stard, Das Jeug-Baus gebt viel andern vor, Die Rauffmannfchafft fleigt boch empor, Acht Dierebeil bat die Bargerfchafft, Ein jeder weiß fein Saupemannfchafft : Schon Rathebaus, und gut Policey: Wer das will febn, der reif berbey.

Das Regiment ift eine mit groffer Klugheit temperirte ARISTOCRATIE: Der groffe Rath bestehet wohl auf 200. Personen: das ordentliche Raths. Collegium aber ist mit XXXIV. PA-TRICIIS, und mit VIII. ehrbaren Handwertern besehet.

Die

Die Burger haben zwen preifmurdige Gigene Schafften an fich. Denn erftlich find fie aus ber maffen arbeitfam , und alle Professiones find mit portreflichen Runftlern befetet. Es beweifen fole ches Die beliebten gand : Charten, Die fchonen Rupffer . Stiche , Die Muficalifchen und Mathematifchen Instrumente, und Die Runftreiche Are beit in Defing und Selffenbein:

Darnach lieben fie Die Reinlichkeit, und ihre Baffen feben fauberer aus, als in andern Stad. ten Die Wohn Saufer : Sie laffen auch insgemein an ihre Saus Ereppen folgende Berfe febreiben :

Wer ereten will die Stieg berein; Dem folln die Schub fein fauber feyn, Oder vorber fie ftreiffen ab. Daff man nicht drob zu flagen bab. Ein Derftandiger weif das vorbin, Die er fich balten foll bierinn.

Bor Diesem hatten Die Rurnberger auch ben Ruhm, Daß fie ihre alte Rleiber . Eracht unveran-Derlich behielten : Dunmehro aber haben fich Die neuen Moden aus Francfreich auch nach und nach eingeschlichen : Doch find Die Regiments : Derfos. nen big auf diesen Lag ben ihrem venerablen Ornate geblieben.

Es werden in Diefer Stadt nicht nur viele beis lige RELIQUIEN, fondern auch die vornehmiten INSIGNIA Des Beiligen Romifchen Reiches permahret.

Die beiligen Reliquien find: I. Die Lange. mit welcher unferm Benlande Die Geire ift erofnet worden, nebft einem Magel. 2. Ein Stucke vom 26.6.2

heiligen Creube, daran die eine Hand des Herrn JeBu ift angenagelt gewesen. 3. Ein Stücke von dem Lich-Luche, daraus der Herr Ehristung das heilige Abendmahl gehalten hat. 4. Gie Stücke von dem Schürte-Luche, das der Hepland bepm Rußawaschen gedrauchet hat. 5. Ein Stücke von der Krippe, darinnen unser Hepland gelegen. 6. Der Arm der heiligen Annæ, welche die Mutter der lieben Mariæ gewesenisten 7. Sin Stücke von dem Kleide des heiligen Johannis des Kauffers. 2. Ein Zahn Johannis des Läuffers. 9. Etliche Stied der von den Ketten, womit 8. Petrus, S. Paulus und S. Johannes der Evangeliste, sind angeschlossen gewesen.

Die Beiche-Aleinodien aber sind : 1. Die Raysetliche Erone. 2. Der Räysetliche Reiche-Apfiel.
3. Der Reiche Scepter. 4. Das Schwerdt des heiligen Mauritis. 6. Das Käpsetliche Ober-Aleit. 7. Der Raysetliche weisse Tallar, Dalmarica genannt. 8. Die goldene Stola. 9. Der Chorsmantel. 10. Die Handschuhe. 11. Die Handssell. 12. Die Handschuhe. 12. Die Handschuhe. 13. Die Handschuhe. 13. Die Handschuhe. 14. Die Handschuhe. 15. Die Handschuhe. 16. Die Handschuhe. 17. Die Handschuhe. 18. D

Diese Raridten werden ju. Nürnberg in der Kirche jum Beiligen Geilse in einem Raften versitvahret, welcher nicht auf bem Erdboden ftebe, sondern oben an dem Sewolbe der Riche an ehrem Seile in freper Luff hanget, und nur hoben Standes, Personen ju Chen, mit groffer Phanstaffe herunter gelaffen und gezeiget wird.

An Dem Ende Der Stadt flehet noch auf einem erhabenen Orte die Rapferliche Burg, welche Die Rure

Murnberger den Burggrafen abgekauffet haben.

Es ift ein altes prachtiges Gebaude.

Die Religion ist durch und durch Lutherisch, und die Catholicken haben nicht mehr als eine Rirche in dem Deutschen Dause. Die Juden aber werden gan nicht in der Stadt geduldet, fondern mussen vor Abends hinaus ziehen. Das Reverendum Ministerium bestehet aus XLI. Predigern. Lateinische Schulen sind viere in der Stadt, und zu S. Ericht ist ein berühmtes Grungsfum.

Die Stadt Nürnberg hat nach und nach ein anfehnliches TERRITORIUM an fich gebracht, weldes im Umtrenfe 20. und also im Durchschnitte

ohngefehr 6. Deutsche Meilen hat.

In Diesem Territorio ist das so genannte Geburge, welches in zwer grossen Walbern bestebet, so die Stadt an sich gekausset hat, und in Ansenng dessen man das Burggrafthum Gberhalb und Unterhalb des Geburges unterscheidet.

Darnach wird das Nürnbergische Gebiethe in Kl. anschnliche Aemter abgetheilet, die heissen: 1. Altorf, 2. Engelthal, 3. Cræsenbeck, 4. Herprück, 5. Hilpolistein, 6. Hohenstein, 7. Lauf, 8. Lichtenstein, 9. Pezenstein, 10. Reicheneck, und 11. Velden.

Etliche fegen noch funfe darzu, und bringen also 16. Aemter heraus: 1. Pillenrent. 2. Hauseck. 3. Stierberg, 4. Wendelstein, und 5. Widensels. Stierberg Denn Pillenrent ist nur ein

Sie tren aber. Denn Pillenkent ift nur ein berfallenes Klofter im Balbe Laurentii, Hauseck tam wohl im Baptischen Kriege an Nürnberg, es ist aber feit 1715, wieder restituiret worden. Stier-

R3 BERG

Berg ist nur ein Schloß und gehöret ins Amt Pezenktein. Wendelstein ist ein Marggräflicher Fiecken, doch exercirt das Spital-Amt zu Nürnberg mit den Marggrafen daselbst alternativn das Gerichte; und Wildenfels ist ein zerflörtes Schloß nehft zu herrstäden und gehört unter das Amt Hiltpolstein.

Die mercfwurdigen Derfer find:

ALTORF, Lat. Altorfium, eine fleine Stadt : wat vor diesen nur ein Dorf, bres fleine Meilen von Minubeng. Es ift eine berühmte Universität bajeloft, welche im Jahre 1597, ift aufgerichtet worden.

LICHTENAU, ift eine fleine Stadt, mit einem feften Schlofe.

HERSPUCK, ift ein wohlgebauetes Stadtlein an der Pegnitz; und hat gute Rahrung, ....

#### SCHWEINFURT.

Am Mayn. Strohm, im Stiffte Burgburg, if nicht groß, aber fein befestiget: Sie haben eine Brude über den Mayn gebauet. Ge ist daherums guter Acter Bau, guter Bein Bachs, und auf gute Biehe. Jucht. Die Stadt betennet sich zur Ebangelischen Religion. Bor eine reiche Stadt begehret sie sich nicht auszugeben.

#### ROTENBURG.

Mit bem Zunahmen an der Tauber, damit es bon andern Stadten dieses Nahmens, derer mobl achte find, tan unterschieden werden. Es liegeran der Tauber, im Marggrafibum Anspach, und bat

ein Territorium, zwep Meilen groß: Der Ortift wohl gebauet, aber nicht gar zu groß, und bekennet sich zur Schangelischen Religion: an der Seite von der Tauber lieget die Stadt aufeinen hohen Berge, und hat einen sehr schonen Prospect. Die Lufft ist da gefund. Das Getrepde, das Mehl und das Brodt hat seinen besondern Ruhm.

#### WEISSENBURG.

Lieget im Stiffte Cichftedt, in dem fo genannten Nordgau. Es find wen Kirchen, Evangelischer Religion, darinnen. Auf ihrem Gebiethe ift ein groffer Eichen-Wald, bessen sich be Burger wohl zu bedienen wissen. In der Stadt sind gute Handen Wercke-Leute, und ausser der Stadt ift ein schöner Feld-und Acker Bau.

# WEINSHEIM, ober WINDSHEIM.

Sie lieget auch im Marggrafthum Anspach, in einem guten Wein Lande. Sie ift Liein, hat aber einen feinen Wall, gedoppelten Graben, dide Mauren und 20. Thurme. Die Religion ist Sangelisch. A. 1730. am ersten Advent verbing GOT eine solche harte Feuers Brunst über sie, daß sie fast gans in Staub und Afche erbarmlich darnieder lag.

Das VIII. Cap.

Von der frenen Reichs-Ritterschafft in Francken.

Die freye Reichs Ritterschafft ift in Diesem Rrepfe

Rrenfe fehr ftarch : Denn in einem glaubivurs Digen Caralogo, ber 21. 1702. gedrucht ift, were

Den über 1500. Abliche Familien gezehlet.

Dieselben sind allzumahl niemand untertham als dem Kapfer und dem Reiche; sie haben auch mit der Berfassung des Franctischen Krupkes nichts zu thun; sondern sie haben ihr Corpus besonders in secho Saupt Oerter vertheilet.

Der 1. haupt. Ort ist ber ODENWALD, Lat. Silva Ottonis, der lieget an den Grangen der Umter Pfalt, erstrectet sich von dem Neckar big an den Mayn, und von der Berg Strasse bis an die Tauber, so das die Grasschafte Erpach fast mitten darinnen gelegen ist.

Der 2. Haupt Ort ist der STEIGER-WALD, das ist ein Gebusche zwischen den Bisthumern Bamberg und Würzburg.

Der 3. Saupt Der ift ALTMUHL, bas ift ein Bluf, ber im Margarafthum Anspach entfpringer, und ben Kehlheim in die Donauflieffer.

Der 4. Haupt Ort ist das GEBüRGE, dare burch werden ohne Zweisel die 2. grossen Wähnbergischen Territorio verstanden.

Der 5. Saupt Drt hat ben Rahmen PAU-NACH, oder BAUNACH, daß ift ein Bluß im

Stiffte Würtzburg und Bamberg.

Der 6 Haupt Ort wird RHON und WÖRRE, genennet, das find zwen Fluffe in Francen: Die Rhone fleuffe, von Steinach bis Alchbach in Die Salas und mit derselben ben Gemund in den Mayn.

Aus Diefen 6. Orten werden vier Ober-Rathe ernennet, davon führet einer nach dem andern men

.

groen Jahre Das Directorium, ober Præfidium. Sie halten Des Jahres 3. Convente, haben aber feinen gemiffen Det, Doch geschicht es insgemein. u Schweinfurt,

# Unhang.

Bon ber alten Geographie.

Man fan von Francfen nicht mehr fagen, als daß die alten Einwohner HERMUNDIRI find genennet worden.

#### Die befte Land : Charte.

Ber ben gangen Francischen Rrepf auf einer Labelle haben will, ber fauffe fich die Charte, welche VALCK geftochen bat.

HOMANN aber hat Diefen Krepf auf zwep Charten vorgestellet, welche man wohl bes feligen Mannes Meifter. Stucke nennen mag.

Andere Dinge.

Benn Martialifche Zeiten find, fo erwehlen fich' Die Francen einen Breys Dberffen, und Die Rrenf. Trouppen haben fich insgemein auf 10. bis 12000 belauffen.

Es find in Francien auch zwen Rayferliche Land Gerichte, mit einem find die Bifchoffe gu WüRTZBURG, und mit dem andern die Burggrafen ju NuRNBERG belehnet. Eine generale, Nachricht von dergleichen Gerichten gehöret in R s Den

den Anhang Diefes Buches : Gine gant genaue Befdreibung aber muß man nicht in ber Geographie, fondern im Jure publico fuchen.

# Das V. Buch.

Bon bem

## Schwäbischen Frenke. Dorbericht.

der Schmabische Rrepf lieget an ber Donau. melde Darinnen entfpringet.

Die grofte Breite vom Morgen gegen Abend ift 33. Meilen; und die grofte Lange vom Mittageges

gen Mitternacht ift 36. Meilen.

Den Rahmen hat das Land unftreitig von ben alten SVEVIS, welche in Deutschland viel bun-Dert Jahr vor Chrifti Geburth gewohnet haben. und ein machtiges Bold gewefen find.

Diefe SVEVI aber haben anfange ihren Gis nicht in Schmaben gehabt, fondern gwischen Der Weixel, Donau und Elbe, bis an die Nords See, wo heutiges Tages Bohmen, Schlefien. Dabren, Laufnis, Die Marcf, Dommern und

Medlenburg gelegen finb.

Singegen find Die alteften Bolder, welche Schwaben bor Chrifti Geburth bewohnet haben. Die VINDELICI und Die MARCOMANNI gemefen.

VINDELICIA hief das Stude von Schwaben an ben Baprifchen Grangen, bas haben Die Romer 11. ...

Romer nach diefem guten Theils unter fich gebracht, und ju ber Proving Rhætia gefchlagen.

Die MARCOMANNI aber hatten ihren Sie ohngesehr im Burtenberger Bande, und sind furb nach der Geburth Ehrstift nach Bohmen und nach Mahren gegogen, und haben das groffe Marg comanniche Königreich ausgerichtet.

An statt dieser Marcomannier kamen allers band Manner, in das kand, und wurden des wegen ALEMANNI, und das kand ALEMAN-

NIA genennet.

Diese ALEMANNOS haben die Romer niemalis recht unter ihr Joch bringen können, sombern sie haben ihre beiendere Könige gehabt, da ALARICUS der legte A. 499. von den Francken

ist erschlagen worden.

Es wurden sich aber die Alemanni schwerlich wier die Römer mainteniret haben, wenn ihnen nicht die benachbarten SVEVI zu Hülfe kommen maren, die endlich gar den Meister im Lande gespielet, und ist nach ihrem Nahmen SVEVIA oder Schwaben genennet haben.

Nach diesem ist der Nahme der ALEMAN-NIER weiter nicht gehöret worden: Daßes aber ein groffes und machtiges Reich muß gewesen sepp, das tan man daraus abnehmen, weil die Franhos sen noch beutiges. Tages Deutschland in ihrer Sprache ALEMAGNE zu nennen pflegen.

Die Schwaben sind mit dem Serroglichen Tittl guftieden gewesen, und haben in solcher Qualität das kand ganger 800. Jahr befessen, haben auch im XII. und XIII. Secula 150. Jahr nach

nach einander bis jum Unfange des groffen Inter-

reoni Die Rapfer Erone gerragen.

Unter diesen Schwädischen Raysern vermählte sich HENRICUS VI. mit der Nörmannischen Peingessin Constantia, die eine Erbin von den benden Königreichen Neapoll und Sicilien war.

Doch eben diese Benrath mar dem Sause Schmaben faral. Denn der Pabst wolte die Diurschen in Italien nicht zu seinen Nachbarn haben, sondern beiehne die Krantposen mit Neapoli und Sicilien, und mie soldes der letze Berhog in Schwaben, CONRADINUS, nicht leiden wolte, fo ward er geschlagen, gefangen, und zu Neapoli bffentlich enthaupset.

ues geschähe solches A. 1268. jur Zeit des grossen Interregni: Der neue Kapser RUDOLPHUS Habspurgicus, gab hierauf iwar das Herbogshum Schwaben seinem Sohne RUDOLPHO ju Lehne: Alls aber dessen Sohn JOHANNES den Kähser Albertum I. A. 1308. etmoddet hatte, so muste er sich unsichetbar machen, und hat Schwaben was den den geschaften den den geschaften den den geschaften der sich unsiches machen, und hat Schwaben der sich unsiches machen, und hat Schwaben der sich unsiches machen, und hat Schwaben der sich unsiches den geschaften der sich unsiches der sich unsich der sich der

ben nicht mieder gefehen.

Sierauf hat zwar das Saus Desterreich den Titul bon Schmaben bis auf diesen Tag geführet : bas gange Berkogthum aber haben sie nicht be haupten können, sondern es ift dermassen zergliebert worden , daß es nunmehro aus perichiebenen unmitrelbaren Reichs Standen bestehet.

Bir wollen deswegen zwen Saupt-Capitel machen, und in dem ersten die Geiftlichen; in dem andern aber die Weltlichen Reichs Stände in

Schwaben betrachten.

## Das I. Stud.

## Geistlichen Reichs-Standen in

Schwaben.

Schwaben.

Schwaben.

Schwaben.

Es find ihrer XXIV. nemlich mendelichte; ein gefürsteter Abr; ein gefürsteter Proble; pierzehn Pralaten; und sechs Aebriffin; welche alle, wegen ihrer Immedietat, Sie und Stimme auf dem Reichs-Lage haben.

#### Der 1. Articfel.

### Bom Bisthum Augspurg.

Das ist eines von den settessen Bisthumern im Römischen Reiche, und lieget an der Baprissen Gränge am Flusse Lech: Dein ob es wohl ziemslich schmal ist, und sich niegends über 6. Meilen, an manchen Orte auch kaum 2. Meilen in die Breite erstrecket; so ist es doch hingegen 24. Meisen lang, und geset von der Donaubis an die Grasschaft Tyrol.

Die Stadt Augspurg, ist eine frene Reichs-Stadt, und also hat der Bischoff nichts darinten zu befehlen, ausgenommen in dem so genannten Bischoffichen Hofe. Das gande Stifft aber flebet unter dem Ers Bischum Mainh. Der Dom-Capitel hat XX. alte Canonicos; und auch XX. junge Dom-Herren, welche Domicellanu genennet verden.

Der jehige Bischoff, ALEXANDER SIGIS. MUNDUS, der dem Bifthum allbereit 40. Jahre Dorvorgestanden bat, ift ein gebohrner Pfala Grafe aus dem Saufe Neuburg, und ber Chur-Fürft ju Pfaltz ift fein leiblicher Bruder.

DILLINGEN, Lat. Dillingie, an der Donau, ift die obentliche Restoenhobe Stellichgest. Der Der ift nur mietelmdsig, aber es sist eine berchinnte Earlyblische un mietelmdsig, aber es sist eine berchinnte Earlyblische Universität sit 1549. desemble. Wor Alters find die Grasenvon Dullnosen berühmt geweien, sie find aber schon vor 500. Jahren abgegangen.

FUESSEN am Lech, an ben Banriften Grangen,

eine Stadt und auter Dag gegen Tirol.

LOEDER, ein Luft. Schioß, darauf Die Bifchoffe im Sommer ju refidiren pflegen, lieget harte an ben Grangen von Bapern.

OTTILIENBERG, ift eine herrschaft im Algow, Die jum Stiffte ift erfauffet worben.

GAYENHAUSEN, ifteine alte Graffchafft, nicht weit non Mindelheim.

SCHWAB-MUNICHEN, ift vor Alters auch eine Grafichaft gewesen, und lieget im Stiffte an ben Bantis then Grangen.

Die Segend zwischen benden Fiaffen Lech und Wertach ist merkwirdig: Denn es gengen sich nicht als tein keine Kangen ober große Wäuse beinen siene Kangen ober große Wäuse beinen; siendem wenn auch welche hinein gebracht werden, so sterben fie gleich. Diese Wohlhat hat das Stifft dem heiligen UDARICO zu banden, welcher von N. 923. bis 973. ganger 50. Jahr Bischoff zu Augspurg geweskn ist. Id wenn man von bem Grade biese heiligen Manner nur eine Hand voll Ereboden mit sich nimmt, und solches auch ausger dem Stiffte in einem Dause berum streuet, so kommt keine Natre hinein, oder nimmt boch bald wieder ihren Ibschied.

Stliegen in 'Schwaben noch bin und wieber eie nige einhelne Dertet, die jum Stiffte Augspurg ges horen, die aber von keiner groffen Bichtigkeit find.

Dep

# Der 2. Articfel.

Bom Bifthum Coftnitz.

Das ift auch ein icones Stifft, ju benben Seiten am Boden Gee gelegen. Es fieher unter bem Ere Bifthum Maine, und hat XXIV. Dom-herren, davon aber die jungsten viere nur Candidaten ober Expectanten find.

Die Bifchoffe hatten in den erften Seculis nach Christi Geburth ihren Gis ju VINDONISSA, welches Damahle eine groffe und berühmte Stadt in der Schweit mar: Weil nun Diefer Ort von ben Alemannis mar jerftoret worden, fo verlegten fie im fechften Seculo ihre Refident nach COST-NITZ am Boden , Gee.

Es geboret aber diefes Coftnitz oder Conffantz heutiges Tages nicht dem Bifchoffe, fondern bem Saufe Defterreich, und wird alfo unten fcon an feinem Orte porfommen.

MERSEBURG, Bat. Merleburgum , am Boben , See, auf ber Deutschen Seite , ift bie ordentliche Refident bes Bifchoffs. Es ift nur ein fleiner Ort, und muß mit Merfeburg an der Saale im Dber, Cachfiften Rrenge nicht verwechfelt werben.

REICHENAU, gat. Augia Dives, ift eine fleine Inful in dem fo genannten Zeller See , welcher ben Coftniz mit bem Boben : See jufammen hanget. Diefes Reichenau mar por biefem eine von ben reichften Abtenen in ber Belt : Denn es tonte ein Abt bis nach Rom reifen, und tonte unterwegens fein Racht Quartier allemahl an einem Orte uehmen , der bem Rlofter Reichenau gehorte: Es ift aber Diefe Albten allbereit Al. 1540. bem Bigthum Coffnitz auf emig einverleibet worben. 3m übrigen ift amifchen bem Bijchoffe und amifchen ben Echweigern mei gen Diefer Abten allbereit A. 1555. ein gewiffer Bertrag aufgerichtet morben.

BISCHOFFSZELL, Lat. Episcopi Zella, liegt jenfeit bes Bodem Secs, in der Eanlichaff Thurpo. Die Stabt iff frey, auf dem Schoffe deber dat der Sissifabif einen Land-Bogt; der über die Catholischen Einwohner die Jusischeiten hat: Die Reformitzen aber halten sich an dem benachbatten Canton Züreh.

ARBEN oder ARBON, eine Stadt und Schioßim Thurgow: am Boben See: Auf dem Schloffe fistet ein Biffdflicher Ober : Bogt; Die Stadt: aber hat gruffe Frenheiten, und zur Zeit eines Krieges find die Schweiger befugt eine Garnison binein zu legen.

OENINGEN, ift eine austrägliche Problen, und lieget am Boben , See, um die Gegend, wo der Rhein Strubin

heraus fommt. fil

PETERLINGEN oder PETERSHAUSEN, ift eine Borstadt von Coffnitz, und dirird durch den Abein Errohm von der Stadt abgesondert. Est ift dasself ihr und bei Beit dere dietiner. Ortens, der ein frener Reichs Prælate des Schmädischen Krenfes ist. Die Borstadt an sich selber gehört dem Blichoffe, welcher auch bisweilen daselbit ut geschären pfleget.

GOTTLIEBEN, Lat. Theophilia, ein angenehmer Siecten wifchen Coftnitz und Stein. Der Ort gehöret dem Bifchoffe, und hat ein Schlof, darauf Jon Hoss, jur Zeit

bes Cofiniger Concilii, gefangen gefeffen bat.

Im übrigen ift das ein groffer Borjug eines Bischosse von Collnis, daß et nehst dem Serhoge ju Wartemberg CONDIRECTOR des Schmablichen Krenfes ist.

Der heutige Bischoffift JOH FRANCISCUS

ein Baron von Schenck, feit 1704.

Der 3. Artickel.

Won der gefürsteten Abten KEMPTEN, Lat. Campidunum, am Flusse KEMPTEN, Lat. Campidunum, am Flusse Aller, ist eine frege Reichs. Stadt, und hat mit der Abtev nichts zu thun. Das Fürstliche Stifft aber hat vor sich gar einen schönen Bezirch, und kebet unmittelbar unter dem Pabste zu Rom. Er ist über diese Eris Marschall der regierenden Römischen Rapsein , und kan deswegen wenns ihm gefallig ist, des Nachmittags in einem weltlichen Habit erscheinen. Der heutige Abtist ANSHELMUS REICHHEL, ein gebohrner Baron von Woldenserg, seit 1728.

S. HILDEGARD, nicht weit von Kempten , ift ein Rofter , barinnen ber gefürstete Albt feine ordentliche

Refident bat.

BUCHENBERG, ift eine besondere Berrichafft. SULTZBERG, ift ein Schlof auf einem Berge,

ROTENSTEIN, CALDEN und iTTELSBURG, find dren fleine Derischaften, die der Abi A. 1593, durch eine Transaction an fich gebracht hat Sie gehorten buff dem Gräflichen Daufe Pappenheim, dem fie nach Absterben der Kand-Grafen von Stulingen jugefallen war ren. Die Grafen friegen jährlich gewisse Jinsen davon

Der 4. Artickel.

### Bon ber gefürsteten Probsten ELWANGEN.

Sie lieget nicht weit von der frepen Reiche-Stadt Nördlingen, um die Gegend wo der Fiuß Kocker entspringet, in dem so genannten Virn-Grunde.

Der jehige Probst ift FRANCISCUS GE-ORGIUS, ein gebohrner Grafe von Schönborn, und Chur Furst ju Trier.

ELWANGEN, katein. Elwanga, ift eine mittelmäßige Stadt. Die Probstey liegt barinne, und der Stadt ge. Der 3. Theil.

gen über liegt die Refident des Probstes auf einem Berge, und heiffet SCHOENBERG.

bas Rems Thal genennet wird.
TANNEBURG ift auch feines Schloft.

Der s. Articel.

# Von den Schwabischen

PRALATEN.
I. Der 20t 10 MARCHTHAL, Cat. Abbas

Marchthalenfis; führet das Directorium auf Der Schmäbifchen Prælaten Band.
MARCHTHAL, bas Rlofter, liegt an ber Donau,

und ber fo genannte Jeder, See fichet auf der Land. Charte gleich drunter.

II. Der Abt zu ELCHINGEN, Eat. Abbas Elchingenfis.

ELCHINGEN, liegt an der Donau, nicht weit von Ulm, gegen Westen. Es ift da eine Brude über ben Ring geschlagen.

III. Der Abt zu SALMANNSWEILER, Lat. Abbas Salmannsweilerenfis, ist ein reicher Prælare, Cistercienser. Ordens, und gehöret unmittelbar unter dem Pabstlichen Stuhl. Es stehen auch verschiedene Weibliche Stiffter unter seiner Aufsicht.

SALMANNSWEILER, Latein. Salomonia Villa, liegt nicht weit vonder Stadt Überlingen, am Boden See. WETTINGEN, in der Schweiß, und

RAITEN · HASLACH, im Bayer, gande, gehoren bie

IV. Der Abt zu WEINGARTEN, Lat. Abbas Weingartenfis, Benedictiner, Ordens, WEIR-

WEINGARTEN, das Alofter liegt harte ben der freien Reiche Stadt Kavenspurg, und ist westand don Grafen von Ausonse gestiffete worden. Diefes Schlos Alvorf liegt anderthalb Meilen davon, und gehöret heutiges Tages bem Jaufe Orstereich. Die Grafen von Altorf waren mit den Grafen von Habspurg verwauft, und Braf liendart hatte Anglees Caroli M. Schwelter, und Braf liendart hatte Anglees Caroli M. Schwelter, und Graf liendart hatte Anglees Caroli M. Schwelter, der Graffichen gebohren hat : Der inngste davon bekam den Rahmen Welphurs, sin ist der Gramm Bater des Welfsichen Sausen, daraus bie alten Detkoge in Bapten, und bie heutigen Derhoge ju Braunschweiz Künchurg, entstanden find. Es soll unten mit mehrern Umfländen erzehle werden.

BLUMENECK, ein altes Schlof und Serrichaft in ber Grafichafft Bregenz, hat fonft den Grafen von Sukz gehort, und ift faufflich an das Stifft gefommen.

V. Der Abt ju OCHSENHAUSEN, Lat. Abbas Ochsenhusanus, Benevictiner, Ordens.

OCHSENHAUSEN, liegt swiften Memmingen und Bieberach.

VI. Der Abt zu IRSINGEN, Bat. Abbas Irfingenfis, Benedictiner , Ordens.

IRSINGEN, bas Rlofter, liegt nicht weit von ber fregen

BAISWEIL mar ehedem ein Ablicher Sig, und gehort nunmehr dem Abte.

VII. Der Abt ju PETERSHAUSEN, Lat. Abbas Petershulanus, Pramonstratenser Ordens.

PETERSHAUSEN , das Rlofter liegt jenfeit des Boden. Sees im Thurgow, in der Borfladt von Coftnatz.

VIII. Der Abt ju URSPERG, ober AUERS-PERG, Lat. Abbas Urspergensis, Pramonstra, tenser. Ordens.

·S.J

URSPERG liegt am Fluffe Mindel, nicht weit von Thanhausen. Connad von Lieutunnung, der das befannte Chronicon Urspergense gesthrieben hat, ift abb daseilbit gewesen.

ROCHENBURG, SCHEEFTLAREN, OSTERHO-FEN, NEUL-STIFFT und KRUMBAD, find SOnes

Daufer, die ju diefem Stifft geboren.

IX. Der Abt ju MUNCH-RODEN, Lat. Abbas Rodenfis, Dramonstratenfer Droens.

Manch-Roden, Lat. Monachorum Rodum, das Aleker, liegt 2 Mellen von Memmingen. Was anders if die Problen Munchrode, nicht weit von der Stadt Dunckelipiel.

X. Der Abt zu ROGGENBURG, Lat. Abbas Roggenburgenfis, Pramonstratenser. Ordens.

ROGGENBURG, ober ROCKENBURG, bas Riofter, liegt nicht weit von der herrfchafft Weillenhorn,

XI. Der Abt zu WEISSENAU, Lat. Abbas Weissenauiensis, Pramonstratenser-Ordens.

WEISSENAU wird auch MINDERAU oder NIE-DERAU, gat. Augia minor, geneunt, jum linterschelde einer andern Ablem diese Beiges Rahmens im Francken ander Sie liegt hart unter der fregen Reichs-Stadt Ravenspurg. XII, Der Abt zu SCHUSSENRIED, gat. Ab-

bas Schussensidensis oder Soretanus, Pramonstratenser, Ordens.

SCHUSSENRIED, die Abteo, liegt unter dem Federi See, den man an allaufe Barten gar leichte finden fan. XIII. Der Abt zu WETTENHAUSEN, Lat-Abbas Wettenhusanus, Angustiner-Ordens.

WETTENHAUSEN, das Riofter , liegt nicht weit von ber Stadt Burgau.

XIV.

XIV. Der Abt ju GENGENBACH, Lat. Abbas Gengenbacenfis, Benedictiner-Ordens.

GENGENBACH, bas Rlofter, lieget in ber Ortenau, und die Farften von Fürstenburg haben die Schus- Gerechtigfeit baruber.

### Unhang.

Auffer Diefem find noch feche unmittelbare Reiche Pralaten, Die aber auf der Schwäbischen Pralaten Banc teine Stelle haben.

I. REICHENAU, am Boden See, ift dem Stiffte Coffnitz einverleibet, welches allbereit

oben ift angezeiget worden.

II. S. UDALRICI, und AFRA, ift ein Eloster in der Stadt Augspurg, Benedictiner-Debens, und ber Albt ift des Kapsers beständiger Hof-Capellan. Er hat auch seinen Sig und Stimme auf dem Reichs-Tage, aber nicht auf der Schmädlissen, ondern auf der Rheinischen Prälaten Bank, und noch darzu mit Widerspruch des Bischoffs zu Augspurg.

III. S. GEORGII, ist eine Abten, in der Stadt Isny, Augustiner-Orbens, und der Abt hat feinen Sie auf der Rheinischen Pralaten-Banck, jedoch mit Widerspruch der Grafen von Waldburg.

IV.OTTENBEUERN, wischen Mindelheim und Memmingen, hat einen Abt, Benedictiness Ordens; der au den Schwäbischen Arepfachen mird. Die Johannitev-Commenthur, in der Stadt Feldkirchen, ist käuflich an diese Stifft kommen.

3 V.

IV. S. BLASII, eine reiche Benedictiner Abtep, im Schwarh. Balbe, neben den Balb. Stadten: Es gehöret ihm die Grafichaft BONDORF, im Schwart. Balbe, und hat auch Seschonem und Vorum: Jego aber wird er vom Daufe Defter reich eximiret.

VI ZWYFALTEN, eine Abten, Benedictioner Orbens, vier Meilen von Ulm. Der Berton von Burtenberg prætendiret die Schut Ge-

rechtigfeit Darüber.

### Der 6. Articfel.

Don den unmittelbaren Aebtifinnen im Schwäbischen Krenfe.

I Die Aebtiffin ju BUCHAU, Lat. Abbatissa Buchaviensis, am Feber See Das Clofter lieget in der Stadt, und die Stiffes Fraulein können heraus heprathen, wenn es ihnen gefällig ift;

aber die Webtifin nicht.

II. Die Aebtisin ju LINDAU, Lat. Abbatissa Lindaviensis. Das Stifff lieget in der Stadt Lindau, am Boden See, und hat neulich einen grossen Brand Schaden gelitten. Die Stadt macht ihr, und sie der Stadt, die Reiche Immedictät streitig, worüber langwierige und kostbate Processe sind gestihret worden, welche noch nicht abgethan sind. Die Stiffte Fraulein konnen wieder heraus bevrafhen, wenn sie wollen.

III. Die Aebtifin zu ROTENMUNSTER, Lat. Abbatifia Monasterii rubri, lieget nicht weit von

Rorweil und ift Benedictiner Orbens.

IV. Die Aebriffin zu GUTTENZELL, Lat. Abba.

Abarissa Gurrenzellenfis, vier Meilen unter Ulm. Ciffercienfer Droens.

V. Die Aebtiffin zu HEGENBACH; Lat. Abbariffa Hegenbachensis, neben Biberach, gegen

Dften, ift Ciftercienfer-Ordens.

VI. Die Aebtissin ju BAINDT, gat. Abbatissa Baindtensis, lieget über Ravenspurg, und ist auch Eistercienser Ordens.

### Das II. Stud.

# Von den Weltlichen Standen im Schwäbischen Krenße.

Darunter wird begriffen :

I. WüRTEMBERG, ein Berhogthum.

II. BADEN, eine Marggraffchafft.

III. HOHENZOLLERN, ein Fürstenthum.
IV. OETTINGEN, ein Fürstenthum.

V. Farstenberg, ein gurftenthum.

VI. Die Defterreichifden Provingen.

VII. Die Baprifthen Provingen.

VIII. Die Schmabifchen Reiche-Grafen.

IX. Die Schwabische Reiche Ritterschafft.

X. Die Schmabischen Reichs-Stabte.

### Das I. Capitel.

### Von dem Herkogthum Würtemberg.

St ift das beste Stücke von Schmaben, etwan 20. Meilen lang, und 12. Meilen breit, wiewohl es nicht aller Orten zusammen hänget.

S 4

Dies

Dieses Land hat Gott mit vielen Gaben ge fegnet, darunter billig oben an ju sehen ift das Licht des Evangelii, welches Gott seit der Reformation beständig darinnen bat scheinen laffen.

Db auch gleich das land feit A. 1733. einen Romiich Catholifchen Regenten hat: Go hat fich boch berielbe gegen feine Unterthanen reversiret, daß sie ben ihrer Religions. Frenheit sollen ge-

laffen werden.

Bor allen Dingen ift ber Fluß NECKER, poet NECKAR, lat. Nicer ju merden, bet em britiget im Schwarts. Walde, ben bem Dotfe Schwenningen, mb flieset vom Mittage gegen Mittetnacht mitten durch das Land, und weil bet Derhog teine Rosten gesparet bat, diesen Strohm von Heilbronn bis Canstadt schiffdar zu machen, fo kan sich das Land seines Wassers mit Nuhen bebienen.

Darnach ist auch der SCHWARTZWALD, Lat Sylva Hercynia, oder Sylva Nigra, jum vofaus ju mercken. Es ist schon mehrmahlen erinnert worden, daß sich diese Gedurge der Allees durch gant Deutschland erstrecket hat, nunmehro aber guten theils ausgeholder ist. Dier ist nun noch ein gutes Schoke von diesem Balte übrig, welches sich wolchen dem Rhein-Grochme und zwischen dem Burtemberger Lande, ohngesehr auf 12. Meilen in die Länge, und auf 4. Weilen in die Breite erstrecket. Es ist eben keine Wistonis, sondern es stecket voller Einwohner, welche guten Ucker-Bau und Biehe-Juch darim nen angeleget haben. Dies Schwarzspaldischen

Bauern find schlimme Gesellen, die fich kein Gewissen machen, einen Soldaten auf das Herhegu
nehmen, beswegen die Officirer, wenn sie darinrinnen ihre Winter-Quartiere haben, ihre Compagnien steißig mustern mussen. Wem dieses
der jenes Revier davon gehoret, das werden wir
bald zu vernehmen haben.

Nunmehro wollen wir uns nach diesem Bothericht mitten in das Wurtemberger gand ftellen, und die vier Plagas Mundi nach einander beschauen, so wird uns nichts entwischen, das nur einiger

maffen merchwurdig fenn fan.

#### Gegen Westen.

Bwischen dem Reder und dem Rhein Strome finden fich :

STUTGARD, Lat. Stutgardia, die Saupt Stadt des Landes, und ordentliche Resdong bes trafteenden Ser bege, nicht aun Necker, aber boch nicht weit davon, mit schanen Beinbergen umgeben. Der Det liegt in einem That als feine Daupt Fellung werden. Das Schle, und fan als feine Daupt Fellung werden. Das Schle fit alt, und hat eine tare Kunst Aummer, und einen ammuftigen Fürflichen Garten. Es ift auch ein an ammuftigen Fürflichen Garten.

fcones Comnafium Dafeibft angeleget worben.

TUBINGEN, Lat. Tubinga, 3. Weilen von Stutgard, ther ber Steige, wie die Einwohner zu reden pfiegen am Kinse Necker, mit einem seinen Schoffe. Bog Alleter fund berühmte Pfalb-Grafen zu Tubingen gewesen, die chen jest vor 200. Jahren abgestorben find. Deutites 22 Lages sie eine berühmte Universität dasselh, die 1477. glüsstet worden ist. Debit diese Adademie ist die der Stade in Melt- derindmet Collegan Illestras won den eingelogenen Airchen Ghern gestigtet worden. Se waren vor diese wie Führen und Erzeit, welche dar selbs findirten, und Exercitia trieben: Denn vor solche Grandes-Personen war diese hendere Magine ist ein

10.00.004.009

LUDWIGS BURG, kat. Aex Ludoriciana, ift ein prächtiges kust Solos, 3. Stunden von Sautgard, welches ber vorige Derthog Aln. 1708. etbauet, und nach einem Rahmen gennet, auch bis an seinen Lod zu keiner Mesiden gebrauchet hat. Es ist nurmehre eine Etad baben von 600. Sausen, bie aber meistentheils von Holg gebanet find i auch ist vos Regierung mit allen ihren

Collegiis hieher verleget morben.

SCHORNDORFF, eine feste Stadt und Schloß, am Finffe Rems, wovon die Gegend das Rems-Tisat, gat. Vallis Remsin, genennet wird. Es ift ein gutes Zeuge

Saus auf bem alten Schloffe.

HOHEN-ASPERG if eine berühmte Beres Festung, 3. Stunden von Staugard, bep dem Fiteken Asperg, Eff, ward vor eine uniberwiedlich Festung gehalten. 2 Uber Mn. 1688, wurden die Fransosen bald damit fertig, und dagieng nicht nut die folibare Actifilere, wertlohren, honden es ward auch eine sichen Bassion und ist bie biefen Zag mod nicht wieder repariret. Es giebt hier sichne Besinderat.

CALW, ober CALB, Lat. Calva, ift eine giemliche Sanbele Stadt, am Fluffe Nagold. Im letten Artige warb es von den Frankolen abgebrannt: Es ift aber nach diefem iconer, ale es juvor war, wieber aufgebauet vonden. Die alten ausgestorbenen Grasen von Calw find in der Piftvie bekannt, und haben auf dem Scholfe auffer der Ande Stadt refibiret. Es wird ba ein ftarcfer Sandel mit wollenen Beugen getrieben.

LIEBENZELL, swifthen Calw und Pfortzheim, an ben Gransen bes Magarafthums Baden, ba ift bas berühmte Beller : Bad, welches ben Beibern fonderlich mohl befommt.

BEBENHAUSEN, eine Abten, nicht weit von Tubingen : Es ift ein Rlofter gwifchen lauter Beraen, in einem anmuthigen Thale, in welchem 25. Stipendiaten unterhalten merben.

LEONBERG, Lat. Leonberga, ein Berhoalicher Bitts wen Sis, nicht weit von Stutgard : Es ift eine wohlges baute Stabt, mit einem Graben.

GRÖNINGEN oder GRUNING, insgemein MARCK-GRöNINGEN, eine Stadt und vormablige Refident ber herren von Schlusselburg, 3. Meilen von Stutgard. Dahin tommen alle Jahr, auf Bartholomdi Zaq, alle Cha. fer im Lande mit Beib und Rindern gufammen : Cie gieben mit einer Sad Pfeiffe in Die Rirche, in welcher eine Brebigt von guten Birten gehalten wird : Gie lauffen balb nackend um die Wette nach einem gemiffen Biele, und ber Breif beftehet in einem mohlgepunten Samel, und einem filbernen loffel: Darnach tangen fie; und wenn die Der-Boge felber gegenmartig maren, fo muften fie mit tangen. Diefes Seft wird ber Schafer Jahrmarett genennt. Es find bie alten Grafen von Groningen in der Difforie befannt, bavon bie jenigen Bernoge ihr Reiche Sabn . richs Mmt herführen.

WILDBAD ift ein berühmtes Barmes Bad auf bem Schwarts Balbe, 2 Meilen von Calw. Es ift ein foftbares Sebaude dafelbft aufgeführet, welches fo mohl por Die Armen, als por die Reichen aptiretift. Es liegt mit

ten im Balbe, und wird ftard befucht.

FREUDENSTADT, Yat. Freudenstadium, an ber Grange gegen bem Schwarg-Balbe ju. Der Ort murbe vor bie Evangelifchen Erulanten angelegt, als fie aus ben Defterreichlichen Erb landen maren vertrieben worden. Es hat aber boch fein Bold reicher Ort braus merben wollen. Es ift ein Pag, der auch einiger maffen befefti.

get ift ; und bie Rupffer Bergmerde ba berum find auch nicht ju verachten. Un ber Rirche bafelbft ift biefes etmas fonberliches, bag in mahrenden Gottes Dienfte bie Danns und Beibs Derfonen einander nicht feben fonnen. ALTENSTAIG, eine fleine Stadt, am Rluffe Nagold.

WALTENBUCH, eine fleine Stadt und Schlof, in ben Balbern mifchen Stutgard und Tubingen.

HERRENALB ift ein Rlofter, und ber aufferfte Ort

an ben Grangen bes Marggrafthums Baden.

DENCKENDORFF liegt Eslingen gegen über, und tft eine Probften, barinne 25. Alumni unterhalten merben. HERRENBERG, ein Stabtgen mit einem Schloffe. etliche Stunden von Tubingen. Es mar vor ber Reformation eine Probften bafelbft. Die dervenberger= Bafe find ber Stadt ju einem fcerthafften Sprichworte gemorben.

ZABELSTAIN, eine fleine Stadt, mit einem Berg. Schloffe. In bem Thal baben ift ber beruhmte Teina-

cher-Squer Brunn. NAGOLD ift eine fleine Stabt, mit einem ruinirten

Berg Schlof, am Baffer biefes Rahmens. SULTZ, am Necker, bat eine gute Gals Pfanne.

Es ift mas anders, als bie Grafichafft Sultz, welche balb naten porfommen wirb.

HIRSCHAU, ein gewesenes reiches Benedictiner:Rlo: fter, am Baffer Nagold, nicht gar meit von ber Stabt Calw. Bon biefem Stifft hat ber berfihmte Johann. TRITHEMIUR, ber Un. 1516. geftorben ift, bas befannte Chronicon Hirschaugiense gefdrieben.

SCHILTACH, im Kintzinger-Thale, an den Grangen bes Rurftenthums Furftenberg, ift eine fleine Beftung.

HORNBERG, ein folechter Drt, aber eine gute Fes-ftung und Pag am Schwart. Balbe.

MARSCHALCKEN-ZIMMERN, imifchen Sulez und Schiltach, wirb por bas alte Stamm . Sans ber ausae. forbenen Brafen von ZIMBERN ober CIMMERN acs halten.

#### Gegen Often:

Bwifchen dem Necker und der Donau find folgende Detter merchwurdig:

Wartemberg, ein altes Berg Schlof, eine Meile von Stargard, downo das gange Land ben Nahmen hat if ihr erfallner Det; doch wohnet ein Aerspaliche Burg Boigt brauf. Das Dorff baben wird ber Aoche Berg genennt, von dem ichben Wochen Weine, der in Kibiger Seach zu wachben pfleat.

CANSTADT, Lat. Cantaropolis, eine feine Stadt am Necker, nur eine Weile von Stutgard gelegen. Der Der ift Bolderich, und hat von dem Bein-Bachfe und von dem Gefund Bade gute Bugdinge: Unch ift unlich eine ichne Gone Spiegel Manufactur ohnweit davon angeleget worden.

ESLINGEN, am Necker, ift eine frene Reids Stadt.

und wird unten vorfommen.

WAIBLINGEN, eine Stadt und Schloß, am Flusse Rems, 3. Meiten von Sturgard. An diesem Orte mat Angire Conkadus III. geböhren: Alle er nun K. 1140. mit den Guelphen eine Schlacht halten jolte, so nahmer das Wort, Waiblingen, jute Lossings und hiercust wurden alle diesenigen Wouldingen zu eschieden. Die Statischer Tonten das Wort nicht recht aussprechen, und machten Gibellinen der Anglieden Louisen der nicht recht aussprechen, und machten Gibellinen der Anglieden Linken deuten.

MARBACH , auf ber Alb, nicht weit von Canftade,

allwo ber Bergog eine gute Stutteren hat.

MARBACH, gleiches Rahmens, eine Ctabt liegt am Necker.

MURHARD, ein Stabtlein, mit einem Benebictiners

Rlofter, nicht weit bavon.

LORCH, Latein. Laureacum, eine Abten, imifcen Sechorndorff und Schwählich Gemund, allwo viel Schwählich Serband, allwo viel Schwählich in Latein Man, muß bietes Benedictiner-Klosser nicht mit Lorch in Ober? Der fletreich verwechseln, welches weiland ein Ere Bisthum geweien ift.

STAUF-

STAUFFEN, oder HOHENSTAUF, im Rems Thal, welches der Flug Rems durchfirdmet, ift ein altes, gerköre tes Schloß 4. Meilen von Stargard. Die alten Perkön von Stauffen die alten Perköge von Stauffen, von welchen die alten Perköge von Spanen berfammen, haben von fiebende hatb hundert Jahren auf diesem Schloße residiret, welches darnach die Bauern aerstöret baben.

Göppingen, eine artige Stadt, am Baffer Vils, mit einem Schloffe, welches nach Sturgard bas befte im Lande ift. Es ift ein berühmter Sauer Brunn an bie-

fem Orte.

BOLL, ift aur ein Dorff , an der Grange der Derrifichafit Wystenstaig : Es ift aber megen des berühmten BOLLER BADES befannt.

ADELBERG, eine Deile von Schorndorff, ifteine al

te Abten.

TECK, Lat. Tecca, ein altes ruinietes Schlog, darauf weiland die Dersoge von Tecknesslivet haben, die 1439, abgeschoben sind. Es liegt nicht weit vom Klusse Laucer, 3. Stunden vom Necker; und es sind nichts als Ruckera

bavon ju feben.

AURACH, ober URACH, Lat. Auracum, ist vor diefem die Resdorg ber Grafen von Auracu geweien. Es fil eine Stadt und Minttelie aber guten kelmund dan bel. Es ist ein festes Berg. Schloß mit einem vortressischen Spier Garten doben, welches HOHEN-AURACH genennet wird.

KIRCHHEIM, eine habiche Stadt, mit einem feinen Schloffe, darquf bisweilen Fürstliche Witten residiret haben. Es muß nicht mit Kurchheim am Necker vers

mechfelt werben.

NEIFFEN, eine fleine Stadt, und

HOHEN NEIFFEN, eine treffliche Feftung, darauf biswellen Staats Scfangene vermahret werden : Es lie get 3. Weilen von Tubingen.

REITLINGEN ift eine frene Reiche Stadt, und wird

bald porfommen.

ACHALM ift ein verfallenes Berg Cch'of, nicht weit von Reitlingen. Die Grafen von Achalm find ausge- ftorben. S. BLA-

S. BLASII - Bad ift nafe ben Tübingen, Munsingen, auf ber Alb, eine fleine Ctabt, mit einem Schloffe.

NuRTINGEN, eine Stadt und Solof, mit einer fleinern Brucke uber ben Necker: Es ift ber ordentliche

Rurftliche Wittmen: Sig.

BLAUBEUERN, gat. Arm Flavia, eine fleine Stadt gegen Ulm ju, mit einem Rlofter, barinnen XX, Alumni unter ber Aufficht ihres Albtes mohl erzogen werben.

BALINGEN, eine Stadt und herrichafft, neben bem

Rurftenthum Hohenzollern, gin ? . 2 . . . 2 ...

URSLINGEN, in dem Gebiethe ber Stadt Rochweil, ift ein Schlof, und por 300. Jahren find Bergoge pon Urslingen in ber Wett gemefen. . . barg ton ge

BRENTZ, ift ein Fleden, am Gluffe Brentz, im Brentzer-Thale, : who of any.

HEIDENHEIM ober HEYDENHEIM, eine Stadt und Schlof, im Brentzer-Thale; Sie hat ben Titul einer Derrichafft.

Konigsbrunn, am Fluffe Brentz, ift eine Abten,

und hat ein gutes Gifen Berg Berd.

ANHAUSEN,ift ein Clofter in dem Brenzer-Thale, und HERBRECHTINGEN DOOR HERBENTINGEN, IN 

WEILTINGEN, ift ein Gurftlich Schloff, nebit einem Dorffe,auf der Grange gwifden Franden und Comaben. nicht weit von Dunckelspiel.

### Gegen Morden, a.m plinge

Un der Grange von der Unter. Pfalge ift:

NEUSTADT, gat. Novostadium, am Kocher, eine befannte Stadt, weil es einer Deben Linie jur Appanage ift gegeben worden. Der Drt wird Neuftadt an ber linbe jugenahmet, von einer groffen Linde, welche 13. Ellen Dide ift, und mit 100. Gaulen unterftuget wirb.

MECKMUHL, ein Stadtgen, an ber Jaxt, gehöret jur Deuftadtifchen gandes : Portion.

WINNEDEN ober WINNENTHAL, nicht weit von Waiblingen,bat ein ichones Schlof, welches por diefem

Die Bergoge von ber Reuftabtifchen Linie guifrer Refibens gebrauchet haben.

VAIHINGEN, hat ein geringes Schlof', am Ginfie

Ens, itven Deilen unter Stutgerd.

GOCHSHEIM, eine Stadt, mit einem artigen Schloffe. im Creichgau, ift aus ber Eberfteinifden Erbichafft, bavon mir unten Rachricht geben wollen. Esift auch bifmeilen eine Rurftliche Refibent gemefen. Es lieget nicht weit von

Fortzheim, und auch nicht weit von Durlech.

WEINSBERG, eine Stadt und Schlof an ben Gran: sen pon ber Unter. Pfals, nicht meit von Hailbrunn, In Diefer Stadt belagerte Ranfer Conradus III, feinen Reind DerBog Welphum: Weil aber ben Beibern ein frener Mb. qua mar perfprochen worden, und gwar fo, daffie fo viel mit nehmen mochten, als eine jegliche tragen tonnte; fo nahm eine jedmede ihren Dann auf ben Budet : Die DerBogin Utha gieng mit Welpho voran, und die andern Beiber folgeten ihr nach. Es gefchah 21. 1140. Es gehoret als eine Apanage jur Renftabtifchen Linie.

MAULBRUNN, ift ein fehr berühmtes und nunmehro in eine Schule vermanbeltes Clofter. Es flubiren garftliche Alumni dafelbff, unter ber Aufficht eines Abtes. Es lieget an den Grangen von ber Pfale, nicht weit von Pfortzheim in einem luftigen Thale. Auf den berum gelegenen Bergen machfet ber fogenaunte Bilf-Singer Wein, welcher fo aut fchmedet, bag man nicht nur alle gehne, fonbern gar eilf Ringer barnach leden mochte. Es find vier folche Clofter: Schulen im Banbe, die wir allbereit Specificiret haben: Sier ift nur biefes noch ju erinnern, baffie einander fubordiniret find : Denn von Blaubeuern und Denckendorf gieben bieStipendiaten erftlich nach Bebenhaufen und Maulbrunn, und von bar werben fie erft in bas Seminarium nach Tubingen transportiret. 21. 1564. ift auch ein Colloquium bafelbit gehalten morben.

KNITLINGEN, ift nur ein groffer Fleden, in beffen

Gegend D. Fauftens Baterland foll gemefen fenu.

Begen Guden. Benfeit ber Donau find endlich noch übrig: DUTLINGEN, gat, Dutlinga, eine mittelmäßige Stadt an ber Donau, mit einem guten Eifen, Bergwercke, nicht weit von ber Stadt Rorweil.

HOHENTWIEL, Lat. Duellium ober Alta villa, lieget nicht weit, bom Bodensee, und ist eine Berg-Frinng, bie menig ihres dieschen hat. Die Begend umher heist ber Hegow Der Felsen ist entschlich hoch, und boch ist ober

Ader Ban und Beinwachs.

MüMPELGARD, Frang, MONTBEILLARD, Lat. Mons Belicardus, ift eine Grafschaft, die sich of dauf sechs ober sieben Weilen in die Länge und in die Korict erstrecket. Dieselbe gehöret zwar unstreitig dem Hause Würtemberg; sie lieget aber nicht in dem Hersgotsum, is nicht einmahl in Schwaben, sondern inselt des Abeins Strohms, zwischen Burgund und wisselben der Schweitz, und die Publicisken wissen nicht einmahl, zwos vor einem Kropse sie die ließen erharen sollen. Ben diesen umständen wollen wir der Schweitzung dawoi bis in das solgende Buch wom Bere Rheimstrome versparen, weil sie sich auf der selben Charte am allerdeutlichsen vorsteller.

Es ift auch eine Linie vom Saufe Wurtemberg , welche bas Bertogthum OELS in Schleften befiget : Bril aber baffelbe oben im erften Buche bentlich ift beidrieben wor.

ben, fo barff es bier nicht mieberholet merben.

### Das II. Cap. Von dem Marggrafthum

# BADEN. Worbericht.

Ein anders ist das Marggrafthum Baben; ein anders ist das Zaus Baben. Das Marggrafthum an sich selber ist gar ein kleines kand: Das Daus Baden aber besitzet ausser dem noch schone kandschafften, die aber nicht alle an einander baneen.

Der 3. Theil.

T

Denn

Denn erstlich besassen sie disset des RheinStroms acht Provingen, aniso aber nur noch
fieben. Die erstrecken sich auf granntig Mellen
in die Lange, und liegen zwischen Philippsburg und
zwischen Basel, in einer gesegneten Gegend: Die Breite aber ist nirgend über fünse, an etlichen Orten aush nur zwer oder dren Wiellen. Die Nahmen sind: 1. Baden. 2. Hocheere. 3. Eberestein.
4. Sausenberg. 5. Röteln. 6. Badenweiler.
7. Lane, ist wieder Nassauffausch. 8. Mahleere.

Darnach hat Das Daus Baben noch confiderable Guter: 1. In Der Pfaltz, 2. im herhogthum Luxemburg, 3. im Konigreiche Böhmen,

und 4. in der Marggraffchafft Burgau.

Run wollen wir von jeber Proving besonders handeln , und barnach wollen wir anzeigen, wie sich das Marggräfliche haus in diese Landschafften getheilet hat.

Der 1. Artickel.

# Das Marggrafthum BADEN an sich selber.

Ein schönes Land, zwischen der Unter . Pfalg, zwischen Burtemberg , und zwischen dem Rhein- Strome.

Die Lange ift ohngefehr 8. Meilen und die Breite wird 4. bifi 5. Meilen austragen.

Es wird nach dem Strome des Rhein- Bluffes in Ober-und in Mieder Baden eingetheilet.

Ober Baden lat. MARCHIONATUS SU-PERIOR, hat folgende merchwurdige Derter:

BADEN, Lat. Badena, bie Sanpt Stadt bes gangen Lanbes, an einem Berge, ber mit Beinfloden befett iff.

Der Ort hat ben Dahmen von ben ichonen Babern : Denn es quillt dafelbft ein fiebend Baffer aus . 2. Brune nen, welches die Einwohner faft vor alle Daufer geleitet haben. Auf der Sohe liegt bas Margaraffiche Colog. 91. 1689. verbrannten die Frankofen alles.

STOLLHOFEN, Bat. Stolhofa ift flein, aber mit Moraften umgeben, und fonte por eine giemliche Reffung pagiren: Aber M. 1689. baben die Frankofen alles bis auf den Grund vermuftet und eingeafthert.

ETLINGEN ift eine fleine Stadt und Umt.

KUPPENHEIM, eine Ctadt, am Fluffe Murck.

RASTADT, eine fleine Ctadt, mit einem prachtigen neuerbauten Cchioffe, aufwelchem U. 1714. ber Friede amifchen ben Ranfer und bem Ronige in Francfreich ift gefchloffen worden. Es ift jest die orbentiiche Mcfibent pon der altern Linie.

KEHLER-SCHANTZE, ein Rleden und Seftung am Rhein Strome, der Stadt Strasburg gegen über, auf eis ner Inful. Diefer Ort war bem Pringen Louis pon Baden Un. 1699. im Frieden ju Ryfwick, ju Erfesung feines erlittenen Chabens, quaceignet worden : Aber 9. 1733. belagerten es die Frangofen, und befamen es cin ; muften es aber 21. 1736. nach dem gemachten Frieden mieder abtreten.

BEINHEIM, jenfeit bes Rheins, eine fleine Ctabt.

Mieder : Baden, Lat. MARCHIONATUS INFERIOR, hat folgende merdwurdige Derter:

DURLACH, Bat. Durlacum, ift nicht groß, aber mohl gebauet, an bem fo genannten Sturm Berge. mit einem berriichen Schloffe, welches CARLSBURG genennt wird. 21. 1689. mard in biefer Gegend von den Frangofen alles mit Reuer und Comerbt vermuftet. Bor dem Rriege war in Durlach ein ichones Symnafium, welches noch in der Ufthen begraben liegt.

PFORTZHEIM, gat. Pforzenum, ift gar eine feine Stadt mit einem guten Schloffe. Der Drt hat fich nach

bem Rriege wiederum giemlich erhohlet.

GOT-

GOTTESAW ift ein reiches Blofter, nicht weit von Durlach.

MuHLBERG ift ein Dorff mit einem Schloffe.

CARLS RUHE, eine neue Geady, mit einem Schoffe, nicht weit von Durkech, zwischen Gottekw und Mahlberg, melches sich Mangaraf Carolas Wilhelmus zu sierer ordentlichen Respons erbauet hat. Die Stadt hat nut eine Gasse, die aber lang ist. Das Schols liegt an einem Walde, in Frem eines Stenes, und ist nur von Holz gebauet: Es sind aber 32. Alleen durch den Abold gebauen, davon die größte dren gange Deutsche Meilen lang ist.

### Der 2. Artickel.

#### Das Marggrafthum HOCHBERG.

Es lieget mitten im Brisgau, und hattevor biefem eigne Marggrafen, baraus die Marggrafen ju Baben entstanden find:

HOCHBERG, ein Schloß, nicht weit von Freiburg, ward vor Alters vor unüberwindlich gehalten; ift aber im Rriege gang verheeret worden.

EMMEDINGEN ift eine tleine Stadt, zwen Deilen von Freiburg.

### Der 3. Artickel. Die Grafschafft EBERSTEIN.

Sie lieget zwischen bem Margerafthum Baben, und zwischen bem herzogthum Wartemberg. Sie ift 6. Meilen lang, und drep Meilen breit, und fit 21.1663, mit dem letzen Grafen CASIMIRO abgestorben, worauf sich verschiedene Competenten darein getheilet haben. Man muß aber dies Schwähische Grafichafft EBERSTEIN, mit der Nieder. Sächsischen Grafichafft dieses Nahmens

mens im Braunschweiger Lande an der Weser, nicht verwechseln.

EBERSTEIN ift ein altes auf einem Felfen gelegenes Schlof, barauf die Grafen vorma's resibiret haben. Deutiges Tages gehort es bem Marggrafen ju Baden

von der altern Binie.

GOCHSHEIM ober GOCHILTZHEIM, eine Stadt, mit einem feinen Soloffe, ift als ein Behn an bas Saus Weinemberg guruf gefallen; und wird gur Renfadtig forn Landes Portion gerechnet. Es lieg nicht weit von Bretten, an den Grangen des Churfurstenthums Pfaltz.

GERNSBACH trugen die Grafen von dem Bifchoff gu Speyer gur Lehn, und alfo ift es auch an daffelbige

Stifft wieder jurud gefallen.

BOLDRINGEN und OBERNDORFF, web Fleden, befam der Gtaf von Wolcenstein, der sont sicher in Trol hat. Sie liegen am Juffe Murck, und die Grafen von Truckses haben auch eine Pretenfion datauf.

Der 4. Artickel. Die Landgrafschafft SAUSENBERG.

Sie liegt zwischen bem Brisgau und zwischen bem Rheine, ift gar kleine, und gehoret bem Marggrafen zu Baben-Durlach.

SAUSENBERG ift ein altes Berg Colof.

Der 5. Artickel.

Die Herrschafft RöTELN.

Sie liegetgang oben am Rheine, nicht weit von Bacel, und gehöret der jungern Linie zu Durlach, die es aus der Hochbergischen Erbschafft 21. 1502. bekommen haben, So muß aber dieses Roteln

₹3

mit dem Herhogthum RETHEL in France reich in dem Gouvernement von Champagne feines wes des verwechselt werden.

RoTELN ift ein altes weitlaufftiges Berg Chlof mit einem Stabtlein gleiches Rahmens, eine Meile von Bafel.

FRIEDLINGEN hieß vor diefem OTTLINGEN, und war die Acfident der alten Margerafen von Rorus. Es ift aniegt ein demolitets Schoft, eine Bietel Meite von Basel, und ift Un. 1702. durch einen flutigen Sieg der Frangosen wider die Deutschen bekannt worden.

### Der 6. Artickel.

### Die herrschafft BADENWEILER.

Sie lieger nicht weit von Basel, mo ber Rhein gleichsam einen Bindel Sacken machet, wenn er Die Walbfichte vorber passiret ift. Gie gehbret ben Marggrafen ju Baben Durlach, melde sie von cen Grafen ju Freiburg geerbet haben.

BADEN WEILER ifteine Stadt, mit einem guten Ges fund Brunnen.

### Der 7. Arrickel. Die Herrschafft LAHR.

Sie lieget zwischen ber Ortenau und zwischen bem Brisgau, in einer Gegend, welche Mordenau genennet wird. Sie war an das Saus Baden-Durlach verseget: Doch haben sie Die Grafen von Nassau, Saarbrud wieder eingeloset, und wie die A 1728, ausgestorben, ift sie an die Linie zu Rassaullungen gekommen.

LAHR oder LOHR ift ein Stabtlein, davon die Berrifchafft ben Rahmen hat.

Der

#### Der 8. Artickel. Die Herrschafft MAHLBERG.

Die benden herrschafften LAHR und MAHL-BERG liegen neben einander, die legte gehörte dem hause Baden Baden, aus der Erbickafft der Grafen von Geroldseck, die A. 1634. abgestorben sind.

MAHLBERG, bavon bie Serrichafft ben Dahmen hat,

ift ein Schloß.

#### Der 9. Articfel.

### Bon ben Gutern in ber Unter Pfalt.

In der Untern Pfals lieget die Grafschaft SPANNHEIM oder SPONHEIM, jenfeit des Rheins auf dem sogenannten Hundsruck, die soll unten im Buche von dem Ober Rheinischen Krepfe aussührlich genung beschrieben werden.

hier merdet man nur so viel, daß der lette Grafe, JOHANNES von SPANHEIM, A. 1473. geftorben ist, und daß aus seiner Berlassenschaft das Haue Baden die Helfte von der hintern Graficafft; und zwer Kunstheil von der vordern Graficafft gerbet haben.

Die andere Selffte von der Dber Grafichaft hat der Pfalk-Grafe zu BIRCKENFELD; und Die andern dren Fünfftheil von der Niedern Graf-

Schafft hat der Chur-Burft ju PFALTZ.

### Der 10. Artickel.

Bon ben

Gitern in LUXEMBURG.
Marggrafe CHRISTOPHORUS von Baden

. war

war Gouverneur von Luxemburg, und bekant jum Gratial, vor seine treuen Dienste, vom Käpfer Maximiliano I. 1503. RODENMACHERN, HERSPRINGEN u. USSELDING, vie in dem Dertsoghum Luxemburg gelegen sind, welche das ältere Daus Baden noch bis auf diesen Tag besiet.

RODENMACHERN ist cine Cade und Hertschaft, obnweit der Most, junechs der Helung Thionville.

HERSP-ING ist ein demolitete Golos, obnweit der Kelung Luxemdurg. In den Franzdssischen Charten wird es HESPERANGE autente.

USSELDING, ober USSELRICH, liegt gleich unter

#### Der 11, Articfel.

### Von den Gutern in Bohmen.

Etstlich hat Marggrasse LEOPOLDUS WIL-HELMUS A 1659. mit der Böhmischen Grässe, Sylvia Catharina von Caretto, Witten von Czernin, das Schloß und fleine Herrschaft LO-BASCHüTZ, oder vielmehr LIEBESITZ bekommen, und aehöret auch noch der ältern Linie. St lieget im Prachenser-Krense, und der stammlende Marggrasse, Leopoldus Wilhelmus, hat bis an stinem Lod A. 1716 daselbst residiret.

Darnach besaß der lette Hertog von Sachsen-Lauenburg, PUI. IUS HENRICUS, schöne Derrichaften in Böhmen, die er von feiner Mutter Anna Magdalena, Tochter Wilhelmi von Lobkowitz, und Wittwe Zdenckonis von Kollowrath geethet hatte. Alls er nun A. 1689. gestorben war, so theilten sich die bepben Tächtern darein.

Die

Die jungste davon FRANCISCA SYBILLA AUGUSTA, war die verstorbene Frau Mutter bes istregtrenden Marggrasens zu Baden in Rastadt, und die bekannen zu ihrem Antheile die sthönen Böhmischen Herschaften: 1. Schlackenwerde, 2. Theusing, 3. Podersem, 4. Töpelsgrün, 5. Purles, 6. Hauenstein, und 7. Kupferberg.

SCHLACKENWERDE, eine Stadt mit einem ichonen Garten, liegt im Ellenbogner Rrepfe, nicht weit vom Carls-Bade.

HAUENSTEIN liegt in eben diefem Rrenfe, nicht weit von Schlackenwerde.

### Der 12. Articfel.

### Pon ben Gutern in BURGAU.

Als im letten Kriege der tapfre Print LOUIS von Baden, in Käpferlichen Diensten finnd, und seine Lander von den Frantosen mit Zeuer und Schwerdt verwüsste wurden, daß er nicht einmahl eine Resident hatte: So schendte ihm der Kapfer die Stadt und das Schloß GüNTZBURG in der Schwährschen Marggrafschafft BURGAU, drep Meilen von Ulm.

#### Der 13. Articfel.

Bon ber

Theilung bes Saufes Baben.

Dieses uhralte Haus hat sich in zwer Haupte Linien getheilet, welche von den berden Haupte Städten, BADEN und DURLACH, zugenahmet werden.

Die altere Linie zu BADEN ift der Romische Es Catho.

Catholischen Religion jugethan, und die Gue ter, Die Daju gehoren, find:

I. Die Obere Marggrafichafft mit ber Saupt Stabt

2. Der Untheil von der ausgeftorbnen Grafichafft EBERS FEIN.

3. Der Untheil an ber Graffchafft SPANHEIM in bet Unter Pfais.

4. Die bren Berrichafften im Bertogthume LUXEM-BURG

5. Die ichonen herrichafften in bem Ronigreiche BÖHMEN.

6. Die Stadt GUNTZBURG in ber Marggrafichafft BURGAU.

7. Die herrichaffe MAHLBERG.

Die Jungere Linie ju DURLACH bekennet fich jur Evangelischen Religion, und befiget folgende Landichafften.

1. Die Diebre Marggraffchafft mit ber Saupt Stadt DURLACH.

2. Die Land , Grafichafft HOCHBERG.

3. Die Berrichafft RoTELN.

4. Die Berrichaffe SAUSENBERG. 5. Die Berrichafft BADENWEILER.

Das III. Cavitel.

### Von dem Kürstenthum HOHENZOLLERN.

Man febe nur in der land Charte von Schmaben, mo ber NECKAR ben Tübingen, und bie DONAU ben Ulm porben flieffet.

Ju bem Spatio swifthen Diefen benden Rluffen lieget das Burftenthum HOHENZOLLERN,

meldes.

welches aus etlichen alten Grafschafften jusammen gefetet ift.

Das erfte ift die Grafschaffe ZOLLERN an fich felber, Darinnen ift :

ZOLLERN, Lat. Zollera, bas alte Stamm Daus, bas von die Grafichafft den Dahmen hat. Es ift ein feftes Schlof, auf einem Berge, 2. Meilen von Tubingen

HECHINGEN, Lat. Hechings, ift die Fürftliche Refe bent, nicht weit bavon.

WHERSTEIN, Schlof und herrichafft.

Das andre ift die Graffchafft SIGMARIN. GEN, an der Donau.

SIGMARINGEN, Lat. Sigmaringe, eine Ctadt, mit einem Schloffe, an der Donau.

Das dritte ift die Graffchafft VERINGEN. Darinnen ift :

VERINGEN, Lat. Veringa, ein Stabtgen, eine Meile non ber Donau abgelegen.

Das vierte ist die Herrschafft HAIGERLOCH. neben ber Graffchafft Zollern.

HAIGERLOCH, Eat. Heigerlocha, ein Stadtgen, all. wo eine Graffiche Linie refibiret.

### Theilung des Zaufes.

Das Saus HOHENZOLLERN if in men Linien abgetheilet, Die fich benbe gur Romifch. Catholifden Religion befennen.

Die altere Linie wird Die Bechingifche genannt, und befiget das Stamm . Saus Zollern und die Refident Hechingen.

Die jungere Linie heift die Sigmaringifche, und befiget Signaringen, Veringen, und Hai-GERLOCH.

Das

### Das IV. Cap.

### Von dem Fürstenthum. OETTINGEN.

Die Grafschafft OETTINGEN lieget an den Frankflichen Gränken zwischen Donauwerth und Nördlingen, und ist 6 Meilen lang, 4 Meilen kreit, und hat ohngesehr 20. Meilen in ihrem Umkreiße.

DETTINGEN, Lat. Oextings, die Hampt-Stadt, mit einem Schlosse. Die Simvohner find halb Saangelische und halb Catholisch. Es ist gang was anders als Oextingen im Banerlande.

WALLERS TEIN, Bat. Wallersteinium, ift ein Schloß, mitten im Banbe.

SPIELBERG ift ein Schlof und Umt, an ben Franctis

BALDERN ift ein Amt und Schloß, nicht weit von Elwangen.

KATZENSTEIN ift ein Colog, mitten im Banbe.
ALTHEIM ift ein Furftliches Luft Daus, nicht weit von Oettingen.

ALLERNHEIM, ein bloffes Dorff, welches 2. 1645. burch eine Schlacht beruhmt worden ift.

EBERSHEIM, ein Fürstlich Umt, hat der Baron Er-

#### Don der Theilung des Saufes.

Das Saus OETTINGEN beftund in zwey Saupt-Linien, davon die altere den Surftlichen, und Die jungere den Graflichen Titul führete.

Die ältere Linie, bekennte sich zur Evangelischen Religion, und hatte sieben Zwölstheil des Landes, darinnen die Resident Stadt OETTINGEN lieget.

Die jungere Linie ift Romifcb. Catholifth, und besiger die übrigen funff Zwölftheile, darzu Spielberg, Wallerstein, Baldern und Katzenstein gehöret.

Ale nun A. 1731. Der lette Fürst Sbangelischer Religion ftarb, so ward ein Sestament vorhanden, darinn er den Grasen von Wallerstein in seinen Landes-Antheil jum Erben eingestest hatte. Derfelbe nahm so fort Besig darvon, und ließ sich auch

pon den Unterthanen buldigen.

Es ist aber weder die Spielbergische als altere, noch die Balderische als jüngere Gräft. Linie, mit diesem Testamente gufrieden: Sondern suchen dasselbe ben dem Reichs. Hoff: Rathe, trafte einer Erd. Bereinigung von A. 1522. umzuschosen; der Graf aber ist inzwischen in Beste gelassen, und sie ad Petitorium verwiesen worden.

Immittelft ift der Graf ju SPIELBERG 1734. nebst feinem altesten Sohn vom Rapfer in Den Beiche Gurten Stand erhoben worden.

### Das V. Stud.

### Von dem Fürstenthum FURSTENBERG.

Diefes Fürstenthum ist zwar schmahl, es erftrecket fich aber auf 24. Meilen in die Länge. Denn es sanget von der Marggrafschaft Baden an, und gehet durch den Schwarzwald an der Donau, fuft big an die freze Reichs-Stadt Ulm.

Es haben vor Alters in diefer Gegend die Landgraffchafft BAR, die Graffchafft HAUSEN; die

Grafe

Stafichaft ZIMBERN; die Grafichaft LUP-PEN; die Land Graffichaft STüLINGEN; die Graffichaft WERDENBERG; und die Herr ichaft MESKIRCH gelegen, die sind nach und nach ausammen geschmolgen.

Furstenberg, gat. Fürstenberge, bas alte Stamm: Saus, licat im Schwarb: Balbe auf einem Berge, etwa

3. Meilen von Rothweil,

STULINGEN, gat. Stulinga, eine Stadt und Schlof, andenen Grangen bes Schweigerischen Cantons Schaff-hausen.

BLOMBERG, nicht weit von Stülingen, an ber Gran

be bon ber Grafichafft Nellenburg.

DONESCHINGEN, nicht weit von Rothweil, wo die Donau entspringer, welche von dar gegen Morgen durch Dentschland und Ilngarn bis an das Schwarze Meer ihren Lauff sortsetze.

HASLACH liegt in bem Riginger Thale, und ift eine

fleine Studt, mit einem Schloffe.

WOLFACH ift bergleichen Stadt und Schlof, nicht weit bavon, und find Ilberbleibungen von ber alten Graf. fchaft Haufen.

MESKIRCHEN ober MöSKIRCH, eine fleine Stadt,

nicht weit von ber Reiche Ctabt Pfullendorff.

HEILIGENBERG, ein Berg Schloß, zwen Meilen vom Boden-See, in ber Rachbarichafft von ber Stadt Uberlingen.

TROCHTELFINGEN, eine fleine Stadt und

Schlof gwifthen bem Fürftenthum Hohenzollern.

GUNDELFINGEN, ein altes jerftortes Schloß, an ber Donau, an den hobenjudlerichen Gränigen. Es ung mit einem andern Dret biefes Nahmens, an der Brentz, im herhogsthum Neuburg, nicht verwechtelt werden.

HAINGEN, eine fleine Ctabt, an ben Grangen von

Löffingen, ein Stadtgen, mit einem Gefund Babt. WILDENSTEIN, eine Mele von Meskirchen, iff in einem Felfen gehauen, und hat einen fehr engen Eingang. WEI- WEITRA, ift eine Derrfchafft in Dieber: Defterreich, mit einem Schloffe, an den Bohmifchen Grangen.

Cheilung des Zaufes.

Beutiges Tages bestehet das Saus Fürsten-berg auf zwey Linien , so bepde der Romisch-Carbolischen Religion jugethan find.

Die altere Linie hat ihre Refident ju MES-KIRCHEN; und Die jungere Linie ju STüLIN-

GEN.

### Das VI. Can.

### Bon den Desterreichischen Provingen in Schwaben.

Borlauffig ist ju erinnern, daß alle Diese Pro-vingen zwar in Schmaben liegen, aber nicht jum Schmabischen , sondern jum Defferreichischen Rrepfe gerechnet werben , und an die fo genannte Dorder Defferreichische Begierung gewiesen find, welche ju INSPRUCK in der Graffchafft Tirol angeleget ift. Es find ihrer an ber Babl XIII. Die wir nach einander beschreiben wollen.

I. Die Land Dogtey SCHWABEN, Lat. Præfectura Provincialis Sveviæ. Diefes ift fo ju fagen die Uberbleibung bon dem alten Berhog. thum Schmaben, welches nach dem Tode des lets ten Berhogs CONRADINI, Der A. 1268, jur Beit Des groffen Interregni enthauptet mard , in lauter fleine Stucke ift zergliedert worden.

Es führet aber biefen Titul ein Strich Landes am Boben See, welcher ohngefehr acht Meilen lang, und

pier Meilen breit ift.

Es ift in biefer gangen gandichafft feine nahmhaffte

Stadt, die dem Sause Desterreich gesorte: Denn BU-CHORN, RAVENSBURG, WANGEN und ISNY, so in dieser Gegend liegen, find unmittelbare Reichs Schäbte. Uber es liegen rings umher verschiedene Schölsschieden selche dieser Land- Wogten mit Lehns Pflichten verbunden sind: Das bekannteste darunter ist das Schloß AL-TORF, nicht weit vom Rosser von Alrosu, und das Stamm: Jaus der alten Grassen von Alrosu, und das Batterland der Welfen gewesen ist. Es wird noch iest auf diesem Schloß das Land-Greicht geheget.

Sier willich boch ben Urfprung ber WELFEN etwas umftanblicher befchreiben. IRMENTRUDIS, eine Grafin au Altorf, marb von einer Frau um ein Mimofen ans gefprochen, welche auf einmahl 3. Rinber gebohren hatte. Beil ihr nun die Grafin Schuld gab, als wenn fie ju 3. Rinbern auch nothwenbig 3. verfchiebene Bater haben mufte ; fo betrubte fich die Bettel . Frau herglich druber, und munichte ber Grafin aus Ungedult, bag ihr GDEE aufeinmabl fo viel Rinder geben mochte, als Monathe im gauben Jahre find. Dach Berftieffung eines Jahres befund fich Irmentrudis fehmanger , und brachte auf eine mahl gwolf Cohne gur Belt. Run war ihr Gemahl, Graf ISENBART, nicht ju Saufe; und weil fie offt bergleichen Difcours über ber Zafel geführet hatte, fo befors gete fie, ihr Gemahl mochte fie gleichfalls einer Untreue im Che Bette befthulbigen. Bie nun guter Rath thener mar, fo erbot fich ein altes Beib , daß fie eilfe von biefen Rindern ins Baffer fchmeiffen wolte. Es begegnete ihr aber Graf Ifenbart unterwegens , ale er eben aus ber Campagne fam, und wolte miffen , mas das alte Mutter: gen im Sade hatte? Sie wufte vor Angft nicht , mas fie pormenden folte, und fagte begwegen : Es maren junge Bolfe, bas ift, junge Sunbe. Doch damit lief fich ber Graf nicht abweifen , fondern er wolte die jungen Bolfe feben. Bie fie nun eilf fleine Rinder aus bem Gade duttete , fo wolte fie ber Graf in Sruden jerhauen , wo. ferne fie nicht alfobalb den gangen Sandel erzehlen murde. Dierauf gab Ifenbart biefe cilf Rinder einem Duller ju ergieben, und nahm von allen Ulnmefenden einen End, bas П¢

fie bavon ichweigen wolten. Geche Jahre barnach bes gieng ber Graf feinen Geburts Tag mit groffer Golennie tat, und ließ uber ber Tafel die eilf jungen Cohne, bie alle von einerlen Groffe, und nach einerlen Mode geffeis bet waren, in das Gemach treten. Wie fich nun feine Gemahlin baruber vermunderte, fo fragte Ifenbart : 2Bas eine Mutter verdienet batte, die eilf folche unschulbige Rinder hatte wollen erfauffen laffen ? Irmentrud merette bald, wie viel die Glode gefchlagen hatte; that berowegen ihrem Gemahl einen beweglichen guffall, und ward auch pardoniret. Bum Undenden lief lienbart bem gwolften Sohne, welchen die Mutter ben fich behalten hatte, den Rahmen WELF, beplegen. Diefe gwolff Rinder haben amolf vornehme Saufer geftiffeet; und ber ben Dahmen Welf befommen hat, beffen Rachfommen haben ben uns ferer Beit ben Groß Britannifchen Thron befliegen.

II. Die vier WALD-STÆDTE, kat. Civitates Sylvestres, am Rhein, Strome, amischenden beyden Cantonen Schasshausen und Basel, mit einem Gebiethe, das sich auf 6. Meilen ins gevierte erstrecket. Sie gebören dem Jause Desterreich erblich, daran ist gar kein Zweigel. Zur Zeitdes Krieges aber werden sie, zu solge der alten Bergräge, von den Schweigern mit guten Garnisonen, beleget, weil dieses Kroier eine Bormauer von ihrer Republic ist. Die vier Städte sind:

groffe und feste Stade, mit einer importanten Brude über den Affein Stom. Bor alters hat es besndrec Grafen von Ruein-Stom. Bor alters hat es besndrec Grafen von Rueinstelden gegeben, dergleichen der befannte Pähfliche Kapfer RUDOLPHUS gewesen iff, dem der recht Kapfer HENRICUS IV. in der Schlacht 1080. die meineydige rechte Hand abgefauen hat.

2. SECKINGEN liegt auf einer Inful des Rheine, und ift die fleinefte unter den vier Bald Stadten.

3. LAUFFENBURG liegt fo , daß der Rhein mittent ber 3. Cheil.

burchgehet, aber durch eine Bruck jusammen hanget. Si if ein Schloß dafelbst, auf welchem der Desterveicht iche Kand Bogt refibirt; und die Stadt ist auch ziemlich befestliget.

4. WALDSHUT ift auch fortificirt, und liegt an den

Grangen von dem fo genannten Klettgau.

III Die Landgrafichafft NELLENBURG, lieget zwischen der Land Bogtep Schwaben, und zwischen Boat Date Schleen. Es ift ein Ländgen, das ohngesehr 9. Meilen in seinem Umftrepke, und also 3. Meilen im Durchschnitte hatt. Die Landgrafen sind A. 1592, ausgestorben.

NELLENBURG, ift ein Schloß. STOCKACH, ift ein Stabtgen.

RATOLFCELLE, ift geringe.

IV. Die Burggrafichaffe BURGAU lieget wischen Ulm und Augspurg an der Donau, und erfrectet sich auf 10. Meilen in die Lange, und auf. 4. Meilen in die Breite. Die alten Burggrafen

find allbereit 1304. abgestorben.

GUNTZBURG, die Haupt, Stadt dieses Kandgens, an der Donau, wo der Fluß Gunte hinein sallt. Der Brit stin nicht groß, das Schloß aber ist gar ichne. Alls im sels ein Kriege die Kransposen der ist gar ichne. Alls im sels ein Kriege die Kransposen der Wargyrasschaft Baden nicht nur eingenommen, sondern auch verwüster und verherert hatten: so chumte der Kadpier dem tapferen Pringen Luvovo von Baden dieses Guntzdurg ju einer Resideng ein. V. Die Landschaft BRISGAU, Lat. Brisgoja,

V. Die Landschafte BRISGAU, gat. Brisgoja, liegt am Rhein Strome, dem Elfas gegen über, und

und ist ohngefehr w. Meilen lang und 6. Meilen breit. Die alte Landgrafschaftt ROCHBERG, die nunmehr den Marggrafen zu Baden gehöret, lieget mitten darinne.

BRISACH, Lat. Brifacum, die Janpt Stadt des Landes, lieget am Aheine Grohme, und weil es eine won den fortete fein Kelnagen in der Welttiff, de lanes wohl mit Rechte, in Unschung Frankreichs, ein Schlüfel zum Nömischen Neiche genennet werden. Die Franksten des siehen den Ansche Grohmmel vor der Schlüfel zum Nömischen Neiche genennet werden. Die Franksten den flichen Frieden A. 1697. Dem Janie Deskerteich reftizuiren, und zwat mit der wölligen Fortification. Es haben die Frankschungsen über der des Rechtsten Nell-Birks Chram geleget, und ebenfalls vortreftich beieftiget. Man munde alle, zur zeit des Rrieges, das dissertie auf Ersiach in sich under nicht nehen finnen ziehern ein Schwerd werde das autre in der Scheinschund zu fehren des Andere in der Scheinschund wießen Neu-Brifach und wissigen den Mortier abeien der in der Weise nach ein fere Cafetel, Rahmens Le MORTIER, angeleget haben.

FREYBURG, Lat. Friburgum, im Schmath. Walte, ift gleichfals eine worterfliche Fellung, welche won einem Schoffe, und aber diese noch won einer flacten Einbelle auf einem Berge bedecket wird. Es war diese bie leige Fellung, welche die Jianhofen im letten Kriege 1712, elle nahmen, aber auch jo gleich im folgenden Jahre durch den Frieden zu Rastadt dem Jaufe Destreit die ichte brieden zu Rastadt dem Jaufe Destreit, die albereit I. reach. Es ift eine Universität dasselfig, die albereit I. reach gestiffen worden. So lange und bei Arankossen Meister word biesem Drie waren/s jogen die Probestores nach Costnitza am Boden See; nach dem Frieden aber ward alles in den worden See; nach dem Frieden aber ward alles in den worden See; nach dem Frieden aber ward alles in den worden Sea and dem Frieden aber ward alles in den

NEUBURG, am Mhein Strome ift im legten Rriege gang ruiniret worden. Es muß aber nicht einan mit Neubarg ander Donau in der Ober Pfalg verwedfelt werden.

HEITERN, ist der HEYTERSCHEN, insgemein HEITERN, ist der Sis des Johanniere Meisers in Deutschland. Der Ort lieger wer Meilen von Brisen, inte swifden Neuburg und Sultzburg, Der Johanniter Dei fer aber gehoret jum Ober Rheinischen Krenfe.

USENBERG, ift eine Derricafft, barinnen die benden Pleinen Oerter Kentzincen und Endingen gelegen find. VILLINGEN, ift eine herrichafft, und jugleich ein gu

ter Pag im Schwars, Balbe, jur Zeit bes Krieges.

VI. Die Landschafte ORTENAU, gar. Ortenavia, ein gandere 4. Meilen ins gevierte, neben bem Brisgau am Rhein-Strome, der Stadt Strasburg, gegen über. Der Fluß Kintzing flieste mitten burch, und davon hat das Ringinger-Thal seinen Rahmen.

Esificben kein nahmhafter Ort in biefem kande, der dem Haufe Oesterrich jugesbirte; Denn die darinnen gelegenen dern Städte, 1. ORTENAU, 2. GENGENBACH, und 3. ZELL, find drep frepe Reichs-Städte und werden und 3. ZELL,

unten porfommen,

VII. Die Grafschafft HOHENBERG lieget am Neckar im Burtenberger. Lande, und wird in die Oberend in die Tieder-Grafschafft eingetheilet. Benn bepde harte an einander lägen, so wurde es ein Ländgen von 6. Meilen lang und breit seyn.

SCHEMBERG, ift ein Stadtgen in ber Ober Graf.

schafft. OBERNDORF, ift bergleichen Stadtgen.

ROTENBURG , am Neckar, ift eine Stadt in ber Diebern Grafichafft.

EHINGEN, liegt am andern lifer des Neckars, gleich

gegen über. Es ift eine Brude bargwiften.

HORB, ift ein Stadtgen, und war fonft eine Graffchafft. WEHRSTEIN, Schlof und herrschafft, liegt etwas abwerts im Fürstenthum Hohenzollern.

VIII. Die Grafichafft MONTFORT, Lat, Comitatus Montfortiensis, liegt in der Grafichaft schafft Bregentz; die noch slorirenden Erasen haben sie allbereit A. 1375. an das mächtige Haus Desterreich verkausset, und haben davor die begoen herrschaften TETNANG und LANGEN ARGEN am Boden. See an sich gebracht, und das nennt man heutiges Lages die Grafschaft MONTFORT, welches wohl zu behalten ist.

IX. Die Grafschafft BREGENTZ, Lat. Cotatus Brigantinus, lieget auch am Bodensee, no der Fluß Bregentz hinein fällt. Dessertich hat diese Grafschafft steils A. 1405. und theils A. 1523. kaussich an sich gebracht: Denn vorher hat sie den Grafen von Montsort gehöret.

BREGENTZ, ift ein altes Schloß auf einer Sohe : und die befte Dahrung bestehet in Gifen, welches daselbft

gefchmeltet wird.

X. Die Grafschafft VELDKIRCH, oder FELDKIRCH, lieget dem Rheinthal gegen über, in einer Gegend, welche Webelgow genennet wird.

VELDKIRCHEN ift ein wohlgebaueter Ortin einem Ebale.

3

XI. Die Grafichasse SONNEBERG, ober PLUDENTZ, lieget an den Tirolischen und Graubundtischen Stangen, in einer Gegend, welche der Wallgow genennet, und von dem Russe LL durchstedent wird.

PLUDENTZ ift eine Stadt, und

SONNEBERG ein Schloß.

XII Noch einige Zerrschafften unweit Ulm.

SCHELCKINGEN, harte beit der Stadt Ulm.
MUNDERKINGEN, eine Stadt an der Donau, ein wenig besessiget.

11 3 RIED-

the RIEDLINGEN, eine Heine Stadt, ander Donau. Welssenhloften, eine Stadt und Schloft, 2. Meilen von Ulm. Sie war viel Jahr dem Grafen von Fugger verpfändet, ift aber von dem jesigen Kapfer, wieder eingefofet worden.

XIII. Die Stadt COSTNITZ, Lat. Confrantia am Bodenfee auf der Geite gegen Der Gie mar eine frepe Reichs Stadt Schweiß. bon groffer Importantz: 211s fie aber im Schmal. Kaldiichen Rriege Das Buch Interim nicht anneh. men wollte, fo mart fie vom Rapfer Carolo V. in Die Ucht erklaret, und weil fich niemand ihrer annahm, so mufte fie fich dem Sause Defterreich unterwerffen, bat auch' nicht wieder ju ihrer Frepbeit gelangen tonnen. Diefer Ort hat fonft megen Des Cofiniber Concilii, auf welchem Joh. Huss und Hieronymus von Praga find verbrannt morden, ein emiges Andenden. Man berfie derte fonft, daß, mo der Scheifer Dauffen ge-fanden hatte, fein Graf muchfe : Man tan es aber nunmehr nicht beweifen, nachdem der Dre mit in die Fortification ift gejogen worden. spird eine farce Sandlung da getrieben, und Die Cinmohner find mobilhabende Leute.

mid nog on Das VII. Capitel.

# Von den Baprischen Gutern in Schwaben.

estilegen bren keine Landschafften in Schwaben, die dem Chur Fürsten von Bapern gehören. I. Das Sürstensbum MINDELHEIM, weischen Augspurg und Memmingen am Flusse Mincalla kunden bei Burge Mindel. Es ist 4. Meilen ins gevierdte. Als ber Chue Fürst im legten Kriege mit Franckeich vor einem Neichs-Feind erkläret wurde, so beschendte der Käpfer den Engelländichen Herhog von MARLBOROUGH mit diesem Fürstenthum, das geschaft A. 1706. Aber zehn Jahr datnach, als das Haus Bapern durch den Nastädtischen Krieden völlig restiruiert wurde, so kam auch Mindelheim wieder an seinem alten Herren.

MINDELHEIM ift die einzige nicht gar große Stadt in diesem Landgen. Das Schloß daselbst heisit S. GE-ORGEN BERG. Das übrige find lauter Dorffer, an

ber Babt 38.

II. Die Grafschafft SCHWABECK, lieget brey Meilen von Augspurg, und wird in den neuesten Staten mit zu Mindelheim gerechnet. Jur Zeit der Baptigen Uchts Erflärung hatte der Bischoff zu Augspurg sich dieser Grafschafft bemächtiger, und wollte sich seines Schaens daran erholen: Im Frieden aber kam Bayern wieder zum Beste.

III. Die Zerrschafft WISSENTAIG, ober WIESENSTEIG, liegt über ber Donau; nicht weit von der Stadt Ulm, an den Würtembergischen Gränen. Sie gehörte vor diesen den Grafen von HELFENSTEIN, und da mussen wieden dasste eine Rachticht einzuschieden. Sebesassen der Verlicht einzuschieden. Sebesassen der Wissenstag, darnach die Hertschafft Geislingen, serner die Hertschafft Mesturchen, wie auch das Schoß Gundelfingen und das Schoß Gundelfingen.

Das Städigen Haing, und Die Stadt Blau-

Als nun der lette Grafe von HELFENSTEIN Mahmens Rudolphus 21, 1627, starb, so murde Diefe fcone Graffchafft folgendermaffen vertheilet. I. GEISLINGEN befam die Stadt Ulm mit vies ten schonen Dorfern. 2, BLAUBEUERN mar icon langft an die Berboge von Wartemberg perfauft. 3. MESKIRCHEN, GUNDELFIN-GEN, HAINGEN, und ein Drittheil von WIS-SENSTAIG, befambas Rurftliche Saus Rurften. berg. 4. Die übrigen zwen Drittheile von ber Berrichafft WISSENSTAIG, bekamen erstlich Die Land. Grafen zu Leuchtenberg, und darnach Die Churfürften ju Bapern. Das gundament von Diefer Theilung muß man in Der Beneglogischen Cabelle fuchen. 3m Baprifchen Rriege ben unferer Beit tam Diefes Wiffenstaig auch in Die Rappufe, und der Bergog ju Burtenberg meinte das nechfte Recht barju ju haben. Es ward aber burch ben Rrieden alles wieder auf den vorigen Ruß gefetet.

WISSENSTAIG, poet WEISSENTEIGift eine Stadt mifden hoben Bergen , in einem angenehmen Thal ger

# Das VIII. Capitel.

Von den frenen Reichs : Grafschafften in Schwaben.

Damit fie besto bequemer konnen nachgeschlas gen werben, so wollen wir die Alphabetische Ordnung beobachten.

I. Die Grafschafft EMS oder HOHEN-EMS. EMS, Eat. Comitatus Hohenembsiensis, lieget am Rheine, ehe er noch in ben Boben : Gee fallet, mifchen den benden Defterreichischen Graf. Schafften Bregenz und Veldkirchen.

EMS ift ein Stadtgen , mit einem herrlichen Ballaft und iconen Garten.

HOHEN EMS, ift ein feftes Schlof, auf einem hohen Berge.

II. Die Grafen FUGGER, Lat. Comites Fuggeri, find aus der Stadt Augspurg, in welcher fie noch bif diefen Tag den fo genannten Sugger-Sof befigen. Nachdem fie burch Raufmannichafft groß But erworben hatten, fo murden fie vom Rapfer Maximiliano I. in den Adel-und von Carolo V. in ben Brafen Stand erhohen. Sie haben barnach fcone Guter tauflich an fich gebracht, welche mifchen den bepten Stadten Augspurg und Ulm nicht gar weit von einander liegen.

Es hat fich aber Diefes Graffiche Sauf in fehr viel Linien abgetheilet : Maffen benn vor wenig Jahren funffiehn Refibenben maren, welche i. PFIRT, 2. SEMEDINGEN, 3. ADELSHOVEN, 4. WEISSENHORN, 5. KIRCHEERG, 6. NORNDORF, 7. GLÖTH, 8. KIRCHHEIM, 9. WÖRTH, 10. Du-DERSTEIN, II. MÜCKENHAUSEN, 12. GRÜNEBACH, 13. BABENHAUSEN, 14. Boos, und 15. WASSER-

BURG heiffen.

hiervon ift WEISSENHORN, Stadt und Schlof, zwen Deilen von Ulm, von der Fugges rifchen Familie wieder abkommen : Denn fie befaffen es nur Pfands . weife vom Saufe Deftere reich, und als ihnen Anno 1724. von dem jegie u s

gen Rabfer ber Pfand Schilling baar bezahlet mard, fo muften fie dieses Weissenhorn wieder abtreten, und definegen stehet es auch oben unter den Ofterreichischen Provingen.

IH. Die Grafschafft GEROLDSECK, Lat. Comitarus Geroldseccens, stedet im Somatos Walte, daß man sie kaum sinden fan. Sie lieget aber missen der Missen der

Im Jahr 1634. flatb der lehte Braf biefes Beichlechtes; damit fiel diefe Grafichafft an das Reich, und die Grafen von Cronberg wurden damit belehnet.

Ann ist U. 1704. auch das Eronbergische Sans abgeftorben, nach dem hat der Ranfer einen Frenheren von

der Linds damit belehnet.

IV. Die Geafen von GRAVENECK ober GRAFENEGG, gat Comites Gravenecci, führen den Rahmen von einem Schloffe im Abhremberger-gande, nicht weit von Minlingen. Die Gräflichen Guter aber liegen nicht weit von Nördlingen. In Desterrich, in dem Viertheil unter Mannharts. Berg, lieget auch ein Ort dies Rahmens.

EGLINGEN war foust ble Graftide Refidens; die hat aber der Fürst von Trunn und Taxus An. 1723. taufflich an fich gebracht.

MöSLINGEN, und

KALTENBURG lieget nicht weit von Eglingen.

V. Die Zerrschaffe JUSTINGEN, Lat. Dominium Justingense, lieget nicht weit von Ulm, an der Donau, und gehoret den Frey Serren von FREYBERG. RONAU, VORBACH, STAUSENECK und OPFIN-GEN find fleine Derter, Davaus bie Berrichafft beftebet.

VI. Die Graffchafft KöNIGSECK, Pat. Comitarus Konigseccius, liegen nicht benfammen.

Gin Stude lieget nicht meit bon Uberlingen, Darinnen'ift :

Konigseck, bas alte Stamm Sans bes Graffichen Gefdlechtes.

AULENDORFF ift eine Stadt, davon eine Linie ben : Dabmen führt.

Das andere Stud lieget am Iler-Strom, nicht weit bon Kempten.

ROTENFELSift eine Refibent ber altern Linie.

STAUFEEN, ein Schlof, bas fonft bem Grafen bon Montfort gehoret hat.

Uber Diefes hat bernoch lebende Grafe ALBER-TUS EUSEBIUS, von der Linie ju Rotenfels, me. gen feiner Bemablin aus bem Graffichen Saufe Manderscheid, wen schone Berrichafften im Bersogthum Luxenburg befommen.

1770 ROUSSY liegt nicht weit von der Seftung Luxemburg. KRONENBERG liegt an der Grange von ber Eiffel. und ming mit ber Graffchafft Cronberg nicht vermechielt werben, welche bem Chur, Surften ju Mainez anheim gee fallen ift.

Endlich hat fein Cohn, CAROLUS FERDI-NANDUS, mit feiner noch lebenden Bemahlin die Grafichafft ERPS in den Defterreichischen Diederlanden befommen, und fchreibet fich Defimegen eis nen Grafen von Königseck-Erps.

VIL Das Sürftliche Saus LICHTENSTEIN, hat 21.1719. swep fcone unmittelbare Reiches Buten

Suter in Schmaben, welche fonft dem Grafen bon Hohenembs gehoret haben, tauflich an fich gebracht:

VADUZ, gat. Vallis dulcis, ift ein Schlof auf einem hoben Relfen, nicht weit von Veldkirchen: Es gehoren einige Dorffer bagu, Die gufammen eine Grafichafft aus

machen.

SCHELLENBERG ift eine frebe Reichs Derrichafft, nacht daben. Es muß mit dem Orte gleiches Nahmens ohnweit Donawerth nicht verwechelt werden, auf besten Habe der Ehnr-Fahrt in Bapern Un. 1704. geschlagen ward, als er dem Krankpien zu Gesallen die Waffen wieder das Haus Oesterreich ergriffen hatte.

Es hat aber bas Saus Licutensrain blefe unmittel baren Reichs Suter beswegen an fich gebracht, bamit es feinen Sie und Stimme unter ben Reichs Sutlet be.

haupten mochte.

VIII, LIMBURG, eine Schmabische Graf, schaft, und SPECKFELD, eine Francische Derr schaft, gehörten gusammen. Nachdem aber der fe Grafe von Imburg A. 1713. gestorben war, to sabte fich der Konig in Preuffen in Possession da. 2018 was davon gu sagen if, siehet in dem vorbergehenden Buche vom Francischen Krepfe.

IX Die Grafichafft LOEWENSTEIN, Lat. Comiratus Löwensteiniensis, in Schwaben, und die Grafichafft WERTHEIN in Francen gehöret zusammen einem Hause, welches nunmehro in den Huften Stand ist erhoben worden. Die neuen Kursten von Löwenstein-Wertheim bestihen mehr Süter so wohl in der Eistel, als in dem Derkogschum Luxemburg. Wer diese bepfammen sehen will, der muß das vorhergehende Buch vom Krandischen Krepse nach schage.

LOEWENSTEIN, das Stamm Dans, ift ein Schlos, eine Meile von Hallbrunn gelegen. Richt weit davon ift ein berühmter Gefund Brunn.

X. Die Grafen von MONTFORT, Lat. Montfortii Comites, hatten sonft die zwen schönen Gtafs schafften Montfort unter der Grafschafft Hohenmens in Lirol, und Bregentz am Boden Gee. Als aber dieses Grafsiche Daus in verschiedene Linien zertheilet ward, so fand sich keine Jarmonie unter ihnen, also verkauffte einer dem andern zum Berdruß einen Antheil an das Daus Desterreich, dem es an Gelde nicht sehlen konte. Sie sühren noch den Litul von Montsort und Pregentz; besie hen aber nichts davon, als solgende Herrschafften.

TETNANG, lat. Dynastia Tetnangensis, ein Stadte

lein mit einer herrichafft, am Boden : Gee.

ARGEN, insgemein LANGEN-ARGEN, ein Schloß, nicht weit bavon.
IMMENSTADT, eine Berrichafft im Stiffte Coftnitz.

baben fic gefaufft.

PFANNENBERG, ein Schlof, mit einer Derrichafft, in Rieber, Stepermard, an bem Stuffe Muer, ift burch

Deprath an bas Saus gefommen.

XI. Die Grafschafft PAPPENHEIM, Lat. Comitatus Pappenheimenfis, lieget neben dem Kürftenthum Oettingen , an den Francklichen Erängen am Wasser Altrmühl. Die einigige noch übtige Linie ist der Woangelisschen Religion zwethan. Der älteste Grafe biese Hause ist alle mahl Erde Altrack des heiligen Röunichen Reiches, und hat in Abmesenheit des Chur Kürstens zu Gachsen, ben Kahser-Konungen, und andern Borsällen ben der Kähser-lichen Hossistate und andern Borsällen ben der Kähser-lichen Hossistate und und benern Borsällen ben der Kähser-lichen Hossistate und eines Die eine Kahser-lichen Hossistate und eines Die eine Kahser-lichen Hossistate und eines Die eine Kahser-lichen Hossistate und eines Die eine Hossistate und eines Die eine Hossistate der Reicht der Geschlassen der Gesch

PAPPENHEIM, ift eine mittelmäßige Stadt , darauf

bas Graffiche Dans refibiret.

ROTENSTEIN, CALDEN und ITTELSBURG; 3.
Heine Actrichafften im Algem, waaren fteettig, oh fie door Miche in Kameren, oder dem, Haufe Papeennem gehöreten. Endlich ward U. 1697: dorüber fo transigiret, daß der Ubt die Herrichafften behielt, jahrlich aber getröffe Binsen davon an das Jaus Pappenheim betafite.

GRUNBACH lieget auch in Algew, mitchen Memmingen und Kempten, und gehort meines Biffens noch

dem Grafichen Saufe.

EELLENBERG, eine fleine herrichafft.

Es sind auch noch Marschälle von Pappenheim Frenherrlichen Standes, die sich von WERTIN-GEN und HOHENREICHEN schreiben, welches zwen herrschaften zwischen Donawart und

Dillingen unter der Donau find.

XII. Die Grafichafte RECHBERG, Lat. Comitatus Rechbergensis, an sich selber lieget un den Buttenbergischen Grangen, zwischen den berden Flusten Fluz und Rems, und ist nur zwer Dreiten lang. Die berden Jaufer RECHBERG und PAPPENHEIM haben einerlen Ursprung, wie man in der Genealogie sehen kan. Das Rechbergische Jaus bekennet sich zur Könnich-Catholischen Religion, und hat bishero sein Glücke am Chur : Baprischen Jose gesuchet.

RECHBERG, ift ein feftes Berg Schlof, und wied beg

SCHARFFENBERG und

DENZDORFF find zwen fleine Derrichafften.

Darnach gehöret bem Saufe Rechberg auch ein Strich Landes unter ber Donau am Her-Strom, ben bet Stadt Memmingen: Er ist moar ichwal, aber 6. Mellen lang. TISSEN, ift ein Fleden mit einem Schloffe. AlCHAEIM, eine Perrichaft mit einem Siddigen, ift durch eine Bermahlung an bas Gräfliche Saus Limburg Srynum getommen.

XIII. Die Grafichafft SULTZ, Lat. Comitatus Sulzius, lieget am Boben See, mo ber Rhein o Etrom heraus fömmt, an den Grängendes Cantons Schaffshausen. Die Gegend umber gegen Waldshut welche sich auf 4. Meilen erstrecket, wird der KLETTGAU oder GLETTGAU, gat. Pagus Latobricus, genenner.

Der legte Grafe von SULTZ, Johannes Ludovicus, flarb A. 1687. und feine Erbin war feine ellteste Töcker, Maria Anna, die fich mit den Ruften von Schwartzenberg vermählte und A.

1698. gestorben ift.

Three Sohnes einsige Tochter, hieß auch Maria Anna, und ward A. 1721. an den jungen Margarafen zu Baden, Wilhelmum Georgium, dermahlet, welcher dermahleins ein Erbe von die sem KLETGAU murde gewesen sen, wenn seine Schwieger Mutter nicht in den folgenden 1722. Jahre, nachdem sie sechesisch Jahr unspuchtbargewesen war, über aller Menschen vermuthen, einen Pringen zur Welt gebracht hätte, welcher noch lebet, und den Nahmen JOSEPHUS ADAMUS sichhet.

XIV. Die Grafschafft TANNHAUSEN, Lat. Comitatus Tannhausensis, sieget nicht weit von Aughurg. Sie gehorte vor diesem dem Gräsischen Dem Gause von Sixtzendorf; nunmehro aber dem Grasen von STADION, der sie A. 1709.

faufflich an fein Saus gebracht hat. 171010 94 181

Sie befigen überbem noch im Schwaben:

WARTHAUSEN und

MOSBEUERN, jwen herrichafften.

3m Konigreich Bohmen aber die vier herrschafften, Gauth, Toodenschloss, Neumarck,

uno Zahorzan.

XV. Die Grafichafft THENGEN, Lat. Comitatus Thengensis, lieget in der Landgrafichafft Nellenburg, und ist eine gefürstete Graffichafft. Sie gehotte vor diesem auch den Grafen von SULTZ: Aber der Fürst von AUERSBERG sand Mittel dieses Thengen A. 1664. käuflich an sich zu beingen, als der lette Graf von Sultznoch am Leben war; worinnen ihm Rähfet Leopoldus favorisite, und aus besonderer Gnade vor das Hauft Auersberg eine gefürstete Reichs Grafichafft daraus machte.

THENGEN ift ein Stadtlein mit einem Schloffe, imi

fchen Schaffshausen und Waldshut.

Darnach besten eben Diese Fürsten folgende ansehnliche Gerrschafften im Berkogthum Crain und Ober- Desterrich:

GOTTSCHEE, eine Stadt, Schlof und Srafichafft im Mittel Erain.

SEISSENBERG, eine Berrichafft, und SCHONBERG, bende in Rieber Erain.

WELS, am Fluffe Traun, im Daus Biertheil, eine Burg-Bogten, damit fie M. 1653. find belehnet worden.

XVI. Die Grafen von TRAUN, gat. Comitatus Traunii, aus Desterreich haben in Schwaben die freier Reichs Derrichafft EGLOF, welche nicht weit von der Stadt ISNY gelegen ist. Sie haben sie allbereit 1862, von dem Jause Desterreich käussich an ihr Sauß gebracht.

Sie befigen fonft in Dieber Defterreich noch :

MEISSAU, im Quartiere Unter Manharts Berg, und PETRONELL, eine Berrichafft und Inful im Quartiere Unter , Biener , Bald.

POCKFLIES, ein Chlof, im Quartiere Unter Dans barts Berg.

XVII. Die Grafschafft WALDBURG, Lat. Comitatus Waldburgenfis, beftehet aus men Studen. . Eins lieget am Iler - Strom und wird Die Obere Grafichafft genennet : Das andere lieget an der Donau und heisset Die Miederes Grafichafft Waldburg.

In der Obern Grafichafft find folgende Der. ter, Die vor Diefem meiftens befondere Derrichaffs

ten gewefen find :

WALDBURG, das alte Stamm Saus, ift ein Schlof. nicht weit von Ravenspurg.

WOLFECK ift ein Schlof, bavon eine Linie ihren Dahmen bat.

WALDSEE ift auch eine Refident von einer besondern Linie.

ZEIL ift ein Bleden mit einem Schloffe, barauf ein Graf refibirt.

WURTZACH ift ein feines Ctabtgen.

TRAUCHBURG ift ein Colog und Refidens.

In der Miedern , Graffchaffe find folgende Derter :

SCHEER, eine Stadt und herrschafft, nicht weit von ber Reichs , Stadt Pfullendorff.

FRIEDEBERG, ein Schloß, offnweit der Stadt Buchan. TURMETINGEN ober DIRMETINGEN ift eine Graffiche Refibent.

BUSSEN wird als eine Berrichafft im Titul fpecificiret. SULGEN ober SÆULGEN ift ein Stabtgen. Æ

Der 3. Theil.

BON-

BONDORFF liegt nicht meit von Säulgen, und muß mit Bondorff im Comart Balbe nicht verwechfelt merben.

Gine Linie von Diefen Grafen bat fich auch nach Dreuffen gewendet , und da befitet fie unter anbern in der gandschafft NARDIA das Schloff RAUTENBURG, und in der Landschafft BARTEN bas Städtgen Landsberg.

Im übrigen find Die Grafen von Waldburg bes heiligen Reiches Erb : Truchfeffe, und mere ben besmegen auf gat. Sac. Rom. Imperii DA-PIFERI, ober auch TRUCHSESSII genennet.

Das IX. Capitel.

# Von der frenen Reichs-Ritter= schafft in Schwaben.

Sie halten ihre Zusammenkunfte zu HAIL-BRUNN, oder auch zu Schwäbischen HALLE, und werden in funff Derter, oder CANTONS, pber Claffen eingetheilet.

Bur I. Claffe gehoret Die Ritterschafft im HE-

GOW, und alfo am Boden = See.

Bur II. gehoret Die Ritterschafft in der AL-GoW, swifchen bem Lech, und swifchen bem Boden - Gee, bis an die Donau, und biffan Tirol.

Bur III. gehoret Die Ritterschafft in Der OR-TENAU, welche swiften dem Schwart- 2Balde und mifchen bem Rhein . Strome lieget.

Bur IV. gehoret Die Ritterschafft im CREICH-GAU, mo Schwaben und Die Unter. Dfals an

einander ftoffen.

Bur V. gehoret Die Ritterschafft im KOCK-GAU, das ift auf der Grante von Schwaben und Branden, wo ber Blug Kocher feinen Lauff bat.

Das

# Das X. Cavitel.

# Von den frenen Reichs-Städten in Schwaben.

und gwar in Alphabetischer Ordnung, um bes bequemen Rachichlagens willen.

#### AALEN.

Lieget am Kocher, in der Probsten Elwangen, Es werden viel Male Da gefangen, Davon bat der Ort feinen Rahmen.

# AUGSPURG.

Eine icone, groffe, fefte und reiche Stadt. am Rluffe Lech , an den Baprifchen Granken. Es mohnen vortrefliche Runftler Dafetbft, fonder. lich von Gilber : Arbeit und Rupffer : Stichen.

Das allersehenemurbigfte in diefer Stadt ift bas Beltberühmte Rath Saus, welches feines gleichen im Romifchen Reiche nicht bat. Bau. Meifter hat ELIAS HOLLIUS gebeiffen. Anno 1616. hat er ben Bau angefangen , und Anno 1620. ift er Damit fertig morden. Auf Den benden Giebeln ftehet Das Gradt Dyr, wie fie es nennen, ober das Stadt. Bappen, welches ein Cann Bapffen ift. Eins ift von Merall, und wieget 15. Centner; das andre ift von weisen Marmor, und ift 60. Centner fchiver. Uber Dem groften Thore fteben Diefe Borte mit vergolbeten Buchstaben: PUBLICO CONSILIO, PUBLI-CÆ SALUTI, A.MDCXX. Inwendig ift Der fogenannte Golone Saal vermunternsmurdig : Denn er hat meder Saulen noch Pfeiler, und ift £ 2

52. Huß hoch, 58. Juß breit, und 110. Juß lang. Er hat 52. Fenster, und an der Decke drep ungemein kunftlich gemahlte Tafeln. Se sind da auch 4. groffe Jimmer, darinnen Jufliche Personen logiren können, und in einem davon ist die historie abgemahlt, wie Kahser Carolus V. Derhog Mauritium ju Sachsen mit der Chur belehnet hat.

Darnach gehoret unter die Raritaten der Stadt Augspurg auch der kunfliche Kinlaf, der fich elber auf zu nd auch felber zuschleust. 3ch fan mir die Muhe sparen, dieses Thor zu beschreiben, weil es schon vor mir ein Poete mit diesen Borten beschrieben hat:

Die Stadt an einem feffen Ort Belegen in den Mauern dort, Lat an dem Wall , recht wohl verwahrt, Ein funftlich Werd auf neue Art: Den Ginlaff nennt mans insgemein, Da lafft man einen jeden ein. Bur Mitternacht, wenn alle Thor Befchloffen find, fommt dann davor Ein Burger oder fremder Mann. Und meldet feinen Wahmen an. Sable auch ein Batten nach Gebubr, Dem thut man Bruden auf und Thur: Bat er ein Pferd, ja mobl ein Bund. Muß alles feyn geloff gur Stund. Bin iedes Stud, Menfch oder Dieb, Bin Batten muß bezahlen bie. Bin Buchfen fommt vom Churn berab, Belaffen an ein langen Drat, Darinne man das Geld empfangt, Bald über fich die Buchfen lendt. Much wird man nur zu Sug und Roff Gelaffen durch Daffelbe Schloff.

Brfflich lafft man ein Bruden ab. Darüber muft du gebn vorab: Stracks binter die ffebt auf ftebt wieder, Ein anders gebt dargegen nieder, Darüber muff du auch paffirn; Bald fommit du vor geschloffne Thurn, Sich deren feine fperret auf, Die erft fey denn befcbloffen drauf. Selbft alles gebt da auf und gu, Und fanft nicht miffen, wer es thu: Du tommif bindurch, und fiehft bey die Doch niemand, daß dich wundert ichier. So fanft du werden alle Wacht mobl in die Stadt binein gebracht, Magft ficher frey bindurch paffiren, Chuff teinen Menfchen irgend fpuren: Bergegen feiner wird durchaus Gelaffen gu der Stadt binaus, 2000 er zuvor nicht ein Mandat Dom Berren Burgermeifter bat. Ja diefes Werd ift fo getban, Daf fich verwundert jedermann,

Sonst aber hat diese Stadt ein ewiges Andenden, theils von der Augspurgischen Confession, die daselost A. 1530. von den Protestanten dem Kähser Carolo V. ist übergeben worden; theils auch von dem Weltbekannten Religions Krieden, der Anno 1555. daselost ist geschlossen worden.

Die Stadt ift dem Blichoffe keinesweges umterworffen: Doch flehet der sogenannte Bischoffliche Zof innerhalb der Stadt. Die Streitige keiten wegen der Religion sind unterdeffen Megen der Religion find unterdeffen Brieden fo ausgemachet, daß alle Memter in der Stadt zwischen den Römische Catholischen und Evangelischen sollen getheilet

Mus Diefem Rundamente haben auf Dem Rath : Saufe Die Catholicken 22 , und Die Luther raner auch 22. Stimmen.

In der Borftadt ift die fogenannte Suggerey, Die beftehet aus etlichen hundert Saufern , melche

Die reichen Brafen Rugger nach und nach ge bauet baben.

21. 1703. überrumpelte ber Damablige Chur-Fürft ju Bayern Die gute Stadt, und ließ Die Frangofen , Die Damahle feine Bundes Genoffen maren, übel barinnen haufen. Es mard auch eine Citabelle barinnen aufgeführet, und murden Defimenen viel Saufer ruiniret ; aber nach Der Schlacht ben Höchftädt 21. 1704. hief es mit Diefen ungebetenen Baften: Ite miffa eft

Ge grauete Damable ben Augfpurgern bor nichts mehr , als vor bem fchlimmen Abschiede, welchen die Frangofen nehmen murden, wenn fie über furt oder über lang das werthe Augspurg wieder wurden evacuiren muffen. Sie hatten es auch wohl Urfache, weil der damablige Commendante, von ber Frangofischen Nation, ben lieben GDEE alle Tage in feinem Morgen . Gegen ju bitten pflegte , baf er ihm boch benfelben Tag ein Bert ohne Barmbertigfeit geben mochte.

Aber nach dem gedoppelten Giege auf Dem Schellenberge , und ben Höchstädt , fam eine folde Furcht vom Berren über Die Frangofischen Burg Engel, daß fie als rafende Junde, gleich als an einem Stricke zur Stadt hinaus geführet wurden: Und es hat mir ein guter Freund ergebe let, baf er mit feinen Augen gefehen hat, wie ein Odma. Schwabe den Tag nach ihrem Abzuge mit acht solden Sifenfressern, und zwar zu Pferde bie er in der Flucht gefangen und mit Stricken zusammen gebunden hatte, zum Stadt. Thore hinein gezogen ift.

#### BIBERACH,

Lieget unter der Donau, nur vier Meilen von Ulm. Se ift eine schone Manusactur von Parbent daselbst. Die Religion ist ownh im Rathe, als unter den Bürgern vermischt. Sin anders ist das Schloß BIBERBACH, mit einer kleinen herrschafft, zwey Meilen von Augspurg, welches dem Eräslichen hause von Fugger gehöret.

#### BOPFINGEN.

Eine Evangelische Stadt, lieget nur eine Meile von Nördlingen.

#### BUCHAU.

Lieget an den so genannten Keder-See. Es ist ein freyes Reiches-Stifft darinnen, in welchen neun Fraulein unterhalten werden, die sich verbeyrathen können, wenn ihnen eine gute Parthep vorstöffet. Diese Abtep ist allbereits oben beschrieben worden.

# BUCHORN.

Lieget am Boben. See, und hat eine Nieder-Lage von Wahren ; ift aber doch nur flein , und bekennet fich jur Svangelischen Religion.

DüN-

#### DÜNCKELSPIEL.

Lieger dren Meilen von Nördlingen, in einer Geand, welche der Viergrund genennet wird. Der Rath daselbit, ift halb Catholisch, und halb Edungelisch : Die Burger aber find meistens Lutheraner.

#### ESLINGEN.

Lieget im Burtemberger, Lande am Nockar, nur eine halbe Meile von Studtgard, ein groffer und sich dene Der mit fünf Borflädten. Die Religion ist Svangelisch: Doch find auch Catholische Rlöster in der Stadt. Der Dergog hatdie Schulz-Gerechtigkeit über diese frepe Reichs-Stadt.

#### GENGENBACH.

Lieget in der Ortenau. Es ift dafelbft ein Prælate, Der ein freper Reichs. Stand ift.

### GIENGEN.

Lieget zwen Meilen von Nordlingen, am Fluffe Brentz.

#### HEILBRUNN.

Lieget am Neckar an den Brängen von der Unter-Pfals, und hat den Nahmen von einem Gesunds Arunnen. Die Stadt ist Evangelisch, und hat eine gute Fortisication, die 1734. aus. gebessert worden. Jur Krieges Zeit sind offismabls grosse Magazine zum Behuss der Reichs. Urmee daselbst angeleget worden. Die Gegend berum ist fruchtbar, sonderlich an Weinwachser ist liegen auch einige Oorser in der Nahe, die zur Stadt gehören.

#### ISNY.

Lieget nicht weit von Bregentz. Die Ginmohner find Lutheraner : doch ift ein Catholischer Abt zu S. Gregorii in der Stadt, der ein freper Reiche-Stand ift.

# KAUFBEUERN.

Lieget am Ende der Gefürsteten Abtep Kempten, am Basser Wartach. Die begben Religionen sind in der Stadt vermischt.

#### KEMPTEN.

Lateinsch Campidunum, lieget an der Iler, und ift Svangelischer Religion. Sie ist mit den Gutern des Fürstlichen Stifftes zwar umgeben, aber der Abt hat in der Stadt nichte zu befehlen, sondern er refidiret in dem Rloster S. HILDE GARDIS, welches nicht weit von der Stadt gelegen ist.

# LEUTKIRCH.

If nur klein, und lieget im Stiffte Kempten, der Rath und die Burger find meistens Sbange lift. Es wird da das Rapferliche Land. Gerichte gehalten.

#### LINDAU,

Lindavia, lieget nicht am Boben See, sondern im Boden See drinne, als wie Venedig auf dem Abriatischen Meere, des wie Venedig auf dem Abriatischen Meere, des wie ift auf men klein Denedig genennet wied. Sie ist auf men kleine Infuln gebauet, und vom Lande gehet eine Brude hinüber. Es ist ein jemlich grosser, wohlbabender, und fester Ort. Der Rath ist Eddan.

gelisch, desgleichen auch die meisten Burger. Es ist aber in Lindau eine Catholische Aebtissin, die ein unmittelbarer Reiches-Stand ist, und mit dem Rathe megen der Jurischtion immur etwas zu kreiten hat. Im Jahre 1728 ward diese Aberd durch einen grossen Brand meistens in die Asche geleget

#### MEMMINGEN.

Lieget in dem so genannten Algöw., nicht weit vom Iler-Strom, und hat ein Gebiethe um sich, das drey Meilen lang, und zwen Meilen breit ist. Die Stadt ift ziemlich groß, und wohl befestiget; Se ist ihr auch auf einer Seite wegen eines Moraftes nicht wohl berzukommen. Die Waaren, damit die Bürger handeln, sind Leinwand, Parchent und Papier. Der Magistrat ist gank Lutherisch, und auch die meisten Burger. Die Einwohner haben die zwen Jahre 1703, und 1704, noch nicht vergessen, da sie von den Bäpern gequälet wurden.

#### NöRDLINGEN,

Lieget in der Grafichaft Oettingen, in einer Gegend, welche das Rieß genennet wird. Sie ist befestiget, aber nicht eben nach der neuesten Art. Die Schweben haben diesen Ort, von deresightigen Kriege ber, in unvergestlichen Andenden: Denn A. 1634. wurden sie den Nordlingen dermaffen von den Kapferlichen geschlagen, daß sie gang Ober-Deutschland verlassen musten, umd biese groffe Schlappe in vielen Jahren nicht wieder verwinden konten.

OFFEN.

#### OFFENBURG,

Lieget in der Ortenau, hat Catholische Einwohner, und siehet unter dem Schute des Hauses Desterreich.

### PFULLENDORF,

Lieget im Hegöw mischen der Donau, und mischen der Stadt Überlingen. Die Religion ist Romisch Catholisch.

#### RAVENSPURG.

Nicht weit vom Boben See hat halb Lutherische, und halb Catholische Einwohner. Se nuß biefer Oct nicht etwan mit Ravensperg in Westphalen verwechselt werden.

### REUTLINGEN,

Lieget im Murtenberger-Canbe, nur eine Meile von Tübingen, und der Herhog hat auch die Schung-Gerechtigkeit darüber.

#### ROTWEIL.

Ift ger eine merckwürdige Stadt am Neckar, in der alten Landgrafichaft BAR am Schwarkswalde gelegen. Die Stadt ift Kömisch-lisch und ist nach der alten Archivectur beftstiget. Sie stund ehmahls mit den Schweigern im Bunde: Aber es sind schon hundert Jahre verslossen, seitem Es ist ein Kapserliches Neichs-Hof-Serichte daselbet, davon wir zum Beschuß dieset Tomi mehr Nachricht geben wollen.

SCHWA-

#### SCHWABISCH-GEMÜND.

Eslieget da, mo Würtemberg und Elwangen an einander granger. Durch den Bornahmen mirb es von andern Schalten diese Nahmens, dergleichen in Oesterreich, Karnthen, Unter "Pfalk, Würteburg und Hessen vorsommen, unterschieden. Die Religion ist Nomisch "Catholisch.

### SCHWABISCH HALL,

Lat. Hala Suevorum, lieget am Kocher, an den Frankfischen Branken, und hat den Rahmen von bem Salbe, welches dafelbit gefotten wird. Die Refigion ist Lutherisch.

# UBERLINGEN,

Liegt am Boden - See, und treibet ftarcen Korn-Handel nach der Schweiß. Die Stadt ist halb Svangelisch und halb Catholisch. Wor alten Zeiten ist es die Residenh der alten Perhoge in Schwaben gewesen. Es ist auch ein berühmter Gesund-Brunn in der Gegend.

#### ULM.

An der Donau, ist eine Evangelische Stadt, ziemlich groß und wohl beseitiget, und hat auch ein schnied Territorium, welches aus den fünst Setzschaften, 1. Geistlingen, 2. Langenau, 3. Leiphem, 4. Albeck, und 5. Wain, bestehet. Es erstreckt sich also das Gediethe dieser Stadt auf 6. Meilen in die Lange, und auf 4. Meilen in die Breite. A. 1627, sind die Grasen von Helsenstein ausgestorben, da hat die Stadt Ulm eins um das andere zur Beute davon getragen.

Es ift ben Ulm eine schone Brucke über die Donau, und es wird flarcker Handel und Bandel das felbst getrieben, sonderließ mit Parchent, Leinwand, Bolle und Eisen. Ber diesenn, da die ale ten Sprichmorter noch in groffer Hochachtung waren, pflegte man zu sagen!

Edtte ich Venedige Macht, Augspurger: Pracht, Mirnberger: Win, Straßburger: Geschüß, Und Ulmer, Geld,

So war ich der Reichste in der Welt:

Doch dem sep wie ihm wolle, sohat Ulm allerbings viel Boringe: Denn sie hat den Borsts unter den freyen Reiches Städten in Schwaben; sie ift eine von den vier ausschreibenden Kreps. Städten; und das Archiv des Schwäbischen Krepses wird auch daselbst verwahret. Mas könte auch diese unter ihre Prærogativen zehlen, daß diese Stadt das Bermsgen hat, ein verühmtes Gymnalium mit grossen Untoften in ihren Mauern zu unterhalten.

A. 1702, nahm der Chur-Fürst ju Bapern dieses Ulm durch eine Krieges. List ein, und erpreste grosse Gelde um Den Ber guten Stadt. Sie schrien aber jum HENNY, und wurden auch errettet, nachdem der Fransössigt Rohr-Stab durch den Sieg ber Hochstædt A. 1704. war zerbrochen worden. Sie ward durch Accord wiederum erdobert, und ohne sonderliche Veschädigung wieder in ihre ner Westerliche Veschädigung wieder in ihre ner Westerliche Veschädigung wieder

in ihre vorige Frepheit gefeget.

WAN.

#### WANGEN,

Lieget in der Land, Bogten Schwaben. Der Ort ist nur klein, hat aber ein Gebietse, eine Meile groß. Die Sinwohner sind Römisch, Catholisch, und handeln mit Leinwand, Papier und Eisen, Arbeit.

#### WEIL,

Lieget im Burtemberger : Lande, drep Meilen von Tübingen, und hat Catholische Sinwohner. So muß mit der Stadt Weil in der Schweiß, in der Abtep S. Gall, nicht verwechselt werden.

#### WIMPFEN,

Lieget am Neckar, und heisset Wimpsen auf dem Berge, weil Wimpsen im Shale nicht weit davon lieget. In selbiger Gegend ftosset Schwaben, Francken und Unter-Pfalh anetnander. Die Religion ist Evangelisch.

#### ZELL,

Ift eine frepe Reichs Stadt in der Ortenau: Sie hat den Zunahmen in Hamersbach, ist Catholisch, und stehet unter dem Schufe des Pauses Desterreich.

# Unhang.

# Vonetlichen besonderen Gegenden in Schwaben.

Aum Fundamente muß man nur wiffen, daß das Alt. Deutsche Wort Gau oder Gow so viel heift als das Lateinische Wort Pasus, oder das Kran-

Frankösische Wort Cantons. Solche Gaue waren inegemein Thaler an einem Jusse, davon unten am Ende des Buches ein mehrers wird zu sagen seyn.

Die Alb.

Soll so viel heissen, als die Alpen, Lat. Al-PES SVEVICÆ. Es stein Streissen Würstemberger Lande, auf der Destlichen Seite des Neckar, Stroms. Dieser rauße Strich Landes geher ben Kirchheim, Aurach und Reitlingen vorben, und man saget, dieser oder jener Ort, lieget auf der Alb, oder unter der Alb.

II.

Der Allgow.

So wird die Gegend zwischen dem Boden Gee, und zwischen dem Flusse Lech genannt. Es soll vermuthlich so viel heisen, als der Alpengow. Det Iler Strom gehet mitten durch, und die bestanntesten Städte die darinnen liegen, sind Kempten und Memmingen.

III.

Das Brenger : Thal.

Dieses Thal hat seinen Nahmen von dem Flusse Brentz, zwischen Ulm, Oettingen und Elwangen, Lat. Vallis Brentziana.

IV.

Sahn: Ramin.

Ift ein groffer Berg und Bald, ber in Fran-

cken im Stiffte Aichstadt anfängt, und mitten durch die Schwäbische Grafschafft Pappenheim gebet.

# Der Hegow.

So wird die Gegend genennet, wo die Defterreichische Landgrafschafft Nellendurg lieget. Se
foll so viel heisen als Hevengöw, von dem Stadtgen Heven. Das Revier erstrecket sich ohngefehr
auf 6. Meilen. Die Grafen von LUPFEN haben
weiland ihre Guter darinnen gehabt.

#### VI.

Der Jlergow.

Sat feinen Nahmen vom Fluffe Iler, und die Abten Ottenbeuern lieget darinnen.

#### VII.

Das Kinkinger : Thal.

Der Fluß Kintzing ergeust sich zwen Meilen von Strasburg in den Ahein, nachdem er die Grafschafft Fürstenberg im Schwarts Balde durchströmet hat. Nun wird man das Kintzinger-Thal gar leicht in der Land Charte sinden können. Bur Zeit des Krieges kömmt viel auf diese Ehal an, weil es ein Paß nach Schwaben ist, den die Schwartsmäldischen Bauern gar leichte verhauen können.

#### VIII.

Der Rlettgaw.

Ift ein gandgen zwischen bem Canton Schaffs-

hausen, und zwischen der Waldstädten , biet Deilen groß, darinnen die Grafschafft Sultz gelegen ift , welche dem Fürflichen Sause von Schwartzenberg gehöret.

> IX. Der Cochergam.

If die Gegend auf der Granbe zwischen Franden und Schwaben, wo der Fluß Kocker oder Cocher seinen Lauf hat, der sich unweit Wimpfen in den Neckar ergieffet.

·X.

Der Creichgow oder Erichau.

Der Rluß Krich oder Kreich, entspringer auf dem Boden des Schwähischen Klosiers Maulbrunn, und flieste durch die Unter Pfale bem Bretten und Mosbach vorben bis in den Rhein-Strom. Bon diesem Flusse hat der Kreichgow steinen Nahmen, welcher mehr zur Unter Pfale, als zu Schwaben gehöret.

XI.

Die Ortenau.

Das ift eine Gegend in der Desterreichischen Landschafft Ortenau: Einige sagen gar Ortenau und Mordenau mare einerlep.

XII.

Der Nebelgow. Ift eine Gegend an den Schweißerifchen Grans ben, darinnen Die Grafichafft Veldkirch gelegen ift.

Der 3. Theil. 9 XIII.

#### XIII.

# Der Rhems : Thal.

Sat seinen Nahmen vom Bluffe Rhems, welder im Murtemberger. Lande ben Schorendorf und Waiblingen vorben in den Neckar siesset.

#### XIV.

#### Das Rief.

3ft ein Revier in der Grafichafft Oettingen, mo die Stadt Nordlingen lieget.

#### Die Steige.

Ift ein Strich Landes im Berhogthum Murtemberg auf der Bestlichen Seite des Neckars. Se ift diese Revier auf keiner Charte recht deutlich abgezeichnet: Wenn man sich aber nur sagen lässet, daß Sturgard über der Steige, und Tübingen unter der Steige lieget: So kan manichon zurechte kommen.

# Der Biergrund.

Ift ein Bald, ohngefehr fieben Meilen lang, ben der Stadt Dünckelsspiel.

#### XVII.

### Der Wallgow.

Ift eine Gegend an den Tirolischen Grangen wo die Graffchafft PLUDENTZ abgezeichenet ift.

2(n:

## Unhang.

1. Die beste Land . Charte vom Schmäbischen Rrenfte hat WITT gestochen , und so wohl VI-SCHER als HOMANN haben sie nachgestochen.

2. Bonden alten Boldern in Schwaben, melche MARCOMANNI, VINDELICI, ALE-MANNI und SVEVI geheissen haben, ift allbereit jum Unfange Dieses Buches Rachricht gegeben worden.

3. Wenn Krieg entstehet, so wird ein Krens. Oberster erwehlet, und die schrächischen Krens. Trouppen haben sich ohngefehr auf 10. bis 12000. Mann belauffen.

4. Bon den Kapferlichen Land . Gerichten in Schmaben wird im Anhange diefes Tomi julang.

liche Rachricht gegeben werden.

# Das VI. Buch.

Bon dem

# Bber : Meinischen Krenße.

enn wir ein Jus publicum, und nicht eine Geographie schreiben wollten, so musten wir in diesem Buche vom Herzogthum SAVO-YEN anfangen, welches bekannter massen ein Deutsche Keichstehn ist, und jum Ober Rheie nischen Krepfe gerechnet wird. Weil aber doch wohl niemand Savoyen in Beutschland suchen wird:

wird: fo muß folches im Capitel von Stalien aus geführet werden, welches auch gefchehen ift.

Darnach muften wir das Berbogthum Lothringen mit in unfere Rechnung bringen : 2Beil jum wenigsten die Berrichafft NOMENI, welche mit ten Darinne lieget, ein Lehn bes heiligen Romifchen Reiches ift : Aber es fommt doch mohl geschickter heraus, Daß wir das gante hertogthum Lothrin. gen als einen Unhang von Francfreich tractivet haben ; da es ohne Dem, laut jenigen Friedens, mit ber Beit an Francfreich tommen wird.

Wir wollen alfo erftlich nur ben ben Provingen verbleiben, Die wurdlich an Dem Dber Rhein ges legen find ; und barnach mollen wir gegen Beften bas groffe Dogefische Geburge jum Grunde fegen; fo wird alles gant beutlich werben.

Es hat nemlich Die Ratur gwifchen Deutschland und Francfreich gleichfam eine Grange durch ein hohes Geburge gemacht, welches Lat. MONS VÓGESUS; Frantof. Montagnes de VAUGE

genennet wird.

Diefes entfehliche hohe Geburge fangt ben ber gefürsteten Grafichafft Montbeillard an, und etftrecket fich zwischen Elfas und Lothringen auf Die mangig Meilweges, bis in die Unter-Pfalt.

Bor Diefem Conte man nicht anders, als mit groffer Gefahr über biefe hoben Berge paffiren: Die Franhofen aber haben in den vieljährigen Kriegen die Walber an vielen Orten durchgehau en, und folche Deffnungen gemacht, bag gange Armeen Durch marfchiren fonnen.

2Benn Diefes feine Richtigfeit hat, fo fonnen

mit

wir nunmehro eine Proving nach der andern beschreiben. Und weil wir doch tem Lauffe des Kheins folgen werden: so machen wir billig mit denjenigen Provingen den Anfang, welche jerifeit des Abeins gelegen sind: Darnach wollen, wir auch die andere Helffte diese Krepfes vor die Hand nehmen, welche disset des Abeins gelegen ist.

### Das I. Stud

# Des Ober-Rheinischen Krenßes jenseit des Rheins.

Es wird hauptsächlich auf sechs Capitel ankommen. I. Bom Stiffte BASEL. II. Bon dem Rützenthum MUMPELGARD oder MONTPEILLARD. III. Bon SUNDGAU. IV. Bon der Landgrassichaft ELSAS. V. Bon dem WESTREICHE, oder AUSTRASIA. VI. Bon der UNTER-PFALTZ, was nemlich davon zum Ober-Reinschen Kreyke gehöret.

### Das I. Cap. Vom Stiffte Basel.

Die Rede ist hier nicht vom Canton Basel, denn der ift ein Stud von der Schweit, und hat

mit Deutschland nichts ju thun.

Sondern die Rede ist hier von dem Bisthum Basel, welches neben dem Canton Basel lieget; auch mit den Schweißern in gewissen Alliancen stehet; dessen Bischoff aber einmahl vor allemahl ein Stand des heiligen Römischen Reiches ist, und

Landy Cong

und auf dem Reichs. Tage auch feinen Gis und Stimme ordentlich unter Den Beiftlichen Surften hat.

Dach unferer Rechnung , hat Diefes Stifft 6. Deutsche Meilen im Durchschnitte, und alfo ohn.

gefehr 18. Meilen im Umtrenfe, Darinnen ift. BRONDRUT, Lat. Brufflifia, Frantof. Porentru, ift

ber befte Ort im Lande, und die Refident des Bifchoffs. Es ift eine Stadt und ein Schlof am Bluffe Hallen.

DELSBERG, Frangf, Telemont, eine artige Stabt,

mit einem angenchmen Schloffe.

LAUFFEN, eine fleine Stadt in einer fruchtbaren Gegenb.

PFEFFINGEN, ein feftes Schlof g. Meilen von Balel. ARLESHEIM, eine Deile von Balel, ift der Ort, wo Die Canonici ihr Befen haben, feit 1677.

BELLELAY, eine reiche Abten.

PIERRE-PERTUIS, Yat, Petra Pertula, ift ein Dag an ben Grangen von Biel, mit Menfchen Danden burch einen Reis gehauen.

S. URSANA, Deutsch SANDERSITZ, eine fleine

Stabt.

MUNSTER THAL, Frangof. Moutier Grand-Val, ift ein groffes Thal, mit vielen Dorffern.

SCHLINGEN,eine reiche Bogten, mit etlichen Dorffern. ZWINGEN, eine Berrichafft, in bem fo genannten Lanffen-Thale.

Der heutige Bifchoff ju Bafel ift IOHANNES CONRADUS von Reinach, feit 1705. Das Dom. Capitul aber bestehet aus XVIII. Canonicis.

Das II. Cap.

### Von der Gefürsteten Grafschafft M ii M PE L GAR D.

Diefes gandgen lieget an den Burgundifchen GranGrangen, und hat etwan 6. oder 7. Meilen in Die

Pange und Breite.

MuMPELGARD, ift der Deutsche; MONT-BILLIARD aber der Frangofische Rahme : Las teinisch aber heift es Comitatus ober Principatus Monsbellicardenfis.

Die Graffchafft hatte fonft ihre befondere Grafen, bif auf das Jahr 1395. Da ber legte Grafe Henricus gestorben ift.

Deffen Tochter und Erbin HENRICA brachte Diefen ichonen Braut. Schat an ihrem Gemahl

Eberhardum V. Grafen ju Burtemberg.

In Der Burtembergischen Landes Theilung bekam Mumpelgard feine befondere Linie, Die allererft 2. 1723. mit dem letten Berhoge Leo-

poldo Eberhardo abgestorben ift.

Derfelbe hinterließ gwar Rinder genung: Aber theils konnten fie fich nicht als rechtmäßige Rinder legitimiren; und theils fonten fie auch megen der aufgerichteten Bertrage in Dem Rurftlichen Burtembergifchen Saufe, jur Succession nicht gelangen.

Esift alfo ben dem erfolgten Falle 21. 1723. Dies fe gange Graffchafft an den damable regierenden Berhog EBERHARDUM LUDOVICUM ju Stutgard gefallen, und ber Rapfer hat folches

confirmiret.

Der rechtmäßige Sohn wird in Deutschland Der Grafvon SPONECK ; die übrigen aber Grafen von COLIGNY genennet; benen mas gewiffes ju ihrem Unterhalte ift ausgefehet worden.

Es befaß Der lette Bertog auch einige Bert-(d)aff . 1/

schafften, die Allodial maren, und von der Erone Rrandreich muffen ju Lehne genommen werben ; Darüber noch proceffiret wird.

MuMPELGARD, Frangof, Montbeillard, Lat. Mons Bellicardus, die Daupt Stadt, mit einem fconen Reffe ; bent Schloffe, bat Evangelifche Ginwohner.

BLAMONT, gat. Blamontium, eine fleine Stadt und

feftes Schlog, imen Meilen von Montbeillard.

CLERMONT, gat. Claromontium, eine Berrichafft. CLERVALL, gat. Claravallis, eine fleine Stadt und Schlof.

HERICOURT, Lat. Hericuria, Ctabt und Berrichafft ift bem Bertoge noch immer von Franckreich vorenthals

ten morben.

GRANGES ift bergleichen Rieden, Schlof und Derr: fchafft, welches Frandreich noch in Danden bat.

MANDEURRE, Latein, Manduria, eine Stadt und

Derrichafft.

PASSAVANT, eine Stadt mit einem Schloffe.

ESTOBLON unb

CHATELOT find bergleichen,

HARBURG ober HORBURG mar ein fthones Schlof und herrichafft in Ober Elfas, mifthen Colmar und Brifach: Un, 1672, aber haben es bie Frangofen dem Erd. Boden gleich gemacht, und NEU-BRISACH mit bem Fort MORTIER bavor hingebauet, Es gehort bargu biffeits bes Rheins die Berrichafft mit dem Fleden SPONECK, bavon die Fürftliche Bittme ben Dahmen führet ; und : fenfeit bes Rheins REICHENWEILER, eine fchone Stadt und Schlog, nicht meit pon Schlettftadr in Dber Elfaf.

COLIGNY, Bat, Coloniacum, liegt im Bergogthum Bourgogne, infonderheit im Landgen Breffe, und fommt bon bem Abmiral Cougny her, ber im Blut Bade ju Paris Un. 1972. ermorbet mard ; Denn beffen Tochter : Anna ift eine Mutter bes letten Dergogs ju Montbeil.

tard gemefen.

Daben ift ju mercten, bag bie Begent, barinne M me beilbeillard und Porentru gelegen ift, ber ELSGAU, vom Huffe Alfa ober Blag bat, bat, Pagus Allatienfig, genennet wird. Bor biefem hat Mümpelgärd zu feinem gewiffen Archige gehöret: More die letten Besiger aus dem Sause Wärtemberg rechnen sich zum Schmäbischen Archige.

### Das III. Cap.

### Vom Sundgau.

Diese Landschafft haben die Frankosen allbereit in dem Westphalischen Frieden erhalten. Bor Altere hat sie den Grafen den PFIRT gehöret, und darnach ist siedurch eine Heprath an das Halb Describt gekommen. Sie ist in 5. Aemter oder BALLIVIATUS eingetheilet, die heissen: 1. Altwirch, 2. Befort, 3. Dann oder Thann, 4. Landseber, und 5. Peier.

ALTKIRCHEN, ein Stabtlein, Schlof und Setre

fcafft, barunter 30. Dorffer gehoren.

BEFORT oder BEFFORT, Latein, Befortium, eine Stadt, Schloß und Amt. Es ist eine Festung und Pas aus dem Ellas nach Burgund. Der Adnig in Frankreich hat diesen Det nech dem Umte dem Dergog von Maans geschondt, jur Danssigaung vor die treuen Dienste, die ihm sein Betrer, der Cardinal Mazarin, in seiner Minorennität erwiesen des Es sind da tressliche Site. Das Schloß sich sie einer Dienstendig von der Site der Betrer, der Erfliche Eisen Dienstendig eine Betrer, der Es sind da tressliche Eisen Ditten. Das Schloß sich sie der Betrer Dienstendig eine Betrer der Betrer der

BLUMBERG, poer FLORIMONT, eine Berrichafft

mit s. Dorffern, im Umte Befort.

MAASMUNSTER, ein Stadtgen, bem herrn von Rarsux gehorig: Da wird ber beste Zwirn gemacht. Ohnwoelt davon ift das Eloster gleichens Nahmens, im Amte Befort.

DATTENRIEDT ober TATTENRIEDT, ein Stabts

lein in eben dem Umte, und

DANN, oder THANN, Lat, Pinetum, eine Ctadt mid

Ober Bogten : Es machft allda fehr flarder Bein, bavon man fein Maaf ohne Raufd trinden fan.

GRANVILLAR, ein Stadtlein mit einem Gifen Bergs

- werde, im Umte Dann.

MüHLHAUSEN, eine Stadt auf einer Inful, melde bie Ill formiret. Sie war sonst eine frent Riche Stadte. Sie bat sich aber uicht maintentret fonnen, sondern hat sich 21. 1532. find die Lantons Zürch und Bern berbunden. 21. 1532. find die Linwohner jur Calvinischen Ressignion gereteen.

LANDSESER ift ein groffet Flecken, mit einer Obers

Bogten, barunter etliche 30. Dorffer gehoren

Haningen, kat, Huninga, eine neue Hestung und Brille wor die Stadt Basel, im Umte Landiese. Der Drt gehörte vor diesem einem Soelmanne, der bof fein Kitter-Guth der Stadt Basel an, ader die Schweiser wolten es nicht haben: Damit gieng er nach Paris da fausste es der Konig, und dauets junieits Groß Haningen, disseits der Klein: Hüningen, die Schweiser mochten siese dauer dauer darzu aussehen. Das disseitset Hüningen dat in dem Ranstadtischen Frieden mössen dem bemoures werden.

Die Gegend, darinn Huningen liegt, wird bie Harre genennet, das ift ein groffer Balb voller Sichen und Bus chen, barinn viel taufend Schweine gehatet werden.

PFIRT, Frang. Ferette, Lat. Feretta, ift ein Stadtgen mit einem Schloffe, 2. Meilen von Bafel, auf welchem Die alten Grafen von Prier refidiret haben.

MoRSBERG, eine Meile von Pfirt. Die Grafen find

por einigen Jahren ausgeftorben.

LANDSKRON, Lat. Coronia, eine Berg-Seftung im Umte Pfirt, an ben Grangen von Sotothurn.

### Das IV. Cap. Von der Landgrafschafft E L S A S.

Das ist ein edles Land, welches sich über 18.

Meilen in Die Lange, und uber 6.1 Meilen gwis schen dem Rheine und zwischen dem Berge Vo-

Es gehorte Diefes ELSAS von alten Zeiten ber dem Saufe Defferreich, als ein Patrimonium Des Sabsipurgiichen Saufes. Alls aber im brepfige ichrigen Rriege Das Saus Defterreich mit Dem Schweden ju thun hatte : Go fchnapte France reich unterdeffen Das schone Elfas hinweg, und Defterreich mufte also im Westphalischen Frieden Die Beche redlich bezahlen helffen.

Damable gwar murde Strasburg nebft ben übrigen gebn Reichs. Stadten, Dem Romifchen Reiche vorbehalten : Beil Defferreich nichts an Francfreich abtreien fonte, mas ihm nicht gehorte.

Man konte aber gar mohl voraus feben, daß Franckreich das übrige schon nachholen murde, und bas ift auch 21. 1681. gefchehen, Da bas fcone Strasburg endlich von bem Romifchen Reiche abgeriffen murbe. Weil auch die meiften Ginwohner noch Evangelisch find: Go hat in ben folgenden Friedens Schluffen niemand vor Stras-burg geforget, weil fie fonft des Beftphalischen Friedens genieffen murbe, wenn fie dem Reiche hatte muffen wieder gegeben merden.

Unterdeffen ift Diefes gefegnete Land eine Betrende , Scheuer, ein Bein Reller, und eine Speife-Rammer nicht nur vor feine Ginwohner, fondern auch vieler andern Lander. Das Erdreich bringet bas iconfte Getrapte, ben herrlichften Bin, und Die ebelften Fruchte; Die Walder ge-ben Wildpret, Feber-Bieh und holg die Menge, dag Daß auch die Sollander Damit fonnen verforget. merben ; die Strome find voller mohlichmeckender Rifche, und Die fruchtbaren Auen geben dem Biebe Das delicatefte gutter. Bu gefchmeigen ber ein. traglichen Sandlung Die nach Deutschland, nach : ber Schweiß uud nach Frandreich getrieben wird. Sonderlich leiden Die Schweißer groffe Roth. menn ihnen der grucht. Daß, wie fie es nennen. nach dem Elfas gesperret wird.

Ungefehr in der Mitten, theilet fich bas land in Obersund Mieder Bifas. Bepbe haben in Den langwierigen Rriegen gwifden Deutschland und Franctreich viel ausftehen muffen, und die gerftorten Schloffer auf den Bergen find nicht gu tablen : Dem ohngeachtet hat fich bas Land langft . mieder erholet, jumahl da die Frangofen gmar erflich groffe Beranderungen, nachgehends aber auch viel gute und heilfame Berordnungen Das rinnen gemachet haben. 0

Bofern die Befchreibung bon diefem verwirre ten gande recht deutlich merden foll, fol merden wir fieben besondere Articfel machen muffen.

### Der 1. Articfel.

### Bon der Stadt STRASBURG.

STRASBURG, Lat. Argentina ober Argentoratum, Heget im Dieder Elfaß, am Fluffe Ill, und ift die Saupts Stadt bes gangen landes. Gie ift groß, und hat ben nahe! 200. Saffen. Sie lieget nicht am Rhein, aber boch nicht weit bavon. Der Strom, welcher mitten durch bie Stadt gehet, heiffet Ill oder Ell, und es icheinet vermuthlich, bag ber Dahme Elfas ober Ilfas baher tommt.

Diefe herrliche Stadt mar eine der vornehmften Reichs. Stadte, und obgleich ber Elfaß im Beftphalifchen Frieden ; 21. 1648.

21. 1648. an Frandreich abgetreten marb, fo murbe doch Strasburg ausgenommen. Es genoß alfo feiner edlen Fren: beit, bis etliche vornehme Familien in der Stadt ihre que ten Zage nicht mehr ertragen fonten, fonbern fich fo lange mit einander broullirten bis die Stadt verlohren giena. Die vornehmften zwen Bancfer hieffen, Dietrich, ber mar Ummeifter; und der andere hief Obrecht, ber mar Syndicus. Der Commendante aber mar einer von Zedlitz aus Schlefien

Wie nun alles in ber Stadt veranstaltet mar, fo rudten die Frankofen 21. 1681, mit 60000. Mann por die Stadt, und hatten Diefelbe auch ichon in Sanden, ehe noch

ein Schuß bavor geichehen mar.

Die Stadt war fcon vorhero fehr farct fortificiret, und ihr Ball mar mit fo vielen Canonen befeget, als Zage im Sabre find : Dadbem aber die Frankojen Deifter bavon find, fo ift fie nod) mehr befeftiget, und auch mit einer Brille. Die man eine Citabelle nennet, beichendet worden, welche aus 6. Baftionen beftebet. Mit einem Borte,es ift ein Drt. ber 2000. Mann Garnifon einnehmen fan ; und mer bies felben delogiren wolte, ber mufte jum wenigften 6000.

In bem Tumulf marbia mobl ein Accord aufgeschet. barinnen fonderlich die Religions Frenheit bedungen marb: Alleine Die Frankofen find feine Selaven von ihrer Parole. und alfo ift nichts bavon gehalten worden. Das unvergleichliche Dunfter, bas feines gleichen nicht hatte, ward den Mugenblid den Bifchoff eingeraumet, und mit Catholiden befetet : Das Raths Collegium ift auch ichon bie Delfte Catholifch ; und ba die gutheraner taglich abnehmen und berarmen, fo wird balb eine Beit tommen, ba es beiffen wird: Migrate Coloni,

Der Ronig in Frandreich, Ludovicus XIV. hatte eine folche Freude über diefe Conquête, daß er perfonlich nach Strasburg ham, allwo er von bem Bifchoffe in dem Daunfter, bas ift, in ber Stiffts Riechen, mit diefem Borten empfangen mard! After ! nun laffeft du Deinen Diener in Friede fabren, denn meine Augen haben deinen

Beyland gefeben.

Rurs nach der Resormation hat der Nath Al. 1538, eine Lutheriche Univerlität in der Stadt angeleget, die ist noch in eben dem Austande, in welchem sie demassis gewesen st. Wann kan aber wohl erachten, das solche Thoologische Orreite Schriften aussy us Brasdung wohl nicht werden gebruckt werden, als vor diesem, jumahl da Al. 1702, die Feluiten eine Catholische Universität dazielst dazueben gestisste den den der den der der der der der der der schriften daben.

megen bahin gereifet find.

Won Straburg bis nach Moltzheim haben die Frankofen einen Canal jwer Weilen lang ausgegraben, wodurch die Zufuhr nach der Stadt sehr ift erleichtert worden. Weil man nun damahls Wertfmahle unter der Erde gefunden hat, daß vor diesem auch ein Canal da gewesen ist, so mögen wielleicht die Ban-Materialien ju dem obgedachten Wüngket in Strasburg darauf som herben gebracht worden.

Es gehoren icon Dorfichafften und Lindereyen ju die fer Stadt, die aber rings umber gerftreuet liegen : Ber biefelben feben will, der mnß Allards Land Charte jur

Sand nehmen.

ILKIRCHE, ift darum ein merekmatbis Dorff, weil da die Capitulation wegen Strasburg ift geschlicht worden. Est geschret einem Ritter von Botzheim, der entbedte die Bertatheren etliche Jahre juvor, er muste sich aber jum Dasguilanten machen laffen, und niemand weißwo erhin gekommen ihr

Der 2. Artickel.

Won bem

Bifthum zu STRASBURG. Dieß icone Bifthum, welches unter bem Erg-Bifchoffe ju Mapns ftehet, bat bep dieser groffen Ber-

Beranderung feinen Schaben gelitten, fondern pielmehr ein Groffes gewonnen; Denn ba ein Bifchoff von Strasburg vor Diefem nichts in Der Stadt ju befehlen hatte : Go ift ihm nun bie portreffliche Cathedral - Rirche, ober bas fo gee

nannte Munster wieder eingeraumet worden.
Der heutige Bischoff ist ARMANDUS GA-STO de Rohan, ein Frankossicher Cardinal, seit 1704. Und das Dom . Capitul hat vor Diefem allemabl aus XII, CANONICIS und XII, DO.

MICELLARIIS bestanden.

Die Bifchoflichen Guter find fonft bin und wieder gerftreuet, fo mohl in Dber als in Dieder. Elfas; es find bem Bischoffe auch eine groffe Menge von Abel mit Lehns. Pflichten verbunden. Erfilich liegen schone Stifftische Städte und

Dorffer im Dieder. Elfas um Strasburg berum.

als:

ELSAS-ZABERN, Eat. Tabernæ Alfaticæ, die Refie beng bes Bifchoffe, mit einem Berg Schloffe, ift ifo nur wie ein Dorff.4. Deilen von Strasburg. Der ifige Bifchoff hat ein neues und magnifiques Schlof bafelbft bauen laffen: Die ifige Ronigin in Franckreich divertirte fich etliche Sage barauf, ehe fie pon ba nach Paris reifete.

Auf ber einen Geite iftder fo genannte Jabern Steig, Das ift eine enge Pallage, ba ihrer menige eine gante Armes

aufhalten fonnten.

MOLTZEN ober MOLSHEIM, gat. Molsheimium. eine Stadt , da haben die Strafburgifden Dom Berren nach ber Reformation bis 1681. ihre Horas Canonicas gefungen.

BENEFELDEN, gat. Benefeldia, an ber Ill, ift eine Umts Stadt, vor Alters war es eine Feftung : Donweit Davon liegt bas beruhmte Dorf III, bavon bas Land ben Dahmen bat.

DACH-

DACHSTEIN, ift ein ruinirtes Stablein.

DAMBACH, ein Stadtlein mit Mauren und Graben, KOCKERSBERG, ein altes gerftortes Schlof, wovon

eine gante Gegend ben Dahmen bat.

EHRNSTEIN, ober EHRSTEIN, ein fehr groffer Marcht-fleden, gehoret ben Dom herren gu Strafburg: Es ift ein icones Rlofter von Benedictinern ba.

KastenHolttz, ein groffer Bleden, gehoret auch bem Dom Capitul ju Strafburg; es giebt baberum viel

Balber.

RHEINAU, ift am Rhein nur eine Reliquie von einer Stadt: Denn ber Rhein hat mehr als die helffre davon weggespulet.

Darnach gehoren bem Bifchoffe zwep icone Aemter, Diffeit Des Rhein Stroms, in Der Ortenau, Das find.

OBERKIRCH, Lat. Hypergræcia, ein Städtlein und Schloß.

ETTENHEIM, ein Cabtlein.

OPPENAU oder NOPPENAU, ein Städtgen.

Endlich besihet auch der Bischoffim Ober-Elsak bas sogenannte MUNDAT: das ist ein Strich Landes, welchen der Austraßiche König Dagobertus dem Straßburgischen Bischofthum geschendet hat beswegen es MUNDAT oder MUNUS DATUM genennet wird.

RUFFACH, Lat. Rubeacum ober Rusacum, eine ziem, liche Stadt mitwoblgebaueten Haufern, und einem Etre Gollegio. Das Schloß fiest lienburg ba für ein hich etreinburg nut eine Canal, bis nach Brisch.

SULTZ, gat. Solicinium, eine feine Stadt und Dber

Bogten , hat guten Bein Bache.

EGISHEIM, oder EXHEIM, ba hat Æthicus ber Stamm : Bater bes Daufes Habipurg relidiret.

### Der 3. Articfel.

Von den übrigen Beiftlichen Stifftern im Elfag.

I. ANDLAU, eine fleine Stadt im Diebers Elfaß, gehoret ben Berren von Andlau : Es ift aber dafelbft ein Jungfrauliches Reichs Stifft. Deffen Hebrifin unter Die Reichs - Grande gehoret. Sie heift Johanna Sauina, gebohrne von Berole dingen.

2. WEISSENBURG oder CRONWEISSEN. BURG, Lat. Weiffenburgum, eine groffe frene Reichs. Stadt im Dieber Elfaß. Es ift aber in der Stadt eine frepe Reichs. Abten, Die dem Bife thum Speyer einverleiber ift. Die Stadt LAU-TERBURG im Nieder Elfaß gehöret auch darzu, Der ibige 21bt ift Damianus Hugo, gebohrner Stafe pon Schönborn - Buchheim.

a. MURBACH, gat. Murbacum, eine frene Reiche-Abter im Dber Elfaß. Es gehoret Dargu Die Abten LuDERS, Lat. Ludera, anden Burgun. difchen Grangen. Der Abt heift Coelestinus bon

Beroldingen. Es gehoren noch barau

S. AMARIN, Stadt und Thal an ben Grangen vom Suntgau. Der heilige Amerinus, Benebictiner Drbens, legt ba begraben.

GEBWEILER, ein Stabtgen in Dber Elfaf.

WILDENSTEIN, im Amariner-Thal, marcin unuben windliches Berg . Chlog, ift aber gesprenget worden. URBIS, ift nur ein Dorf, aber ein Pag gegen Cothrine

gen, wo Gilber und Supffer gegraben mirb.

4. HEYDERSHEIM oder HEITERSHEIM. lieget zwar diffeits des Rheinstroms im Brifagu : es Der a. Theil. gehå.

gehoret aber bem Johanniter : Meifter, welcher unftreitig ein Stand bes Dber , Rheinischen Rren. fes ift, und feinen Gis unter den Beiftlichen Prælaten hat. Es ift aber Diefes Deifterthum gans mas anders, ale das Soch und Deutschmeifterthum ju Mergentheim. . Bleichwie wir nun jenes im Buche pom Grandifchen Rrepfe umftandlich beschrieben hoben: Alfo wollen wir auch von Diefem eine que langliche Radricht geben. Diefe Ritter entftunden A. 1098. im Gelobten Lande, und wurden von dem Hospital zu S. Johannis in Jerusalem die Jo-hannicer Kiccer genennet. Nach diesem hatten fie ihr Befen faft 200. Jahr auf Der Inful Rhodis. und da hieffen fie die Abodiefer Ritter. Geit 1530. aber befigen fie Die Inful Malta, und werden auch insgemein Die Maltefer-Ritter genennet.

Als diefer Orden im bochften Flore mar, und in gang Europa bin und wieder fo viel fchone gander befaß, daß fie einem Ronigreiche fonten gleich gefchabet merben, fo theilten fie ihre Guter in acht Bungen oder Sprachen, bas maren die Bungen, 1. bon PROVENCE, 2. bon AUVERGNE, 3. bon FRANCKREICH, 4. von ITALIEN, 5. von
ARAGONIEN, 6. von CASTILIEN, 7. von
GERMANIEN, und 8. von BRITANNIEN.
Eine jedwede Junge hatte ihren Groß. Meis

ffer, oder GRAND-BAILLIF oder GRAND-PRIOR über fich; Davon ift die Bunge von Britannien gant verlohren gegangen, und die andern baben auch gar viel Schiffbruch gelitten.

Dier haben wir uns nur um das Deutsche Mes fertbum zu befummern. Daffelbe folte funff groffe Priorate unter sich begreissen, nemlich: 1. Das Deutsche, 2 das Idhinische, 3 das Unsgarische, 4. Das Danische, und 5. das Unsgarische, 4. Das Danische, und 5. das Unsgarische, 4. Das Danische, und 5. das Unsgarische in Dannemarck und in Ungarn gar nichts mehr zu sagen; das Brandenburgische stehet noch, dependiret aber nicht vom Groß. Meisster zu Malta, sondern lediglich vom Könige in Preussen; Das Bohnische blühet noch, und hat seine Güter in den Kähsseilichen Erb. Landen. Das Beutsche in specie hat seinen Groß. Meister zu Heydersheim, und der hat seinen Groß. Meister zu Heydersheim, und der hat seinen Groß. Wilhelt wie Gestlichen Freyses. Der jezige ist PHILIPPUS WILHELMUS, ein gebohrner Grasson NESSELROTH, seit 1728.

Der 4. Artickel.

## Bon den zehn Reichs : Städten im Elsag.

1. HAGENAU, Lat. Hagenoa, im Nieder-Elfaß, vier Meilen von Straßorg, ift U, 1677, von den Frangofen miniret, gesprenget und geschleisset worden ; ist aber nunmehre wieder sehe und hat eine gute Sitadelle. Weiland ha Angler Friederieus Barbaroste daglicht resdiret baben. Es hat da gute Nahrung von der Wich-Jucht, von Saltge, von Ibade und von Farber-Nothse. Inn der tand-Bogter dasselbs wird der folgende Urtseul handeln.

2. COLMAR, Lat. COLMARIA, fireitet mit Ensisheim, welches die Haupt-Stadt in Der-Essis fep. Sei leiget an der III, ift von den Fransposen 21. 1672, von neuen forusieieret; nach der Zeit aber wieder gesprenget worden, und hat jesto nur eine niedrige Maner.

3. SCHLETSTADT, im Rieber Elfaß an ber Ill , ift 3 a erflich

erfilich gefchleiffet, und barnach wieder regulair befeftiget morben. Dahe barben ift ein Canal, ber febr proficable ift.

4. WEISSENBURG, ober CRONWEISSENBURG, Lat. Weiffenburgum, im Dieber: Elfag, in ber Gegenb, fo ber Wasgow, Lat. Vasgovia, genennet wird, an ben Brangen von Zweybruck. Bon der Probften bafelbften. Die bem Stiffte Speper incorporiretift, wird balb Rade richt folgen. Gie lieget am Fluffe Lutter, und bat viel Privilegia von dem MUNDAT, wie man im gande au reben pfleget. Es haben auch die Johanniter-Ritter ihre Bohnung hiefelbften, ob tonen gleich WEILER, nahe barben , gehoret.

5. LANDAU, Lat. Landavium, lieget aufferhalb in ber Dfals in einer fconen Mue , wird aber ju Dieber . Elfaß gerechnet. Sie lieget am Fluffe Queis, 2. Deilen bom Mhein, und hat einen Canal ber bis nach Anweiler ge: bet. Esift eine regulire Reftung von 8. Baftionen , bie nicht viel ihres gleichen hat. Gie marb 1702. von ben Deutschen; 1703. von ben Frankofen; 1704. wieber von Deutschen; und 1713. von ben Frangofen, und gwar allemahl burch eine blutige Belagerung erobert, und end. lich im Raftabrifthen Frieden 1714. an Frandreich überlaffen. Es ift eine Reftung , welche bie gante Unter Dfals beunruhigen fan.

6. OBERNHEIM ober EBENHEIM, gat, Ebenheimia Superior, eine fleine Stadt im Dieber Elfaß. a. Deilen bon Strafburg.

7. ROSHEIM, eine floine Stadt im Dieber , Elfas , in einem fruchtbaren Bein Canbe.

8. MüNSTER in GEORGII-THAL, Sat. Monafterium in valle Gregoriana, eine Stadt in Dber , Elfag. a. Deilen von Colmar. Der Abt und ber Rath regieren Dafelbft mit einander. Es ift baberum aute Schnabel

Benbe. 9. KEYSERS-BERG, Lat. Mons - Czfareus, in Ober-Elfag, in einer aus ber maffen fruchtbaren Gegenb. Es liegt barben ein Schlof gleiches Rahmens. Es madift Da ber befte Elfaffer , Bein

10. TURCKHEIM aber DURCKHEIM, Sat. Turi-

chemaun, ein fleiner Ort in einem guten Bein Canbe, in Ober Elfaß.

Der 5. Artickel.

Von der Land Bogten HAGENAU.

Alls Elfaß nach dem Sause Desterreich gehörete, so war zu HAGENAU eine groffe Lande Bogten, darunter sunden, erstlich die X. fregen Reichse Städte die wir iho specificiret haben, und die frege Reichse Ritterschaft, jedoch auf solche Conditiones, daß ihrer Reichs Freyheit kein Sintrag geschahe.

Es muften also diese Stadte und herrschafften das Saus Defferreich, wegen der Land-Bogten vor ihre Landes Derigtett erkennen: Und waren dem ohngeachtet unmittelbare Stande des heiligen Römischen Reiches.

Alles nun was das Haus Desterreich im Slaß hatte, das wurde im Munsterischen Frieden der Erone Franckreich abgetreten, und darunter war auch diese Land Bogten HAGENAU begriffen.

Es follen alfo bie obbemeldten Statre und Ritter bem Könige in Franckreich alle diejenige Submission machen, welche bishero das Sauß Desterreich prærendiret hatte, und das konte Desterreich gar wohl abtreten, quia unusquisque juri suo renunciare potest.

Die unmittelbare Reichs-Frenheit hatten fie nicht vom Sause Desterreich, sondern vom Romiichen Reichs, und diese Reichs Immedietät solten sie auch bis an den jüngsten Tag geniessen.

So lange nun ber Munsterische Friede von Seiten Franckreichs gehalten wurde, so blieb es 3 3 auch

auch wegen der Land-Bogten ber der genommenen Abrede In den folgenden Kriegen aber warf Kranckreich alles über einen Hauffen, und obgleich in den folgenden Kriedens Schlussen der Munsterriche Kriede allemahl zum Grunde ist gesehet worden, so ist deswegen doch im Elsas nichts wieder auf den allen Juß gekommen, sondern die Stade und Ritter, die unter der Hagenaussichen Land Bogtep gestanden haben, können nur Wechselbeweise mit einander singen: Fuimus Troes! Der König hat diese Land-Bogtep, nebst dem Jure Advocatiæ, oder SchlemsBerechtigkeit, über die X. Stadte dem Herhog von MAZARIN geschender, darzu 28. Reiches Obrster geboren.

#### Der 6. Articfel.

### Von der Graffchafft Lichtenberg.

Diefe icone Graffchafft, welche ein Weiber-Lehn ift, lieget im Unter-Elfaß, und ift bon groffer Bichtiafeit. Denn man fagt, daß fie jahrlich 100000. Thaler abwerffen foll. Gie gehoret Dem Deutschen Reiche Grafen von HANAU, welcher fie von der Erone Franckreich ju Lebn tragt. Es hat aber ber Erb. Pring Ludovicus bon Beffen Darmftadt feiner Gemablin Charlotte Chriftine megen, melde die eingige Tochter Des Grafens von Hanau mar, Das nechfte Recht Darju : Denn ob Diefelbe gleich 21. 1726. geftor: benift, fo hat fie boch brep Gohne und zwen Toch. ter hinterlaffen, Davon Der alte Grafe ju Hanau Groß Bater ift.

Die Memter liegen gerftreuet, und wenn man

sie zusammen suchen will, so muß man eine Special-Charte dazu haben. Es sind diese XIV. un Aliphabetischer Ordnung: 1. Brumt oder Brumat, 2. Busweiller, 3. Hatten, 4. Ingweiller, 5. Lichtenau, 6. Lichtenberg, 7. Lomberg oder Lemberg, 8. Neuweiller, 9. Nider-Brun oder Nieder-Bronn, 10. Peaffenhofen, 11. Wenty. 12. Westhoten, 13. Wilstet, 14. Wolfsheim. Die merchurdigen Oerter sind solgende:

LICHTENBERG ift ein Berg Schloß, welches die Frankofen ichon fortificiret faden, meines Wiffens auch noch beifigen: Es war das Stamm-Saus und Erb-Begräbnig der Grafen von Hanau.

BUSWEILER, eine fleine Stadt und Schloß, mo die Grafen zu residiren pflegten ; Es ift mas anders, als Bischweiler.

PFAFFENHOFEN, ift ein Stabtlein.

OCHSENSTEIN, Latein. Dynastia Ochsensteinensis,

war vor biefem eine befondere Berrichafft.

NIEDER-BRONN hat ein gutes Bad vor das Pos dagra, und vor die Unfruchtbarkeit. Das nahe daben gelegene OBER-BRONN gehört dem Grafen von Leiningen Westerburg.

WASSENBURG, nicht welt bavon, ift ein zewallenes

Schloß.

LAMBERSLOCH oder LAMBERSBACH hat gute' Dech Quellen , ohnmeit Werdt.

LICHTENAU liegt diffeit des Rheins.

DRUSENHEIM, nicht meit von Fort-Louis, ift eine Stadt, mo der Flug Moter in den Rhein fallt.

HATTEN, ohnweit davon, in dem fo genannten Hetgau oder Hatgow : Es wird da gutes Tuch fabricirt.

WERDT ift ein Städtlein im Wasgau. FALCKENSTEIN ift halb Hanauisch, und halb

3menbrudifd.

GEROLDSECK, nicht weit von Ochlenstein, muß mit Geroldsegg in Schmaben nicht verwechselt werden. Die Brafen Grafen maren einander weitlaufftig verwandt ; Es find aber bende Linien abgeftorben.

Muffer biefem find noch go. Stabtlein , Fleden und

Dorffer, Die alle ju diefer Graffchafft gehoren.

### Der 7. Artickel.

## Bon ben übrigen merchvurdigen Dertern in Elfas.

Um bes Radichlagers willen, wollen wir bie Alphabetifche Ordnung beobachten.

BEINHEIM, ben Fort-Louis, liegt jenfeft bes Rheins im Dieder Elfas, gehort aber dem Dargarafen ju Banen.

BISCHWEILER, gat. Episcopi Villa, liegt im Riedere Efas, gehört aber dem Pfals, Easen un Zwernnück. Es war an Pfals Birdenfenfeld verlegt; aber die Schwe den haben es wieder eingelöft, als fie Zweydrück noch befassen.

BERG-ZABERN, Lat. Tabernæ, Montanæ, im DieberElfas, nicht weit von Weistenburg, gehort bem Pfals-

Grafen au Zweybrück.

DACHSBURG, eine fleine Stadt auf einem Felfen, liegt in Rieder Elfas, gehort aber bem Graffichen Saufe Leiningen.

ENSISHEIM ober EINSHEIM, Latein, Ensishemium, in Hertesias, hat Mauren, Thurne und Graden, ein Schofe ein Narlament, und auch ein Leiniere-Gollegium. Es ist die Haupt Stade in Poer Esas. Die Jurisdoiction des Parlaments dassolist in the day provinciale Scricht zu Brisch gar sehr herunter gefommen, welches nach diesem nach Colmar verleget worden ist.

FLECKENSTEIN, ein jerftortes Schloß in Bieber. Sifas, in dem fo genannten Wasgow, und gehört den Serren von Fleckenstein, welche mehr Guter im El

fas haben.

FORT-LOUIS, Lat. Forealtium Ludovici, siegt Hagenau gegen über, am Mhein-Strome, und bestehet ans 3. stacken Schangen: Eine liegt mitten im Mheine auf einer

einer Inful; Die andre jenfeit bes Rheins, auf Fleckenfteinifden Boden ; die britte biffett bes Mheins auf Bas difchen Gebiete. Die lette hat nach Inhalt bes Ra-ftabtischen Friedons de Anno 1714. follen geschleiffet merben.

HOHEN-LANDSBERG, lieat ben Colmar in Dben-Elfas, ein altes Stamm Saus, ift im Rriege gang ruinis

wet morden.

KöNIGSBRUCK im Dieber : Elfas, eine Deile von Hagenau, ift ein Stifft por Abeliche Rraujein.

MARKIRCK im Leber-Thal in Ober Elfas, ift ein que ter Daf gegen Lothringen. Ben ber Stadt find gute Silber und Rupffer Bergmercte, und in der Stadt mofe nen berühmte Uhrmacher. Franctreich und Cothringen haben bende Theil baran.

NEU-BRISACH lient Alt Brifach gegen über, in ber Derrichafft Harburg auf Mümpelgardifchen Boben, Die Citabelle baben wird bas Fort MORTIER genennet.

NIEDEREBENHEIM, Sat. Ebenheimia inferior, in Dieber Elfas, ift ber Drt, mo bie Reichs Ritterichafft. 21. 1681. jufammen tam,als fie fich dem Ronige in Francisch fchlechterbings unterwerffen mufte. Richt weit das von lieget OBER-EBENHEIM, meldes eine von benen sehn Reichs Stabten im Elfas ift.

OBER-BRONN, im Dieber Elfas, eine Stadt und Schlof, bem Grafen von Leiningen-Westerburg ge-

horia.

OSTEIN, bas Stamm Sans ber Grafen von Ostein, nicht meit von Ruffach.

OTTILIENBURG, ober S. OTTILIA ben Rosheim, ift wegen einer Ballfahrt, ingleichen wegen eines Gefund. Brunnens vor bofe Mugen, berithmt.

RAPPOLSTEIN, Frangof, Ribaupierre, mar eine Grafichafft in Dber Glias, nicht weit von Schleteftadt. Die 7. Aemter unter fich hatte. Aber Un. 1673. ale ber legte Graf Johannes Jacobus farb, fo gerieth der Dfals Graf in Birckenfeld, und ber Graf in Waldeck , in ein nen Succefions Streit. Es ftund aber Birckenfeld bas male in Dienften der Erone Frandreich und fonte alfo 35 leicht

leicht zur Possessen kommen. An. 1700. vermählte sich Graf Anton Ulricus von Waldeck mit der Birekenfeldischen Prinkessu Louise, da ist der Strett gehnblich abgesthan worden, RAPPOLTSWEILER ist die Haupte Stadt in dieser Grafschafft.

SELTZ, im Rieber Elfas, gehort bem Chur Furften

pu Pfalt.

SULTZBACH, im Ober Elfas, in dem Munfter Thal, hat einen guten Sauer Brunnen, und gehort den Grafen von Schaumburg.

### Das V. Capitel. Vom West-Reiche oder AUSTRASIA.

Als in Franctreich die Merovingischen Konige regierten, so waren auf einmahl vier Residenten, I. ju PARIS. 2. ju ORLEANS. 3. ju SOISSON,

4. ju METZ,

Der König zu Metz wurde REX AUSTRA-SLE genennet, und sein Königreich erstreckte sich nicht nur bis an ben Rhein Strom, sondern es musten auch viele Deutsche Provingen disseit des Rhein Stroms diesen Austrasischen Königen zu Metz Gehorsam leisten.

Diefes AUSTRASIA nun mard von den Deutschen das West-Keich genennet, ohne Zweifel darum, weil es uns Deutschen gegen Welfen gelegen ift. Und das mare denn der allerweitlauftigste Werftand des Wortes Westreich.

Darnach ift dieses Westreich in viel engere Granben eingeschrandet worden: Denn die Beutschen diffeit des Rheins liesen fich die Franhosen weiter nichts befehlen; jenseit des Rheins

ente

entstund die Land Grafschaft ELSAS; und das Haupt Stuck von Australien, nemlich LOTH-RINGEN, ward ein besonderes Herhogshum.

Bon felbiger Zeit an ward unter bem Weft-Beiche nichts mehr begriffen, als das Land jenfelt bes Rheines zwischen Bothringen, zwischen Essazwischen bem Chursurstenthum Priet, und zwischen dem Chursurstenthum Pfals am Rhein-Strome. Und das ware denn der mittlere Berstand von bem Morte Woestreich.

Endlich brachten die Pfalse Grafen verschiedene Provingen Durch Deprathen an sich, welche bigbero jum Best Reiche gehöret hatten, Zweybrücken, Birckenfeld, Veldentz, Spanheim

und andre mehr.

Weil nun dieselben nachgehends, jum wenigeften von dem gemeinem Bolde jur Unter-Pfalg gerechnet wurden: So ift nur ein schmaler Strich Landes um den Fluß Sare herum übrig geblieben, welcher den Nahmen vom Westreiche beständig behalten hat. Und das mare denn der allterengste Verstand des Westreiche.

Was wollen wir denn nun in diesem Capitul durch das Weste Reich verstanden haben? Ich gebe zur Antwort: Wir wollen den mittlern Bergenband erwehlen, und also unter dem Worte Wostreich oder AUSTRASIA alles begreissen, was zwischen Lothringen, Elsaß, Pfalh und

Erier gelegen ift.

Es erstrecket sich dieses Land vom Westen gegen Often ohngefehr auf 15. von Suden gegen Norden aber wird es wohl 20. Meilen austragen, und gehoret gang und gar jum Ober Rheinifchen Rrepfe. Bir wollen von jedweder Landfchafft einen befondern Articlel machen.

Der 2 Artickel. Von Pfalg: Zwenbruck, Ducatus Bipontinus,

Se lieget an den Lothringischen Grangen, und hat eine geraume Zeit der Erone Schweden gehörtet, weil König Carolus Guskavus ein gebohrner Pfalk Grase aus dem Sause Zweydrück A.1654, auf den Schwedischen Thron geseht wurde.

Es hatte mar dieser Konig einen Bruder, Jo-Mannem Adolphum, dem er ja billig diese kleine Berbogihum batte überlassen sollen, nachdem ihm Solt ein so grosses Köniareich geschencet hatte: Aber er ließ seine Berwandten, so zu sagen, Hunger und Kuntmer leiden, und der leste Better, GUSTAVUS SAMUEL, muste aus Noth zur Römisch-Catholischen Religion treten.

Das währete bis A. 1718. Da König Carolus XII. endlich ums Leben kam, und der jestgedachte GUSTAVUS SAMUEL endlich doch die Postesion ethielt, darinnen er sich dis A. 1731. Das ist, bis an sein Ende behauptet hat; Er hatte keine Erben hinterlassen, und also ward der Pfals Graft CHRISTIANUS III. ju Birckenfeld der nechste

jur Guccefion.

Es behauptete aber das Chur-Zauß Pfalg eben dergleichen Recht, und nach einen langwieris gen Streit, wurde die Sache am 23. Dec. 1733. fo berglichen, daß Chur-Pfalk das Unter-Ant STA-

STADECK, aus dem Spanheimischen Antheil bes Hauses Birckenfeld, vor sich behalten, im übrigen der Pfals. Grafe das gange Herbogthum besiben, und die Römisch-Catholische Religion im Lande so bepbehalten solte, wie solche dermahlen eingesühret ware.

Draufnahm CHRISTIANUS III, am 1. April, 1734. würcklich das Land im Besis, und ob ihm gleich GOtt das Leben nicht länger als ein Jahr tistete: So war doch sein minder-jähriger Prinst da, vor dem dessen Rrau Mutter inzwischen das Land regieret, und der Chursürst von der Pfals

Dber . Bormund ift.

Es wurde zur Zeit der Schweden, ein GOUVERNEUR aus Schweden hieher gesetet: Denn auch die Stadthalterschaft wurde den nechsten Bluts-Freunden nicht gegonnet: Und die leten Jahre wurde dem abgelegten Polnischen Könige STANISLAO ein armseliger Aufenthalt zu Zweydrück angewiesen, dessen einst gie Fochter nunmehro Könign in Frankreich ist. Dun wollen wir die fünff Aemter beschreiben, aus welchen dies Gerbogsthum bestehet.

I. Das Amt ZWEYBRüCK, Lat. Præfectura

Bipontina, in ber Mitten.

ZWEYERICK, Fran, Deuxpont, Lat. Bisonnum, bie Daupt: Stadt, mit einem Schoffe. Die Catholische Sapelle auf dem Schoffe if seit 1734. ganblich sögeschelt worden, welches man fich ber dem Bergleich erpresse beungen hatte. Die Segend darum wird der WASGOW, Lat. Vergowia, genennet.

LANDSTHUL, fit ein festes Berg. Schlof. HOMBURG, auf einem Berge, der mit Wordften umgeumgeben ift, murde von den Frankofen vortrefflich forti-ficiret, fo mohl die Stadt als bas Schlog; welches boch alles nach Innhalt bes Raftabtifchen Friedens mieder hat muffen bem Erbboben gleich gemacht werden.

HORNBACH ift eine fleine Stadt.

II. Das Amt LANDSBERG, Lat. Præfectura Landsbergenfis.

LANDSBERG, Landsberga, bas Colof ift von

ben Frangofen ruiniret worben.

FRANCKENSTEIN, ein Berg: Schlof.

III. Das Amt NEW-CASTEL, Eat. Præfe-Aura Novo - Caftellenfis, an der Grange von Mieder . Elfaf.

KLEBERG, eine fleine Stadt, und vor diefem eine Mfals Graffiche Refibens. Es mar biefes bie Linie, bar:

aus die Ronige in Schweden entfproffen find

BERG-ZABERN, Bat. Tabernæ Montanæ, liegt iman im Unter Elfaß, ben ber Stadt Cron-Weiffenburg : Es gehoret aber ju biefem Bergogthume.

BISCHWEILER, gat. Epikopi Villa, in Dieber Elfas ben Weissenburg, gehoret auch hieher. Es mar an Birokenfeld verfest ; aber bie Schweben lofeten es damals mieber ein.

GUTTENBERG, ein Stadtlein ben Berg - Zabern im Elfaß, ift auch 3menbrudifch; es werben aber bem Chur-Rurften ju Pfalt, fo lange er lebt, jahrlich 12000, Gab ben braus gegablet.

ANWEILER liegt im manchen Charten in bem Dfall Bifden Umte Germersheim ; es gehort aber nach

ZWEYBRÜCK.

IV. Das AmtLICHTENBERG, Lat. Præfe-Aura Lichtenbergenfis, ift gant mas anders, als Die Brafichafft Diefes Mahmens im Elfaß.

LICHTENBERG ift ein Berg Schlof. BUSCHEL ift eine maßige Stadt.

V. Das

V. Das Umt MEISSENHEIM, gat. Præfe-Etura Meissenheimensis.

MEISSENHEIM, eine Stadt am, Finste Lutter.
ODERNHEIM, eine Weile davon, eine fleine Stadt.
MUSCHEL LANDSBERG, ein ruinittes Schlofhand
OBER-MUSCHEL ober MOSCHEL, ein Städigen
daben, im Thal.

OTTERSBERG, eine Fleine Feftung, nicht welt von Kayfers-Lautern.

### Der 2. Artickel.

Von Pfalt, Simmern,

Ducatus Simmeren sis.

Dieses Fürstenthum lieget auf dem so genannten HUNDSRÜCK. Aber mas ist der Sunderuck? Ein ziemlich groffer Strich Landes, mit einem Worte, zwischen dem Rheine, zwischen der Mosel, und zwischen der Nahe.

Db bas Abort so viel beissen soll als HUN-NORUM TRACTUS, over DORSUM CA-NINUM, das weiß ich nicht: Denn ich kan niche sagen, was vor Junnen, over was vor Junde

in Diefem Lande folten gewohnet haben.

Das ist nur noch zu erinnern, daß das Wort Sundsrück von einem Geographo weiter extendiret wird, als von dem andern. Das Kürstenthum SIMMERN lieget unterdessen gewiß genung darauf, und gehöret ohnstreitig dem Churstürlen zu Pfalls, ob es gleich sonst zum Obers Weinschen Arepse gerechnet wird. Es kömmt aber nur auf zwep Nemter an.

I. Das Umt SIMMERN, lieget an den Grand

gen des Erg : Bifthums Trier.

SIM-

SIMMERN, die Saupt, Stadt am Fluffe Simmern. ift mohl befeftiget, und hat ein Schlog. CAUB, eine Stadt mit einem Schloffe.

II. Das Amt KIRCHBERG lieget gleich barben, und bat eben feinen merchwurdigen Ort. Es mar ehebem eine Brafichafft, aber 2. 1408. farb Der lette Grafe Gerhardus von Kirchberg. Der 3. Artickel.

## Bon Dfalt: Birdenfeld,

Principatus Bircofeldensis.

Diefes fleine Fürftenthum hat weiland gur Graffchafft Spanheim gehoret. Unito ift es ein befonderes Rurftenthum, und gehoret einer Dfala-Graffichen Linie, welche fich jur Lutherifchen Religion betennet , und bas erledigte Bertogthum Zweybrück , wie borhin gemeldet worden . 2. 1734. wieder in Befit genommen bat. BIRCKENFELD, Lat. Bircofeldia, ift bie Refibents

Stadt bes Dfals : Grafens.

Bon SPANHEIM, TRARBACH, ALLENBACH, und WINTERBERG, die ju biefem Surftenthume geho. ren , wird fo gleich in dem Artidel von Spanheim mehr Dadricht foigen.

Der 4. Articfel.

Bon Pfalg: Beldeng, Veldentiana.

Es war eine besondere Pfalggraffiche Linie, Die befaß i. VELDENTZ, 2. LAUTERECK, und 3. LUTZELSTEIN, welche nicht weit von einander gelegen find. Als nun der lette Pfalte Grafe von Diefer Linie LEOPOLDUS LUDO-VICUS. VICUS, 21.1694 ohne Erben start, so entstude ein schwerer Successions. Streit mitchen Ebus-Pfala, mischen Zweybrück, und wischen Dieseriestell. Der Herbog von Zweybrück sturbe 2in. 1731. drüber weg; Ebur "Pfalt, aber und Birckenseld verglichen sich 21.1733, solgender gestalt: Daß Ebur "Pfalt VELDENTZ und LAUTRECK behalten, bingegen der Vielge Grafe in Burckenseld bie Grafichafft LUIZELSTEIN mit dem Jause Sultzbach un Heihre des figen sollte, dem Krepf. Vorum soll der Ebur Kürlt solange er lebt, alleine sühren , nach seinem Tode aber soll Sultzbach und das ans dere alterniren.

VELDENTZ, Lat. Comitatus Veldentianus, liegi auf bem Hundsrück, an der Mosel, und gehört nunmehr dem Shur Burften von der Pfals. Die Saupre Crabe gleiches Nahmens hat ein seltes School.

LAUTRECK, eine Stadt, mit einem feinen Schloffe.

am Fluffe Lauter, ift auch Chur : Dia gifch.

LUTZFLSTEIN, Fran, Feite Pierte Stadt, Schloß und Begifchaft, puichen Elas und Leibringen, gehört nummehre halb an Bir kenfeld, und Balb an Birkstach.
EBERNBURG sit eine nach dem Teige geich eiffe Hes kung, und gehört dem Frenheiten von Nienkonn. Die Lutherischen Einwohner find sehr gedrucker worden.

Der 5. Artickel.

Von der Grafschafft Spanheim.
Comitatus Spanheimiensis.

SPANHEIM, oder SPONHEIM, lieget auf dem Hundsrück, und hat eigene Grafen gehabt, bis auf das Jahr 1437. da der leite Grafe JODer 3. Theil. 21 a HAN-

HANNES gestorben ift. Sie lieget zwischen Simmern und Zweybrück, andem Flusse Nahe, und wird in die vordere und hintere Grafschafft

abgetheilet.

Die vordere Grafschafft SPANHEIM hat ber Chur. Fürst ju Psala, und der Marggraf ju Baben so getheilet, daß derey Sünfstheil zur Chur, und zwey Junfstheil zur Marggrafschaft gehoten.

CREUTZENACH, Lat. Crucinacium, ift die Saupte Stadt ber vordern Grafichafft, Stadt, Schloß und Amt liegt an der Nach, welche insifien der Stadt und dem Schlofe durchlauft. Das Schloß hat den Mahmen KAUSENBERG por KAUTZENBERG.

BRETZENHEIM, eine Berrichafft, eine Deile bavon,

gehort bem Grafen von Manderscheid.

Seit 1715. gehoren im Amt CRUTZENACH dem Chur Fürsten au MAINTZ auch etliche Güter, bie er bor das abgetretene gange Amt Bö-CKELHEIM, welches unten vorkommen wird, welche jur Bergütung wieder bekommen hat.

Die hintere Grafichafft SPANHEIM haben Die Pfale, Grafen zu Birckenfeld und die Marggrafen zu Baden mit einander zur Delfite getheilet.

SPANHEIM ober SPONHEIM, bas Klosser und bas Shosse nicht met von einanber, und gehörennach Birckenfeld. Der berühmte Historieus, Jouannes Trattemus, ist Abe in diesem Klosser geworten.

STADECK, ein Unter Amt, mifthen Creutzenach und Mayntz, trat das Saus Birckenfeld Un. 1733. an Chur-

Pfalt ab.

CASTELAUN, an den Trierifden Grangen, gehoret

TRAB

TRARBACH liegt an ber Mofel, und ift eine fleine Stadt. Gleich daben liegt bas Saupt Schlof GRE. VENBURG. Es gehorte Birckenfeld und Baden ges meinschafftlich, und muften fich benbe Un. 1734. an bie Grangofen ergeben.

ALLENBACH, ein Stadtlein und fleines Umt, niche meit von Birckenfeld , ift auch gemeinschafftlich

WINTERBERG, nicht weit von Spanheim, eine fleine Stadt, Amt und Colog, wird auch gemeinschafftlich res gieret.

### Der 6. Articfel.

### Bon den Wild und Rhein Grafen.

Die Rhein : Grafen mogen ihren Nahmen bom Abeine, Die Bild . Grafen aber bon ber Dilonif am Bogefifchen Geburge herhaben.

Es ift ein altes, wertlaufftiges Saus, und be-fieet icone Guter fo wohl diffeits als jenfeits bes Rluffes Sara : Die find gwar in Dem langwieris gen Rriege mit grandreich nicht nur verheeret. fondern fo ju fagen, gant umgefehret worden. Gleichwie aber Das 2B flieich ein fchones fruchts bares land ift, bas fich bald wieder erholet. wenn es nur erliche Jahre Rube hat: Alfo fanget Diefes Grafliche Sauf nunmehro auch wieder an au floriren.

Sie befigen aber erftlich die Braffchafft RHEIN. GRAFENSTEIN, Diffeite Der Sare, amifchen Zweybrück und Trier, Darinnen lieget:

RHEIN-GRAFENSTEIN, bas alte Stamm = Saus an ber Nahe, nicht weit von Creutzenach. . Es fft ein Berg: Schlof, und bas alte Stamm Saus ber Grafen. Darauf fie auch refidiret haben , bis es im Rriege ruinires morden ift.

KIRN, mit bem Schloffe KIRNBURG, liegt barneben, 21 9 2 nub und war wor diesem die Acfident einer besondern Link? es wird auch wohl a parte eine Grafichafft genennet. Das Schlof, welches soult in den geoften Kriegen fieben geblieben, wurde 1733, von den Frangosen dem Erdboben gleich gemacht.

OBERSTEIN, liegt darneben, und ift eine besondere Serrichafft, die bald diesem bald jenem Berrn gehoret bat. Anjest liegt die Graffiche Refidens GRUMPACH

barinnen.

DAUHN ober THAUN ift feine Grafichafft; sondern nur eine Stadt mit einem Berg Schoff, darün eine Abein-Araf freibirte, for befregen ein Graf von Dauan genennet wird. Denn sonst haben die Grafen von Dauhn ihr Gladte in den Ansetticken Erblanden gemacht, und ihr Stamm Jaus DAUHN liegt im Chursturftenthum Trier, welchtes dalb vortommen wird.

Darnach besiten die Mein Grafen etliche icho ne Landereven, jenseit der Sare an den Lothringischen Grangen, als:

SALM, Lat. Salmona, eine Grafichafft. Sie liegt am Gebürge Vogelus, und wied Ober Salm genentz. Defewegen muß fei, nicht mit der Grafichafft Tieders Salm verwechselt werden, welche im Ardenner-Walde im Perhoghum Luxemburg gelegen ift, und den Grafied von Salm und Keisferscheid gehöret.

NEUFVILLE, eine Berrichafft, nicht weit von Salm, an den Bothringischen Grangen, haben fie erheprathet, und die altafte Linie führet ihren Rahmen davon.

FENESTRANGE, VINSTRINGEN ober VINSTIN-GEN, eine nahmbaffte Bereichafftan ber Sare, mie einem Schloffe, ift auch durch Beprathen an dieses Saus getommen.

Mörchingen oher Merkingen, Franth, marchingen oder Morhange, ift wohl cher ein Witteren: Sig gewein. Es lieget diese hortrohaft neben der bekannten Graffchaft Crichingen oder Creange, im Stiffte Meur. Greenwellen ist ist inter Reconst von

nich) (

nicht weit von ber Seffung Sarbrück, an ber Sare gele gen ift.

PUTLINGEN ober PETERLINGEN, amifchen Sarbrück und Feneftrange, jenfeit ber Sare, ift einige Sabre baher auch eine Graffiche Refibent gemefen.

KAUFMANNS . SARBURG, meldes mas anders ift, als das andre Sarburg, liegt nicht weit von Pfaltzburg,

und wird jur Grafichafft Salm gerechnet.

Endlich hat die erfte Linie diefes Rheingraffichen Saufes, Durch eine gludliche Mariage auch Die Berrfchaffe ANHOLT an fich gebracht, und dar auf ift Diefelbe in den Reichs Surften Stand erhoben mordeu.

ANHOLT, legt in ber Rieberlanbifthen Graffchafft .. Zutphen, und hat ein Schloß, barauf ber jest gebachte Burft von Salm, aus dem Rheingraffichen Saufe refibirt. Beil er feine Kinder hat, fo wird wohl funfftig eine und die andre Berauberung in diefem Saufe vorgeben.

Munmehro wird man fich von bem Wildeund Rhein : Grafen gar einen beutlichen Begriff ma-Dehmlich bas Saus beftehet aus chen fonnen. Drey Linien, die wir nach ihrem Alter, Die alteffe, Die muttelfte, und die jangfellinie nennen mollen.

Bur alteften Linie gehoret bas Fürftliche Daus SALM, und das haus NEUFVILLE : sur mits elften Linie geboren Die Grafen ju GRUM-BACH und GREENWILLER; und jur jungs ften Linie gehoren Die benben Grafen, Die ju DAUHN und PULTINGEN residiren.

Der 7. Artichel.

Die Grafichafft Faldenstein. Comitatus Falckenstein ensis.

Sie lieget neben Veldentz, und Die Darju geho-21 a 3

rige Berrichafft REIPOLTSKIRCHE liegt gleich barneben.

Es war aber dieses Falckenstein ein Lehn von Lothringen, und nach Abgang derselben fiel es demiglben wieder anheim: Da belehnte Herhog Carolus III. seinen unächten Sohn Carolum Henrisum pon Vaudemont damis.

Rach feinem Tode 21. 1723. hat sich Lothringen Dieselbe angemasset, und hat auch per Conclusium im Reiche Hofrathe Die Grasschaft Falckenstein

erhalten.

Die Grafen von Manderscheid und Löwenhaupt, haben hingegen die Allodialia besommen, das ist die Gerrschasse REIPOLTSKIRCHE und BRETZENHEIM.

### Der 8. Articfel.

## Die Grafschafft Sarbrud.

Comitatus Saræpontanus.

Liegt an der Sare, Lat. Saræpontum, und gehör tet den Grafen von Nassau-Ulingen, die sonst ihre Guter in der Wetterau haben.

SARBRüCK, an ber Sare, ift bie Saupt. Stadt mit einem Schloffe. Gegen über liegt St. Johannes Stadt, ein fleiner Ort.

OTTWEILER liegt etwas jur Rechten, und war auch

eine Daffauifche Refibens.

SAR-LOUIS, liegt gleich baben, auf bothetingichen Grund und Boden, eine neue und regulatre Feftung an ber Sare, mit iconem Euffenwerden, die im Myginichischen, nicht einem Territorio von einer halben Meile um die Keltung herum, den Frangofen hat muffen überlaffen werden.

Det

### Der 9. Articfel.

Son Creange oder Crichingen, Comitatus Crichingensis.

Sie lieget jenseit des Flusses Sare an den Gebiethe der Stadt Metz in Lothringen. Die alten Grafen von CRICHINGEN oder CREANGE, wie es die Frankosen nennen, sind A. 1597. mit Graf Maximiliano Ernesto ausgestorben, und hierauf sind die Grafen von Solms Braunfels das mit belehnet worden.

CRICHINGEN, ift die Daupt Stadt, davon die Graffchafft den Rahmen hat.

### Der 10. Artickel.

Non der Grafschafft Bitsch oder Biche, Comitatus Bidecensis.

Liegt an der Granhe von Zweybrück. Sieges hörte dem Grafen von HANAU, als ein Lothringisches Lehn: Nachdem aber die Lichtenbergische Line abgegangen ift; so hat der herhog diese Grafichafft wieder eingezogen.

PITSCH, Bat. Bidifcum, ober Bichium, hatten die Frankofen jur Zeit des Rrieges wohl fortificiret, haben aber die Werde, nach dem Innhalte des Raftabeifden

Briedens, wieder bemoliren muffen.

#### Der II. Articfel.

Von der Graffchafft Sarwerden,

Comitatus Sarwerdanus.
Es ift mas anders als Sarbrück, lieget aber nicht

weit davon, neben Fenestrange, und gehört dem A a 4 Berbog von Lothringen ; Sonft gehorte fie bem Saufe NASSAU; barinn ift : . . .

SARWERDEN, Die Saupt Ctabt, an der Sare. DIEMERING, eine fleine Stadt.

Der 12. Articfel.

## Bon Pfalgburg,

Principatus Phalfeburgenfis.

Diefes fleine gandgen swifden Zweybrück und Lothringen , nicht weit von ber Grafichafft Salm, führet nunmehr ben Titul eines Rurptenthums, welchen ihm ber Konig in Francfreich bengeleget hat. Es gehorete Dem berftorbenen Dringen LIXIN, welcher aus bem Saufe Lothringen in Francfreich entfproffen mar.

PPALIZBURG, Lat. Phalfeburgum, ift eine fleine Stadt, mit einem feften Schloffe.

LIXIN ober LIXHEIM, ift auch eine fleine Teftung. Der 13. Articfel.

Die Brafen von Leiningen,

Comites Leiningenses.

Die Brafichafft lieget mitten in Der Unters Pfall jenfeit Des Rheins : Die Grafen aber ha-ben fich noch : andere Guter acquiriret, Die man aus vielen Drte... jer jufammen fuchen muß.

Bir wollen aber nur vor allen Dingen die bew den Saupt einien dieles Grafichen Saufes, nem-lich bie zu DACHSBURG und die zu WESTER-BURG unterfcheiben, fo wird alles beutlich werben.

Bur Leiningen Dachsburgiften Linke ge horen folgende Detter: A tradest forder 4 1. 1.

HAR-

HARTENBERG, ein Refident Schloff, in ber Graf. fchafft Leiningen.

DACHSBURG, eine fleine Stadt auf einem Felfen im Dieber Glas, ift jego eine Refibens.

HEYDESHEIM, ift auch eine Refibent in ber Graffchafft Leiningen.

Gunthersblum, lieget aufferhalb ber Grafichafft Leiningen, mifchen Oppenheim und Worms, und ift eine fleine Refident Stadt.

BROICH, eine Berrichafft und Coblog im Bergogthum Die Grafen von Dachsburg haben fie aus ber Fal-

ckentteinischen Berlaffenfchafft geerbet.

BOCKENHEIM, Stadt und Schlof, in ber Diebers Dfals, nicht meit von Altzey, an ben 3menbruduchen Grangen,

. Bur Leiningen Wefferburgifchen Linie geboren bingegen folgende Derter

LI ININGEN NEU-und ALT, find imen Schlöffer,

nicht weit von einander.

WESTERBURG. ift eine befondere Graffchafft in bet Wetterau. Es ift ein Rieden und ein Schloß gleiches Dahmens barinnen.

OBERBRONN, lieget im Dieber : Elfas, eine Stadt. mit einem Schloffe.

GRanstadt, eine Refibent, und ift eine Fleine Stadt in der Grafichafft Leiningen,

FORBACH ober FORTACH, ein fleiner Ort mit ets nem Schloffe, jenfeit der Sare, nicht meit von Sarbrück, geboret bicfem Befterburgifchen Saufe.

SCHADECK, ift ein Bera Schlog an ber Lohne, nicht weit von Runckel.

ŧ

CLEEBURG, ein Amt in ber Wetterau, welches bie Daufer Darmftadt, Naflau und Wefterburg, gemeinfchaffts lich befigen. RAUSCHENBURG, eine Stadt und herrichafft im

Eifas.

Es hat also dieses Braffiche Haus zwar nur zwer Haupt-Linien, aber acht unterschiedene Residensen, nemlich: 1. Leiningen, 2. Westerburg, 3. Hartenberg, 4. Dachsburg, 5. Heydersheim, 6. Gunthersblum, 7. Oberbronna, und 8. Grunstadt. Die meisten barunter bekennen sich zur kntherischen Religion.

#### Der 14. Articel.

Die Graffchafft Wartenberg, Comitatus Wartenbergensis.

Das ist eine neue Gtasschaft, die allererst A.
1707. ist ausgerichtet worden. Der Griffter war
der grosse Preußische Premier-Ministre, Johannes Cassmirus Kolde. Das Stamm Daus
Wartenberg lieget in der Pfals, nicht weit von
der Stadt Kaylerslautern, und es gehören ver
schiedene Herrschaften datzu, die eine Grasschaft
ausmachen können, die heissen. Inspach, Sembach, Mehlingen, Rohrbach, Ellerstadt, Marienthal, Aschbach, Fischbach, Dimmersten,
Oranienhof und Warenheim. In Ansehung
biese und anderer Güter, die noch sollen gekausset
werden, ist Las Grässich Daus Wartenberg unter die Westerausschaften Reichs Grassen ausgenommen worden. In übrigen muß man weder
die Wagrischen noch Bohnischen und Mährischen
Grassen von Wartenberg, mit diesem Hause
verwechseln.

# Das VI. Capitel.

# Won den Bisthumern in der Unter Dfalk.

Obgleich das Chur. Fürstenthum Pfals jum Nieber-Rheine gehötet : Go sind doch die bepden Bigthumer WORMS und SPEYER nicht mit darunter begriffen, sondern die gehören unstreitig jum Ober-Sheinischen Krepfe.

## Bom Bisthum Borms, Episcopatus Wormatiensis.

Es hat eine solche Situation, daß der Rhein mitten durchgehet. Es ift kein reiches Bisthum, weil es nur 5. Meilen lang, und 3. Meilen breitist; doch hat ein Bischof ju Worms diese Prærogativ, daß er nebst dem Chur. Fürsten zu Pfalz das DI-RECTORIUM in dem Oder-Abeinischen Krepse führet. Sonst stehe er in Spiritualibus unter dem Ert-Bisthum Mainz.

Der jehige Bischoff ist der Chursurst zu Trier, FRANCISCUS GEORGIUS, ein gebohrner Brasevon Schönborn. Das Dom Capitul beste bet aus XIII. Canonicis, und VII. Domicellaren.

WORMS, bat. Wormatia, ober Augusta Vangionum, die haupt Stadt, ift eine frene Neiche Stadt, Evangelis icher Reitigion, befregen fie im Ariege Anno 1899, von ben Frantpofen gang erbarmlich ift verheeret worden. Es find wischen dem Bischoffen und wolchen der Stadt eichtige Berträge gemachet, wenn fe nur allemach beobachet wieden, und der jedige Bischoff hat fich einen neuen Pallaft da aufbauen laffen. Es find an diesem Orte viele Verlige

Zage gehalten worden, und unter andern auch der beruhms te Reiche Lag 1521, barauf D. Luther perfonlich hat ericheinen niuffen. Ranfer Carolus V. gab ihm ein ficheres Geleite, und hieltes auch beffer, ale Ranfer Sigismundus: Denner fagte ; Wenn fein Glaube mehr in Der gan. gen Welt mare, fo muffe er doch bey dem Romifchen Rayfer angutreffen feyn : Lutherus ließ fich auch nichts abhalten, fonder fagte : Er wolte nach Worms sieben. und menn fo viel Ceufel in der Stadt; als Sieuel auf den Dacheun maren. Alle er eben in bie Reiche Berfammlung gieng, fo begegnete ihm ber Ranferliche General FRONDSBERG; ber flopffte ihn auf die Achfeln, und fagte : Manchlein! Manchlein! ou thuff jetto eine Reife, Die ich und mancher Oberffer nicht ge-Die Butheraner haben fich iho eine recht than baben. fone Rirche ba gebauet, und oben an ber Dede D. Luthern abgemablet, wie er bamable auf ben bier gehaltenen Reichs Tag in Perfon ericbienen ift. Der befannte Bein, fo in biefer Gegend machft, und bie liebe Grauen 27ilch genennet wird, muß bier auch nicht vergeffen werben.

DURNS TEIN, Cat. Durnfteinium, heift bie Bifchoff: liche Refideug : Er hat aber nur einen Pallaft dafelbft, und bie Stadt an fich felber gehoret ben Churfurgen ju Pfalg.

PFEDERSHEIM, ift ein Stadtlein.

LADENBURG, am Neckar, wifthen Heidelberg und Mannheim, ift bie alte Refibens Stadt ber Bifchoffe.

Das Bifthum Spener.

Se lieget fo, daß der Rhein mitten durchgehet. Die kange von Weiten gegen Dien ift zwar 70. Meilen lang; sie laufft aber sehr spisig zu, und von Suden bis Norden finden fich nicht mehr als aufs hochfte 6. Meilen. Die gange Gegend wird der SPEYERGOW genennet.

Der jehige Bischoff ift der Cardinal DAMIA-NUS HUGO, vin gebohrner Grafe von Schön-Born.

BORN. Das Dom-Capitul bestehet aus XVI Canonicis, und aus XII. Domicellaren : Das Stifft ftehet unter Maintz. . . . guidnelle ve Gen.

SPEYER, baon bas Stifft ben Dabmen hat , ift eine frene Reiche Ctadt, wo ber Speyerbach in den Rhein fallt. Lareinifch wird fie Spira Nemerum genehnet weil bie alen Neweres in diefer Gegend gewohnet haben. Bis ibda. mar bas Reichs Cammer Gerichte bafelbft, welches nach Diefem nach Wetzlar ift verleget morben. 21. 1529. marb ber berühmte Reichs : Dag ba gehalten , auf welchem ber Dahme ber PROTESTANTEN querft aufgefommen ift. Der Bifcoff hat imar bie Dom Rirche in der Stadt, aber die meiften Ginwohner find Lutheraner : Defwegen man fich nicht mundern barf, bag diefe ichone Stadt im Rriege pon ben Frangofen, alles Accordes ungeachtet, bem Erbboben gleich gemachet warb. Gie ift einiger maffen aus ber Miche mieber hervor geftiegen, aber noch lange nicht wieber im porigen Ctande : Denn Die Frankofen fpielten U. 1730 abermahl Deifter barinne.

BRUCHSAL, ift fonft bie ordentliche Refibens bes Bifchoffe: Es ifteine fleine Stade diffeit des Rheines mit einem ichonen Schloffe, In Diefet Begent ftund 1735, ber tapffere Pring Eugenius mit ber Reichs Demee. RHEIN-ZABERN, Lat. Tabernæ Rhenanæ, ein Color

im Umte Germersheim, es muß mit Berg-Zabern im Der Bogthum Zweybrück , und mit Elfas Zabern im Stiffte

- Strasburg nicht verwechselt werben.

PHILIPPSBURG, bief bor biefem UDENHEIM, eine porfreffiche Seffung, mit 7. Baftionen und ichonen Muffen werden, mitten in einem Dorafte. Die Stadt an fich felber geboret bem Bifchoffe ju Speper; die Feftung aber geboret bem gangen Romifchen Reiche, als eine Bormanet gegen Francfreich. M. 1734. nahmen bie Frankofen bas gegen über liegende Fort, RHEIN-SCHANTZE genannt. querft meg, und innerhalb fieben Bochen murben fie auch - Meifter von Philippsburg. 21. 1736. muften fie es aber nach dem gefchloffenen Frieden wieder heraus geben. WEISSENBURG, eine Schone Probften in Dieber Ch.

fas, in der Stadt Cronweistenburg. Sie ift dem Stiffte Spener auf emig incorporiret. LAU- LAUTERBURG, liegt etwas abwerts, nicht weit von Darmstadt : Es ift eine Stadt, die ju ber jegtgebachten Probsten Weillenburg gehoret.

#### Das II. Stude.

# Vom Ober-Rheinischen Krenße disseit des Rheins.

### Porbericht.

Bwischen Westehalen, mischen bem Mieber, Abeine, swischen Sachsen, und swischen Srameten, lieget ein kand, welches ohngesehr dreußig Deutsche Meilen so wohl in die Lange, als in die Breite austräaet.

Benn man dieset land nur so obenhin ansiehet, so spricht man überhaupt, est so fie zesten Landila. HASSIA. Es währet aber nicht lange, so wird man gewöttiget, I. Das Jufrenthum HESSEN an sich selber: H. Die Grafichafft CATZENELLEN-BOGEN; und III. die WETTERAU von eine moter zu unterscheiden; welche wir denn auch in dren unterschiedenen Capiteln betrachten wossen.

Bir muffen uns aber vorher aus der Genealogie fagen laffen, baß die Land Grafen von Seffen

in vier Linien unterschieden find.

Die erfte ift eine Saupt-Linie ju CASSEL, und

ift Reformirter Religion.

Die andere ift eine Reben Linie ju RHEIN-FELS, und bekennet sich jur Catholischen Resligion.

Die dritte ift eine Saupt . Linie gu DARM-

STADT, Evangelifcher Religion.

Die

Die vierdte ift eine Neben-Linie ju HOMBURG, und ift der Reformirten Religion jugethan.

# Das I. Cap. Von dem Fürstenthum Hessen an sich selber.

Menn man nach der Beschaffenheit dieset lande fraget, so giebet einer zur Antwort: Im Lando Bessen find groffe Berge und nichte zu fressen. Der andre saget : Groffe Artige und saueen Wein, wer wolte geren im Lande Seffen sein Und der britte sprickt: Im Lande Seffen, giebes groffe Schuffeln, und wenig zu effen.

Doch das find Scorumata, die etwan von lederhaften Passignerern sind gemachet worden; worzu ihnen vielleicht ein oder das andre übelbestellte Births - Daus Gelegenheit mag gegeben haben. Wir werden aber aus der folgenden Beschreibung genugsam überzeuget werden, daß der gutige Schöpffer einen grossen Geegen auf das hessen land geleget bat.

Freglich find in Heffenviel Berge; aber es find keine Arabische Wüstenepen, sondern schone und fruchtbare Gebürge, welche nusdare Holaungen, herrliche Wild Bahnen, ergiebige Berg Bercke, beilsame Bader und Sesund Brunnen, und sond berlich eine reine und gefunde Lusttbep sich führen.

Darnach find swifchen ben Bergen nicht etwan Sand-Gruben, sondern die schönften Ehaler, die mit Beldern, Wiefen, Garren, Wiefes herben und Richterven angestütet find.

Infon-

Insonderheit wird heffen nachgerühmt, daß ungemein viel Wacholber, Holunder, Hannbusten, Birden Wein und honigseim barinnen gefunden wird.

Es mag auch endlich sepn wie es will, so ift an iego hesten besteht ben eblen Briebens Zeiten durch und durch mobil angebauet, und mit start bewohnten Stabern, Schlöffern und Worffern angefüller.

Und wenn die Desiftete Milis gleich bis auf 23. bis 30. taufend Mann vermehret würde, so wohl auf bem Lande der Aufer. Bau und Bieh Zucht als auch in Städten bie Kunfte und handrverete wohl bestellet feyn.

Ce wird aber auf allen land. Charten ein Unterfcheld wijchen Ober Beffen und Vieder Beffen, gemacht, und ben wollen wir auch hier bebbachten.

# Der 1. Artickel.

Bon Mieder : Deffen. Co wird das land gegen Often an den Ober-

So wied das Land gegen Dien an den Aberund Nieder, Sächstichen Granben genennet, wo die sünf Flüsse i. die Werke, 2. die Fulda, 3. die Eder, 4. die Schwalm, und 5. die Dymel ihren Lauf fahen.

Das Land ist in Ameter fibdividiret, und berer find febr viel. Damie man nun dieselben auf ber Charte fein ordentlich suchen und finden tan: So wollen wir nach Anleitung der Ruffe biep Classen machen.

Die erfte Claffe.

Begreifft bie Hemter, Die oben gegen Norben swifden der Fulda, woifden der Eder, und woifden der Eder, und iden

ichen der Dymel, an der Weftphalischen Grange gelegen find:

I. Das Amt CASSEL an der Fulda, darins nen ist:

CASSEL, Lat. Cassela ober Cassellæ, die Haupt Stadt des gangen Landes an der Fulda, allino der diteste Landschaft gelien Archbeng hat. Die Stadt hat dere Reviere, die werden genennet: Die Alse Stadt, die Arch Stadt, nud die Ober Stadt. Das Schof ist gang von Steinen gebauct, und hat einen unvergleichischen Prospect, school der Casselle der Stadt in die Arch der Stadt in die Arch die Arch der Stadt in die Arch der Stadt in die Arch der Stadt in die Bibliebied in der Stadt in die Arch der Stadt in die Stadt i

WEISSENSTEIN, ift ein Fürstlich Schloß und Luft. Garten, nur eine Stunde von Castel, auf meldes der infrerenderne kand Grafe Carolus viel Sonnen Goldes bermendet hat. Die es geschen haben, können sonderlich die Grotten, Fontaimen und Casaden, nicht genug bewundern. Die Grand, da es freut, wird der Jabiftels.

Bald genennet. :.

II. Das Amt GREBENSTEIN lieget in der land. Charte über Cassel.

GREBENSTEIN, ift eine fleine Stadt, mit einem Schloffe, wiewohl von dem Schloffe nicht viel mehr gut feben ift.

III. Das Amt WALLSHAUSEN lieget gant an der Grante.

WALLSHAUSEN, eine Stadt an der Befer.

IV. Das Amt DRENNELBERG ober TRENGELBURG, am Juffe Dymel, in einer Gegend, welche der REINHARTSWALD genennet wird.

DRENNELBURG, eine Stadt mit einem alten Schloffe. Der 3. Theil. 25 b V. Das

V. Das 2mt GEISMAR an den Grangen Des Stifftes Paderborn.

GEISMAR ober HOCH GEISMAR, ift eine ubegle Stabt, mit einem guten Seuner Brunnen. Der Alltere, flund die berafinnte Donner: Keiche in biefer Segand, dar niter die Hende in icht aufhörten Abgöttered ju treiben, bis der Deutschen Appfele, der hellige Konifacius, im achten seune den der befrießer Baum abhauen lief.

LIEBENAU, ein Stadtgen auf einer Snful, die ber

Mug Dymel formiret.

VI. Das Umt ZIERENBERG stoffet an Die Grafschafft Waldeck.

ZIERENBERG, ift eine fleine Stadt.

Darunter. Das Amt WOLFSHAGEN lieget gleich

WOLFSHAGEN, eine Stadt mit einem alten Schloffe. Es wird in diefer Gegend viel Sopfen gebauet.

VIII. Das Amt HECKERSHAUSEN lieget neben dem Amte Cassel gegen Besten.

HECKERSHAUSEN, ift eine unbefannte Stadt.

IX Das Aint NIEDENSTEIN unweit Fritzlar.

NIEDENSTEIN, ift eine fleine Stabt.

MARXHAUSEN, ift eines von den groffen Land , So, fpitalen , darinnen 400. elende Weibes Personen unter thalten werden.

X. Das Amt ZWEERN gleich unter Cassel. NIEDER - und OBER-ZWEERN, find unbefannte Wieten.

XI. Das Amt GOUDENBERG, lieget in dem Bindel, den der Fluß Eder formiret, ehe er in die Fulda fällt.

GOUDENBERG ober GOEDESBERG, ift ein Stabtlein. Die

#### Die andre Claffe

ŝ

Begreifft Die Memter , Die jur Rechten gegen Often, groifchen der WERRA und Fulda liegen.

XII. Das amt WILTZENHAUSEN an ben Thuringifchen Granten.

WILTZENHAUSEN, eine fleine Stadt an ber Werra. LUDWIGSTEIN , ein Fürftliches Saus, welches Land. Graf Ludovicus ber erfte gebauet bat.

BERLIPS ober BERLEPSCH , bavon fich Grafen fcbreiben.

XIII. Das Amt BODENHAUSEN lieaf gleich an der Grange, mo fich Ober-Gachfen und Dieder Gachfen icheidet.

BODENHAUSEN, ein Stadtlein und Ctamm Saus bes Abelichen und Frenherrlichen Gefchlechtes pon Ba-DENHAUSEN.

XIV. Das Umt KAUFFUNGEN ift ein Stiffe bor Abeliche Rraulein, Reformirter Religion.

XV. Das 2mt LEICHTENAU hat ein Stadte lein gleiches Rahmens.

XVI. Das 2mt ALENDORF ander Werra Es hat ein gutes Galb Berct, und folte Desmes den Hallendorf gefdrieben werden.

ALLENDORF, ift eine Stadt an ben Thuringifchen Grangen.

XVII. Das Umt SPANGENBERG in dem fo. genannten Mulberger Walde, an der Fulda.

SPANGENBERG, eine Stadt mit einem Furftlichen Schloffe , auf einem Felfen , barein ein tieffer und weiter Graben gehanen ift. Es werden da Steine gegraben, die von Ratur einer Spange nicht unahnlich feben , bavon foll der Ort den Rabmen haben. 26 2

In Diefem Umte ift ben bem Dorffe Connefeld ein fconer Berg von weiffen Mabafter.

XVIII. Das Umt WALD-CAPPEL, mit eb nem luftigen Stadtlein gleiches Mahmens.

XIX. Das 2mt ESCHWEGE an der Werra. gehoret nicht jur Caffelifchen, fondern jur Rheinfelfifchen Einie.

ESCHWEGE, an ber Werra, ift nach Caffel bie bors nehmfte Stadt im Lande. Sie hat breite und geraume

Gaffen , mit einem bequemen Refibent Schloffe.

Ben Efchwege ift ber Berg WEISENER, melder vor ben bochften in Dieber : Deffen gehalten wird. Es fteben rare Rrauter barauf: Much werden Stein Roblen bafelbft gegraben.

XX. Das Amt WANFRIED lieget darneben, und gehoret auch der Linie ju Rheinfels. Catholis fcher Religion.

WANFRIED, bas Schlof und Refibens ift gar ein. fclechtes Gebaube.

XXI. Das Amt SONTRA gehöret auch zur Rheinfelfifchen Linie.

SONTRA, ift eine Berg , Stadt.

BOINEBURG, ift bas Stamm Saus ber Grafen biefes Rahmens. Es ift ein uhraltes Schlof aufeinem Berge.

XXA. Das Amt TREFURT liegt an Den Grangen von Thuringen , und hat drep Ober-I. Chur Mayng, 2. Chur Sachfen. und 3. Seffen Caffel: Defmegen auch dren 2mt. leute Dafelbft ihren Aufenthalt haben.

TREFURT, eine aute Stadt an ber Werra.

XXIII. Das 2mt LEUTENHAUSEN, gans unten, unten, an den Grangen von der Abten Fulde, mit einer fleinen Stadt gleiches Nahmens.

XXIV. Das Umt VACHA an der Werra

gegen Die Bennebergifden Stangen.

VACHA, oder vielmehr FACHA, gat. Oppidum Farum, weil es am Buch: Balbe gelegen ift.

XXV. Die Bogten CREUTZBERG an den Gränhen von Churingen, ist ein Secularisitete Kloster, welches der alte Land. Graft Carolus zu Cassel seinem einsigen Bruder Philippo zur Appanage gegeben hatte.

PHILIPPSTHAL, heift das Schlof ju Creutzberg, welches viele Sahre eine Refident diefer abgefundenen Ebnie gewesen ift.

#### Die dritte Claffe

Begreifft Die Memter Die unten von der Fulda an gegen Welten gelegen find.

XXVI. Das Stifft HERSFELD ober HIRSCHFELD, war vor dem drensig jährigen Kriege eine reiche Abten; im Munsterischen Frieden aber wurde sie secularistret, und dem Landgrafen zu Cassel, zur Consolation wegen des erlittenen Schadens, unter dem Litul eines weltlichen Kürstenung, aberlassen.

HIRSCHPELD, ift eine ziemlich groffe und wohlge baute Stadt an der Fulda, in einer foonne Bene, Die Befeiler in ber Lirche find aus einem Seine gefauen: Die Stadt ift nit guten Mauern und flarden Ihurmen ziemlich befeltiget. Richt weit davon find Gefund, und Sunner.

HANECK, ift ein altes Schlof auf einem hohen Berge. EICHE, ift eine Furfliche Maveren.

FRIDEWALD , ift ein fcones Jago : Schlof.

Bb3 XXVII.

XXVII. Das Umt RODENBERG oder RO-TENBURG liegt fo, daß die FULDA mitten duzch fliestet, und gehöret den Landgrasen von der Linie zu Rheinfels. Es ist dosselbst das beste Schloß nach Castel, und da ist auch die Gemeinschafftliche Cangelep von dieser Linie.

ROTENBURG, an ber Fulda, ift eine gute Stabt, mit einem Schloffe , bas gar ichone, aber nicht felte ift.

XXVIII. Das 2mt RIEDESEL.

XXIX. Das 2mt WALLENSTEIN,

XXX. Das Amt SCHWARTZENBORN, liegen neben einander, und haben teine groffe Districte.

Im Umte SCHWARTZENBORN ift ein gutes Allaum Bergwerd.

XXXI. Das Amt HOMBERG ober HOM-BURG, mit dem Zunahmen in Hessen, auf daß es mit andern Dertern dieses Rahmens nicht möge verwechselt werden.

HOMBURG, ift eine Stadt mit einem Schloffe, wer Meilen von Hirchefeld, meldes vor das alteste im gangen Lande gehalten wird. In der Begend umber find gufe Schmels-Satteen und Sifen-Sammer. Der Ort gehoret der Neben: Inie zu Rheinfels.

XXXII. Das 2mt MELSUNGEN in Der Giegend, mo Die Eder in Die Fulda fallet.

MELSUNGEN, ift eine maßige Stadt, mit einem Schloffe.

XXXIII. Dam Amt FELTZBERG, wo der Bluß Schwalm in den Bluß Eder fället, mit einem gerstörten Kelfen Schloffe.

XXXIV.

XXXIV. Das Amt BORCKEN am Stuffe Schwalm.

BORCKEN, eine fleine Stabt.

XXXV. Das Amt ZIEGENHAYN war vor biefem eine berühmte Grafichafft, die schon 21. 1453. mit dem letten Grafen Johanne abgestorben, und darauf an Hessen Eastel gefallen ist.

ZEGENHAYN, eine Stadt und confiderable Feftung, auf einer Inful, welche der Fluß Schwalm formiret. Das Schlog iff alt, hat aber ifodne Gemedder, und ein heretich Zeug- Saus. Der Der hat farter Wälfe und breite Gen, auch nur ein Shor, und hat jurg- aleit der Rocht auch unter Waffer gefest werden. Die besten Auffenwerde find die Wordseis dare eben desprogen wird die Festung der einen dare fünden Zugfenwerde find die Wordseis dare eben desprogen wird die Festung der einen ungefunden Det gehalten.

XXXVI. Das Amt TREYSA am Baffer Schwalm.

TREYSA, eine Stadt in einer lustigen Begend. Sie ift eine Lege Stadt ber Ritterschafft, und hat vor diesem jur Grafichafft Ziegenhayn gehoret.

Die vierdte Claffe

Begreifft bas andere alles, was noch ben Dieber Beffen zu erinnern ift.

XXXVII. Die Stadt SCHMALCALDEN, und mas darju gehöret, lieget in Francten in Henneberg, und gehöret nach Heffen Scaffel. Man mußdas Capitel von Francken nachschlagen.

XXXVIII. Die Brafichaft PLESSEN gehoret nach Cassel, liegt aber im Braunschweiger Lande, ba muß es nachgeschlagen werden.

XXXIX. Das Schloß GLEICHEN liegt in bem Hannoverischen Fürstenthum Calenberg, gehort aber nach Deffen Eassel.

25 b 4 XL

XL. Die Grafichafft SCHAUENBURG lieget in Welfphalen, gehoret aber meiftentheils nach

Deffen . Caffel.

XLI. Die Stadt FRITZLAR, an der Eder, gehöret dem Chur. Fürsten zu Manns. Es ist ein atter gar schlecht conditionirter Ort. Nicht weit davon lieget der Ort, wo Känser Frideriaus Brünsvicenifis A. 1400. ist ermordet worden.

XLII. Die Stadt AMOENEBURG, insgemein AMELBURG, mit ihren Pertinentien, geboret dem Chur Fürsten zu Mapns. In Dieser Gegend hat der heilige Bonisacius zum ersten das Ebangelium geprediget, um das Jahr 720.

XLIII. Ben Ameneburg lieget SCHWEINS-BERG, mit Mauer und Moraft, und ift das Stamm. Saus der Baronen von Schencke.

# Der 2 Articel.

Bon Ober : heffen.

So wird die Selffte des gandes genennet, welche auf der Charte jur linden Sand an Den

Granten von Der Wetterau gelegen ift.

Es wird ebenfals in Aemter fübdividiret, und die können auch leichte gesuchet und gemerdet werden, wenn man nur bor allen Dingen den Fluß LAHN oder LOHN mercket, welcher mitten

burch gehet.

Darnach wollen wir MARBURG jum Centro von Ober Deffen feben, so werden wir die Alemter die in der Land-Charte über Marburg und unter Marpurg gelegen find, gar leichte von eins ander unterscheiden können.

MAR-

#### MARPURG.

Die Saupt Stadt in Dber Deffen, an ber Lahn, gebort bem Yand Grafen ju Caffel. Es ift eine Ctadt. welche die Ratur und Runft befeftigt bat. Dan glaubt, bağ Marpurg fo viel heiffen foll, als Magienburg. Die Ctabt bangt gleichsam an einem Berge, und oben auf bem Berge liegt bas Colof, welches ungemein befeftiget im Sabr 1525. ift eine Univerfitat bafelbft angele get morben, welche 3. fcone Collegia hat. Die grofte Raritat Diefes Ortes ift fouft bas Grabmabl der beiligen ELISABETH, Die eine Tochter Ronigs Andrea II. in Ungarn, und eine Gemablin Ludovici VI gand Grafens in Thuringen und Deffen gewelen , und M. 1231, geftorben ift. ' Das Monument ift allerdings febens murbig, und flehet in ber Rirche gu G. Glifabeth mit einem ftarden eifernen Gutter umgeben. Der filberne und mit Foftbaren Jumelen verfette Carg ift noch ba : 200 aber Die beiligen Gebeine geblieben find, bas weiß niemand. Denn weil die Abgotteren gar ju groß mar, fo hat Band. Graf Philippus Magnanimus ihre Reliquien an einen andern Ort bringen laffen , ben niemand erfahren bat. Dan faget unterbeffen, bag weiland auf ihrem Maufoleo geftanben habe :

HIC JACET ELISABETH,

SI BENE FECIT HABET.

Das Umt juMarburg bestehet in einem groffen Diftricte, an den benben Ufern bes Bluffes Lahn.

#### Uber Marpurg.

Da fiehet es in den Land . Charten etwas verwirret aus : Denn etflich find die Memter nicht adle mit punctirten Linien abgezeichnet, und darnach widersprechen sich die Autores einander, roem dieses oder jenes Amt geboret.

1 Das Amt RAUSCHENBERG ift Darm, flatifich.

RAU-

RAUSCHENBERG, eine fleine Stadt, mit einem ruinirten Schloffe. Es wird ba gut Bier gebrautzund in ber Gegend umber machft viel Knoblauch.

II. Das Amt KIRCHHAYN gehöret nach

Darmstadt.

KIRCHHAYN ift ein Stabtgen, nur eine Deile von Marpurg.

III. Das Umt BLANCKENSTEIN ift Darms flädtisch. Es lieget an der Grange von der Graffchafft Witgenstein.

BLANCKENSTEIN ift ein altes eingedichertes Colof

auf einem Belfen, eine Stunde von Marpurg.

Souft finder ich daherum Silber zu GLADEN-BACH, Quechilber zu ERDHAUSEN, Wittiel zu BET-TELHAUSEN, Mein zu RACHELHAUSEN, und Schie ferstein ben KIRCHBERG.

DERNBACH liegt nicht weit von Witgenstein, unden den Frändigen Grängen, nicht weit von Smalkalden, liegt auch ein Schloß gleiches Dahmens: Die Grafen von Dannach aber find al. 1697. ausgesorben.

IV. Das Amt GEMUNDE gehöret nach Darmftadt.

GEMUNDE ift eine Bleine Stadt, am Fluffe Wohra.

V. Das Amt BIENDEKAPP lieger an der Grafschafft Witgenstein, wo der Fluß Lahn entspringer. Sch hat eine gute Eisen. Hute, und gehöret dem Sause Cassel.

VI. Das Amt BATENBERG, stoffet am Witgenstein, und gehöret nach Darmstadt.

BATENBERG ift eine Stadt, mit einem alten Schloffe, VII. Das Amt ROSDAL oder ROSENDAL ift Darmffabrifch.

VIII. Das

VIII. Das Amt HEINAift eines von den groffen Heinbeit den des dantes, darinnen wohl 400. Altme nothütefftig verlorget werden. Bor biefem war es ein geistlich Stifft, und vor diesem wurden die Grafen von Ziegenhayn nach diesem Rloster begraven.

IX. Das Amt FRANCKENBERG gehöret

nach Caffel.

FRANCKENBERG ift eine nahrhaffte Stadt, an der Eder, wegen der guten Silber, und Rupffer Bergwerde. Das Schloß ift alt.

FRANCKENAU ift eine fleine Stadt.

WOLCKERSDORFF ist ein Casselliches Jagd Sans. X. Das Aumt SASSENBERG ober SACH-SENBERG, lieget an den Waldeckischen Granten, und gehött nach Darmstadt.

XI. STADT-WETTER lieget nur eine Deile bon Marpurg, und gehoret nach Cassel. Es ift

ein Stifft por adliche Fraulein Dafelbft.

XII. Die Berrichafft ITTER, nebst dem Kirchspiel EIMELRODE, gehen in das Walderische hinein, sind aber Darmstädtisch.

ITTER ift ein feftes Berg Schlof, mit einem Fleden. Es werden da icon Forellen und lachfe gefangen.

XIII. Die Grafichafft HATZFELD flehet in allen gand : Charten an der Eder , Davon ein Grafliches Geschlechte feinen Rahmen führet.

HATZFELD, ein Schlof, gehort bem land Grafen in Darmstadt.

GRADORFF, ein Stadtgen und Schloß an ber Siege, ift die Reftdent eines Grafens von Hatefeld.

Unter Marpurg lieget:

XIV. Das Amt GIESSEN, an dem Maffer Lohn,

Lohn, oder Lahn, oder Löhn, gehoret dem Saufe Darmftadt.

GIESSEN, Bat. Gieffa, ift eine mobl befeftigte Stadt, mit einem mobloerfebenen Beug , Saufe, und hat eine berahmte Univerfitat, mit einem fconen Collegio. Ste hat Lutherifde Profesiores, und ift 21. 1607. fundiret merben.

GRUNBERG ift eine glie Stadt, auf einem grunen

Dugel.

XV. Das 2mt ALLENDORF lieget barneben

und gehöret auch Darmftabt.

XVI. Das Amt NIDDA mar vor biefem eine wichtige Grafichafft , und Die Dargu gehörigen Guther lagen an dem fo genannten Dogelsberge. Es gehoret unter Darmftabt.

NIDDA, am Sluffe Nidda, ift eine Stadt mit flarden

Mauern. Es ift ein gutes Galgwerd ba.

SCHOTTEN ift eine fleine und unbefannte Stadt," LISBERG ift ein Fleden, mit einem Schloffe.

XVII. Das Umt ULRICHSTEIN lieget harte an der Abten Fulda, und Der Bogeleberg lieger in Diefem Umte, welches nach Darmftadt gehoret.

ULRICHSTEIN ,. ein Stadtlein mit einem Schloffe. bas megen ber hohen Situation feines gleichen nicht in

gant Seffen bat.

XVIII. Das Umt HOMBERG ist Darmståd. Es lieget Darinnen

HOMBERG, an der Ohm, eine fleine Stadt und

Colok.

XIX Das Umt ALSFELD, darinnen der Bluß Schwam entfpringet, ift Darmftabtifch.

ALSFELD ift eine alte wohlgebaute Stadt, welche jum erften bas Evangelium angenommen hat.

XX. Das

XX. Das Amt NEUENKIRCHEN,

XXI. Das 21mt DORRINGENBERG, und

XXII. Das Amt WALLERSDORD, liegen alle drep nicht weit von Hirschfeld, und gehören

meines Wiffens nach Darmftadt.

XXIII. Das Amt HOMBURG, mit dem Zunahmen vor der Zöbe, eine mittelmäßige Stadt,
anterthalb Meilen von Franckfurt, ist die Residens des Land- Grafens von HESSEN-HOMBURG, welcher sich zur Resormitten Religion bekennet. Die Bürger aber sind halb Lutherisch und
halb Resormitet. Es ist in dieser Gegend ein gutes Salkwerd; auch werden daselbst die schönsten
Gläser verfertiget.

XXIV. Die herrichafft SCHLITZ gehoret dem Frepherrlichen hause von Görtz, welches sein Glücke am hofe zu Hanover gefunden hat.

Sie lieget im Buchau an Der Abten Fulda.

Das II. Cap.

Bon ber

Grafichafft Capenellenbogen.

Es find alte Wolder in Deutschland gewesen, die haben CATTI geheissen; und ein hoher Berg, mit Nahmen MELIBOCUS; das ist eine ausgemachte Sache.

Aus diesen zwer Mortern nun, ist der Lateinissiche Rahme CATTIMELIBOCUM, und der Beutsche CATZENELLNBOGEN entstanden.

Diesen Nahmen nun führet eine ziemlich groffe. Grafschafft am Rhein-Strom biß auf Diesen Lag, welche welche an die Land Grafen ju Seffen gefallen ift, nachdem der lette Grafe von Carzenellenbogen

Philippus 2. 1472. gefforben mar.

Mit dem Worte Catti hat es seine Richtigkeit; Dem das wisken die Rinder, daß die Catti weisand gewohnet haben; wo heutiges Cages die Hessen wohnen: Wo aber der BergMELIBOCUS gele.

gen hat, barüber wird noch geftritten.

Belde nun dasur halten, der Berg Melibocus mare kein anderer, als der weltberuffne BLOX-BERG auf dem Dartwalde, die sind mit unstrer Ableitung nicht wohl untrieden: Wiewohl Braunschweig und hessen nicht so gar weit von einander liegen, daß nicht einige Carti einen Zunahnien von dem Berge Meliboco hätten bekommen können.

Belde aber den MELIBOCUM in der Bergs Straffe suchen, wo heutiges Tages der Berg Malehenderg stehet, die konnen sichleicht entschließen, mit uns einerlen Mennung zu senn, weil die Bergs Straffe, und die Ober Brasschaft Catzenellnbo-

gen aneinander ftoffen.

Doch wir wollen uns mit niemand darüber janden, sondern lieber die Grafichafft selbs etwas genauer betrachten. Die lieget nun nicht bepfainmen, sonst wurde es eine Landschafft 12. Meilen lang, und 6 Metlen breit fepn.

Sondern der Mann Strom fliesset darzwischen in den Mann, und die Stadt Maintz felber lieget Darzwischen, daß ein Raum von 6. Meilen bleibet.

Und dieser Unterschied hat Belegenheit gegeben, daß man die Obere, und die Untere Grasschaft CATZENELLNBOGEN unterscheiben muß.

Die

# Die Obere Grafschafft Cauen, ellenbogen.

Die lieget disseits des Mapns, und also in der Charten unten, und hingegen am Rhein. Strome oben, und wird von vielen die Land. Grafschaft DARMSTADT genennet, weil sie in der Landescheilung gans und gar der Darmstäderschen Linie zugefallen ist, welche sich zur Evangelischen Religion bekennet. Es ist darinnen zu mercken:

DARMSTADT, Lat. Darmstadinm, ift die Refibent bet Land. Grafens, Svangelischer Religion, 3. Meilen von Franckfart an bern Odenwalde. Das Schloß ift ein schones Groduber und bie Seabt hat nunmehr nach bem Rriege wohlgebaute und flatet bewohnte Borflabet.

ift ein gutes Gymnafium dafelbft.

٠,

SENSFELD ift ein ichones Luft Saus, nur eine halbe Stunde von Darmftadt.

KRANICHSTEIN ift ein Furfilich Jagb . Saus' und Borwerd' ben Darmftadt.

GEBHOR'N ift dergleichen Luft-Daus und Meyerhof. JÆGERSBURG ift ein Jagd , Schloß mit einem Thier. Barten , 2. Meilen von Darmftadt.

RüSSELSHEIM , ein Fleden , mit einem ruinirten

Schloffe, eine Deile von Franckfurt.

GERAU ift ein Stadtgen , und die Segend herum wird das Gerauer - Land geneunet.

DORNHEIM ober DORNBERG ift ein ruinirtes Schlöß, dabey aber verschiedens ju mercken ift. Denn erstlich haben vor Altere bie Erasien vom Carzekellenvon der Berger von Carzekellenvon der Berger von der Berger von der kauf bis bie 
bet erstrecket : Weil aber diese Vielen fant Bunf bis 
biet erstrecket : Weil aber diese Vielen bas kub fast 
alle Jahr überschwemmet hat , so ist dieser dand. Werberbet 1.2 Weilen weiter voben uburd einen unuggradmen 
ennal bep Heidelberg vorben in den Rhein getente in 
ben. Ferner hat Kapstr Albertus I. Austriacus feinen 
Krind.

U......... , C.00,

Beind, Kapfer Adolphum von Nassau, ofnweit Dornburg Un. 1298: tobt geschiagen. Er trat ihm damasse, als er auf der Wahsstatt sag, mit seinen Seitzeln, aus Rachgier, ins Geschiete: Er wuste aber nicht, daß ihm aber 10. Jahr ienne Auwerts Sohn noch ein schimmer Tractament vorlegen würde.

HOFHEIM, anderthalb Meilen von Darmstadt, ist bas vierdte allgemeine Land, Hofpital: Die andern dren find HAINA; MARXHAUSEN und GRONA, die an

ihrem Orte vorgefommen find.

AUERBERG, ein altes Schlof, bas Ranfer Carolus M.

BICKENBACH, im Odenwalde, ein Fleden, ber por

Diefem einer berühmten Familie gehoret hat.

FRANCKENSTEIN; das Stamm Saus der Freyherrlichen Familie dieses Nahmens, liegt mitten in dem Darmstädtischen am Odenwalde:

LICHTENBERG ift auch ein Schlof am Odenwalde.

\* TREBUR oder TRIBUR, swissen Maintz und Oppenheim, ist heutiges Tages nur ein Flecken: Es ist aber vor Alteris eine Stad gewesen, die 2. Meilen in ihrem Umtreche begriffen hat. In der Kreden: Historie wird voll Westens von dem Concilio TRIBURIENSI gemacht, welches dasselbst 21. 1079, ist gehaldlich worden.

UMSTADT ift eine Stadt und Umt, davon ein Dritt theil nach Chur Pfalt, und gwen Drittheil nach Seffen

Darmftadt gehoren.

KELSTERBACH gehörte vor diefem ben Grafen von lienburg, die es allbereit U. foot, bem Land, Brafen von Deffien Darmfabt faufflich überlaften faben. Der Diftriet, barinne es am Mayn neben Franckfurt gegen Weiten figet, heisset der bereich, Lat. Ditto Trequecetana, und bestehet aus 6. Dörffern, barunter biefes Kelsterbach gehöret.

#### Die Mieder Braffchafft Canenellnbogen.

Diefe lieget jenfeit bes Rheins, nach ber Charte ju technen, weiter hinauf; aber nach bem Strome weiter

weiter hinunter. Sie gehoret gant ben Land-Grafen von der Catholischen Linie ju RHEIN-FELS, ausgenommen die einsige Stadt BREU-BACH, welche nach Darmstadt gehoret.

CATZENELLENBOGEN, oder ALT CATZENEL-LENBOGEN, ift eine fleine Stadt, mit einem festen

Schloffe.

S. GOAR, insgemein S. GEWER, eine zwar kleine, aber wohlbefestigte Stadt, jenseit des Rheins. Un die fem Orte werden alle Passagierer gehanselt, die jum er-

ften mabl ben Rhein hinunter fahren.

RHEINFELS, eine reale Feftung, auf einem hohen Felfen, wodurch die Stadt Goar bedeckt wird. Gegen über liegt die jo genannte CATT oder NEU CATZEN-ELLENBOGEN, eine Festung, auf einem hohen Felfen. Ind discht die Heine Festung, auf einem kohen Felfen. Sen, eine Heine Festung, daß ass die in einem kleinen Bezirch, so zu sagen, ein ganges Neck voll Festungen beis

fammen liegen.

Die Reftung RHEINFELS fan ben gangen Rhein beftreichen; und wer ba vorben fabret, ber mußeinen ftarcfen Boll begablen. Es liegt befimegen, fenberlich gur Rrieges Beit, gar viel baran, wer Deifter von biefer Fes fung ift. Der Land , Graf ju Callel pratenbirt, als Caput Familia, bas Jus Prafidii, hat auch von Unno 1702. ganber 16. Nahre ein Garnifon barinn gehalten; ja im Frieden gu Utrecht Un. 1713. ift ihm bas pratendirte Recht über biefen Ort jugefprochen worden. Aber bie Land Grafen ju Rheinfels haben nicht geruhet, bis fie bie Caffelifchen Trouppen wieder belogiret haben. Es gieng aber gans naturlich ju , weil nicht allein ber Ranfet, fonbern auch alle Catholifche Fürften, im Dber und Dies ber Rheinifchen Rrenge, bas Thrige bargu bentrugen. Es murbe bemnach erftlich im Raftabtifchen Frieden U. 1714. Diefer Punct mit Ctillefchweigen abergangen: Darnach murde die Pratenfion fo hoch gefrannt, daß fich allbereit ein Corpo von Rreng Trouppen versammlet hat: te, welche bie Erecution vornehmen folte; ba mufte benn Der 3. Cheil. Сc endlich endlich Dessen Eastel geschehrt lassen, was es nicht andern konte, und darauf ward 21. 1719. die Festung Reinfelts mit Kapferlichen Trouppen besetzt, und 21. 1734. Dessen Eastel wiederum jugestanden, so lange der Krieg dauerte.

fie ju befegen.

LAN EN SCHWABACH ift an fich felber nicht viel beffer als ein Dorff : Beil aber barte Daben beruhme te Biber und Gefund : Brunnen find , fo haben bie Einwohner aute Dahrung pon ben Gaften. nehmfte Brunn wird ber Wein : Brunn genennet : Ein anderer heifit der Brodel : Brunn, weil das Baffer ohn Un eriag brodelt oder brudett, als wenn es uber einem Rener funde. Derafeichen ift ber Linden Brunn , und andere mehr. Die ben auffigen Raritaten find erftlich ein dreyfaches Echo, an dren unterschiednen Orten, daben fich Trompeten und Pauden horen laffen : Darnach ber Eb. Baum. das ift eine Giche und eine Buche, Die in ber Ditte gufammen gemachfen find : Ingleichen der Schone Baum, welches funf jufammen gemachfene Bu then find : Und endich zwey Schwefel : Reller, barinn meder Menfchen noch Biebe bas Leben behalten fonnen.

Das SCHLANGEN BAD 'iegt eine Meile von Schwalbad nach Franckfurt zu. Es wird darum so genennet, wei bie Schlangen abgereum nicht selfam sind, und bis weisen auch den Siften im Bade eine Bister geben, aber niemand teinen Schaden thun. Dur ist diese daben zu erinnern, daß es auf der Gränke liegt, und nur 2. geosse Haufer hat, davon das eine dem Ehur-Jürsten zu Maynez, Das andre aber dem Ande Bestern von Hessen Darmitach

gehoret.

REICHENBERG ift ein Schlof auf einem Felfen, oben jugewölbet, und also ohne Dach. Es liegt barte

ben Gawershauten.

DOLFSECK, nicht weit von Schwabach, ein Schloß auf einem Felfen, wo ches Kanfer ADOLPHUS von Nasau gebauet, und nach feinem Nahmen geneunet hat. Es ift nichts mehr davon zu fehen, als alte Rudera.

BR UBACH, eine maßige Stadt, daben zwen fefte Schidffer, MARXBERG und PHILIPPSBURG, gelegen find, find, um die Gegend, wo der Fluff Lohne in den Rheins Strom fallt. Diefes Breubach gehört bem land Grafen vom Saufe Darmstadt.

# Das III. Capitel. Bon der Betterau. Vorbericht.

In der Grafichafft SOLMS entspringet der kleine Ruß WETTER, von demselben hat die WETTERAU ohne Zweifel ihren Rahmen ber kommen.

Diese Wetterau nehmen wir in ihrem weitläusftigsten Berstande, und da ift es eine Landichaftt, obnogesche XII. Deutsche Meilen ins Gevierte, und lieget zwischen Hessen, zwischen den Nieder-Rhein, zwischen Westphalen, und zwis schen Francken.

Der Fluf LAHN oder LOHN fliessetvon Often gegen Westen mitten durch dieses Land bis in den Rhein, dadurch wird die Wordliche und die Westliche WETTERAU von einander unters

fcbieden.

Die Mordliche Wetterau wird auch der WESTERWALD genennet, und Die Fürsten, die ihre Lander Darinnen haben, heisen insgemein

Die Wefferwaldischen gurften.

Und welches sonderlich wohl zu merden ift, so gehöret dieser Westerwald nicht um Ober Rheinischen Rreyfe, gleich wie die Gudliche Wetter au; sondern die Robelliche Wetterau gehöret dum Westphälischen Rreyfe.

Wit

2B:r konnen aber desmegen die Wetterau nicht von einander reissen, sondern das gange land muß in diesem Capitel bensammen bleiben: Es soll aber ein jedweder, der was darinnen zu befehlen hat, seinen verondern Artickel haben.

#### Der i. Articfel.

#### Chur: Manng.

Die Derter, die ihm bon der Wetterau geho. ren, find folgende :

HöCHST, eine fleine Stadt und Anit, am Mann. Strom, mit einem alten Schioffe unter Franckfurt. Königstfin, eine fleine Stadt, mit einem aften

Schloffe, 2. Meilen von Franckfurt. Es ift das Stamm, Sans der alten Grafen von Könisten, die allbereit A. 481, mit CHAISTOPHONO abgestorben find.

EP TE N, Stadt, Schlof und Stamm Jans der ale ten Ergen von Estrun, die A. 1496, mit Graf GODO-FREDO VIII, abselforben find. Die Stadt gehört nur halb nach Maintz, die andere Delffte, nehft ben Dorffschafften, gehört dem Land: Grafen von Darmftact, Es giebt um diese Gragna gute Eifer. Bergorectse.

CRONBERG eine Grafschaft, 2. Meilen von Franckfert. Gie hatte noch vor wenig Jahren ihre besondere Ertafen: Rachdem aber der letze NICOLAUS 1704. gelvöfen wor, so fiel die gange Grafschaff, als ein Lehn, an Hour, Mannt jurücke. Die Stadt und das Schiof sind wohl gebauet.

#### Der 2. Articfel.

#### Chur : Trier.

Chur , Trier hat einige kleine Landereven mit bem hause NASSAU gemeinschaftlich, das wird schon unten vorkommen.

LIMBURG, mit dem Zunahmen an der Lohn, eine alte Grafichafft, die man von andern Octtern dieses Rahmens

mens unterscheiden muß. Dieses Limburg in der Wetterau gehört theils dem Chur Fürsten zu Trier, und theils dem Land Grafen zu Darmstadt.

SELTERS, ein Trierifches Ctabtlein, nicht weit von

Limburg, hat einen berühmten Cauer Brunnen.

#### Der 3. Artickel. Heffen: Darinstadt.

BUTZBACH, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe, nicht weit von Giellen, welches bismeilen ein Fürstlicher Wittwen. Sig gewesen ift: Drep Viertheil gehören dem Land. Erafen, und das vierder haben die Stafen von Solms - Brauntels.

EPSTEIN, die halbe Grafichafft, die andere Selffie gehoret nach Maintz.

PHILIPPECK, ein ichon und wohlvermahrtes Schlof, etwan 3. Stunden von Butzbach, an der Grange der Graffchafft Solms.

# Der 4. Articfel.

Beffen : homburg.

BINGENHEIM, in der fo genannten Fulbifchen Mart, iftein Bleden , ein Umt, und ein Schloß.

#### Der 5. Artickel. Das Haus Maffau.

Es hat fein eigentliches Baterland in der Wetterau, allwo das Siamm Haus NASSAU an der Lohn gelegen ift. Weil sich dieses Grichlichte in viel Linien ausgebreitet hat, so mussen weiche der davon machen. Es gehöret aber die Charte darpu, welche den Littl stähret: Nasso-viæ Principatus: Denn die Nassauschen Hertsschaften sind so zergliedert, das manche zwen, dreigt dussen haben, und das stehet auf dieser Ec a Sbarte

Charte allemahl darben, ob ein Ort 2. Herrisch; oder 3. Herrisch; oder 4. Herrisch sep.

#### Der 6. Articfel.

Maffau: Giegen.

Die Grafschafft SIEGEN lieget im Bester-Balbe, und gehöret also zum Westphälischen Krepke. Diese Grafschafft ist dier Meilen lang, und drev Weilen breit Das Fürstliche Haus hatte zwer Linien, eine Carbolische, und eine Reformere: Diese letzte ist mit Frid. Wilhelmo 1734, ausgestorben, und die erste beruht nur auch noch auf zwer Augen. Beside hatten nicht nur die Grafschafft gemeinschaftlich, sondern restoirten auch beside bevlammen in der Stadt Siegen.

SIEGEN, bie Saupt, Stadt, ftegt in einer Gegend, barinnen gute Gien, Bregwerde und Schwiele, Sutten find. Auf dem Schloffe bafelbit regieret ber Catholifde, und in bem Raffauischen hofe ehebem der versterbene

Reformirte Fürft.

# Der 7. Articel.

Naffau, Dillenburg.

Die Grafichafft DILLENBURG lieget auch im Befterwalde, und gehoret auch im Beftphalischen Krepfe. Sie ist vier Meilen lang, und bren Meilen breit.

DILLENBURG, eine Stadt, an dem Baffer Dille, bat ein bequemes und festes Schlog, auf welchem ber

Fürft Reformirter Religion refidiret.

HERBORN, eine fleine Stadt, mit einem Berg-Schloffe. Es ift ein bertinntes Reformirtes Gynnet fum feit 1389, dafelbft, welches von den drey flinien zu Siegen, Dillendurg und Dietz unterhalten mird.

Die Grafichafft HADAMAR lieget gleich darunter unter, im Westerwalde, und gehöret also um Bestwhälischen Krepke. Se war sonst eine besondere Catholische Linie zu Hadamar, die ift A.1711. ausgestorben; Nunmehr gehört Dillenburg und Hadamar zusammen.

HADAMAR, bie gewesene Refident, liegt am Finffe Elle, und ift eine neue Stadt, mit einem ichonen Schlofie.

## Der g. Artickel. Daffau : Dich.

Diesem Sause gehoret Die Grafichafft DIETZ in der Gublichen Wetterau. Der Fürst ift Reformirter Religion.

DIETZ an der Lohne , ift eine gute Stadt , mit einem

gedoppelten Schloffe.
ORANIENST-IN ift ein ichones Luft Schlof, nicht weit davon mit einem plaisirlichen Thier Garten und Laches Kanae.

Durnach gehöret dieser Linie das alte Stamms Saus NASSAU, welches daher den Nahmen haben foll, weil es in einer naffen Zu gelegen ift.

NASSAU ift eine fleine Ctabt, mit einem Schloffe an ber Lohne.

EMBS liegt nicht weit davon. Gleich daben find 5. Baber, davon gehoren jwen, nebft bem Brunn, bem gands Grafen von Darmftadt; die andern dren aber gehoren bem Saufe Nastau-Dietz.

Es gehoret hieher ferner die Grafichafft BEIL-STEIN, die nur eine Meile groß ift Sie lieget im Westerwalde, und gehoret zum Westphälis schen Krepfe.

BEILSTEIN ift nur eine fleine Stadt , mit jeinem Schloffe.

Ingleichen die Sannoverische Grofichafft SPIE-Cc 4 GELBERG, Davon unten in dem Buche von dem

Mieder . Cadfifden Rrepfe.

Endlich gehöret diesem Sause auch die Oranische Erbschaffe, welche Konig Wilhelmus III, hinterlassen hat 'S ist im ersten Theile davon gehandelt worden. Um die Statthalterichaffe in hold und Krießland haben wir uns in der Geographie nicht zu bekümmern.

#### Der 9, Artickel. Naffau : Ufingen.

USINGEN, Stadt und Schloß, liegt nicht weit von der Stadt Friedeberg. Das Bebiethe

umber tragt ein paar Deilen aus.

Es gehoret Dieser Linie auch die Grafschafft SARBRÜCK, darinn die bepben gemesenen Residenten Sanbrück und Ortweilen liegen. Sie hat ihr Lager im Westreiche, und daselbft ist auch davon gehandelt worden.

Sie befigen auch die herrichafft LAHR, miichen der Ortenau und Brisgau, welche der leifte versierbene Brafe von Massau-Baarbeuch, vom Hause Baden-Quelach, wiederum eingelöset, und

fie von ihm geerbet haben.

Endlich so besiden sie auch die Serrschafft NAS-SAU-IDSTEIN, und die Grafichafft WEISBA-DEN, davon wir nun handeln wollen.

#### Der 10, Artickel.

Raffau : 3dftein.

Die herrschafft IDSTEIN ist vier Meilen lang, und zwen Reilen breit, in einem angenehmen Ehale. Thale. Es ift Diefe Linie, welche fich jur Evange lifchen Religion bekannte , A. 1721. mit Surften Georgio Augusto Samuele abgestorben: Und nach deffen Tode ift fie an das haus Naffau-Sarbrück, und A. 1728. an die nechfte Linie ju Naffau-Ufingen gefallen.

IDSTEIN, ift eine fleine Stadt, mit einem artigen

Schloffe.

Darju gehorete auch die Brafichafft WEIS-BADEN, welche fich bis an den Rhein erftrectet. etwan eine Stunde bon Maintz.

WEISBADEN ober WISBADEN, ein Stadtgen mit einem Cauer Brunnen , welcher 4. Duellen und 18. Ba-Die Gegend baherum wird ber EINRICHber hat. GOW, Lat. Pagus Henrici, genennet.

# Der 11. Articfel.

# Maffau: Weilburg.

Die Grafichafft WEILBURG an fich felber lieget an der Lohn, nicht weit von Wetzlar, und ift etwan 2. Deilen ins gevierbte.

WEILBURG, eine fleine Stadt, mit einem ichonen

Bera Coloffe.

Bmifchen Gieffen und Wetzlar, auch fonften ba und bort , liegen einige fleine Banberenen , bie ju biefer Linie gehoren , bie man aber auf der Special - Charte pon Naffau fuchen muß.

#### Der 12. Articfel. Massau, Schaumburg.

Diefe Stadt mit einem boben Berg . Schloffe lieget gwischen Nassau und Dietz, nicht weit von der Lohne oder Laan, und muß nicht etwan mit Ec 3

Der

Der Grafichafft Schaumburg in Beftphalen ver wechselt werden.

Diefes Schloß brachte der im drepfig id rigen Reiege berhemte Kahferliche General PETER HOLTZAPFEL an sich, ließ das Revier umher in eine frege Reichs Grassichaft verwandeln, und nannte dieselbe nach seinem Nahmen die Grassichaft HOLTZAPFEL. Sie ist mung Meilen lang, und eine Meile groß, lieget in isch Nassaund Dietz, und ist in der Special-Charte von Nassau ganh deutlich abgezeichnet.

Es hinterließ aber dieser General HOLTZAP-FEL, sonst auch MELANDER genannt, keinen Sohn. sondern nur die einsige Tochter und Erbin CHARLOTTE, die A. 1707. allererst gestop-

ben ift.

Diese Charlotte vermählte sich mit ADOL-PHO, Grasen von Nassau, aus dem hause Dillenburg, der nahm den Radmen NASSAU-SCHAUMBURGan, und starb A 1656 lief aber auch keinen Sohn, sondern nur Töchter, davon die jüngste, Rahmens CHARLOTTE, die mute terliche Grasschaft Holtzapsel bekommen hat.

Diese junge CHARLOTTE nun brachte dieses SCHAUMBURG an ihrem Gemahl Leberecht, Fürsten zu Anhalt-Bernburg, und starb 1700. Da fire leibliche Mutter noch lebte. Weit sie nun leibliche Minder hinterließ, so ist diese Grafschaft HOLTZAPFEL ober NASSAU-SCHAUMBURG von dem Hause Nassau-Schaumen, und gehötet nunmehr dem Hause Unbalt Benthurg.

# Der 13. Artickel. Die Graffchafft Hanau.

Das ift eine der reichsten Grafschafften im Romitiden Reiche, und gehöret einem Grafen, mit Rachmen JOHANN REINHARD, welcher der lette seines Geschlechtes ist. Sie lieget am Mayn-Grome, und bestehet aus vielen Remtern, die man aber schwerlich alle sinden wird, wenn man nicht die Special-Sharte von der Brasschaft jur Jand hat.

Die Nahmen der Hanausscher Alemter sind solgende: 1. Altenhaslau. 2. Biberg. 3. Biebergrund. 4. Brandenstein. 5. Bucherthal. 6. Bornheimerberg. 7. Dorheim. 8. Lohrhaupten. 9. Munzenberg. 10. Naumburg. 11. Ortenburg. 12. Rodheim. 13. Schluchtern. 14. Schwartzenfels. 15. Steinau. 16. Windecken.

Unter Diesen Aemtern ift MUNTZENBERG wohl zu mercken, welches nicht weit von der Stadt Friedeberg liegt: Denn das ift das Stamms Daus der alten Grafen von Mungenberg, welche durch das Fraulein Adelheit, Anno 1255, an das

Saus Hanau fommen ift.

Uberdem gehöret zu dieser Grafschafft auch der Antheil von der ausgestorbenen Grafschafft REI-NECK, davon im Capitel von Francen Nachricht ift gegeben worden. Es lieget Flammersbach darinnen.

Const kömmt alles auf die Stadt HANAU an, welche nur 3. Stunden von Franckfurt lieget. Der Ort wird in die alte und in die neue Stadget theilet. Die Neue ist viel gröffer als die Alter Denn

Denn sie ift erbauet worden von den protestirenden Ballonen, welche sich ju Königs Phil. II. Zeiten hieher begeben. Der Ort ist wohl befestiget, das Restonns Schlof aber ift ein altes Bedaude, und liegt auch in der alten Stadt. Die Einwohner sind meistens Reformert, doch werden auch die Juden geduldet. Der Grafe aber ist ein Lutheraner, und seine Glaubens Genossen haben auch eine gute Kirche un der Stadt.

Sarte ben der Stadt ift das ichone Schloß PHILIPPS RUHE, welches der verstorbene Brus-Der des jentregierenden Grafens Philippus Rein-

hardus gebauet hat.

BEBENHAUSEN, unter Hanau, eine fleine Ctabt, gehört bem Grafen. 21. 1717. ift biefe hertichaft vom Kanfer jum Rundele Leben, das ift boief als jum Beifere Lehne, in Regard feiner einsigen Sochter, gemacht worben.

Benn nun der alte Graf von HANAU fturbt, fo fällt die gange Grafschaft an hessen Eassel, vermöge des Tractats, so hessen, Sachsen und Hanau, mit einander gemachet haben, daß sie einander sollten. Sachsen soll aber sein Recht bereits an den Land-Grafen von Hessen.

Caffel cediret haben.

Es besiet der Grase von Hanau ausser diesem noch die sieden Grassichaft LICHTENBERG im Elsas, davon allvereits oben ist gehandelt worden: Dieselbe ist Weiber Lebn, stehet unter Frankössicher Hoheit, und wird also vermuthlich denen Kindern Jufallen, welche die verstorbene einsige Dochter des Grasen, Charlotte Christina, mit ihrem Bemahl Ludovico, Eth. Pringen zu Hessendart, gezeuget hat.

Der

#### Der 14. Articfel.

## Die Braffchafft Balbed.

Diefe Grafichafft ift 8. Meilen lang, und eben fo breit. Sie lieget mifchen Heffen und Weftphalen, fie ift zwar bergigt, aber doch fruchtbar, und Die Geburge führen Gifen, Rupfer, Blep und auch Gilber ben fich.

Sie besteht aus IX. Memter, Davon die Nahmen Diefe find : 1. Arolfen, 2. Eilhaufen. 3. Eifenberg. 4. Landau. 5. Lichtenfels. 6. Rhode, 7. Wal-

deck. 8. Wetterburg. 9. Wildungen.

Der jehregierende Landes herr, CAROLUS AUGUSTUS, schreibet sich einen Fürsten von Waldeck , und ift Evangelischer Religion : Geine Bettern aber find Graffichen Standes. Im übrigen find Die merchmurdigen Derter :

WALDECK, Stadt und Schloft, davon die Graffhafft ben Rahmen hat. Das Schiof ift ru nirt.

AROLSEN, Stadt und Colog, ift die ordentliche Refibens des Furften.

LOUISEN - THAL, ein Fürftliches Luft Daus, nicht

meit banon.

CORBACH ober KORBACH wird fonften vor die Saupt : Stadt bes Banbes gehalten.

WILDUNGEN, eine Stadt, mit einem hoben Schlofe fe, welches Alt. Wildungen genennet wird. Es find bren gute Sauer Brunnen bafeibft.

ISENBERG, ober vielmehr EISENBERG, ein Schlof

auf einem hohen Berge, nicht weit von Corbach.

Es gehoren bem gurften von Waldeck auch die Grafichafft PYRMONT in Beftphalen, Davon man Die Nachricht an feinem Orte fuchen muß.

Bor Diefem befaffen fie auch Die fcone Derrfchafft. schafft CUILENBURG in dem Hollandischen Bergogthum Geldern. Die Hollander aber haben Dieselber fauflich an sich gebracht.

Bu dieser Berrichafft gehoret auch das Schloß WERDENBROICH, welches im Bergogthum

Cleve liegt, und dem Fursten noch gehoret. Auch besiem sie die herrichaft PALLANT, mit einem Schloß und Stadtlein, in dem Bergogthum Julieh im Amte Aldenhofen, swischen Aachen und Julich.

#### Der 15. Artickel. Die Graffchafft Solms.

Nicht weit von Wetzlar fliesse ber kleine Strom Solms in die Lohne, davon hat die Grafschaft den Nahmen. Es lieget auch in diesem Basser die alte Burg SOLMS, oder vielmehr die Rudera von dem alten Stamm. Dause bieses bes

ruhmten Gefchlechtes.

Diese Brasichaft SOLMS an sich selber, ist ja endlich wohl 6. Meilen lang, aber nur 2. Meilen breit. Das Gräsiche Haus aber hat sich wie ausögebreitet, daß es die Genealogisten in IX. Linien haben theilen mussen, welche von ihren hin und wieder liegenden Residenigen benennet und unterschieden werden.

Wir wollen diese Linien zwar alle in diesem Capitel specificiren, weil es bequem fallt, eine gange Familie bepfammen zu haben: Was aber doch nicht zur Wetterau gehörer, das können wir auch anft zur Genen micht weitläuftig beschreiben, sondern man muß es durch Husselle des Registers an feinem Orte suchen. I.

I. SOLMS-BRAUNFELS, Die diteste Linie hat ihren Antheil in der Wetterau, in der Grafichafft Solms.

BRAUNFELS, eine Stadt, mit einem Berg Schloffe, darunf der Graf refidiet, liegt eine Meile von Werzlar. GREIFFENSTEIN, ein Berg Schloft, eine Meile von Herborn. war vor diesem eine besondere Ressons.

HUNGEN, eine fleine Stadt und Schloß, 2. Meilen pon Friedeberg, gehorte vor biefem auch einer ausges

ftorbnen Linie.

1

BUTZBACH, ift eine Stadt, daran biefer Graf ben vierbten Theil hat: Das ubrige gehort nach Darmftadt.

TECKLENBURG, eine Grafschafft in Westphalen; mar streifig, und biese Linie von Souss hatte eine starde Prakeuson dranf. Diese verlaustee Graf Wilhelmus Mauritius A. 1707. an den König in Prenssen, und der hat daranf die streitige Grafschafft in Besth genommen.

II. HOHEN-SOLMS, die andere Linie hat feinen Antheil auch in der Wetterau.

HOHEN-SOLMS, bas bentige Schloß, auf welchem bas Saupt von diefer Linie refidirt, liegt swiften Dillenburg und Giessen, nur eine Meile von bem legten Orte.

LICH, eine fleine Stadt, 2. Meilen unter Gieffen, farb An. 1718. aus, und ift nun mit Hohen-Solms ver, einkaet.

III. SOLMS-LAUBACH, hat feinen Sit in ber Wetterau.

LAUBACH, eine fleine Stadt und Berrichafft in der Grafichafft Solms, wo der Fluß Wetter entspringet, otwa gwen Meilen von Giellen.

IV. SOLMS UTPHE, hat seine Resident auch in der Grafschafft Solms.

UTPHE ift ein Umt und Grafficher Sig, 3. Meilen von der Stadt Frideberg.

V. SOLMS-

V. SOLMS-WILDENFELS, hat feine Suter auffer der Wetterau in Meifen.

WILDENFELS, feine herrichafft liegt im Erggeburs gifchen Rrenfe, eine Meile von der Stadt Zwickau.

VI SOLMS-SONNEWALDE, hat feine Gräflichen Guter in der Rieder-Laufnig.

SONNEWALDE ift eine fleine Stadt, an den Gran-

gen des Sachfichen Chur, Krenges. VII. SOLMS-POUCH, hat seine Herrschafft

in dem Sachsischen Chur, Krepfe.

POUCH, eine fleine Stadt, Schloff und Umt, nicht weit von Duben.

VIII. SOLMS-RÖDELHEIM, hat seinen Andtheil in der Wetterau.

RödelHeim, liegt eine Meile von Franckfurt, am Sluffe Nidda, und ift eine fleine Stadt.

ASSENHEIM, liegt vier Meilen bavon, am Fluffe Nidda, ift die jegige Refibent bes Grafens.

IX. SOLMS - BARUTH, hat feine Guter in Dem Sachfichen Chur : Rrepfe.

BARUTH, eine herrschafft und kleine Stadt zwischen Wittenberg und Berlin, von jeder sichs Meilen gelegen.

#### Der 16. Articfel.

Die Graffchafft Ober : Isenburg.

Sie lieget zwischen Solms und Hanau, und hat noch jeho feine eigne Grafen: Gie ift feche Meilen lang, aber nur zwey Meilen berti. De Grafen find ber Reformirren Religion zugethan, und haben sich so ausgebreitet, daß man folgende sieben Residenhen darinnen aufsuchen muß.

BIER-

BIERSTEIN, ift ein Schloß, und lieget in ber Graffcafft lenburg.

BUDINGEN, lieget etwan bren Stunden bon Hanau. WÆCHTERSBACH, ein Stadtgen, bren Stunden pon ber Stadt Gellenhaufen.

MEERHOLTZ, lieget am Baffer Kintzig, swifthen Gellenhaufen und Hanau.

MARIENBORN, lieget an ben Hanauischen Grangen,

und ift por biefem ein Rlofter gemefen.

OFFENBACH, lieget auffer ber Graffchafft am Mayn, swiften Franckfurt und Hanau , in einer anmuthigen Ge

KELSTERBACH, lieget aufferhalb ber Graffchafft Icenburg , bem Stabtgen Höchft gegen über , und Die Land: Grafen von Darmftadt haben es fauflich an fich gebracht. Siehe oben ein mehrers.

Der 17. Articfel.

Die Niedere Graffchafft Jfenburg.

Sie lieget im Beftermalde, und gehort alfo jum Beftphalifden Rrenfe; muffaber Doch hier in Bes fellschafft ber übrigen Wetterauischen Grafen mit angeführet werden. Der lettere Graf Erneftus ftarb Anno 1664. Da mard die Grafichafft gergliedert.

ISENBURG ober YSENBURG, wie auch NEU-ISEN. BURG genennet. Es ift ein Schlof, nicht weit von Coblentz, und ich habe feine andere Dachricht, als daß es ben Grafen von WIED gehoret.

HARTENFELS und HERSBACH, nebft einer fleinen Berrichafft , ift bingegen an bas Ert , Bifthum Trier ge, fallen.

Der 18. Artickel.

Die Grafichafft Wied.

Die Grafichafft WIED oder WEED am Rhein, swiften Coblentz und Andernach. Der 3. Cheil. DD und und gehoret nicht jum Ober Rheinischen , fonbern jum Wefiphalischen Rrepfe.

NEU-WIED, die Graffiche Refident , ift gar eine

eine feine Stadt.

Se gehöret ihnen auch die Grafichafft RUN-CKEL, welche ohngefebr feche Meilen davon an ber Lohne, mitten unter den Nassausichen Derre schafften; nicht weit von Dierz und Limburg gelegen ist.

RUNCKEL, ift eine fleine Stadt mit einem Schloffe,

barauf ein Grafe relidiret.

ALTEN - WIED , gehoret ju diefer Grafichafft.

Daß ihnen auch das ber lenburgischn Erbhanft bas Schlog NEU ISENBURG, jugefal len ift, foldes ift nur im borbergehenden Articel erinnert worden.

#### Der 19. Arrickel. Die Grafschafften Sann und Wittgenstein.

Diefe gwey Grafichafften liegen nicht neben einander, und gehoren auch nicht einem herren: Sie werden aber in ber Titulatur und ber Prænnion willen, insgemein zusammen gesetzt. Wir wollen berbe zulänglich befchreiben.

Die Grafichafft SAYN oder SEHN lieget am Rheine, nicht weit von Coblentz, und gehöret zum Westphalischen Krenfe. Anno 1636. starb der lestere Graf von Sayn LUDOVICUS, und da ward die Grafichafft grafiedert.

SAYN, bie Saupt Stadt, gehoret nunmehr bem Chur-

Gurften ju Trier.

VAL-

VALDERN, VALLENDAR, oder FALDERN, Stadt, Schlof und herrichafft, nicht weit von Ehrenbreitftein, ift die Refident eines Grafen von Wirrgenstein.

ALTENKIRCHEN, Stadt, Schlof und herrichafft, ift burch eine Maringe an bas Surfliche Saus Gachfen-

Bifenach gefommen.

FREUSBERG, ein Schlof, und FRIDEWALD, ein Stadtgen mit einem Schloffe, gehoren auch nach Eifenach. 19 4,30 52

HACHENBURG, eine Berrichafft , die fonft jur Grafs fchafft Sayn gehorte , haben Die Burggrafen von Kinch-BERG, vermittelft einer Mariage, an fich gebracht.

Die Graffchafft WITGENSTEIN lieget mobil gebn Meilen bavon, wo der Bluß Lohne entfpringet , nicht weit von Marpurg , in einem gus ten Sols : Lande.

WITGENSTEIN, die Refident des Grafens, lieget

auf einem Berge.

LAAS ober LASHE , ein altes Stadtgen in einem Thale.

BERLEBURG, ift gwar nur ein Fleden, hat aber ein fcones Refident , Schlog. ...

HOMBURG, Schlof und herrichaft, tan ja wohl ; fein anders fenn, als zwifchen dem Churfurftenthum Colly,

und mifchen bem Demogthum Bergen.

Bor biefem befaß das Dans Witgenftein auch die Graf. fchafft HOHNSTEIN in Thuringen : Gie ift aber ichon 21. 1699, vom Ronige in Preuffen, ale ein Salberflabeifches Lehn , eingezogen worden.

#### Der 20. Articfel.

Die Graffchafft Westerburg.

Diefe fleine Grafichafft lieget auf Dem Beftermalde, und gehoret bem Grafen von LEI-NINGEN: Ben demfelben Saufe findet man Die rechte Machricht.

DD 2

## Der 21. Articfel.

## Die Berrichafft Sachenburg.

Sie gehoret ben Burggrafen von KIRCH-BERG, welches ein altes Seichlechte aus Tharingen ist: Allwo man mehr Nachricht dabon fühben wird. Diese Gertschaft ist ein Stust von der durg vorher beschriebenen Grafichaft Sayn.

# Der 22. Artickel. Die Herrschafft Geudern oder Godern.

Sie lieget zwischen Hessen und lenburg, und gehöret einer Linie von dem Gräflichen Sause STOLBERG, davon an seinem Orte.

## Der 23. Artichel.

Bon ben frenen Reichs Stabten.

Dergleichen liegen in der Wetterau nicht mehr als viere:

#### FRANCKFURT,

Wit bem Junasmen am Mayn, daran es lieget, auf daß es nicht mit Franckiurt an der Oder soll verwechjeit werden. Es ist eine sohnen, grosse und selle Stadt, dare durch eine starte Passage gehet. Das Nath; dare durch eine starte Passage gehet. Das Nath; dare dass ist nicht ein gablante Bulle oder Dosse zu die geziget, das ist nicht ein gablante Bulle oder Dosse in wie sich inner Engeschadter worfellet, und despengen nach Francksurt reister: Sondern es ist das Original von dem berühmten Buch, welches Kahjer Carolus IV. Anno 1356. als ein Brunddeits und Bonnen Bulle bestiegt der Bodmissen Neiches eingeschafter, und mit einer goldnen Bulle besieget der Bosse ist einer große Stre vor

biefe Stadt, bag bie RomifchenRanfer orbentlicher Beife bafelbft ermehlet werden. Benn auch Rrieg oder Deft verhinderlich gewesen find, daß diefe Solennitaten andersmo haben muffen volliggen werden , fo find ben Francfurtas nern doch allemahl die gehörigen Reverlalien ausgefertis get worden, bagifnen foldes an ihren mobibergebrachten Privilegien nicht præjudiciren folte. Die Rirche ju S. Bartholomæi ift bargu gewidmet, Conft ift bie Stadt Chans gelifcher Religion , und die Reformirten muffen fich mit Der Rirche ju Bockenheim behelffen , welches ein Dorff. eine Stunde von ber Stadt ift. Den Juden aber ift ein befonderes Revier angewiefen, ba fie mohnen burffen. bem Ufer bes Danns, gegen über, lieget Die Stadt SACA-SENHAUSEN, die gehoret ju Franckfurt, und hanget auch, vermittelft einer Brude, mit ber Stabt jufammen. Es ift ein groffes Commercium an diefem Orte, und bie Stadt ift mit gwen Deffen privilegiret, auch ift um bie Stadt herum ein fcones Territorium.

## WETZLAR,

Lieget nur feche Deilen von Franckfurt, und nur ets liche Stunden bon Gieffen, an ber Lohn. Es ift fein groffer Ort, hat aber bod) Graben, 3minger, Mauern und Thurme. Die fconen Borftabte find im Rriege bers brandt worden, Die Ginwohner find Evangelifch , und bas Raths, Collegium beftehet aus 24. Perfonen. Es ift eine Catholifche Probften in ber Stadt, Die gehoret bem Chur Sarften ju Trier. Ingleichen eine Reichs . Bogten, Die wird von Deffen, Darmftabt verwaltet. Cammer : Gerichte, das fonft ju Spener geheget murbe, ift M. 1693, megen des damabligen Cand verberblichen Rrie. ges nach Wetzlar perleget morben.

### GELLENHAUSEN,

Lieget bren Deilen von Hanau, am Fluffe Kintzig. Es ift ein Ganerben, Schloß bafelbft, welches ber fregen Reichs : Ritterfchafft gehoret.

FRIDEBERG, Lieget bren Deilen von Franckfurt. Es ift ba eine Ran D0 2

Rapferliche Burg , barauf ber Burggrafe von ber frenen Reiche Ritterfchafft relidiret, und eine Canglen halt:

#### Der 24. Artickel. Bon der Abten Fulda.

Diefe reiche Gefürftete Abten gehoret allerdings jum Dher Rheinischen Rrenfe. Gie ift funffiehn Meilen lang, und eben fo breit. Gie lieget swifthen Heffen und Francken, in einem gandgen, welches BUCHAU ober BUCHENAU. pder ber BUCHGOW, Bat. Fagonia, genennet mird. Die Fulda flieffet mitten burch, und es giebet gar viel Bifilib mer in ber Belt, Die fo viel gand nicht haben, als ein Mbt su Fulda hat. Er ift uber biefes ber Romifchen Ranferin CANCELLARIUS, und muß ihr als Primarius Officialis Die Erone auffeten. Bor biefem wolten bie Mebte ju Fulda nicht einmahl ben Bifchoffen ju Hildesbeim weichen, und ale fie M. 1063. ju Goslar in einer Rirche mit ihren Bediens ten jufammen famen, fo murbe, wegen biefes Præcedentz-Streites, in Gegenwart Ranfers Henrici IV. gu benben Seiten fo viel B.ut vergoffen, baf es jur Rirche binaus flog : boch behielten bie Bifchoffichen bie Dber Sand.

FULDA, an dem Finfe Fulds, ist die haupt. Stade des Landes, und lieger mitten in der Aber. Das rarcke dastliss ift die akte Abliotece, derimen wiel sichten Manuscriva find aufbefalten worden. Jungfer Gibber won Manus, die darmag dit graf. Absk JoHANNES VIII. worden ist, hat dosselbst die ein Scholas stadiert. Doch das wollen die Könnisch Earfbolischen nicht gesehen, und wie tassen einen sieden seinen Secholas stadiert. Doch das wollen die Könnisch Catholischen nicht gesehen, und wie tassen sienen seinen seinen feine Frenheit: Doch fönnen wir die Umstände der Person, der Zeit und des Ortes, nicht unnanemerkste lassen.

NEUENHOF, ein ichones Schlof, auf meldem ber Albt meiftens relidiret.

HAMELBURG, ift eine fleine Stadt.

VISCHBERG, ein Amt, war an Henneberg verschet: Aber A. 1707. hat es der Abt wieder eingeloset.

## Unhang.

## Bum Ober = Rheinischen Krenfe.

# Der I. Articfel.

## frenen Reichs Ritterfchafft.

Es ift hier die Rebe von der fregen Reichs-Rite tertigafft am Rhein, benn von der Franchischen und Schmäbischen ist allbereit oben gehandelt worden. Diese nun wird in drey Quartiere abgerheilet.

Das I. Quartier ift im WASGAU ober WAS-GOW, Das ift Der Strich Landes, Der von Lothrins

gen durch die Pfals big nach Elfag gehet.

Das II. Quartier begreiffet die WETTERAU, und den WESTERWALD, die wir furth vorher beschrieben haben; und den RHEINGAU, der im folgenden Buche vorkommen wird.

Das III. Quartier begreiffet den NIEDER-RHEIN, den HUNDSRUCK, und den EBERS-WALD oder EYDERWALD, melder mit seinem alten Rahmen der ARDENNER-WALD

genennet mirb.

Daß diese frene Reichs-Ritterschafft zu FRIDE-BERG in der Wetterau eine besondere Burggräftiche Regierung unterhält; das ift nur kurs vorher bey der freyen Reichs. Stadt Frideberg erinnert worden. Se ist verdrießlich eine Sache zweymahl zu sagen: Deswegen muß man sich des Registers bedienen.

Bep GIESSEN lieget bas BUSSEGGER-THAL, das begreiffet 2 Dorfer, die ohngefehr 1500. Ginmohner haben. Das befte Darunter heift GROS-BUSSECK ober BUSEG, und gehört dem Moelichen Saufe von BUSSECK. Diese prætendirten unmittelbare Reichs-Ritter ju fenn, und erhielten auch A. 1707. ein gutes Urtheil aus dem Reichs Dof Rathe : Aber A. 1724. gewann Der Land , Grafe von Seffen Darmftadt ben Process auf dem Reichs. Lage ju Regenspurg, und also mard alles wieder auf den alten guß gefetet. Der 2. 2[rtickel

Die Verfaffung bes Krenfes.

Daß ber Chur-Rurft ju Dfalb, und ber Bifchoff in Worms im Dber - Rheinischen Kreufe das DI-RECTORIUM mit einander führen, ift allbereit andersmo erinnert morden.

Der 3. Articfel.

Bon der alten Geographie. Im Elfas haben Die TRIBOCCI jenfeits, und Die LATOBRIGI Diffeits im Brisgau und Da hers um gemobnet.

Im Stiffte Worms haben Die VANGIO-NES; und im Stiffte Speyer die NEMETES

gefeffen.

In Heffen überhaupt haben die CATTI und Die MATTIACI ihr Bater , gand gehabt , und Marpurg wird bon jederman por das alte MAT-TIACUM gehalten.

Der 4. Articfel.

Bon ben beften Land : Charten. Berr VALCK hat ben gangen Dber Rheini. fchen Rrepf auf zwen fchonen Charten, nemlich auf auf einer ben Partem Auftralem, und auf ber anbern ben Partem Borealem porgeftellet.

Bollen sie nicht julangen, so muß man HO-MANNS Elsaß; VISCHERS Lothringen; und KEULENS Hessen ju Hulffe nehmen.

## Das VII. Buch.

Bon dem

Shur Burften - Frenfe.

Dorbericht.

Se gehören darzu die vier Chur-Kürstenthamer:
I. PFALTZ, II. MAYNTZ, III. TRIER, umd IV. COELN, und destregen wied es auch der Chur-Küesten-Kreyf; Lateinisch CIRCULUS ELECTORALIS, genennet, darinnen der Chur-Kürst zu Mapne das DIRECTORIUM alleine sühret.

Einem jeden Chur-Fürstenthum gehöret ein besonderes Capitel, aber nicht nach der Ordnung, wie sie auf dem Reichs Tage sien, sondern wie sie an dem Nieder Strome nach einander liegen.

Das I. Cap.

Chur-Fürstenthum Pfalk.

Das Bort Pfalt beift wohl nichts anders, als das alte Lateiniche Bort PALATIUM. Dem fo wurden die Palaffte genennet, darinnen die Ragsfer, welche vor diesem im Deutschen Reiche berum jogen, ihr Dof. Lager aufschugen.

2005

## 426 Das VII. Buch, vom Chur gurften Rrefe.

Wie nun ein Burggrafe so viel hieß, ale ein Richter ober Gouverneur auf einem Kapferlichen Schloffe: Allso mar hingegen ein Pfalg. Grafe ein Richter, ober wie man etwa jego rebet, ein Stabthalter in einem Kapferlichen Pallafte.

Dergleichen Pfalg Grafen gab es verschiedene, z. E. in Bavern, in Sachsen, in Thuringen, und andere mehr: Es hat aber nur ein einigiges haus sein Blude so wohl gemacht, daß es, unter dem Titul eines Psals Grafens, einem ansehnlichen Plas im Chur Fakriken: Collegio ethalten, und auch die auf diesem Tag behauptet hat.

Es find aber zwen Provingen im Römischen Reiche, welche Pfalt genennet werden, nemlich die Ober Pfaltz, Lat. Palatinatus SUPERIOR, und die Unter Pfaltz, Lat. Palatinatus INFERIOR.

Diese benden Lander liegen nicht neben einanber: Dem die Dier-Pfalg liegt an den Bohnichen Brangen und die Unter Pfalg am Rhein-Strom; das Land aber, das barwischen lieget, träget achtzehn bis zwanzig Meilen aus.

Sie haben aber doch vor diesem usammen ge horet, ja fie sind so genau mit einander verdunden gewesen, daß die Publicisten kaum sagen können, wie durch die Chur-Pfale, in der göldenen Bulle, die Ober oder die Unter Pfale verstanden werde.

Die Trennung ist vor etwas mehr als hundert Jahren, zum Anfange des dreyfig- jährigen Krieges, geschehen: Denn der unglückelige Chur-Kurft FRIDERICUS V. der A. 1620, die Schlacht auf dem weissen Berge, und zugleich die Bohmis iche Erone verlohren bat , ift der lette gemefen, ber benbe Pfalben befeffen bat.

Rad ber Beit ift Die Dber : Dfals an Das Chur-Saus Bapern tommen, und obgleich jur Beit ber Baprifden Acht bende Pfalgen wieder auf einige Sahre vereiniget wurden : fo ift boch burch ben Raftabtischen Frieden 1714. alles wieder in Den borigen Stand gefetet morden.

Gleichwie ich nun oben in dem Buche vom Barrifden Krepfe Die Dber Pfalt fo weitlauftig befdrieben babe, als es der Endzweck und Die Menfur Diefes Buches bat leiden wollen : 20160 will ich auch nunmehr ber Unter Pfals, welche im Befiphalifchen Frieden eine neue Stelle im Chur-Fürften . Collegio erhalten hat, ihr Recht thun.

3ch muß aber vorhero noch einen Punct aus Der gemeine Mann nennet Die Untetmachen. Dfalt Dasjenige Land, welches gwifthen Lothringen. Erier, Elfas und Dem Rhein, Strom lieget, und fich ohngefehr auf 20. Meilen in die Lange, und auf

is. Meilen in Die Breite erftrecfet.

Es ift aber nicht accurat, fondern die Selffte biefes Landes, mo Simmern, Zweybrück, Birckenfeld, Veldentz, Spanheim und die übrigen Graffchafften liegen, gehöret jum Weft : Reiche und alfo jum Dber Rheinischen Rrepfe, Defime. gen es auch von uns jum vorhergehenden fechften Buche ift gezogen morben.

Der Reft aber Davon ju benben Geiten Des Rhein . Strome ift die eigentliche Unter . Dfala. Daran die Chur : Dignitat gebunden ift, und Die gehoret ju dem gegenwartigen Dieder-Rheinischen,

oder Chur Surften , Rrenfe.

## 428 DasVII. Buch, vom Chur: Surffen Rrevfe.

Die eigentliche Unter Pfalt ift ein gefegnetes Land; Denn es hat die herrlichften Bein Berge, Die fruchtbareften Felber, Die ichonften Balber, portrefliche Barten Fruchte, delicate Fifche aus Den Stromen und Geen, nubbare Biehe Bucht, ingleichen Bilopret, Geflügel und Sole Die Men-Bergwerche aber und Galt, Brunnen mer-

Den nicht Darinnen gefunden.

Man tan wohl mit Mahrheit fagen, baf Diefe Unter . Pfalt in ben langwierigen Rriegen mit Franctreich mehr ausgestanden hat als alle Deutfche Provingen im gangen drenfig jahrigen Rrie. ge: Aber es ift auch diefes mahr, daß fich fein Land fo leichte mieder erholen fan, als die Unter-Pfalt, wenn fie nur etliche Jahre nach einander bes edlen Kriedens genieffen fan.

Der jegige Chur , Furft ju Pfalt, CAROLUS PHILIPPUS, aus dem Saufe Neuburg, ift mar Der Romifch Catholifchen Religion jugethan: In Der Unter. Dfalt aber floriren alle brep Religionen, und weil fie fich nicht miteinander vertragen fonnen, fo lauffen ju Regenspurg bon feinem Orte fo biel Religions, Gravamina ein, als aus Diefem

Lande.

Dun wollen wir die XIII, Chur-Furftlichen Hems ter nach einander fpecificiren, und das übrige im Unhange nachholen. Es lieget aber

Diffeit des Abeins:

I. Das Umt HEIDELBERG, Lat. Præfectura Heidelbergenfis, wo der Neckar in den Rhein fallt. Darinnen ift

HEIDEL.

HEIDELBERG, Bat. Meidelberga, Die Refidens und Daupt Stadt bes gangen gandes. Der Drt liegt in et ner ichonen Gegend , und war vor diefem ein Barabies. und auch jugleich ein Belt beruffener Dufen Gig. Gott aber hat innerhalb 100. Jahren eine gedoppelte Bermit flung über Heidelberg verhangen, bag fich ber Ort nicht mehr abnlich fiebet. Denn erftlich batte fich Chur Rurft Fridericus V. geluften laffen , Un. 1619. Die Bobmifche Erone anzunehmen : Bie er nun in bem folgenden 1620. Jahre auf bem Beiffen Berge ben Prag totaliter mar gefchlagen worben , fo famen die Spanier aus ben Dies Derlanden, und vermandelten Heidelberg 2. 1622. in et. uen Stein , Sauffen, in welcher Bermuftung bie unvergleichliche Bibliothec, Die ein Schat ber Reformirten mar. nad Rom geführet mard. Es erfannten viel Bente BDt. tes Gericht barunter, weil bamable ber Sochmuth ber Belehrten unertraglich mar.

Darnach, als fich Heidelberg nach dem Westhashlichen Frieden wiederum erholet hatte, so mard daseich eine so galante Possaltung angelegt, das man es wohl Reim Pais neunen konte. Als aber dieselbige Reformitee Churkinie ausstant, und ein blutiger Successions. Krieg ente flunde, so ersolgte A. 1693. Die andre Bermistung, da nicht nur die Stadt geschleisft, und das schone Golob mit Duber gestrengt, sondern auch die Churtifustlichen Gräder und Edrere sich aber die nicht eine Leden und besteht werden. Die nun diese gute Stadt sich und written mahle wiederum erholen, und zu siehem worigen Wohl sande gute genem wird, das muß man erwarten. Noch zur Zeit liegt alles im Staat und so der Anfagierer an beitem sonst so der Verfagiere Passalten und fo der Stadt gute. Die die Passagiere Ausbeitem sonst so der Stadt gute. Fus die Stautie Kus-

ftapffen des Bornes Gottes antreffen.

Unter die Meramurdigfeiten von der Pfalt gehöret ja wohl auch das groffe Weinigaß zu Heidelberg, welches Shurschrift CAROLUS LUDOVICUS 21. 1664. dafelbit hat antegen laffen. Es gehen 204. Juder, 3. Ohmen, und 4. Vierthel Wein hinem. Wan fan es auch nicht deberfehn, sondern man muß eine Terepe von 50. Einfen hinauf fleigen, wenn man fich auf dem Faffe diverti-

### 430 Das VII. Buch vom Churfurften Rreyf

ren will; auf welchem eine Gallerie gemacht ist, darinne 6. Bersonen mit einander tangen tonnen. Die eisenen Keissen und Bande wiegen allein zie. Centare. Borre am Boden stehet bas Shursuffliche Wappen. Die brauf sigt ein großer Bachwis mit ettichen Wald-Gebiten. Unter andern siehen solgende Arteme dran geschieben:

BOtt fegne diese Pfaltz bezm Abein Don Jahr zu Jahr mit gutem Wein! Daff dieses Saff, und andre mehr, Wicht, wie das alte, werden leer.

Ingleichen :

Wir konnen vieler Dinge entbebren, Und dies und jenes nicht begebren; Doch werden wenig Manner feyn, Die Weiber haffen, und den Wein.

Das alles ift 21. 1729. unter ber Regierung bes jesigen Chur Farftens mit vielen Untoften repariret worben.

Sonft ift ben Heidelberg eine fostbare Brude über ben Neckar geschlagen , und darüber gehet wohl fein Frember , bag er nicht das Wahreichen der Stadt in Ucht nehmen solte, welches ein alter abgemahlter Uffe ift, mit ber Verschrift:

Was thust du mich bier angaffen! Sast du nicht gesehn den alten Affen! Bu Seidelberg sieh dich hin und ber, Da sindst du meines gleichen mehr.

MANNHEIM mar vor diesem eine vortreffliche Zochung, in dem Windel, welchen ber Rhein und der Neckur formitet: Aber An. 1688, machten die Frankofen alles bem Erboboten gleich. Seit etlichen Jahren hat der jest regierende Shurckfurt ben Drt nicht nur wieber fortificiten laffen, sondern hat densichen auch ju seiner kinftigen Meidenne erwehlt, ju schlechter Freude der Deibelberger und Duffeldbiffer, ben denen die vorigen Chur-Farften Pof gehalten haben. Es find auch febon gante wildlichte geneuen und Winge Cabinetter angefaufft worden, diese neue Resident damit zu meubliren. Das Schloft ift gant nen , und fehr prachtig aufgebauet worden, hat

aber aleichwohl auch feine Fehler.

FREDRICHSBURG mar vor Diefem eine ichone Beftung, unweit Mannheim, die ift gang begraben, und wird and wohl nimmermehr wieder auffleben.

auch mont nimmerment wieder auffteben.

SCHWERTZINGEN ift ein Schloß, ba fich ber ißige Ehur furft mit feiner Sof Stabt etliche Jahre uach einenber aufgechalten, und auch offtmable fremde herrichafften mit der Reiger-Beige dafelbit divertiret haben.

WIESOLOCH ift eine fleine Stadt.

WEINHEIM, an ber Berg Straffe, befgleichen.

Um diese Gegend ift der so genannte CREICHGAW oder CRICHAU, welches in Betrich Landes ist, das seinen Rahmen von dem kleinen Flusse Creich hat, welcher unweit Speyer in den Rhein fliesser.

II. Das Umt MOSBACH, Eat. Præfectura Mosbacenfis, am Neckar.

MOSBACH ift nur eine fleine Stadt.

LINDENFELS, eine fleine Stadt mit einem Schloffe, an den Erpachifchen Grangen.

III. Das Amt BRETTEN, Lat. Præfectura Brettenfis, an der Burtembergischen Grange.

BRETTEN ober BRETHEIM, Das Baterland des abten Philippi Melanchthonis, ber des feligen Luthera treuer Schulfte gewesen ift.

EPPINGEN, eine fleine Stadt.

SINTZHEIM ist mohl der beste Det im Creichaw.
GEMMINGEN gehöret dem Geschlechte dieses Rabemens.

IV. Das Amt BOXBERG, Lat. Præfectura Boxbergensis, lieget etwas abwerts im Francenlande an dem Oldenwalde, nicht weit den Mergentheim, und ist seit 1691. ein Unter Pfand, welches die Bischoffe zu Würtzburg inne haben.

V. Das

432 Das VII. Buch vom Churfurften Rreyfe,

V. Das Amt UTZBERG, Lat. Præfectura Utzbergenfis, lieget dem Amte Heidelberg gegen über.

UTZBERG ober OTZBERG, ein fleiner Fleden,

#### Jenfeit des Abeins.

VI. Das Amt NEUSTADT lieget dem Amte Heidelberg gegen über.

NEUSTADT, mit bem Junahmen an der Harr, Lat. Neapolis Nemieum, am Glusse Speyerbach. Es liegt ohnweit davon ein Berg Schler, weiches die HART genennte mit? Es wächet daherum eine Art von Wein, der Ganschiffer genennet wird.

FRANCKENTHAL, Batein, Franckembalium, lag Mannheim gegen über, und war eine neue Feftung, weldie bie Frankolen geschleiffet haben.

FREINSHEIM, eine fleine Stadt.

WACHENHEIM, ein Stadtlein.

VII. Das Amt GERMERSHEIM, Lat. Præfectura Germersheimensis, lieget am Rheine, dem Stiffte Speyer gegen über.

GERMERSHEIM, mo ber Queich in ben Rhein fallt, eine mittelmäßige Stabt.

BILLICKHEIM, cine fleine Stabt.

In diesem Amte lieget LANDAU, die treffliche Festung ber Frankofen, welche ju Nieder Elfaggebort, und oben unter ben zehen Stadten flehet. Es ift eine Brille mor die gange Rieder: Pfalk, welche aus dieser einsigen Felung fan gebrüllet werben.

VIII. Das Amt LAUTERN, Lat. Præfectura Lauterenfis, lieget an dem Bluffe Lauter.

KEYSERSLAUTER, an einem See, dadurch der Fing Lauter gift. Si fit eine Stabt, die vor eine girmliche Seftung pagiren fan. Anfer Fridericus Barbaroffa foff officers bagefoff refibiret haben.

WOLF.

WOLFSTEIN, Stadt und Schloß, am Fiusse Laurer, ift gang was anders, als Wolfstein in der Der , Pfalg.

IX. Das Amt ALTZEY oder ALTZHEIM, gat. Præfectura Altzeyenfis, an dem fogenannten Donners Berge, auf welchem noch die Rudera von einem alten Schoffe und Klofter zu sehen find: Auf Lat. heift dieser Berg Mons Jovis oder Mons Taunus,

ALTZEY ift cine alte Stadt, mit einem alten Schloffe. X. Que Umt OPPENHEIM, gat. Præsectura Oppenheimensis, am Rheine, swischen Maintz und Worms.

OPPENHEIM, eine Stadt am Rhein, ward U. 1699 von den Franspolen ruimiret. Das Solos in der Stadt auf einem Arceq heifft LANDSCRON, und die St. Satharinen Airche wird unter die schäden am Rhein-Strom gerechnet. Ohnweit der Stadt sieher Schädenisse Saule, an dem Orte, wo U. 1631. der Schweitische König, Custaphus Adolphus, über den Rhein gegangen ist.

ODERNHEIM, eine kleine Stadt, ift mas anders, als Odernheim im herhogthum Zweybrück.

INGELHEIM, Das Stamm, Daus eines alten Ges schlechtes dieses Mahmens: Da foll Kapfer Carolus M. fenn gebohren worden.

XI. Das Amt BACHARACH, Lat. Præfeetura Bacharacensis, lieget weiter hinunter an den benden Ufern des Rheins.

BACHARACH, eine Stadt, jenfeit des Rheins, in einer fruchtbaren Gegend, darinn der schone Bacharacher. Wein wochfit. Man pflegt im Sprichwort zu sagen:

Bu Bacharach am Abein, Bu Klingenberg am Mayn, Bu Würtzburg am Stein, Wachst der beste Wein.

Der 3. Theil.

E e

STA-

## 434 Das VII. Buch, vom Churfurften Rreyfe.

STALECK ift ein Schlof, ba ber Rhein Boll bezahlet mird.

XII. Das 2mt STROMBERG, Eat. Præfe-

Etura Strombergenfis, ift nicht gar groß, STROMBERG, eine fleine Stadt, muß mit bem Burg. grafthum Stromberg in Westphalen nicht vermechfelt

merben.

XIII. Das Amt BOECKELHEIM, Eat. Præfectura Bæckelheimienfis , lieget jenfeit Des Rheins, nicht weit von Creutzenach. Manns und Chur . Dfalt hatten einen schweren Streit megen Diefes Umtes , welcher auch von A. 1663. bis 1715. mahrete. -Da denn Chur : Pfals Das gange 21mt vor fich behielt, und hingegen, im Amte Creutznach, an Chur : Manns etliche Gue ter abtrat, die an Ginfunften Dem halben Umte Bockelheim gleich famen. Es liegen brev fleine Derter Darinn :

BOECKELHEIM, nicht weit von Creutzenach. MONTZINGEN, nicht weit von Spanheim. SOBERNHEIM, an der Nahe, ein Stadtgen.

Und bas ift alles mas jum Dieder . Rheinifden Rrenfe gehoret. Dun aber hat ber Chur Furft auffer dem jenfeit des Rheins in dem fogenannten Westreich auf dem Hundsruck , erftlich das Rurftenthum SIMMERN , welches Die benden Memter Simmern und Kirchberg in fich halt; ingleichen Das Amt CREUTZENACH, melches alles in fich begreifft, mas dem Chur Furften aus der alten Grafichafft SPANHEIM gehoret. Es find aber diefe dren Aemter, 1. SIMMERN, 2. KIRCHBERG und 3. CREUTZENACH, in Dem porhergehenden Buche vom Ober . Rheine Deuß Deutlich genug beschrieben worden, und tonnen Durch Dulffe Des Registers leicht gefunden werden.

Ferner besiget der jegige Chur Jurst fein Batterliches herhogthum PFALTZ. NEUBURG, meldes ju der Ober Pfalg gelegen ist, und auch in dem Buche von dem Bapischen die Städet VELDENTZund LAUTRECK, nebst dem Unter Amte STADECK, welche im Ober Rheinischen Kreife anzutreffen sind.

Endlich gehöret ihm auch aus der Julichischen Erbschafft, 1. das Herkogthum JULICH, 2. das Herkogthum JULICH, 2. das Herkogthum BIRG, und 3. die Herkschafft RAVENSTEIN: Davon wollen wir in dem Buche von dem Westphälischen Krepke vollständige Nachricht geben.

Anhana.

Von etlichen Merchwurdigfeiten ben '
der Chur Pfalg.

Der Chur-Fürst ju Pfalt ift Ern Schammel, fter des heiligen Römischen Reichs, Lat. S.R. J. AR CHITHESAURARIUS, und das Erb. Schapmeister-Amt hat das Gräfliche Dauß von SINTZENDORF.

II,

Wenn kein Römischer Räpser, und auch kein Römischer König vorhanden ist, so sind die berden Chur-Fürsten zu SACHSEN, und zu PFALTZ, so lange der Käpserliche Throne ledig steher, VI-CARII des heiligen Römischen Neichs. Chur-Gachsen exercirer solches hohe Neicht in den Urc-Vinken, 436 Das VII. Buch, vom Churfürsten-Rreyfe,

vingen, da das Jus Saxonicum eingeführet ift; und Chur. Pfalt thut dergleichen in den andern Lanbichafften.

III.

Ein Chur, Juft ju Pfals hat auch ein befonderes Recht, welches WILDFANGIATUS genemet wird. Nemlich alle Unehrliche und Fremdlinge in den benachbarten Provingen gehören als Leibeigne dem Chur-Fürsten zu Pfals. Sie werden von gewissen darzu bestellten Leuten die man Zusfautbe nennet, nicht anders als das Wild ausspionitet, und aufgefangen, desween sie auch

Wild. Sange genennet werden.

Nach dem Welfphalischen Frieden wolte der Chur-Fart diese hohe Necht in den benachbarten Stifftern, Maink, Worms, und Speper etwas zu weit extendizen, darüber kam es zwischen Chur Maink und Chur Phalk A. 1665, zu einem kleinen Kriege. Es nahmen sich aber die berden Cronen Frandreich und Schweden der Sache an, und durch ihre Bermittlung ward A. 1667, zu Hailbrunn ein LAUDUM oder ein wilk bei der Welfelich aufgerichtet, krafft bessen Chur Pfalk zwar sein altes wohlherzebraches JUS WILDFANGIATUS behalten; aber in dem Gebrauche desselben den Nachbarn zum Berdrusse, nicht excediren soll.

IV.

Als der jehige Chur. Fürst zur Zeit der Baprischen Acht wieder zur Bestigung der Ober-Pfalts tam, so ward zum Andenden A. 1709. der Riteter-Orden des heiligen HUBERTI renovipet. Die Herhoge von Jülich, Cleve und Berg hatten denselben schon Anno 1444, jum Andenden eines Seiges gestisstet. Er war aber mit dem Untergange des Hauses jugleich in Abnahme kommen. Das Ordens Zeichen ist ein viererigtes Ereug mit einem Sterne an einem rothen Bande, mit den der gleich schisschen Wertern: In Trand Oast, das heist: IN FIDELITATE CONSTANS. Es wurden den Rittern schöne Aemeter in der Ober-Pfalz angewiesen, daraus sie ihre Einkunsste haben solten. Es ist aber das Land nach diesem an Ehur-Bayern wiedergegeben worden; und der Stisster des Ordens ist ohne Erben gestorben: Also muß man erwarten, was dieser Orden kunfftig vor Schissfale haben wird.

# Das II. Capitel.

# Chur-Fürstenthum Maint. Dorbericht.

Das ift bas vornehmfte Geistliche Stifft im Romischen Reiche, und hat defiwegen im Chur-

Rurften Collegio Die erfte Stelle.

In Spiritualibus stehen unter ihm die Bischoffe 1. von Wurgburg, 2. von Aichstäde, 3. von Worms, 4. von Speyer, 5. von Straffdurg, 6. von Augspurg, 7. von Cossins, 8. von Chur, 9. von Sildesheim und 10. von Paderborn.

3m Temporalibus aber hat er fo viel fcone Memter und herrschafften, daß alle PRIMATES in Ee 3 Europa,

## 438 Das VII. Buch, vom Churfürsten: Rreyse.

Europa, zu Praga in Portugal; zu Toledo in Spanien; zu Paris in Franckreich; zu Gresen in Polen; zu Gran in Ungarn; und, zu Praga in Böhmen; zusammen nicht so viel Einkunste haben, als das einsige Erk Bisthum Marviz.

Diese Guter liegen zwar so gar weit nicht von einander, aber doch auch nicht in einem Civul, oder in einer Linie bessammen: Sondern man muß sie aus verschiedenen Deutschen Provingen

gufammen fuchen.

Wir wosen aber nur die Haupt : Stadt MAINTZ jum Centro seten, und darrach wollen wir uns, gegen Often und Westen; gegen Siden und Worten; gegen Siden und Worten unsehen, so wird alles gans deutlich werden.

#### MAINTZ.

Lat. MOGUNTIA, und Franz. MAYENCE, liegt jenfette am Rhein, wo der Mayn hincin fällt: Und es ift ja wohl vermuthlich, daß sie ihren Nahmen von dem Flusse Mayn befommen hat.

Man sagt im Sprichwort: MOGUNTIA AB INI-TIO NEQUAM; und wenn man nach dem Ursprunge biese Stick-Borres fragt, so bekömmt man zur Autmort, der erste Erbauer bieser Stadt hätte NEQUAM geheissen. Sie sagen auch, es hätten auf einem Steine bie dern Worte gestanden: Vakker, et Invenies. Wie nun vorwissige Leute dieses Denetmahl mit großer Miche umgeleher dätten, in der Hoffmung, das sin grofer Schaf darunter würde verborgen son, so hätten auf der invendigen Seite diese Steines nichts als solgende Worte gestanden: Me STRUXIT TREVIRI PULSUS COGNOMI-E NEQUAM.

Ein jedweber hat die Frenheit, so viel davon zu glauben, als ihm beliebet. Das aber ist gewiß, daß Maintz eine sehr alte Stadt ist, die vermuthlich zur Zeit der Geburt Christi schon gestanden hat, wie Kapfers Augusti Ettes Cohn, DRUSUS GERMANICUS, in dieser Gegend commendirt, und auch sieben Jahr vor Christi Geburt am Ahrin-Ettome fein Leben in der Blitche seines Alters eingehüsste hat, nachdem er vom Pferde gefallen

mar , und ein Bein gerbrochen hatte.

Wenn die Liebhaber der alten Geographic auf diese Mateite kommen, so sinden die die Gegend ym Maintz Kerum etsische Monumenta, die in ihren Kram diemen. Das erste in hen die men. Das erste in der Gegend ym Maintz. Das erste in genemet wied. Das andere sit eine Statue, an dem User des Abseins, daran diese Worte statue, an dem User des Abseins, daran diese Worte ste beite sit die der Abseins der die der in MONOREM DRUSI GERMANICI. Das ditte sit de Verenz, das Drust sit der von Maintz, allwo weiland eine Pyramide gestanden hat, die aber schon vor 400. Kahren sit umgewerssen worden ind das die der sich die der die sich die der sich die der die sich die der die sich die der die sich di

Dieser Sichel, Stein ist ein hoch aufgesührtes Werd von Steinen, und stehet in den Weinbergen vor Mainez, auf der St. Jacobs-Schange. Den Radmen hat es ohi ne Weisel von seiner Figur: Denn es siehet von weiten einer Sichel nicht undhnlich. Wil es siemand nicht glauben, daß Drus Edwere darunter begraden liege, dem will ich eine andre Hilver erzehlen. Ein alter Deutschwis-Adnig, Sendmischer Religion, wolfe die Aufertehung der Bodisch nicht glauben, und als man ihm vorsagte, daß am Jüngsten Zage die verstoekenne Gerper alle aus ihren Grädbern zum Gerichte hervor gehen wärden, so besall er, daß man einen solchen Berg auf sien Bradseit, die folte, damit er nicht so leich beraus kommen könnte.

S war abre Maintz vor diesem eine Frege Reichs. Stadt, bis auf das Jahr 1452, da sie endlich vom Seine Bischoff vom Seine Jahr 1452, da sie endlich vom Seine Bischoff von die unruhigen Blinger viel Munhwillen darinn gertieben hat ein. Die Jahryahl ist nie biefem lexamerte anthalten :

ECCe LVIt fato MogVntla Capta seCreto.

#### 440 Das VII Buch, vom Churfurften, Rreyfe.

Heutiges Tages ift es eine alte, groffe und fehr Botte reiche Grabt, aber die Gusten ind fehr eine umd winden, als weite Buten Mine machten, als wenn fie nach Eroberung von Philippsburg and wider biefe Kelmun was vonerheut wollen fo legte ber eing bring Eugenius nicht nur eine flarcke Garnison hinein, sondern er ließ auch die Befeitungs; Wercke eiligst aus befeiten.

Das Chur, Fürstliche Schloß daselbst wird S. MAR-TINS: BURG genennt: Es hat aber der vorige Churgürst aus dem Dause Schönborn ein sehr prächtiges Sommer Palais in der Stadt bey der Schonspürdigen Earthause ausgen lassen, daben ein Garten mit sehdene Grotten, Eastaden und Statuen ist. Es haben auch die Fredherten von Dakleberg, inselheim und Rollinsun sche sehre Palais du. Die Universität dasselbst is 1477fundirt worden. Ob JOHANNES FAUSTUS, ein Barr ger zu Mainez, N. 1440-, die Buchdrusser-Kunst an diesem Drie erstanden das, darüber mid noch achtriten.

### Gegen Weften lieget :

I. Das Amt RIAEINGAU, Lat. Præfectura Rheingaviensis, an bepden Ufern Des Rheines, und ift feche Meilen lang.

BINGEN. Lat. Bingium, mo der Fluß Nade in den Rhein fällt, eine feine Stadt. Si fit dafelbet ein gefähre licher Det im Rhein vor die Schiffe, wegen der verborgenen Alippen auf dem Grunde diese gewaltigen Schomes. Es wird deswegen das Binger- 2-och genent; wei die Schiffe dafelhet eben fo übel draft find, als die Fuhrleute auf dem Lande, wenn fie in einem Loche stechen blieben.

Richt weit von Bingen fieht mitten im Abeine auf einer Anful der Weltberühmte UTSaufe Thurn. Er hat feinen Bahmen von dem Bifchoff HATTONE II. In besten Beit war eine groffe Theurung im Lande. Weif ir fich nur wor dem Anlauffe des Bettel- Bolefs nicht zu retten wusse, so ile fer fich auffer Mainz auf einem Berge

cinc

eine befondere Bohnung bauen, und diefelbe HATTEN-BURG nennen. Bie biefes noch nicht ju anglich war, fo lief er eine groffe Menge Bettier in eine Cocune ein: fperren; und ju Bulver verbrennen ; und wie die armen Leute ichrnen, daß es bis in den Simmel hatte erichallen mogen, fo fagte ber unbarmhertige Erg. Bifchoff : Bort, bort, wie pfeiffen meine Korn : Maufe!

hierauf gefchahe es burch Gottes gerechtes Berichte. bag Hatto aller Orten, mo er ftund und gieng , von ben Maufen verfolget murbe, Die ans ben halb verbrannten Corpern gemachfen maren. Er retirirte fich imar auf et nen Thurn, der ben der Stadt Bingen mitten im Rhein. Strom flehet , und noch bis diefen Lag der Manfe-Ehnen genennet wird : Allein die Maufe schwommen Deerden : Beife uber das Baffer , fletterten am Thurne hinan, und fraffen Hattonem ben lebendigen Beibe ; ja mo nur ber Dahme Hatto irgendmo gefdrieben funde, ba nagten diefe übernaturlichen Daufe die Buchftaben herab. Diefe Straffe hatte fich Hatto unter andern auch Damit auf den Sals gezogen , weil er ohne Unterlag ben Schwur im Munde geführet hatte : 200 das nicht mabe ift, fo follen mich die Maufe freffen.

2Bo jemand diefe Befchichte cavallierement, wie es ist grand Mode ift, por eine Fabel erflaren will , jo fan ich ihm folches nicht wehren : Daferne er fich aber in einen arundlichen Difputat mit mir einlaffen will, fo wird er mir doch in diefer Maufe Siftorie nicht mehr linmöglich feit vorwerffen fonnen, als in der Biblifchen Siftorie von ben Grofchen in Cappten. Doch von allen folden Da terien muffen befondere Differtationes gefchrieben werden.

RUDESHEIM, eine Stadt, in einer Gegend, ba vortrefflicher Bein ju machfen pfleget ; befigleichen auch ju S. JOHANNESBERG, ohnweit davon.

ELFELD und GEISENHEIM find 2. fleine Stabte.

II. Das Amt ULM, Eat. Præfectura Ulmenfis, lieget gleich am Rheingow.

OBER - ULM und NIEDER - ULM find imen geringe Derter. €¢5

Darin

## 442 Das VII. Buch, vom Chutfürffen Rreyfe.

Darju gehören etliche fleine Derter auf dem Hundsrück nud im Zweybrückischen, die auf denen Special-Charten mit einem fleinen Circul eingefastet find.

#### Gegen Often lieget :

III. Das Amt CASSEL, Bat. Præfectura Casselensis, am Rhein Strome.

CASSEL, nicht das in heffen, ift ein Stadtgen, Maintz gegen über, nehft einer Brude über den Rhein.

HOCHHEIM, wo trefficher Bein machft, gehort bem Dom: Capitul ju Maintz.

GUSTAVBURG, wo ber Mayn in ben Rhein fallt, ift eine fleine Festung, die ber Schwedische Konig, Gustaphus Adolphus, im brengigiahrigen Kriege angelegt hat.

IV. Das amt HOECHST, Lat. Præfectura

Hæchstiana.

HOBCHST, ein lustiges Stadtgen, eine Meile von Franckfurt, nicht einem Schloffe. Im diese Gegend wurde der militarische Bischoff zu Halberstadt, Currstanus, auß dem Hause Braunschweig, 2n. 1622 von dem Aupferl. General Turr aus dem Hebe geschlagen.

HOFHEIM hat eine gute Relleren.

V. Das Amt KOENIGSTEIN, Lat. Præfe-Etura Kænigsteiniana, an den Grangen von der Wetterau.

Königstein ift nur flein, hat aber ein ichones Schlof, und muß von andern Orten gleiches Rahmens

unterschieden merden.

OBER-URSEL liegt barneben, und ift in manchen Charten als ein besonderes Umt abgezeichnet.

VI. Das Amt EPSTEIN, Lat. Præfectura Epfteiniensis, in der Wetterau, gehott halb dem Chur-Kursten zu Maintz, und halb dem Land. Grafen zu Darmstadt.

EPSTEIN, Stadt und Schlof, hat ein gutes Sifen VII.

Dugiottu.

VII. Das Amt STEINHEIM, Pat. Præfectura Steinheimiensis.

STEINHEIM, eine fleine Stadt, liegt Hanau gegen über.

VIII. Das Amt DIEPBURG, gat. Præfectura Diepburgensis, hat einen iehr kleinen Umfang. DIEPBURG, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe.

IX. Das Umt SELINGSTADT, Lat. Præfectura Selingstadensis, am Mann.

SELINGSTADT oder SELIGENSTADT ift ein be, ruhmtes Benedictiner Riofter.

X. Das Amt ORBA, in einer Gegend, welche : ber Banen : Ramp genennet wird.

CRONBACH hat ein fleines kand Gericht. ALTZENAU liegt an der Graffchafft Hanau.

XI. Das Umt ASCHAFFENBURG, lieget in einem schönen Reviere an den Francischen Brangen.

ASCHAFFENBURG, Lat. Schafnaburgum, am Mayn, wo ber fleine Juh Achaf sinch fällt. Es ist eines von den sichonften Schiffen im Wömischen Recise, auf welchem viel Ehnr Fürsten Belieben getragen haben zu residren. Der König in Schweben, Gutavus Adolphus, sieß seine Generals rathen, was diese Schloß vor einen Daupt Mangel hätte? und lagte zuletz, es schlen nichts daran, als zwei greiße Walsen, darauf man es über die Dit See nach Schweben schieben rönnte. Im übrigen hat der berühmte Historicus, LAMBERTUS SHAFNABURGENSIS, der im XI. Seculo gelebet hat, seinen Zunadmen von diesen Date.

KLEIN - und GROS-OSTHEIM liegt barneben.

WEILER ift eine herrichafft in biefem Amte, welche bem Graflichen Saufe von Schonborn gehort.

XII,

444 Das VII. Buch, vom Churfürften. Rreyfe.

XII Das Amt KLINGENBERG, gat. Præfeetura Klingenbergen fis, davon der wohlschmeden Klingenberger Wein seinen Rahmen hat.

KLINGENBERG, eine fleine Stadt, die mit ichouen Beinbergen umgeben ift, in einer Gegend, welche die HOHE-HART genennet wird.

XIII. Das Umt MILTENBERG, Lat. Præfe-Aura Miltenbergensis.

MILTENBERG liegt am Mayn , in einem guten Bein-

XIV. Das Amt AMORBACH over AMEL-BACH, an den Franchischen Granben.

AMORBACH ift ein reiches Benedictiner , Rlofter.

XV. Das Umt BISCHOFSHEIM, am Bluffe Tauber, an ben Francfischen Grangen.

BISCHOFSHEIM und KöNIGSHOFEN, gwen fleine Stadte, liegen darinn, und find mas anders, als die benden Derter biefes Nahmens, im Stiffte Würtzburg.

XVI. Das Amt KRAUTA ober KRAUT-HEIM, gang unten an den Burgburgifchen Granben.

#### Gegen Guben

XVII. Das Amt GERRENSHEIM, Bat, Præfectura Gernsheimenfis, an den Darmfladtifchen Granten.

GERRENSHEIM, eine fleine Stadt, diffeits an dem Meine, juifden Worms und Oppenheim, ift mas and bere, als das Ehur. Pfällsiche Amt Germersheim jenseits bes Mheins, ohnmeit Speyer.

XVIII. Das Umt BENSHEIM, Lat. Præfectura Bensheimensis, lieget in der Berg-Straffe.

BENS-

BENSHEIM ift eine fleine Stadt.

LORSCH ift eine gefürftete Abten , ohnweit Worms.

XIX. Das Amt HEPPENHEIM, Lat. Præfectura Heppenheimensis, lieget auch in der Berg-Straffe.

HEPPENHEIM ift flein, mit einem Schloffe.

STARCKENBERG, ein Bleden, mit einem feften Schloffe.

Und hier muffen wir ja wohl Gelegenheit nehmen , von der Berg. Straffe, welche Lat. STRADA MONTANA genennet wird, etwas mehr als drey Worte ju machen.

Es ift biefes ein schmaler Strich Landes, biffeits bes Mheins , wifchen Heidelberg und Darmftadt, ohngefeft, 6. Meilen lang. Man fahrt da junifogen ben Bergen, bie mit ben schonften Muß-Baumen bewachsen find, und war auf bepben Seiten; beftwegen man den Rahmen aar leicht aussegen fan.

Einer von denen Bergen heist MALCHENBERG, der wird von vielen vor den berühmten Berg MELIBOCUM erhalten; und mich dauch, er siehet ihm auch ähnlicher, als der Elocksberg auf dem Parge. Er wird von zehen andern Bergen gleichfam getragen; und wenn man ober auf der Spige steht, so kan man in zehen herren Land sehen.

Diefe Berg. Etraffe bat niemable einen herrn gehabt, sondern es dat Espier Mains und beffene Darmfladt, im gleichen die Frafen von Spach, Deit daran. Es liegen aber feine Oerter von grofter Wichtigkeit barinne, sondern BENSHEIM und EPPENHEIM, welche nach Maintz gehören; ingleichen BICCEBACH und AUERBURG, welche der gand. Darmfladt besigt, sind nur kleine Derter.

Was nun von dieser Berg. Straffe vor alten Zeiten her zum Chur. Fürstenthum Maing gehöret hat, das ist von U. 1462. dis 1652. an Chur Pfalg verfest gewesen, und nach Berstiessung dieser 200. Jahre ist es von Chur. Maing solenniver wieder eingelofet worden.

Dier

## 446 Das VII. Buch, vom Churfurften Rreyfe.

Dier fan auch am bequemften von der Dereichaft ZWINGENBERG gehandelt werden , die bei unfere gie bei beite Vermens gemacht hat. Es ift eine Siedt, ein Solos, ind Umt, mit zehen Obriffern, und der Chur-Kirlt un Pfalls ift Lehns Der darüber, das ist eine ausse gemachte Sache. Sie liegt eigantlich in der Ober Grafischaft Catzenellenbogen am Neckar: Es ist aber auch ein Pas ober Schäffel zu der jest gedachten Zerge Greaffe; weil dieser Det auf einer Seite durch Walder

und Morafte gleichsam verpallisabiret ift.

### Gegen Morden.

XX. FRITZLAR in Rieder Seffen, am gluffe

Eder, eine Stadt und ein 2mt.

XXI. AMELBURG ober AMOENEBURG, Stadt, Stifft und Schlof, auf einem hoben Berge in Rieber Beffen. Der heilige Bonifacius hat an biefem Orte jum ersten das Evangelium von Chrifto geprediget.

XXII. TREFURT, eine Stadt an der Were, bat drep Berren, nemlich den Chur, Surften gu

Maintz

Maintz, ben Chur : Surften ju Sachfen, und den

Land . Grafen ju Heffen-Caffel.

XXIII. EICHSFELD, ift ein fleines gand amis fchen Thuringen, Beffen und Braunfchweig, mel ches die Chur - Rurften ju Maint theils bon ben Grafen von Gleichen, und theils von den Serko. gen ju Braunschweig , fchon vor vierdtehalb bune bert Jahren kaufilich an fich gebracht haben. Den Mahmen hat es fonder Zweiffel von den Bichnen: Maldern, Die darinnen find. Es ift feche Deilen lang und 4. Meilen breit, und importiret alfo fo viel, als eine reiche Grafichafft. Die merdmur. Diaften Derter find :

DUDERSTADT, bie Saupt , Stadt, an bem Baffer Raum, bat meiftens Catholifthe Ginwohner, und die menigen Lutheraner muffen ihren Gottes Dienft auf einem Dorffe halten. Die Burger brauen gut Bier, welches

fich verfahren lafft.

HEILIGENSTADT ift ein alter Ort, an ber Leine. beffen Cinwohner Romifch , Catholifch find.

GIEBELHAUSEN ift ein Rleden, und hat einen Umt. mann.

RUMSPRING ift ein Schlof an benen Braunichmei,

gifchen Grangen.

GERODE ift ein Rlofter, bas einen reichen Pralaten bat. Hülfenberg ift ein Berg , mit einem Rirchlein. Bie Ranfer Carolus M. 2. 785. Die Cachfen bezwungen hatte , fo flieg er auf bicfen Berg , und fagte : Sier bat GOtt, und fonft niemand, gebolffen. Darauf hat ber heilige Bonifacius ben Drt Hulfenberg genennet, und jum Undencken eine Capelle barauf gebaut; befmegen noch jabrlich eine Boldreiche Wallfahrt babin gehalten mird.

XXIV. ERFURT, die Haupt Stadt in Thuringen, hat Chur, Maint allererft 21. 1663. an feine

## 448 DasVII. Buch, vom Churfurften Rreyfe.

feine Kirche gebracht. Wie folches zugegangen ift, kan nicht wohl anderemo, als in dem Capitel von Churingen, im Ober-Sachfischen Krepfe, erzehlet werden.

XXV. CRONENBURG, eine Grafichafft in ber Wetterau, nicht weit von Franckfurt, ist ben unser Zeit auch als ein vacantes Lehn, der Mainzischen Kirche anheim gefallen, nachdem der lehte Grafe Johannes Nicolaus A. 1704. ohne Erben

geftorben ift.

XXVI. Bors Amt BOECKELHEIM, wel, thes A. 1715. an Chur. Pfalts gant abgetreten worden, hat Chur. Maint so viel Guter im Amte CREUTZNACH wieder gekriegt, daß sie die Kellifte der Einkunste des Amts köckelheim wieder austragen.

Alle Die schöne Aemter und Landerepen gehören der Erbe Bischöfflichen Kirche ju Maint; und der heutige Chur-Kurft ist PHILIPPUS CAROLUS

von ELTZ, ermählt 1732.

## Unhang.

Bum Chur Fürftenthum Maint.

Ein Chur Fürst ju Mains ift allemahl Eres-Canglar Des beiligen Römischen Reichs, und hat feinen Oice Canglar am Käpserlichen hofe, den er sich felbst erweblen kan.

In dem Chur, Kürsten-Krepfe führet Chur-Mains das DIRECTORIUM allein; ingleichen auf allen diffentlichen Reichs-Tagen, dergleichen anieso zu Regenspurg gehalten wird. Ben einer Kan-

J. Hy

Rapfer 2Bahl thut Mains den erften Bortrag,

votiret aber auf die lette.

Der erfte Bischoff ju Maint, mit Nahmen CRESCENS, foll ein Junger des Apostels Pauli gewesen fenn, und ift A. 80. pad Chrifti Geburth nach Maint fommen.

Der erfte Ert. Bifcoff ju Maint, S. BONI. FACIUS, ift ein gebohrner Engellander gewefen. Es heift aber mit Diefem Manne : Laudatur ab his, culpatur ab illis. Er wird bon bielen ein Apoftel der Deutschen genennet, und Diefen Tirul hat er auch im Unfange feines Umte mit allem Rechte geführet. Darnach jog er etliche mahl nach Rom , und fpielte mit dem Ronige in Francis reich Pipino, und mit bem Pabfte Zacharial, aus einer Charte. Darben hat die Deutsche Nation ihre Frenheit in Spiritualibus verlohren, und ift unvermercft unter ben Gehorfam Des Pabfilichen Stuhles gezogen worden ; da Deufchland fonft mohl capable gemefen mare, einen eigenen Das triarchen ju fouteniren.

Ers Bifchoff WILLEGIS, Der vor 700 Jah. ren auf dem Stuhle gefeffen hat; ift eines Rades machers Sohn gemefen , und hat desmegen ein fleines Bagen . Rad in das Mainhische Wappen gefetet , melches alle feine Rachtommen behalten haben , mit der Benfchrifft: Willegis, Willegis,

deiner Antunfft nicht vergif.

Das Dom . Capitul ju Maint ift mit XXIV. CANONICIS, und mit XVII. DOMICELLA-RIIS befebet.

## 450 Das VII. Buch, von Churfürften. Rreyfe.

## Das III. Capitel.

#### Bon dem

## Chur-Fürstenthum Trier.

Es lieget jenfeit des Rheins, an der Mofel, und hat viel Berge und Balber. Se erstrecket sich auf 20. Meilen in die Lange; die Breite aber ist fehr unterschieden.

Die Grangen find gegen Abend, Lothringen und Luxemburg; gegen Mittag, Pfalk und Maint; gegen Mitternache, Colin und Julich; und gegen Morgen, Deffen und Westphalen.

Das gute Ers. Stifft hat in den blutigen Rries gen mit Francfreich viel aussiehen muffen: Doch erholen fich die Unterthanen nach und nach wieber.

Es sollen unter diesem Ers. Stiffte die drep Lothringischen Bisthumer METZ, TULL und VERDUN stehen: Da sie aber nunmehre zur Erone Frankreich gehören, so kan man wohl er achten, daß sie einem Deutschen Ers. Bischoffe keine groffe Submission machen werden.

Das gange Land ist in Alemter eingetheilet, und es fehlet auch an Land. Charten nicht, darauf sie gang deutlich abgezeichnet sind. Es braucht auch Leiner Subdivission, weil wir nur der Mosel nach

gehen durffen.

I. Das Amt TRIER, gat. Præfectura Tre-

TRIER, Lat. Treviris, ober Augusta Trevirorum, ift bie haupt. Stabt bes gangen Chur . Farflenthums, und wird vor bie ditefte Cotat in Deurschland gebalten, wo anders der alte Bers wahr ift:

Caufend und drey bundert Jahr, Stund Trier, eb Rom gebauet mar.

Alls diese Stadt noch eine frepe Neichs. Stadt fenn wolte, is batte fie fich unter dem Schiem ver benachbarten Dersoge von Luxemburg begeben. Alls nun der Bonig in Frandreich, jur Zeit des lesten Arieges, dieses Dersoge thum gang befaß, is ließer die Stadt Tries versichern, dag er dieselse ichon beschüben wolke, wonn kegleich der Dersogen batte, und also muste sie fich in ein Dorff versichen batter, und also muste sie fich in ein Dorff versichen.

mandeln laffen.

In ber Borftabt von Trier lag bas berubmte Rlofter S. MAXIMINI, welches feine Reiche Immedietat etliche hundert Tahr behauptet hatte. Es perlohr aber Diefelbe M. 1670; und 21. 1673, ward bas gante Riofter pon ben Frangofen, megen ber Fortification, gleich als mit einem Befen von bem Erdboden meggefehret. Die Donche ere regten Simmel und Dolle, und fluchten allen benjenigen bas arofte Unglud auf ben Sals, bie fich an biefem heis ligen Orte pergreiffen murben ; Alber bie Ingenieurs thas ten mas ihnen befohlen mar. Alle Belt bedauerte bas mahle ben Schaß von alten Documentis Hiftoricis, mel de in Diefem Ruine entweder verlohren giengen , ober boch einer fremben Dation in Die Sanbe geriethen. tamen auch alle Diejenigen innerhalb Sahres Rrift erbarme lich um bas Leben , Die fich Diefes Rirchen : Raubes theile hafftig gemachet hatten, barunter auch ber groffe General Turenne mar.

Sonft werden zu Trier noch zwen gtosse Seiligthamer verwahret, nehmlich ein Araget som Eruge Ehrift, und ber gewürchte Rock, welchen der Holand an seinem ale ierheitigsten Leibe getragen hat. Berhor Acionien foll des Rapfers Constantini Magni Mutter, HELENA, dahin verehret haben. In den vielen Berwissungen der Stadt Trier war diese unschädebare Aleinod verlohren gegangen, es ward der nach eitscher Igheren in einem alten Ultare wieder gefunden. Die Universität zu Trier ift 28. 1473.

angeleget morben.

CONSARBRUCK, insgemein CONTZERBRUCK, ift eine steinerne Brucke über die Sare, wo sie in die Mosel Kf 2 faut.

#### 472 Das VII. Buch, von Churfürften: Rreyfe.

fällt. Sie ist mit zwey Thurmen oder Castellen verwahret, und ist durch die Solacht U. 1675. befannt worden, do die Frankhesen gene Große won den Deutschen befamen, worden die Lüneburgischen Trouppen grosse Ehre einlegten. Sist da ein geringer Ort, CONS, davon hat die Brilde ihren Nahmen.

MILOWALD, vier Meilen von Trier, ift ber beruhmte Buich, barinnen Ert, Bifchoff MILO, im Jahre 758, auf der Jago, bargu er eben nicht beruffen war, von einer

mifben Saue todtlich blefiret marb.

II. Das Amt SARBURG, Bat. Præfectura Sarburgenfis, am gluffe Saar oder Sare.

SARBURG, eine Stadt, die man weder mit dem Lothringischen Sarburg, noch mit dem Rassausschen Sarbrück verwechseln muß.

III. Das Amt FREUDENBERG lieget darne.

ben an den Bothringifchen Grangen.

IV. Das Amt GRIMBERG ober GRIM-BORG, an den Grangen von Lothringen. Es find mehr Derter, melde Diesen Nahmen führen.

V. Das 2mt BUDELICH, gat, Præfectura

Budelicenfis, lieget barneben.

VI. Das Amt HUNOLSTEIN, Eat. Præfe-Etura Hunolsteiniana, grånhet an die Pfalh.

VII. Das Umt BALDENAU, Lat. Præfectura Baldenaviensis, stost an das Fürstenthum Simern. VIII. Das Umt BERNCASTEL, Lat. Præfe-

Aura Berncastelensis, unweit Trarbach.

BERN - CASTEL, fat. Taberna Mofellanica, Stadt und Schlof, lieget an der Mofel.

IX. Das Umt NEUMAGEN, Lat. Præfectura Neomagenfis, ju benden Seiten der Mosel.

NEUMAGEN, Lat. Neomagum, ift ein groffer Fle den mit einem Schloffe, nicht weit von Veldentz. Er

hat in der Distorie ein ewiges Andencken, weil dem Raps fer Constantino Magno in dieser Segend A 311. ein goldnes Erenh am Himmel erschienen ist, mit der Benschrift: IN HOC SIGNO VINCES.

TRITTENHEIM, an ber Mofel, ein geringer Orf, ift bes bekannten Abtes ju Spanheim, und Geschicht Schreibers, Johannis Trithemii, Bater, Land gewesen.

X. Das Amt WELSCH-BILLICH, an den Grangen von Luxemburg.

XI. Das Amt WITLICH am Fluffe Leser.

WITLICH, Bat. Vitelliscum, ift ein maßiger Ort. OTTENSTEIN, das Schloß barben, hat Bifchoff Otto ju feinem Plaifir erbauet.

XII. Das Amt KYLBURG, an ben Grangen bes herwogthums Luxemburg.

KYLBURG, ift eine Stadt. am Rluffe Kyll.

XIII. Das Amt SCHONECK, am Stuffe Nyms.

SCHONECK, eine fleine Stadt.

PRUYM, Cat. Prumia, ift eine frene Reichs. Abten, bie aber 21. 1576. bem Ert. Stiffte Trier auf ewig ift einverleibet worden.

XIV. Das Amt SCHOENBERG ober SCHOMBERG an den Luxemburgischen Grängen.

XV. Das Amt HILDESHEIM, an der Eiffel, muß nicht etwan mit dem Bifthum Hildesheim in dem Braunschweiger-Lande vermischet werden.

XVI. Das Amt DAUHN, am Fluffe Lefer, lieget im Stiffte Trier, ift aber bem Grafen von Manderscheid jur Lehne gegeben worden.

DAUHN, lieget an einem Berge, und auf dem Berge Ff 3 lieget 414 DasVII. Buch, vom Churfurften Rreyfie.

lieget ein Schloß, welches das alte Stamm Jaus der Grafen von Dauns ift, die nach biefem ihr Glade in dem Ockerreichischen Erbeanden gefunden haben. Gang mas anders ift das Schloß DAUHN im Wift Reiche, welches den Wild und Rhein Grafen gehöret.

XVII. Das Amt ULMEN, lieget barneben, und ift auch mas anders als das Amt ULM, welches dem Chur, Rurften zu Maintz gehoret.

XVIII. Das Amt MONTREAL; liget gleich

Darneben.

Das ift nicht die Feling MONTROYAL, die der Boing in Frankreich, Ludovicus XIV, an der Mofel, in der Grafichafft Spanheim, der Feling Trarbach gegen icher, anlegen lief. Diefer Det war capable, die gange Mofel ju fretren, und definegen ward im Angimielischen Frieden darauf gedrungen, das diefes Raub-Welf dem Erdboboten mille gleich gemacht werden, fo das man kaum fegen fen der mot es gefanden hat.

XIX. Das Amt COCHHEIM oder KOCK-

HEIM, in einem auten Mein , Lande.

COCHHEIM, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe.

XX. Das Umt ZEIL, an den benden Ufern

Des Rluffes Mofel.

XXI. Das Amt BEILSTEIN ander Mosel, ist gang was anders, als die Nassaussche Herrschaft Beilstein im Westerwalde.

XXII. Das 2mt BALDENECK, an den

Brangen Des Chur Surftenthums Pfale.

XXIII. Das Amt SCHöNECK lieget darneben, nicht weit von S. Goar. Es sind zwey Aemter dieses Nahmens im Trierischen.

XXIV. Das Amt OBER-WESEL, am Rhein,

swiften Bacharach und S. Goar.

OBER-

OBER - WESEL, gat. Vefalia Superior sift was anders, als die Seftung Wefel, im Bergogthum Cleve.

SCHOENBERG ober SCHOMBERG, ift ein ruinirtes Berg Colof und Stamm Saus der Grafen und Dergo. ge pon Schomberg.

XXV. Das Amt BOPPART, am Rheine, mischen S. Goar und Coblentz.

BOPPART, ift vor Alters eine frene Reichs, Stadt aemefen. Es ift ba eine alte Boll . Berechtigfeit am Rhein : Strome.

XXVI. Das Umt WELMICH, liegt diffeit bes Rheines.

XXVII. Das Amt ALCKEN, lieget an Det Mofel.

XXVIII. Das Umt MUNSTER, mit dem Bus nahmen im Mayenfelde, an der Dofel.

XXIX. Das Umt KEYSERSESCH, hat feinen groffen Umfreif.

XXX. Das Amt MEYEN, lieget an ben Grangen von ber Eiffel.

XXXI. Das 2mt KEMPENICH, an Den Brangen Des Erg. Bifthums Colln.

XXXII. Das Umt HAMMERSTEIN, lieget Diffeit des Rheins.

HAMMERSTEIN, ift ein feftes Schlof am Rheine.

XXXIII. Das Amt COBLENTZ, no die Mosel in ben Rhein flieffet.

COBLENTZ, Lat. Confluentia, ift eine ichone Reflung, in dem Bindel, welchen die benden Strome for miren. 91. 1688. Da Die Frangofen faft allmachtig ma: ren, belagerten fie diefen Ort, muften aber mit Schan ben absiehen.

### 456 Das VII. Buch, vom Churfarften-Rreyfe.

CARLICH, ift ein Chur Fürstlich Luft Schlof, nicht weit von Coblentz.

CAPELLE, ift eine fleine Stabt.

PASSENHEIM, Schlog und frene Berrichafft ber Grafen WALPOTE von Paffenheim, welche jum Weftphaliften Kreyge gehoren.

XXXIV. Dos Umt EHRENBREITSTEIN oder HERMANSTEIN, lieget diffeit des Rheins.

EHRENBREITSTEIN, Lat. Eriberti Saxum, ift eine von bem berühmtesten Berg Festungen im Mömischen Reiche, die feine ihres gleichen hat, als lichentwiel in Schwaben, und Königstein im Meissen. Eie steger recht Coblentz gagen über, und war in bem Rriege, do das gangte Stifft in ben Sanden der Frankosen war, die eintsige Zustudie Schwieben, welcher das licht in seinem Schoft unten am Berge resolute.

"XXXV. Das Amt MONTABOUR, diffeits des Rheins, an der Wetterau, hat einen groffen Umfang.

MONTABOUR, Lat, Mons Tabor, eine Stadt mit einem Schloffe, im Beffer, Balbe.

XXXVI Das 2mt LIMBURG, an Det Lahne, in der Wetterau.

LIMBURG, Die Stadt, ift halb Trierifc, und halb Darmftabtifch.

XXXVII. Daß aus der zerfallenen Grafichaft NIEDER - ISENBURG, in der Wetterau, eine Derrichafft, darinnen HARTENFELS und HE-RESBACH lieget, dem Stiffte Trier A. 1664. anheim gefallen fep; ift oben bey der Wetterau erinnert worden.

Auffer Diefen ichonen Zemtern, welche der Erg. Bifchofflichen Rirche ju Erier gehoren, befigt der

heutige Chur . Fürft , feit A. 1732 . amen geiftliche Stiffter von groffer Wichtigfeit, und die mird er Lebenslang fchwerlich jemand abtreten.

Das erfte ift bas Stifft WORMS, in ber Unter. Pfalt, bas haben wir in dem porhergehenden Buche vom Dber Rheinischen Rrepfe befdrieben.

Das andere ift die gefürftete Probften EL-WANGEN, davon wir in dem Buche von Schwaben Nachricht gegeben haben.

## Unhang.

## Bum Chur. Fürstenthum Trier.

Ein Chur . Fürft ju Erier ift des heiligen Romi. fchen Reiches Erns Cangler, Durch Gallien und ARELAT. Es ift aber iso nur ein leerer Titul.

Ben einer Rapfer . 2Bahl hat Chur : Trier Die Chre, baß er bas erfte Votum giebet, fo balb Chur . Maint ben Bortrag gethan hat.

Die fleinen Reichs. Feuda, Die im Ers Biffs thum Erier gelegen find , fallen alle bem Chur-Burften anheim, wenn fie ledig werden : Und Das ift die Urfache, marum in Diefem Lande Die Reichs. Ritterschafft fo febr entfrafftet ift.

Der jegige Chur. Furft ju Trier ift FRANCIS-CUS GEORGIUS aus dem Graflichen Saufe Schoenborn-Buchheim, gebohren 1682. und erwehlet den 2. Man 1729. Der Cardinal von Schoenborn ift fein leiblicher Bruder.

Das Dom-Capitul Diefes hohen Stifftes beffes het aus XVI. CANONICIS; und aus XXIV. DOMICELLARIIS.

Rf s

# Das IV. Cap. Bon dem

## Chur - Fürstenthum Colln.

Diefes Ern-Stifft lieget die Lange bin an dem Riebern Rhein, in der iconsten und fruchtbarften Gegend von der Welt, die man deswegen die Pfaffen Gaffe zu nennen pfleget.

Das Stifft an fich selber ift wohl 30. Deutsche Meilen lang; aber Die Breite ift an manchen Dr.

ten nur 2. oder 3. Deilen.

Die Nachbarn find gegen Westen das herthogthum Jülich ; gegen Often das herthogsthum Berg; gegen Suden das Shur-Jürstenthum Trier; und gegen Norden die herthogsthumer Geldern und Cleve.

Bifthumer sind nur dren, die von der Edenischen Kirche dependiren, nemlich: 1. LüTFICH, 2. MüNSTER, 3. OSNABRUGG, und in dem letten ist noch dazzu die Alternation zwischen den benden Religionen eingeführet.

Die Stadt CoLN, Davon bas Stifft feinen Nahmen hat, ift eine frepe Reichs, Stadt, und gehort ju dem benachtbarten Beffphalifchen Krebke.

Weil unterdessen dieset Coin fast mitten im Stiffte lieget, so hat es Gelegenheit gegeben, daß man dieset Erh. Stifft in das Ober, und in das Vieder, Stifft abgetheilet hat:

#### Das Ober . Stifft

Erstrecket sich von Coblentz bis nach Coln, und begreiffet folgende merckwürdige Derker: BONN, Lat. Bonna, die gewöhnliche Restout bes

Chur Rurftens, vier Deilen von Coln. Bur Rrieges. Beit lieget gar viel baran, mer Meifter von Bonn ift, weil die Sahrt auf dem Rheine aus diefem Paffe fan ges fperret werden. Es hat alfo der Ort feine gar gute Fortification, daß ber Chur Surft ficher genung barinnen Sof halten tan : Gine Garnifon aber muß er au Frice bens Beit nicht hinein legen, und jur Rrieges Beit merben Trouppen hinein gelegt, die bem Ranfer und dem Reiche gefdmoren haben. Go hat man fich, fo mohl in dem Rofe, midlichen als auch in dem Raftadtifchen Frieden, über Die: fen Dunct verglichen. Der jegige Chur Surft hat vor fic einen febr foftbaren Pallaft in der Stadt anlegen laffen. ber aber noch nicht fertig ift.

POPPELSDORF, war ein Chur , Gurftliches Luft, Colog, nicht weit von Bonn : Das aber abgetragen, und von den Steinen das Luft, Chiof Broel aufgebauet

morben.

DEUZ oder DUITZ, eine fleine Stadt, lieget der Stadt Coln gegen über, und wird von vielen Juden bewohnet.

BROEL, BRIEL, oder BRUYL, eine Stadt mit einem plaifirlichen Schloffe, darauf fich ber Chur Furft gar offte divertiret, fonderlich wenn fremde Derrichafften zu bemir: then find.

ANDERNACH, Bat. Andernacum, eine gute Stadt. mit einem Schloffe, am Rheine, nicht weit von Coblentz. Eine Stunde Davon ift ein berühmter Gauer Brunnen, melder TILLERBORN over auch TONNESTEIN ac: nennet mirb.

RENS, RENSE, oder REES, ein Stadtgen am Rheine, nicht weit von Coblentz. Un diefem Orte flehet noch bies fen Zag ber fo genannte Bonigs Stubl, auf neun fteinern Saulen, unter ben hocherhabenen Rug Baumen. Unter bemfelben murben vor Altere Die Ronige und Ranfer er mehlet und ausgeblafen : Denn wenn die ergangene Bahl burch den Erompeten Schall fund gemachet murbe, fo fone ten es alle vier Chur Furften am Rheine, ein jedweber in feinem Lande, boren : Demlich Chur Dains in Lonftein : Chur : Trier ju Cappel ; Chur , Coln ju Renfe ; und Chur Dfals in Breubach. Es ftehet Diefer Ronigs: Stuhl et

#### 460 DasVII. Buch, vom Churfürffen. Rreyfe.

wan jwet oder drey Musqueten. Schaffe von Coblentz, und begreifft viersig Elten in die Runde. Die Bürger ju Rense mussen diese Monument, in honorem antiquitatis, auf ihre Untoften in baulichem Wesen erhalten.

ZULCH, lieget etmas abmatis im Ihliger Lande, und man glaubet, daß diefer Det das alte Tolbiacum feb, darben 2l. 499. ALANICUS, Bonig der Alemannier, von den Franken in einer blutigen Schlacht ift todt geschlagen worden.

ALDENAHR und NEWENAHR, insgemein NEUE-NAR, liegen bende am Flusse Ahr, und machen eine Grafschaft aus: Sie geschern aber zum Seisse ihn, nachdem keine Grassen von Nuense mehr in der Welt sind. Bon andern werden diese zwen Derter zur Eissel gerechnet.

RHINECK, ein altes Burgaraftsum jenelet des Kheins, der Grasschaft Wied gegen über. Es ist da nickt zu leben, als ein altes wüstes Schloß, darzu nur sieden Unterethanen gehören. Wei haben blotes die Engine von SINTZENDORF an sich gehracht, und sind daruf unter die Welphälischen Reichs Grassen untgenommen worden. Man mus aber diese Brassen untgenommen worden. Man mus aber diese Burg RHINECK nicht einen nitt der Fränklichen Erasschaft kritter den Norther den Warden von NOSTITZ aesdotet.

#### Das Mieder, Stifft

Erftrecket fich von Coln bif nach Nieder-Wefel, und hat folgende merckwurdige Derter:

NEUS ober NUYS, ein mittelmäßiger, aber wohl befestigter Ort am Rhein, ber in der historie nicht unbekannt ift.

NEERSEN, am Fluffe Niers, die Refident des Gra-

fen pon VIRMOND.

KAYSERSWERD, Bat. Cefaris Verda, liegt bisseit am Mbeine, und ift ein importanter Paß gewese; ben abet be Millieren in dem letzen Reiege mit grofter Midge erobert, bemoliret, und endlich als einen offenen Ort dem Stiffte restituiret haben.

ZONS

ZONS oder SONS , Lat. Sontina, eine fleine Stadt

am Rhein : Strom.

RHEINBERGEN, Lat. Rhenoberga, liegt am Mhein, was eine haltbare Bestung, 8. Meilen unter Colin, ist aber von den Allisten auch erbert und geschleiste worden. Denn da Golla gegen die Hollander und ihre Bundes Genossen gar off die Eragddie vom ungetreuen Bach bar gespielet hat; so hat ihm alle Gelegenseit mussen sommen werden, Schaden zu thun. Pier ist der berühmte Eanal FOSSA EUGENNANA.

Dier ist der berühmte Canal FOSSA EUGENIANA. Es ist allbereit in dem ersten Tomo ben Gelder, Land ge-

nug bavon gefaget morben.

MULLENDONCK ift eine frepe Reichs Derrschafft, welche bas Daus BERLEPSCH An. 1699. bem Dause CROY abgelauffet hat: Sie liegt zwischen Neus und Ruremond.

ORDINGEN ober URDINGEN, eine unbefannte

Stadt und Schlof am Rhein.

WORINGEN ift Un. 1288, durch eine Schlacht be thimt worden; beswegen noch jahrlich ju Bruffel am 21. Man eine Procesion gehalten wird.

LINNE, eine Stadt am Rhein.

KEMPEN, eine fleine Stadt mit einer Albrey, ift dar, um merefroutbig, weil der fromme THOMAS à KEM-PIS, der das goldne Boldfein von der Nachfolge Ebrift geschrieben hat, 21. 1380, baselbst ist gebohren worden.

NEOBURG, ein beruhmtes Jagb Sans des Chur-

ALPEN ift eine herrschafft, mit einer Stadt und

Schloß, am Ende des Stifftes, wo Geldern und Cleve an einander flofft, gehoret dem Grafen von Bentheim.

Auffer dem Stiffte

Gehöret zum Chur "Fürstenthum Cöln, auch in dem benachbarten Westphalen " I. die Grafschaftrecklingshauben, und II. das der bogthum WESTPHALEN. Bon Westphalen wird in dem folgenden Buche gehandelt werden.

RECK-

## 462 Das VII Buch vom Churfurften Rreyfe.

RECKLINGSHAUSEN aber lieget biffeits des Meine, an dem Wasser liepe, swischen Cleve und Münker. Es with auch die Geasschaft in Dass genannt. In der Jaupt. Stadt kecklingshausen, oder Rechlingshausen, wie es andre schreiben, ist ein schote Stungfrauen. Etist.

Darnach besiest der jesige Chur-Kurst aus dem Hause Bapern auch die stinst schönen Bischumer, I. Münster, II. HILDESHEIM, III. PADERBORN, IV. OSNABRUGG, und V. das Hoch Meisterthum des Deutschen Drudens zu MERGENTHEIM. Ferner die Marggrafschafte FRANCHIMONT, zwischen Limburg und Luxemburg, welche er A. 1731. kushlich an sich brachte. Ein jedes davon muß man an seinem Orte suchen.

## Unhang,

3um Chur, Fürstenthum Coln.

Ein Chur. Fürft zu Coln ift des heiligen Romifchen Reichs Ert. Canpler durch Italien: Es ift aber auch nur ein leerer Titul.

S.MATERNUS, ein Gohn der Bittwen ju Nain, melden Christus von den Tobten auferwecket hat, ift der erfte Bischoff zu Coln gewesen.

Im britten Seculo jog die heilige URSULA aus Engelland, begleitet von Silfftaufend Jungfrauen über das Meer, am Rhein Strome him auf big nach Rom: Als sie aber wieder zurücke kam, so murden alle diese schen Sinder im Stiffte Coln von den Hepden todt geschlagen. Se ift diese eine Historie, die sich nicht leichte wieder zutragen wird, weil man heutiges Tages Roch

Noth haben folte, fo viel andachtige Jungfern

jufammen ju bringen.

Der hentige Chur . Fürft ju Coln CLEMENS AUGUSTUS, ein leiblicher Bruder des Chur. Surftene ju Bapern, ift gebohren 2. 1700. marb Bifchoff ju Munfter und ju Paderborn 2. 1719. Chur Burft ju Coin 1723. Bifchoff ju Sildesheim 1724. Ju Dinabrugg 1728. und Doch Deifter Des Deutschen Ordens ju Mergentheim 2. 1732.

Das Dom Eapitul ju Coln bestehet aus XXIV. CANONICIS, und auch aus XXIV. DOMICELLARIIS: Biewohl die Anjahl der

letten nicht allemahl complet gemefen ift.

## Das V. Cap. Bon der Eiffel.

Die Giffel, Lat. EIFFALIA, ift ein Windel bon einem gande swifchen Deutschland und ben Riederlanden ; infonderheit aber gwifchen Trier, Cöln, und Jülich.

Es haben etliche befannte Reichs . Stande ibre Buter Darinnen , Davon einer ju Diefem, Der andere ju jenem Rrenfe gehoret , welches wir benn jum Befdluffe Diefes Buches treulich melben wollen.

I. Das Rurftenthum AREMBERG, hat unter den neuen Furftlichen Saufern in Deutschland den erften Ort, und die Furften von Aremberg besigen auffer dem , in den Defterreichischen Dies berlanden , in Brabant , das Derhogthum AR-SCHOT. Diefes Fürftenthum gehoret unftreis tig jum Chur. Fürften Rrepfe.

AREMBERG ift eine fleine Stadt, am Gluffe Ahr, II. Die

## 464 Das VII. Buch vom Churfurften Rreyfe.

H. Die Grafichaft MANDERSCHEID, melche sich inverschiedene Linien getheilet hat, und in übeigen zum Westphälischen Kreiße gerechner wird.

MANDERSCHEID, bas Stamm Saus Diefer Graffe

chen Familie, ift ein feftes Schlof.

BLANCKENHEIM, eine fleine Stadt, am Fluffe Ahr, ift mas anders, als Blanckenheim in Thuringen, in der Graffchafft Gleichen.

GEROLSTEIN, eine Stadt und Refident einer Graf.

lichen Linie.

KEIL ober KAYL, insgemein STADT-KILL, istauch eine Restocus eines Grasen von Manderscheid, und hat seinen Rahmen von dem Flusse Kill, welcher ben Trier in die Mosel stalle.

III. Die Grafichafft REIFFERSCHEID, ge. horet jum Chur Surften - Rrepfe. fen fcbreiben fich von SALM und REIFFER-SCHEID : Dardurch wird nicht das Ober Balm verftanden, welches im Beft : Reiche am Bogefifchen Geburge lieget , und dem gurften von Salm gehoret; wie im vorhergehenden Buche pom Ober . Rheinischen Krenfe Deutlich ift gemeldet morden. Sondern Diefe Grafen fcbrei. ben fich von Mieder , Salm , und bas foll nach der Aussage aller Geographorum am Ardenner-Walde liegen. Es findet fich auch eine folche Graffchafft SALM im Berhogthum Luxemburg, nicht weit von S. Veit , etwann 6. Deilen von Reifferscheid, mit fo flaren Buchftaben und Granben abgezeichnet, daß man fie gleichsam mit Sanden greiffen fan.

Daben laft man es ja nun billig bewenden. 3ch tan aber nicht laugnen, daß ich noch einen

Scrupel

Scrupel habe, den ich mir selber nicht benehmen kan. Es lieget nemlich in dieser Eiffel nicht weit von Manderscheid, und etwan nur 4. Meilen don Reifferscheid noch einander SALM, an dem kleinen Flusse Salm. Ob nun dieses das dritte SALM ist, daraus die Grafen von SALM ju Neveurs am Inn in den Deskerreichischen Erbselnder enrsprossen sind Das muß ich so lange dahin gesteller seyn lassen, die mir jemand das Berständnis öffnen wird.

IV. Die Grafichafft VIRNEBURG, aehöret dem Kürsten von LOEWENSTEIN-WERT-HEM, und wird zum Chur-Kürsten-Krepfe gerechnet.

V. Die Graficafft SLEYDA, gehoret dem: Grafichen Saufe Marck, und wird jum Befts phalifchen Kreyfe gezogen.

SLEYDA oder SLEIDEN ist der Ort, da der berühmte Historicus, JOHANNES SLEIDANUS, A. 1506. ist aebohren worden.

SAFFENBERG, am Fluffe Ahr, ift ein Schloß, bar: auf ber Smaf von ber Marck oder de la Marche refidirt.

## Unhang.

Bum Chur Surften Rreng.

Von der alten Geographie.

Es ift hier wenig zu erinnern, als daß die TREVIRI an der Mosel im Stiffte Trier; und die UBII am Nieder, Rheine im Stiffte Coln gewohnet haben,

Der 3. Theil.

#### Die beften Land . Charten.

Den ganben Chur Fürsten Rrenß hat FRI-DERICUS WITTE auf einer einzigen Charte

porgeftellet.

Und eben dieser WITTE hat auch von diesen bier Shur Suffentsumern vier besondere Charten gestochen, welche darnach VISCHER, HO-MANN und andre nachgestochen haben.

Wenn man recht wohl verforget fenn will, so muß man fich die wunderschönen der Schatten von L'ISLE anschaffen, darauf der Rhein-Strom von Basel biß nach Bonn mit ungemeinen Fleisse vorgestellet ift, und in Holland iso nachgestochen find.

## Das VIII. Capitel.

# SSestphälischen Frenke.

## Vorbericht.

as Mort WESTPHALIA wird in einem drepfachen Berstande genommen, and den muß man vor allen Dingen wohl von einander unterscheiden.

Erstlich bedeutet es den ganhen Weffphalis schen Areys, und da werden nicht nur die Derbogthumer Julich, Cleve und Berg, sondern auchdas Stifft Stifft Lüttich Darunter verstanden, welches fich bis in die Riederlande hinein erftrectet.

Darnach verstehet man darunter nur das alte Weffphalen, mischen dem Rhein und der Weffphalen, mischen dem Rhein und der Weffphalen, darunter die Stiffter Münster, Osnabrück, Paderborn, und die da herum gelegenen Jürstenthümer und Grafschaften begriffen sind. Und in diesem Berstande wird es genommen, wenn man saget: In Westphalen wären gang andre Sitten, andre Wohnungen, andre Kleidungen, andre Speisen und andre Getrände, davon der bekannte Lipsius eine ziemlich satvrische Epistel geschrieben hat.

Bismeilen aber verfiehet man bas bloffe Der bogthum Weffphalen barunter, meldes mitten im Lande lieget, und bem Chur- gurften ju Coln gehoret.

An diesem Orte gehmen wir das Wort in seinem allerweitidustrignifen Berkande, fo ferne es den gangen Westphälischen Krepf in sich hält, welcher so groß ift, daß man vom Morgen gegen Abend 70; und vom Mittag gegen Mitternacht 50. Meilen wurde reisen mussen, wenn man die gange Länge und Breite dieses Krepfes abmessen

Ben folder Beitlauffigkeit wird es wohl am besten sen, daß wir die Geistlichen und Weltlichen Stande dieses Krepfes unterscheiben, und also aus diesem Buche groep Jaupt, Stude machen.

#### Das I. Stud.

Bon ben

# Beistlichen Gutern in Westphalen. Das I. Cap.

## Das Stifft Luttich.

Episcopatus Leodinensis.

Dieses schöne Stifft lieget um die MAAS und ift mit lauter Niederlandischen Provingen umgeben. Es ift an den meisten Orten nur etliche Beiten breit, in der Lange aber erstrecket es sich auf 40. Deutsche Meilen, welches man nicht eher gläuber, bif man es mit den Circlel selber ausgemessen hat.

Menn man alles betrachten, und boch gleiche wohl alle Unordnung vermeiben will, so muß man das gange Stifft in 6. Stude gertheilen, und also in diesem Capitel sechs unterschiedene Netickel machen.

Das 1. Stude wird die HASBAY, Lat. Hasbania, genannt, die lieget in der mitten jenseit der Maas, und da find folgende merchwurdige Derter:

LüTTICH, Lat. Leodium, Franz, Liege, und Holdnbisch Luyck, die Haupt Stadt des Landes, an der Maas, Das fit eine grosse, Bas et eine grofe, Boldferiche, wossighabende und mohle fortificitre Stadt. Die Maas theilet sie gleichsam in 3. Reviere, welche wieder durch Beheden mit einander wert nuhpfet werben. Die Stadt wolte fach in benaten Zeit ein ihrem Bischoffe niemahls recht unterwerssen; nun mehr aber sit sipt der Ribel ziemich vergangen, nachdem finen zwo Citabelfen vor Die Base sind gedauet worden; Die alte in der Stadt siche noch; die neue aber, auf der andern Seite, ist zwar seit 2nn. 1714. dem Etdboden alteich

gleich gemacht worden, doch fo, daß die Bollwerde gegen die Stadt find stehn geblieben. Uneinem Steine ift jum Andenden dieser Bers eingehauen worden:

Ihr Burger lernet friedlich feyn, Denn Aufrubr bringet wenig ein.

Die Stadt hat auch 10. groffe Borftabte, barinnen viel Rlofter und Rirchen liegen. Die Saupt Rirche, oder der Dom, heiffers. LAMBER I, in welchem viele toftbare Reliquien aufbehalten werden; barnach find noch fieben a parte Rirchen in ber Stadt. Die publiquen Gebaude find: 1. Der Bifchoffs, Pallaft, melden Ranfer Carolus V. icon ju feiner Beit abmiriret hat. 2. Das Rabthaus. 3. Das Seminarium ber Jefuiten. 4. Das Arfenal. Dan hat auch 2. angenehme Bromenaben an bem Ilfer ber Maas angeleget, in welchen fich jur Commers Beit bie Dames divertiren. Der Magiftrat beftehet aus 2. Burgermeiftern, und 20. Rathsherren; Ben ihrer Bahl con: curriret ber Bifchoff mit. Dan hat fonft ein brenfaches Sprichwort von Diefer Stadt: Luttich fen 1. Die Solle Der Frauen , weil fie viel Arbeit thun muffen; 2. bas Segefener ber Dainner, weil die Beiber gemeiniglich bic Sofen hatten; und 3. bas Paradief ber Maffen, weil fie fehr reiche Canonicate und Prabenden befigen. In ber Stadt wird viel Gemehr gemacht , welches welt und breit verführet wird. Um 23. Martii 1734. gerieth der Bifchoffliche Dallaft in Brand, wodurch big icone Gebaude innerhalb wenig Stunden mit allen Deublen und Schrifften in die Miche geleget marb.

ZIEGENBERG, Franz, Chevremont, Lat. Caprimons, war ein Schloß, nach bev der Stadt, auf einem Berge. Die Befiger beige Sterges incommodirien die Stadt auß der Massen, und Norkerus, Bischoff zu Lürich, tuchet nicht cher, als die er sich diesen Dorn aus dem Fusse gegen hatte. Das sing erader schr löstig an: Denn wie dem Eigenthums Hern bieses Naub-Schloße ein junger Sohn war gebohren worden, und Nockerus angesprochen word, den sich gene gebohren worden, und Nockerus angesprochen ward, denschiegen zu taussen; so ließe ein der Nacht worder alle Monghe-Rutten in der Stadt zusammen bringen,

und steckte eine Compagnie Handsfeste Soldaten hinein, bie des andern Tages als Wonde hinter ihm hergefen mussen. Als nun der Bischoff jum Soldos Thore hinein war, so solden ihm dies verstelkte Mönde als gestliche Versonen ohne Widerspruch nach. Sie waren ader kaum hinein, so jogen sie ihr Gewehr unter der Kutte hervor, und machten sich Meister vom gansen Schlosse, welches hierauf demoliret ward. Dieser NOTKERUS ist 1007 gestorben, und man hat ihm zu Sehren solgenden Versammäste.

Larrich wurde durch mich reich, Ziegenberg der Erden aleich:

Lürrich ftebt und blubet febr,

Ziegenberg wohl nimmermebr. SERAY, eine Meile pon ber Stadt Luttich, ift ein

Bifchoff ches guft Cchiof, an ber Meufe.

HUY oder HOYE, wie es die Sollander fchreiben, eine fleine Feftung, auf einem Berge, an der Maas, ift eine Bormaner von der Stadt Lüttich.

S. TRUYEN ober S. TRON, gat. Trudonopolis, eine

fleine und jest offene Stabt.

Das II. Stücke lieget weiter hinunter an der Maas, und wurde weiland die Grasichafft LOSS oder LOTZ, Lat. Comitatus Lossensis genennet:

LOSS ober LOTZ, insgemein BORGLOEN, bie alte

Danpt Stadt in Diefer Grafichafft.

TONGERN, gat. Tungei, fif heutigte Saas nur mit teilmäßig; vor Alters aber war es eine grofic Stadt, und batte feinen besondern Bischoff. A. 1403. ward juvischen dem Bischoff und der Bargerichafft ein gewisser Wergleich getroffen, der in der historie Pax Tungennsss genennet wird.

HASSELT, eine fleine Stadt, am Fluffe Demer. Et ne Meile davon liegt die reiche Abten HERCKENRODE, welche vor Damens Eistereienser Ordens gestifftet ift.

MASEYCK, gat, Malacum, ein fleiner boch giemlich fefter Drt, an ber Maas

STOCHEM ift eine fleine Stadt, an ber Maas.

BIL

BILSEN, eine fleine Stadt, baben bas Stifft Mun-STER-BILSEN liegt, welches ein Sohes Weibliches

Stifft bes Beil. Romifchen Reiches ift.

HOORN ober HORNES liegt swiften Luttich und Gelder-Land; ift aber eine Grafschaft vor sich, und wird von einigen zu bem Ockerceichigen Braband gerechnet. Die Grafen von HORNES storiren noch in den Diederlanden, und sind nunmehre in den Juriene-Grand ethoben: Die Grafschaft aber, nedeb das Etisff Lüttich schon 21. 1564, da Philippus, ein Graf von Hornes, enthauptet ward, an sich gezogen hat, werden sie wohl nicht wieder bekommen.

KEMPEN ift ein Stud von dem fo genannten Kem-Penlande, bavon das andre Stud ju dem benachbarten

Brabant gehort.

LUMAIN, eine herrschaft, anden Grangen von Brabant. Sie gehörte font den Grafen von der Marck; ift aber durch heprath an daß haus Löwensrein-Wartnem gefommen.

LINDEN liegt nicht weit von Billen, und ift eine Grafichafft, welche bem Saufe Reckneim gehört.

WERTH, eine fleine Stadt, gehort bem Sarften von

CHIMAY.

HAMONT, eine fleine Stadt, an den Grangen von dem Holdubischen Geldern, auf der so genannten Moocker-Heide. Das seite Eastel GREVENBROCK liegt nabe daben.

PEER, eine fleine Stadt, mit bem Litul einer Graffchafft, RECKHEIM ober RECKEM, nicht weit von Maltricht,

gehort dem Graffichen Saufe Aspermont.

HERISTAL ober HERSTAL ift ein altes Schlog, nebst einer herrichafft, gwischen Mastricht und Lutich: Es gehorte in die Oranische Erbichafft, und Un. 1731.

verblieb es bem Ronige in Preuffen.

BIESEN ober ALTEN BIESEN, Franz, Vieux Jones, Lat. Ballivia Juncetana. Liegt nicht weit von Mastricht, und ist eine von den reichsten Ballenen des Deutschen, Debons, davon der Soch und Deutsch Weiser zu Mergentheim das Ober-Saupt ist,

Sg 4 Das

Das III. Stude heift CONDROS, Lat. Condrusium, und ist ein Streiffen Landes zwischen Lüttich und Dinant.

DINANT, Lat. Dinantum. an der Mass. Die Franhofen hatten eine Jaups-Festung braus gemacht, meit das Schloß auf einem gehlingen Felfen sehr geschieft darzu war. Nachdem sie aber den Ort saden restitutiern müßsen, to ist werber die gange Fortisication geschleisst worden.

CHINEYift eine fleine Stadt, und muß mit Chiny im Berhogthume Luxemburg nicht verwechfelt werden.

Das V. Stude ist die Marggrafichafft FRAN-CHIMONT, wischen Limburg und Luxemburg FRANCHIMONT, die Haupt Stadt von diesem

Landgen , ift ein groffer Ort. VERVIERS, eine fleine Stadt, mit einer ichonen Euch,

Manhfactur.

SPA, ein March-Fieden von 300. Haufern, ist durch einen doppelien Sauer-Brunn berühmt worden, dataus das so genannte Spa Wisse weit und beeit verschret wied. Es sind tigentlich sind, Jamps-Luellen, die heissen. 1. Pouxhon, 2. Gekonstiere, 3. Saviniere, 4. Watkotz, und 5. Tonnsier. Die Einwohner mach ein allerhand fünstlichtlichtlicht, so sienen vohlachen es find um den Ort herum mobsischmeckende Sticke, und st. Tonnsier. den mobsischmeckende Sticke, daben sich dasse das den der Schabel Briche, daben sich die Passa

HODIMONT, ein Marcht Fleden nicht weit bavon,

ba werben ichone Tucher fabriciret.

M. 1731. faufte ber Chur Farft von Coln das Margs graftbum mit baaren Gelde an fich.

Das V. Stüde ift das Herhogthum BOUIL-LON, das ift gant von Deurschland abgekommen, und ist im ersten Tomo umftandlich beschrieben ; allwo es ohne Mühe kan nachgeschlagen werden.

Das VI. Stude lieget gegen Weften swifthen

der Maas und der Sambre, darinnen find folgende Derter aufzusuchen.

FLORENNES, eine fleine Stadt, fuhret ben Titul

eines Mamquifats.

FUMAY, im Arbenner Balbe, ift eine Stabt, barüber ber Bischoff gu Lüttich die geistliche, und der Spurfurft gu Trier die weltschie glurisdiction hat. Es wird da viel Schiefer gegraben.

MARCHIENNE, au PONT, ift eine fleine Stadt,

ohnweit Charlesroy, an der Sambre.

THUIN , Bat. Thudinium , ift ein geringer Ort.

WALCOURT, ift ein Stadtgen. CHATELET, ein fleiner Ort.

ALNE, eine Ciftercienfer Abten. LOBBES, eine reiche Abten, Benedictiner Orbens.

Unhang zu Lüttig.

Der jehigeBiichoff iffGEORGIUS LUDOVI-CUS, Grafvon BERGES, aus dem Niederlandischen Hause GRIMBERG, gebohren 1660.

Manfaget, daß im Stiffte Lüttich 28. Rlofter, 1500. Pfarr : Rirchen, 52. groffe Baronien , und

über 1500. Dorffer gezehlet murben.

Das land ift ungemein fruchtbar an Getraide und andern Früchten. Es giebt auch Sifen, Blen, Stein-Kohlen und Marmor. Die Lütricher rühe men sich auch selber, daß sie das beste Brodt; das harteste Sifen: und das stärckte Feuer auf ihren Grund und Boden hatten.

Der heilige LAMBERTUS ist Patron von diesem reichen Stiffte. Das Dom Capitul hat wohl eher aus LX. CANONICIS bestanden, die alle genug einzunehmen haben, wenn die Zeiten gut find: Es psiegen aber insgemein einige Stellen zu vaciren.

## Das II. Cap. Das Stifft Münster.

Episcopatus Monasteriensis.

Das Stifft MüNSTER, ift von groffer Bichtigkeit: Denn feine Lange ift 24. und die Breite 16. Meilen: Doch liegen einige Grafichafften barzwifchen.

Es lieget fo, daß der Rluß Ems die Lange hinunter mitten durch das Land gehet. Gegen Beffen, da es an die vereinigten Nieder-Lande ftoffet, find

groffe Morafte

. In der Mittenziehet fich das Stifft enge zusammen, und theilet fich also gleichsam von sich selber in das Obere und Miedere-Stifft.

Das Ober Stifft lieget gegen Guben bif an bem Bluf Lippe, Darinnen folgende Memter find :

1. Das Umt WOLBECK, an der Erns.

MUNSTER, Bat. Monasterium, Die Daupt Stadt, ein alter Ort, am Baffer Aa, ift aber groß und feste, und hat wohlhabende Ginwohner.

Die Stadt mar fren, big A. 1663. Da ward fie von bem Bischoffe unter bas Jod gebracht, und ift nach biefem burch eine gute Citadelle, welche bie Brille genannt

wird, im Baume gehalten worden.

In der Richen Siftorie hat die Stadt ein ewiges Anbenden, von dem Schneider JOHANN BOCKOLT, der A. 1533. da 1). Luther noch lebte ein Anapabistisisches Reich in dieser Stadt anrichten wolte.

Und in der Historia civili ift ihr immermaftrendes Uns benten der Manferifde Friede, ber II. 1648. in bies fer Stadt, gwischen Deutschland und Franctreich ift ges folossen worden.

WOLBECK, ein groffes Schloß, bavon bas Umt dem Bahmen hat. 2. HORST-

2. HORSTMAR, ein groffes Umt, darinnen lieget:

HORSTMAR, eine mittelmäßige Stabt.

COESFELD, ift nicht groß, aber eine gute Feftung, allwo die Bifchoffe vor diefem relidirten, da fie noch nicht Meifter von Munfter maren.

3. AAHUS, ein groffes Amt, welches gegen Beften lieget.

AAHUS, eine fleine Stadt , am Baffer As.

VREEDEN, eine Stadt und Abten. STADLOO, eine fleine Stadt.

GEMEN, ift eine Refident ber Grafen von Limburg-

BORCKEN , eine fleine Stadt.

HAGEBECK, eine herrichafft, nahe an ben Grangen von Eleve, gehort ben Grafen von VELEN.

4. BOCKOLDT, ein Amt an ben Clevischen ganden.

BOCKOLDT, ift eine fleine Stadt.

5. DULMEN, ein Amt an den Colnischen Grangen.

DULMEN unb

HALTERN, find gwen fleine Stabte.

6. WERNE, ein Amt an der Mard.

WERNE, eine fleine Stadt am Fluße Lippe.
NORDKIRCHEN ober NORDKERKEN, ein preddy
tiget Schloß der Grafen von Pletrinsera. Ihre übrigen Güter in eben diefem Amte heissen Moinhoevel; Davensberg, Capellen; Lacke; Grotenhaus.

7. SASSENBERG, ein Amt gegen Osnabrügg. SASSENBERG, ein fleiner Ort.

8. STROMBERG, eine alte jum Stiffte gehorige Burggraffchafft an der Lippe.

Das Meden Stifft lieget gegen Norden big an Oft-Frießland, und bestehet aus folgenden Aemtern:

1. Das AmtBEVERGERN an Der Ems, ift nur ein fchmaler Strich Landes.

BEVERGERN, ift fleine.

RHEINE, an der Ems, ift auch nicht groß.

2. Das Umt MEPPEN, an dem Bourtanger-

MEPPEN, ift war nicht groß, aber eine gute Feftung gegen Solland.

HASSELUNE, lieget an dem Baffer Hase.

3. Das EMS-LAND'liegt an dem Fluffe Ems-ASENHUS, ober ASSEN, eine fleine Stadt, ben Rren herrn von Gablen, gehörig.

4. Das HUMMELINGER-LAND, ift voller

Balder und Morafte.

5. Das SADLER-LAND, an den Granten von Oft-Friesland und Oldenburg.

FRISOLT, ift ein geringer Ort.

6. KLOPPENBURG, ein weitlauftig Umt.

KLOPPENBURG, eine fleine Stadt mit einem festen Schlosse.

7. VECHTE, ein Amt neben der Graffchafft Diepholt.

VECHTE, eine fleine, aber siemliche feste Stadt. 8 WILDSHAUSEN, ein Amt an dem Flusse Hunde, gehöret jeso jum Herhogsthum Bremen; die Bischöffe von Munster aber haben eine Prætenstion dataus.

9.BOR-

o. BORKELOE, ift eine Berrichafft in Der Hollandischen Grafichafft Zürphen, darüber die Bischöffe von Münster die Ober-Herrschafft prætendiren. Siehe im ersten Tomo das Capitul pon Geldern.

Unhang.

1. Der jehige Bischoff ift CLEMENS AUGU-STUS, ein Bruder des ist-regierenden Chur-Kürstens in Bayern. Er ist zugleich Bischoff zu Paderborn, Bischoff zu Sildesheim, Bischoff zu Ofinabrügg, hoch Dunich-Meister zu Alers gentheim, und Chur Rurft ju Colln.

2. Das Dom : Capitul bestehet aus 40. Canonicis, Die alle Abelichen Standes fenn muffen. Ein folder CANONICUS muß I. feinen Abel beweisen, ehe er aufgenommen wird. 2. Gein Schild und Selm wird bep öffentlichen Drom-mel-Schlage herum getragen, damit es ein jeder untersuchen kan. 3. So muß er auch beweisen, Daß er ein Jahr und 6. Wochen in bem gelehrten Paris Studiret hat.

Da trug fiche nun ju, daß in diefem Stiffte gewiffe Adeliche Ramilien maren, Die Erb. Manner genennet wurden. Diefelben murden bon andern Soelleuten, ju Stifftern, Land Tagen und Ritter Tagen vor unfähig gehalten, weil fie vor diesem in der Stadt Munster gewohnet, und das felbft Die Oberfeitlichen Memter verwaltet hatten.

Dieruber nun hatten Diefe Erbontanner fcon über anderthalb hundert Sahr, mit den andern Abelichen Geschlechtern, und fonderlich mit Dem Dom. Dem Capitul zu Münster, einen sehr kostbaren Proces gesühret, welcher endlich A. 1709. den 19. Dec. durch ein Kapserlich Commissions-Decret, und zwar in saveur der Beiden Midmer, entschieden worden , krafft bessen, dieselben für rechte Abeliche und Ritter mässen, und also dem Münsterlichen Dom Capitul und Ritterschaft sammt und sonders durchaus nicht gedührete, selbige auf einige Art und Weise geringer zu achten, dielmehr wären sie schuldig, selbige aller Wärden und Privilegien gleich andern geniessen zu lassen, und des satssame Caution zussellen. Und darben ist es auch geblieben.

Benn biefes Stifft einen Martialischen Bischof bat, so kan er eine ziemliche Armee auf die Ruffe bringen: Deswegen die Hollander ihre Brannen auf dieser Seite woll bewahren.

## Das III. Cap.

## Das Stifft Dknabrugg.

Episcopatus Osnabrugensis.

Dieses Stifft hat darinnen was sonderliches, daß die Satholicken und Protestanten darinnen alterniren, welches im Westphälischen Frieden so ist beliebet worden. In der Wahl eines Catholischen Bischoss haben die Catholischen freze Hande, und so ist undagst der Chur-Fürst zu Schollen Osnabrügg erwehlet worden. Der Evangelische Bischoff aber, muß allemahl aus dem Haus Vraunschieden Veraunschung erwehlet werden. Doch das bat hat

hat der Chur-Furst zu Soln, als METROPOLI-TANUS, die Inspection und Disposition in Kirden Sachen, welche die Römisch Satholischen angeben, indessen da der protestirende Bischoff die Administration führet.

Das Dom Capitul beftehet aus XXV. Dome herren, Darunter nur 3. Der Lutherischen Reli-

gion juget.jan find.

Es hat aber meder der Protestirende noch Catholifche Bischoff ein Jus Reformandi: Sondern es muß alles auf dem Jusse bleiben, wie es A. 1624.

ben i. Jan. im Stiffte jugeffanden hat.

Es find aber iego in Der Stadt 3. Munchs. und 5. Nonnen: Clofter: 2. Catholifche und a. Lutherifche Aupt. Aufrchen: Auf dem Lande 32. Catholifche, 20. Evangelifche, und 6. gemeinschafftliche Kirchspiele.

Das Stifft ist 8. Meilen lang, und 6. Meilen breit, und wird in sieben Aemter eingetheilet, die heissen: 1. IBORG, 2. RECKENBERG, 3. FÜRSTENAU,4. VÖRDERN, 5. WITLAGE, 6. GRONBERG, und 7. HUNTEBORG: Nur Schabe, dass feine gute Land: Charte von Osnabrügg vorhanden ist, darauf man sie deutlich sehen könte. Man mercket unterdessen:

OSNABRüGG, kat. Osnabruga, die Saupt: Stadt am Flusse Hale, eine große und wohlhabende Stadt, netzt eine große und wohlhabende Stadt, netzt einem Schoffe, PETERSBURG genannt, darauf der Bischoff nunmehro residiret, nachdem die Stadt unter seinen völligen Geschofam ist gekracht worden. Der Apnabruggisch Friede ist befannt, der U. 1648. wischen Deutschland und Schoeden dassiblit, in faveur der Protestantlichen Religion, ist geschloffen worden. Die Luther unter Betaltigen, ist geschloffen worden. Die Luther unter Betaltigen, ist geschloffen worden.

raner haben ein fcones Gymnafium ba: Ingleichen has ben fie bie Marien: und Catharinen: Rirche.

IBURG, eine kleine Stadt und Schlog, mar fonft die Bifchoffliche Refident, als fich die Stadt Osnabrugg noch

pon ber Frenheit traumen lieg.

BELLHEIM, ohnweit Osnabrigg, ift berihmt, weil ba noch der Zauff Stein zu feben, in weldem Wirekindust. Ortog zu Cachen, 28, mit feinen gangen haufe bas Bad der heiligen Tauffe empfangen hat.

## Das IV. Capitel. Das Stifft Paderborn. Episcopatus Paderbornensis.

Ift nicht groß, gehet aber bis an die Weser, shngesehr 10. Meilen ins Grojerdte. Der heutige Bischoffist der Churschuftle LEMENS AUGUSTUS zu Edlin. Das Dom-Capitul besteht aus XXIV. Personen. Das Land ist bergicht, aber doch nicht unstuchtbat, hat auch einige gute Eisen-Westerde. Die Universität daselbst ist A. 1616. gestisste worden.

PADERBORN. gat. Paderborna, die Naupte Gtabt, ift groß und zimilch feste, lieget mitten im Stiffe: Sie hat den Nahmen von dem kleinen Fluß Padera, der entipringet auf einem Berge, aus dreg unterschieblichen Bernunen, diese kleinen Bache fliesen mitten in der Stadt gusammen. 28. 777. hat Carolus M. die erste Kirche, S.

Savator genaunt, bafeibft aufbauen laffen.

NIEN-HERSE, lat. Novæ Herifiæ, allwo die Ronne HELENTRUDIS als eine heilige verehret wird.

NIENHUS ober NEUHAUS, Lat. Nova domus, ein schones und festes Schloß, nicht weit davon, auf welchem ber Bischoff residiret: Esist da ein Gesund Brunnen.

ELSE, ist der Ort, wo das alte Castrum Aliso gestanden.
ben hat, das Drusius, der Römische Feld. Herr, ange-

leget hatte. Die Alme und die Luppe flieffen ba jus

BECK oder BöCKE, kat. Bocca ad Luppiam, ein al. tes Schloß, auf welchen Adhier Carolus M. offt reschätet fat. 26,75, ift der Kriede mit dem Angariis daselbs ge schlossen worden. Die Segend wird die Buckgi oder Bockgaw genenner. Anieho gehdret es einer Linie aus dem Derhoglichen Dause Holdtein, die es kanstlich an sich gebracht dat.

WUNNENBERG, ein Städtgen, lieget mitten auf dem fogenannten Santreid oder Sintreid, welches ein geofter Strid Pandes ift, aufwelchen Carolus M. die Eadfen U. 794. in einer Schlacht wöllig bezwangen, und bernach

jum Chriftenthum befehret hat.

HERESTAL ober HERISTALL, Lat. Heristallium, ein Schlof, datauf ganger 15. Jahr die Bischoffe residiret haben. Est fle must anders als die berühmte Baronie HER-STALL, im Stiffte Lüttich, welche aus der Oranischen Erbschaft dem Konige in Preusen ungefallen ift.

WEWELSBORG, Lat. Wevelsborgum, ein renovirtes schnes Schloß, welches die Schweden im drenfige

jahrigen Rriege fehr übel jugerichtet hatten.

WARBORG , am Fluffe Dimel , eine mittelmäßige Stadt. Ift eine Reichs und Danfee Stadt gewefen.

DESENBERG, Lat. Defenberga, ein ruinirtes Berge, Schloß, gehoret bemorn. von Spiegel als ein Stiffte Lehn... BORCHOLTE, eine magige Stadt.

DRIBURG, gat. Driburgum, oder Iburgum, ein altes Schloß, aus welchem fich die alten Sachien tapffer defendirten. Es ift ein Sauer, Brunnen bafelbft.

STADTBERG, Lat. Mons Martis, eine Stadt an der Grange, sie lieget zwar im Stiffle, gehöret aber dem Abte zu Corvoy. In diesem Dret dat weilend die abgöt tische IRMENSEULE der Sachsen gestander, weiche Carolus M. gerifdert hat. Damahls hat der Dre EHRESSBERG, oder ERESBURGIUM gehössen, wie sie sie sie sie die Irmen-Seule, oder wielnicht das Wetallene Postement davon, sift nach der Beer, 3. Theil.

Stadt Hildesheim gebracht worden, allma es noch bif auf diefen Sag gu feben ift.

BEVERUNGEN , ift eine fleine Stifftifche Stabt an

Der Wefer.

SENDA ober SINEDI, Lat. Desertum Sendæ, ift der wolfte und sandigte Strich Landes, welcher bis in die Grafichafft Lippe, Ravensberg, Riberg, ja gar bis in das Stifft Manfter und Osnabrägg gestet. Es ist num mehro diese Wölfteney mit einigen Einwohnern befeget worden. Man muß sie nicht mit dem obigen Sampeld verwechteln.

BOLDER-BRUNN, Bat. Fons Refonus, lieget ben bem Dorffe Altenbeck, welcher ordentliche Ebbe und

Rluth balt.

EXTERENSTEIN, gat. Picarum rupes, ben eben bem Dorffe, ift ein hoher Berg, bafelbft ift Drufus, der Romer General, von den Sicambris eingeschloffen worden.

DELBRUGG, Lat. Delbruggia, ift ber lehte Ort gewefen, welchen die bekannten Bauckrent in diefem Stiffte

befeffen haben.

SCHMECHTEN, hat gute Sauerbrunnen.

## Das V. Capitel.

# Die übrigen geistlichen Stiffte im Westphalischen Krenße,

Wie fie in Alphabetischer Ordnung auf einanber folgen : Die Rede aber ift von fregen Reichs-Stifften, so unmittelbare Stande find.

#### Die Abten Burscheid.

Ift ein weiblich Stifft im Herbogthum Julich, nicht meit von der Stadt Aachen gelegen. Es find gute Baber da, und es halten sich dafelbft vie Lutheraner und Reformirte auf. Die heutige Aebtifin. tifin, ANNA CAROLA MARGARETA, ift eine gebohrne Baroneffe von Reneffe.

Die Abten Cornelien : Munfter.

Sie lieger an den Grangen des Niederlandischen Bergogthums Limburg, im Julicher-Lande, eine Meile von Aachen. Die Möndes find Beige die weise nur der Beutige albt heist HYA-CYNTHUS ADOLPHUS, Grass zu Suys.

### Die Abten Corven.

3st Benedictiner Ordens, und lieget an der Weier, moischen dem Stiffte Paderborn und dem Braunschweiger Lande. Der jegige Abr heiste CAROLUS von Plittersdorf, aus dem Stiffte Lütrich.

Die alte Stadt CORVEY, ift vor viel hundert Jahert abgebrantt, und ift nicht wieder gebauet worden :' Die Albten aber flehet noch, und der gefürstete Abt darff fo feiner Refideng nicht schamen.

Es ift biefes Corvey ober Corbey an der Weser, nach bem Modell bes Stifftes CORBEIL wober CORBIE in Frantfreich in der Picardie gebauet woben, und bende haben auch auf Lateinich einerlen Rahmen, nemlich

CORBETA.

Se war vor Alters eine treffiche Schule zu Corvey, aus welcher Dentschland mit den gelehressen Manneren derselben Bei versorget wurde, wann etwan eine gesselliche, Stelle von Wichtigkeit erledigt war. Darunter ist auch der bekannte ANSGARUS oder ANSCHARUS, Bischland zu Bremen und Damburg gewesen, welchen niche nur ganß Rieder Sachsen, sondern der gange Vorden alls einen Uppstel vereihren muß.

Man kan dahero leicht erachten, daß in diefer Abten weiland manch icones Buch muß fein erhalten worden, das anderswo die Motten und die Burmer wurden ge,

fresen haben: Man kan solches unter andern mit Tacit, Annalibus beweisen, davon bas einsige Manuscript in Corvey ist gefunden worden.

HoxTER, ober HuxTER, gat. Huxaria, lieget harte Darben, und ift eine Eleine Gladt, die dem Abre gehöret: Doch haben die Berhoge ju Braunschmeig elineburg so mohl die Advocatiam, als das Jus præsidit darther, des meane es dann und mann etwas ju ftreiten gegeben hat.

BRUNSBERG, ben Hæxter, gehöret auch dem Abte. Se ist der Ort, wo Carolus M. U. 775. wiede die Sachlen gestiget hat. Man siehet noch jeko die alten Mauten und Graben von einem Sächsichen Schlose, das jur "Zeit des dergebenthams auf diesem Berge gestanden hat.

#### Die Abten Effen.

Die Stadt ESSEN lieget an den Grangen des Dertogothums Cleve, und ist eine frene Stadt, die von einem Evangelischen Raths. Collegio regievet wird. An der Stadt-Mauer aber stehet das schone Stifft, dessen Aebtsfin unter die unmittelbaren Reichs. Stande gehöret. Die jetige Aebtsfin, CHRISTINA FRANCISCA, ist eine gebotre ne Pfalls. Grafin, aus dem Hause Sultzbach.

#### Die Abten Bervorden.

Die Stadt HERVORDEN, oder auch HER-FORDEN, lieget in der Graffchafft Ravensberg,

und gehoret dem Ronige in Preuffen.

In der Stadt aber lieger ein hohes weibliches Sifft, Reformirter Religion. Die jegige Aechtifin JOHANNA CHARLOTTE, ist eine gebohrne Furthin von Anhalt, und eine Wittwe, Marggrafens Philippi zu Brandenburg in Suer.

## Die beyden Abteyen,

Malmedy und Stablo.

Es find zwen Benedictiner Abtepen, im Stiffte Luttig, in dem Marggstafthum FRANCHI-MONT, und stehen bende unter einem Abte. Der jegige ist NICOLAUS MASSIN, Pfarre zu Aspermont.

MALMEDY, Bat. Malmundarium, ift eine fleine Stadt. STABLO, Bat. Stabuletum, ein Stadtgen, deffen Site wohner viel Leder gerben und verführen.

Die Abten Munfter Pilfen.

Sie lieget im Stiffte Lüttich, ben der Stadt Billen, und ist ein frenes Reiche. Stifft vor weibliche Standes. Personen.

Die Abten Thoren.

Ein weibliches Stifft, in dem Bisthum Lürtich. Die jeitige Abbtisin ist CHRISTINA FRANCISCA, eine gebohrne Psalsgräfin ju Sulrzbach. Sie ist nach diesem auch Aebtisin ju ESSEN geworden.

THOREN, Lat. Thorenum, lieget in der Graffchafft Horn, der Festung S. Stevenswert gegen über, und ift mas

anders, ale die Ctadt Thoren in Preuffen.

Die Abten Werden.

Sie lieget in der Grafichafft MARCK, und der Prælate schreibt fich abt von HELMSTADT und WERDEN. Der jegige ist Benedictus, Frephere von GEISMAR.

WERDEN, die Stadt, hat Lutherifche Einwohner, und fiehet unter Preuffens Schufe. Es tommen die beften Befthhalifchen Schinden und geraucherte Burfte aus die fer Gegend.

Dh 3 Das

### Das II. Stud.

Von den Weltlichen Ständen des Westphälischen Krenßes.

### Dorbericht.

Es giebet in Bestphalen 1. Fürftliche Saufer, 2. freve Reiche Graffchafften, und 3. auch freve Reiche Stabte: Diefelbe laffen fich nicht beutlich beschreiben, wenn nicht eine kurge Nachricht von der so genannten Julichischen Streit Sache woran geschieftet wird.

Es mar nemlich vor 200. Jahren ein mächtiges Jaus in Westphalen, das besüs die ver Herbogeschlung zu in Westphalen, das besüs die zwei Herbogeschlung zu in die die weit Herbogeschlung zu in die Westphalften MARCK und RAVENSBERG: und über dies noch die Herrichasse RA-

VENSTEIN.

Run ftarb A. 1609. Der lehte Herhog JOHAN-NES WILHELMUS ohne Kinder; hatte aber bier Schwestern, die waren 1. an Chur. Branden burg, 2. an Pfalg : Teuburg, 3. Zweybruck, und 4. an Burgau vermählet.

Da fam es nun hauptfächlich barauf an, ob die phaebachten Seche Drovingen Manner - oder

Deiber Lehen maren?

Waren es Manner Lehen, so konten die Schweftern nichts davon prætendiren, sondern die gange Erbschaft siel an das Ehur Haus Sachen, und slodes wegen einer alten Anwartschaft, welche Kahfer FRIDERICUS III. schon A. 1483, dem Dause Sachsen gegeben hatte.

2Baren

Baren es aber Weiber Lehn, so hatte bas haus Sachen nichts von der Julischen Erbichaft zu prætendiren : Sondern die obgedachten vier Schwestern hatten sich darüber mit einander zu vergleichen.

Es fragte fich aber, ob unter ben Schwestern bas Jus Primogenitura, und bas Jus Repræsentandi folte beobachtet werden, weil die Alteste Schwester vor bem Bruder gestorben war.

Nach vielen streiten, als der Kapser die Länder in Sequestration nehmen wolte, so griffen die benden Säuser BRANDENBURGU, NEUBURG zu, und satten sich im Besit so gut als sie konten.

Endlich vertrugen sich diese benden Competenten A. 1624, in der Güte, und zwar dergestalt, daß das Haus BRANDENBURG, Cleve, Marck und Kavensberg; das Haus NEUBURG aber Islich, Bergen und Kavenstein davon trug.

### Das I. Cap.

# Das Herpogthum Julich. Ducatus Juliacensis.

Es lieget jenseit des Rheins, und erstrecket sich auf 20. Meilen in die Lange, und auf 10. Meilen in die Breite, und gehöret dem Chur-Fürsten, zu Pfalig, der aus dem Hause Neuburg entsprosen ist.

Es wird in nachfolgende Alemter eingetheilet, barzu man aber eine gute Land Charte haben muß. 1. (Aldenhofen. 2. Berehem. 3. Brifich. 4. Brucken. 5. Caster, 6. Dalem. 7. Euskirden. 3. b. 4.

chen. 8. Gedlachbach. 9. Gilckirchen. 10. Greyen. II. Heisberg. 12. Hynmagen. 14. Linnich. 15. Millen, 16. Monioe, 17. Münster-Eiffel, 18. Nidegen. Norvenich. 20. Nuenar. 21. Randerat. Rosrat, 23. Tonberg. 24. Wickrad, 25. Wilhelmftein. Die merdwurdigften Derter find :

e Steel JULICH, Bat. Juliacum, Frang. Juliers, Die Saupt Stadt an der Roer, hat eine aute Fortification, und eine vieredigte Citabelle.

DUREN, gat. Mareodurum, am Fluffe Roer, eine Stadt, die mohl vermahret ift, und gute Dahrung hat.

MUNSTER EIFFEL , eine Stadt auf der Grange amifchen Julich und swiften ber Eiffel, begwegen es pon einem bin, vom andern ber gezogen wird. Es gehoret aber

bem Chur Burften ju Dfals. KERPEN, eine fleine Stadt und unmittelbare Reiche. Derricafft, war an Coin verpfandet, ift aber wieber ein. geldfet, und 21. 1724, hat bas Graffiche Sans Schaesbeng

Befig bavon genommen. LUMMERSUM, bergleichen unmittelbare Berrichafft an ben Grangen von Coin, gehoret bargu.

HAMBACH, ein luftiges Jagd Schlof, lieget nur eine

Meile von Julich am Baffer Roer. WYCKARD, eine unmittelbare Reichs herrichafft.

intelde die Fren beren von Quaedt befigen."

MERODE, mifchen Julich und Duren, ift bas Stamme Saus bes berühmten Gefchlechtes von Merone, meldes in Brabant die Graffchafft Westerloo befiget.

GREVENBROICH, ift eine fleine Stadt am Baffer

Erfft

ERCKELENS, Bat. Herenlanum, eine Berrichafft an ben Grangen Des Spanifchen Gelber Landes, ift IL. 1714. bollig an Chur Pfalg überlaffen worben. Seit 1727, aber ift fie bem Gren herrn von FRANCKEN erblich gefchen. det worben.

MET-

METTERNICHT, bas Stamm : Saus des Grafichen Gefchlechtes , an den Collnifchen Grangen.

MULLENARCK und HEISTER, find gwen Refiden.

gen ber Grafen von Metternich.

VERNICH und ZIEBEL, swen Berrichafften ber Grafen von Metternich.

PALLANT, Stadt, Schloß und herrichafft, dem Fir-

ften von Waldeck juftanbig.

BEDBURG, imifchen Bergen und Cafter, am Fluß Erfft, ist mas anders als Bedbur ober Bedburg im Derkog. thum Cleve.

SUSTEREN, ift eine fleine Ctabt.

LINNICH, eine Stadt an der Roer, ift M. 1444. burch eine Schlacht berühmt worden, ju beren Andenden die Berge von Jalich den Ritter Orden S. Huberti gestifftet haben.

### Das II. Cap. Das Herhogthum Cleve. Ducatus Clivensis.

Es lieget zu benden Seiten des Rheins, und ist obngefehr 12. Meilen lang, aber nur etwan 4. Millen breit. Es ist aus der obgedachten Julichischen Erbichaft dem Chux-Hause Brandenburg zugefallen. Es find darinnen alle dren Christliche Religionen im Schwange, und werden auch einander ziemlich die Wage halten. Die merckwürdigsten Pläte sind:

CLEVE, fat, Clivis, die Saupt Stadt des gangen Landes, lieget auf luffigen CLIVIS, dort Sageln, und davon foll fie ihren Nahmen bekommen haben. Das Schloß lieget auf einem Berge und if alt, aber annehmlich, und beisset SCHWANENBURG. Die Landes Regierung ift bafelbst angeleget, und es werden alle dren Religionen dafelbst gebuldet.

265

BERG en DAHL, eine halbe Stunde davon, ift ein Luft. Saus, welches der ehmahlige Stadthalter, Fürft

Joh, Mauritius von Naffau, gebauet bat.

WESEL, insgemein trieder West, Lat. Vesalia inserior, weil im Ere Stiffte Trier ein Geber Wossell lieget. Es ist ein grosse des in den Geber Stodt, und eine wichtige Erstung, disseits am Rheine, um die Gegend, wo der Flug Lippe hinein fällt. Se ist auch vor nicht gar vielen Jahren noch eine Eindelte dasselbst angeleger worden, in dem Winstell, da die bepoen Flusse ungammen sommen. Es sind werd Reformitte, eine Entherische, und eine Catholische Kirche in der Stadt.

. SANTEN, eine fleine Stadt, mit einer fconen Catholifden Rirche, darinn ein wunderthatiges Marien Bildift. Bon hier an gehr bis nach Welel fcone Alleen,

REES, gat. Rela, lieget swifthen Cleve und Wefel, bif-feits am Rheine, und war vor diefem eine Feffung.

EMMERICH, gat. Emmericam, eine moblgebaute und feste Stadt am Rhein. Es wird von dar gute Dandlung nach Doffand getrieben.

ORSOY, ein fleines Stabtgen am Rhein, allwo ein

gemiffer Boll abgegeben wird.

DUYSBURG, Ent. Teuroburgum, eine tiemlich große Geabt, welche burch die Mesoumitte Universität berühmt worden ist, die der große Chur: Hart, Fridericus WILHELMUS, 2t. 1656. daselbst eingefähret hat.

BROICH, fat. Broicum, ein Schlof, nicht weit von Duysburg, gehorte vor diefem den Grafen von Falckenftein, und von denfelben haben es bie Grafen von Lei-

ningen - Dachsburg geerbet.

WERDENBROICH, ein Schlof, mit einer fleinen Berrichafft, gehoret bem Graffichen Saufe Waldeck, Die

es jugleich mit Cuylenburg betommen haben.

WINNENTHAL, ein Shlof und herrichafte, gehoret den Fren-beren von WYLICH oder LOTTUM: Das Stamm-haus LOTTUM lieget in dem benachbarten herhogthum Geldern, und ift ein Schloß und kleine Grafichaft.

REICHWALD ober HEILIGENWALD, iff ein groffer

Bald , ber fich vom Schloffe Bergenthal bis nach Nim-

wegen erftredet.

BEDBUR, eine Stadt und Schlof, mit einer beruhmten Ubten, vor Abeliche Familien Beiblichen Gefcledites. Im Berkogthum Julich ift auch ein Drt biefes Dahmens.

CALCAR, eine gute Stadt, mit einem guten Brau-

Befen, nebft einer berühmten Euch Fabrique,

GENNEP, ein Stadtgen und Umt, nicht weit von ber Maas, allmo ein gemiffer Boll abgegeben wird.

DINGLACKEN, ift jego nur ein Stadtgen, vor biefem aber eine nahmhaffte Derrichafft.

RAESFELD, ift die ordentliche Refident bes Grafen non VEHLEN.

WITTENHORST, unb

SONSFELD, find imen Abeliche Berrichafften. SCHERMBECK, eine fleine Stadt mit einem Schloffe, gehort bem Grafen von VEHLEN.

KRUIDEBURG ober CRUIDEBERG, eine Serrichafft,

bem Saufe Vanten juftandig.

## Das III. Cap.

### Das Hervogthum Berg. Ducatus Montensis.

Es lieget biffeits bes Rheins, und ift aus ber Bulichifden Erbichafft bem Chur gurften ju Dfale ju Theile worden. Es ift ohngefehr 15. Meilen lang, und etwan 7. Deilen breit. 2m Ufer Des Rheins ift das Land eben, und ziemlich fruchtbar an Bein, Rorn und Obft. Aber ein paar Deilen Landmerts ift es febr bergigt und unfruchtbar, boch gleichmobl giemlich voldreich megen ber vielen Manufacturen bon Gifen, 2Bolle und Barn, Davon Die Ginmohner aute Nahrung haben. Die Religion ift Proteffantifch und Catholifch unter einander.

Es mird in XIX. Amter abgetheilet, die heisen:
1. Angermund. 2. Beyenberg. 3. Blanckenberg. 4. Bornevelt. 5. Düsseldorf. 6. Elverfeld. 7. Hardenberg. 8. Hockeswagen. 9. Homberg. 10. Leuenberg. 11. Lulsdorf.
12. Medman. 13. Miseloe. 14. Monheim.
15. Portz. 16. Solingen. 17. Steinbach. 18. Wildenberg. 19. Windeck. Die merchwirbigsten Dettet sind folgende:

Dasseldorf, die Haupt: Stadt von diesem Herhoge kum, ist viele Jahre nachtinander die ordentliche Archbeng des voeigen Ehum Fürfen gewofen. Der jedige aber hat sich noch nicht bewegen lassen, dach ju krommen, da doch ind ver Plats noch alles Voller Ruinen ist. Der Fürf Datsel fällt daselbst in den Meint, und das Chur Fürfliche Schlog ist gar sichen, und mit tösstichen Schlotensen sien Jungste Sorunter des berühmten Wachter Kudens sien Jungste Gerichte das folsbareste und schonker in Auf die koch eine für die sie bei dat vergrößert werden, werde nummehr wohl to die bie Stadt vergrößert werden, welches nummehr wohl nachbielben wird. In dem jegigen Justande kan der Ort

auch por eine gute Seftung pafiren.

L'ENNEP, ift soul die diteste und vornehmse Stadt bes landes, in einem angenehmen Thale, sin seilen von Colln, und eben so weit von Dortmund. Sie ist mit einer Mauer, mit einem Graden, und mit sohnen Gatren umgeben. Der Magistrat ist gant Lutzerisch. Auf dom Land Lage hat diese Stadt das erste Vorum nach der Mitterschaft, treibt auch gute Handlung, sondert mit Desischer Wolle. Sie merben da so gar üchder aus Spanischer Wolle sabriert. Witten durch die Eadt gest der geste der Mit Lennep, welcher Wolle fabriert. Witten durch die Eadt gest der gest der geste der die Enwohner des Jahre wiermahl Jeu machen thomen. Seit estlichen Jahren hat die Schule dae seinst das Jahre hat die Schule dae seinst das Paust empor gesteben, welches sich nicht ohne grosse Wolfe und Utseit jugettagen het die die die das Vante empor gesteben, welches sich nicht ohne grosse Wolfe und Arbeit jugettagen het.

ELBEFELD oder ELVERFELD ift eine mittelmäßige Stadt, doch ohne Befestigung, an der Wupper, welche

mitten durch fleufit , und ju dem Bein : und Garn Sandel ber Einwohner, welcher von bar nicht nur nach Engeland und Spanien , fondern gar bis nach Weft Indien getries ben wird , fehr jutraglich ift. Die Burger find über Die Belffte Reformirt ; boch giebts auch eine Lutherifche und eine Catholifche Rirche bafelbft. Die Saufer find fcon, und die Einwohner mohlhabend.

SOLINGEN , lieget mitten im gande , eine Ctunde von ber Wüpper. Der Ort ift nicht grof, aber megen Des guten Gewehrs , fo bafelbft fabriciret mird , weit und

breit befannt.

BENSBERG , oder BENBURG , ein fcones luft Schloß, allwo fich ber vorige Chur: Furft vielmahl bas Plaifir der Jage gegeben hat. Es ift fehr prachtig und mit ichonen Gemabiben ausgezieret. Die Bierathen baran find von grauen Darmor, welcher daherum gegraben mirb.

BENRATH, ein ichones Luft Colof, eine Deile pon

Düffeldorff.

RATINGEN, bat unter den Band Stadten den pierbe ten Ort. ANGERORT, eine Stadt , an ben Grangen bes

Fürftenthums Mœurs, HARDENBERG, ein Stabtgen und frepe Berrichafft,

nicht weit von Elverveld.

RADT, por bem WALDB, ift eine fleine Stabt an ben Grangen von ber Darcf.

BLANCKENBERG, ift eine fleine Stadt, und muß mit andern gleiches Dahmens nicht verwechselt werden.

SIEGEBERG, ift ein vornehmes Rlofter mit einem Stadtlein.

MüLHEIM, eine fleine Stadt , lieget ber groffen Stadt Cölln gegen über.

HOMBERG, ift eine Graffchafft, an ber Granbe von ber Marcf , und ift was anders als Homberg und Hom-burg in heffen. Meines Biffens gehort Diefes Homberg ben Grafen von Witgenftein.

ERISHOVEN, eine Bertichafft ohnweit bavon, ber

ber Grafen von NesselRope.

WIL.

WILDENBORG, ift eine herrichafft unten am Ende des ganbes, und gehort bem Graffichen hause Hartzeld, STIRUM, eine Graffchafft an der Roer, gehort den Grafen von Lunsung.

NESSELROTH, bas Stamm Saus biefes Graffichen

Gefchlechtes , liegt nicht weit von Solingen.

GERRESHEIM, ohnweit Duffeldorff, eine Abten vor Adliches Frauenzimmer.

## Das IV. Cap.

## Das Herhogthum Verden.

Ducatus Verdensis.

Das war vor diesem ein Bifthum, und lieget an Bremen und an Lüneburg, in einem Umtrepfe von etlichen zwansig Meilen.

Anno 1648. mard Diefes Bifthum fecularifiret, und der Crone Schweden unter dem Eitul eines

Derhogthums übergeben.

Es haben aber die Schweben dieses Land erstlich A. 1709, vor eine grosse Summa Gelves, an den Ehur-Fürsten zu Sannover nur versebet, nachgehends aber A. 1719. demselben durch eine förmliche Cession auf ewig abgetreten.

VERDEN ober FERDEN, bie Saupt Stadt, an bem

Sluffe Aller.

ROTENBURG, eine fleine Stadt und Schloß, mar

pormable bie Refibent ber Bifchoffe.

DORVEREN bor DOWERN, eine Bogter jwischen ber Weise und Aller, ift U. 1679, im Frieden jn Zelle an das Paus Braunschweig, kineburg abgetreten worden, doch soll keine Festung darinn gebauet werden. Es ist darum geschefen, damit aller Gränft; Streit mit Hoya kunftig soll vermieden werden.

### Das V. Can.

## Das Kürstenthum Minden.

Ducatus Mindensis.

Es lieget an der Wefer , und war ein Bifthum, bis auf A. 1648. Da wardes im Dinabruggifchen Rrieden fecularifiret , und dem Chur . Saufe Brandenburg , jur Satisfaction wegen Dom-mern, erblich, unter bem Eitul eines Surften. thums, übergeben, und nunmehro ift auch eine Brandenburgifche Landes Regierung in Minden angeleget.

Db aber gleich folder geftalt ber Bifchoffliche Titul berlofchen ift, fo ift doch das Dom. Capitul benbehalten worden, welches bis Diefen Tag quis XVIII. Canonicis bestehet, Davon XIII. ber Catholischen ; die übrigen V. aber Der Protestiren.

ben Religion jugethan find.

MINDEN ift eine giemlich groffe und auch fefte Ctabt an der Wefer, und muß mit bem Sannoverifchen Munden , welches am Unfange ber Weler liegt , nicht vermedie felt werden. Die Brude bafelbft über die Wefer ift ims portant. Es ift merdiwurdig , wie ber Ort feinen Dafe men betommen hat. Er hieß vor biefem WIDEKINDS-BURG; und da nunmehr bas Gachfiche Ronigreich aufgehoben ward , und die Frage entftund , wer denn insfanffe tige Diefe Burg haben folte? fo fagte Carolus M. gu Wicekindo : Die Burg foll fenn Myn und Dyn, bas ift, wir wollen bende Theil baran haben; Und von felbiger Beit an ift ber Ort Myndyn ober Minden genennet morben.

PETERSHAGEN, eine fleine Stadt mit einem Schlof. fe, war vor diesem die Bischoffliche Refidens. WITTERSHEIM ist eine Johanniter Comthuren.

Im abrigen tragt bie Circumferent bes gangen Sar. ftenthums nicht mehr als 20. Meilen aus.

### Das VI. Cap.

## Das Fürstenthum Oft-Frießland.

Principatus Frisia Orientalis.

Es lieget an der Nord, See, und ift io. Meilen lang, und 6. Meilen breit. Bor diesem ward es die Graffchaft Emden genannt: Aber seit r6 48. ist es ein Zurfenrehum, und der Fürft von Die Friegland ift mit feinem gangen Lande der

Evangeliften Religion jugethan.

Mit diesem Ost-Frießland hat es solgende Bewandniß: Bor Chriss Geburth hatten die Friesen ihre eigene Könige, und ihr Reich erstreckte sich von der Schelde bis an die Weser an der Nord-See hin; ja es waren gange Colonien von Dieser Nation bis nach Holstein und Schleswiggegangen, davon man noch heutiges Tages einige Uberbleibungen sindet.

Diefes Friegilandische Königreich ift A. 802. pom Rapfer Carolo M. gerftoret, und in Provingen gerheilet worden, die niemahls wieder zu-

fammen gefcomoleen find.

Die Daupt Proving, darinnen die Könige, rafidiret haben, heißt noch jeho Friefland, und ift eine von den sieben vereinigten Provingen, die wir im erften Theile umftanblich genug beschrieben haben.

Das andre Stude von dem alten Friefilandischen Königreiche lieger in der Graficaft Dolland, und wird bis diesen Tag Weft. Friefiland genennet.

Run ift das dritte Stude gegen Often noch ubrig,

übrig, das lieger in Deutschland, und wird jum

Unterfchiede Off Sciegland benennet.

Dieses Land ift an sich selber gar fruchtbar, und hat sonderlich schone Bieh. Zucht: Aber in der groffen Basseullt A. 1717. ist es guten Theils überschwemmet, und dardurch in unsäglichen Schaden gesehet worden, weil die ruinirten Damme nicht anders, als mit sehr groffen Unkoften haben können repariret werden.

Es haben auch etliche Jahr Daher schwere Dishelligkeiten zwischen dem Fürsten und den Unterthanen regieret, und die deswegen von dem Kunser erkannte Commission ist noch nicht zu Ende.

Dieses gand war vor Alters in unterschiedene herrlichkeiten abgetheilet, und eine jedwede herrlichkeit hatte ihren Zauptling oder CAPITA-NEUM, der aus einer vornehmen Familie entsprosen war. Die dren Städte aber EMDEN, AU-RICH und NORDEN, waren dren fleine Republiquen.

Fragt man nun wie aus diesen Stadten und herrlichkeiten das heutige Jurstenthum entstanden sein sein? So ktiegt man ben hop hofe jur Antwort: Se waren diese kleine Districke durch allertham Mariagen und Etb. Falle endlich andas iestregie rende Haus GRETHSIL gefallen, und darauf ware es erflich Anno 1454, in den Grafen und darnach A. 1654, in den Fürsten. Stand erhoben worden.

Doch davon wollen die Landes. Stånde nichts wissen, sondern sie sagen, die Einwohner hatten die Regierung des Landes fremvillig und aus guten Der 3. Cheil. Billen, herrn ULRICO I. aufgetragen, welchen fie A. 1454. unter gewiffen Bedingungen jum Re-

genten angenommen batten.

Es ift Dieses keine Frage, die in der Geographie muffe entichieben werden: Das aber ift unsere Souloigkeit, daß wir die Alemiter nach einandet berfeben, so wie sie auf der allerneuelten Charte, die Homanns Erben gestochen haben, abgezeichnet find.

In der Mitten,

I. Das AURICHER - AMT, welches wir hier-

mit gleichfam jum Centro feten.

AURICH, fat. Auriaculm, ift die Fürfliche Meffeng inderen ichten ich eine Goloffe; die Stade aber ist nicht allejugroß, aber doch nitieniem Wall und Wasser Senden amgeben. Die Einwohner sind Lutheraner; aber denen Reformiren wied auch verstatet, in einem Jaufe ist Netligions Execctium alle halbe Jahre einmaßt zu haben. Es find zwer Burgermeister, wer Raths-Verren , und ein Secretarius, die das Stade Wesen verwalten.

JULIANEN-BURG, und CAROLINEN - BURG, find

amen Surftliche Luft Daufer , nabe ben Aurich.

SANDHORST, ein Fürstlich Lust Schloß, eine halbe Ginnbe von Aurich, babon die letzte Gemaßtin des vorigen Fürstlens Madame von Sandbosst genennt wurde. Hill Georgius Albrecht verschied M. 1734. auf selbigem. MERRHUSEN, ehemahls ein Rloster, anjego aber ein

Fürftiches Jagd . Saus.

UPSTAULSBOOM, eine halbe Stunde von Aurich, ift berjenige Ort, wo die alten Friesen unter dren hohen Eich Baumen ihre jahelichen Busammentauffte hielten.

ILAU, ein Furftiiches Jagd Saus, mitten in einem angenehmen Balbe, das ebedem ein Rlofter gewesen ift. QLDEBURG, da liegen die aften Sauptlinge begraben.

MARIENHAVE ift ein fleiner Ort, baran vor Alters ein Meer Bufen gieng , beffen fich ber beruhmte Sec

Rau

Mauber STORTEBECKER als rines Schlupffwincfels bediente.

Die Segend, barinne biefe benden legtern Stadte lies gen, wird das BROECKMER LAND von seinem ehmahligen Befiger genannt.

Gegen Morden.

II. Das NORDER-AMT, lieget an der Rord. See, und hat einen fehr feinen und fruchtbaren Boben.

NORDEN, Lat. Norda, ist die diteste Stadt in Ofte Friesland, und ein ziemlich Bolereicher Ort, mit einem guten Sasen. Die Sinwohner sind meistens Lutheraners boch giede es auch viel Reformirte und Meanoniste vor inne. Sonst ist da eine gute Schule, und der berühmte Polyhistor, Hermannus Connanus, ist da gebohren worden. Das Border: Bier nicht zu vergesten, welches für das beste im Lande gehalten wird.

LUZEBURG ober LUTETSBURG, eine Berrlichkeit,

mit einem uengebauten Schloffe und Garten. WESTECKELBUER, dergleichen Serrlichfeit, gehoret

nebst der vorigen den Frenheren von Lützebung

BARGEBUR, nahe ben Norden, da halten die Reformitten ihren Gottes. Dienst.

JUIST, eine gegen über liegende Juful, gehört darzu. Sie hat ein Birchspiel und Evangelische Ginwohner.

111. Das BERUMER-AMT nabe daran.

BERUM ober BEHRUM, ein wohlgelegenes schones Schlof mit schonen Alleen, ift der ordentliche Surftliche Wittmen: Gig.

DORNUM, eine herrlichkeit, darinne die Lutherifche Religion blubet, und dem Burtembergifchen Geheimden Rath von Wallbrunn gehort.

NORDERNEY und

BALTRUM, find gwen gegen über liegemde Infuln, und gehoren in Diefes Umt. Benbe find mit Evangelift. Lutheriften Cinwohnern befest.

II IV. Das

IV Das ESENER-AMT, an der Gee.

ESENS, eine feine, boch nur fleine Stadt. Der bet rufimte Theologus D. Hulsemann, und der beruhmte Sit Frieglandifcher Canbler BRENNEYSEN find ba geboh ren worden. Es ift ein altes Cobiof barinne, auf wel dem die alten Dauptlinge refibirten anjest aber ein Furft icher Droft mobnet.

STEDESDORFF, gleich barneben , ift nur ein Dorff;

und bon ber alten Burg iftnichts mehr abrig.

SPIECKER OEG und

LANGER OEG, gwen Infulngegen über, find diefem Rirche. V. Das WITMUNDER-AMT, gleich Dar-

neben; Diefes und bas vorhergehende Umt, merben mit den allgemeinen Rahmen, Das HARLIN-GER-LAND genennet. Diefes fo genannte Land, ift bas gurftliche Pa-

trimonium, und hat mit den Friefichen Landes.

Ctanben nichts ju thun.

WITTMUND, Bat. Witmunds, ein anfehnlicher und groffer Fleden, mit einem Schloffe, barauf ein Furftlicher Droft wohnet. Es ift auch eine Schule und ein Gaft

Saus ba. CAROLINEN - GRODE und SYHL, ift ein giemlicher Strich neuangewachfenes Band , welches 21. 1729. ift ein: geteichet, und ber verwittmeten Gurftin ju Ehren fo genennet morben.

Muf biefe und vorher erwehnte Berrichafften hat bas Burftliche Sauf Lichtenstein eine ichwere Pratenfion.

Es fommt auf das Oft Frieglandifche FrauleinAGNES an, Die 21. 1604. an das Saus Lichtenftein vermablet worden, und megen ihrer Matter Walpurgis biefe imen Derrichafften jum Braut . Schaf pratenbiret hat.

Gegen Often. VI. Das FRIDEBURGER - AMT, ander Gran. Grante von Oldenburg, ift ber Evangeliften

Religion gant ju gethan.

FRIEDEBURG, Lat. Friedeburgum, eine Burfliche Grang Sestung, mit einem Schlosse, darauf der Commenbant wohner. Al. 1491. erfoss Graf Enno I. daselbst, als er das Schlos belagerte.

GOEDENS ift eine Herrlichfeit, und gehöret heutiges Zageb dem Grafen Burgenard Philippe won Freytag, melder eine Bliefe am Kapferlichen hofe gemächt bat, und in Ambassade nach Odnnemarst und Rorwegen itt gebrauchet worden. Die Fürsten von Off- Friestand find befone herrert abzen.

NEUSTADT GOEDENS ift ein mohl bewohnter Bleden, wo jest gute Leinewand gemachet wird. Es wer-

ben alle bren Religionen barinne gebulbet.

Gegen Guden.

VII. Das STICKHAUSER-AMT, flofft ans Bifthum Münster, und hat Evangelische Einwohner.

STICKHAUSEN, Lat. Stickhus, am Flusse Leda, ift ein altes Chlos, welches U. 1435. Die Jamburger wider die See Räuber aufgebauet haben. Rach der Zeit ift erfortisciret, und mit einem Fürstlichen Commendanten und Belagung verschen worden.

DETREN mar vor etlichen Jahren wegen ber Ge:

fund Brunnen befannt.

HESEL ift nur ein Dorff ; aber die herrichafft pflegt fich ba offtere mit jagen ju bivertiren.

HASSELT und STICKELAMP, find gwen Guter ber

Maltefer Ritter.

OPLENGEN ift der Nahme eines gewissen Districts in diesem Lande, dergleichen das MOERMER-und OBER LEDINGER LAND auch ift.

VIII. Das LEERER-AMT, ftdfff ebenfalls ans Bisthum Munster, und ist das reichste und fruchtbarte, darinn sich mehrentheils Resormige aufhalten. LEER oder LEHR oder LIER, ein groffer und brquemer Fieden jur handlung, weil ohnweit davon der Fing Leda in. die Ems fallt. Die Einwohner machen que Leinewand, und sind meistentheits Mennonisten; doch sind qued Lutheraner and Reformirte da, und haben beide ihre Liebe. Der beruhmte Geschiebe Schreiter UBBO EMMIUS, ist der erste Rector an der Reformirten Schule gewesten. An. 1723, besteten die Emder diesen Anterweiten Willis; sie wurden aber gar baid von Fürstliedere Seite depositioret, und eine Kapserliche Salvagardia den Verflieder Seite depositioret, und eine Kapserliche Salvagardia des in bedin gestigt.

ORT ober LEER ORTH, eine Bierthesstunde von Leer liegendes altes Schlos, am Einsusper Leda in die. Ems. we'des die Jamburger node reduct haben, aniest fortificiret, und mit einer Holdanbischen Belagung verse hen if In der Historie hat es ein emlages Undendung, weil Jerthog HENRICUS von Brauuschweig 21. 1514. als er es belagern wolte, mit einer Sanonen-Rugel um es

ne Spanne furger bavor gemacht murbe.

LOGE, ift ein Surft iches Lehn Guth, bas ber Frenherr von Wedel anjest jur rehn tragt. Das ichone Schlof, barauf er refidirt, wird EVENBURG genannt.

WEHNER, ein giemlicher Bleden, ber wegen ber gu-

ten Pferde fehr befanut ift.

DYLER-SCHANTZE, mar ein fleines Fort am Bluffe Ems. an ber Dunfterifchen Grange, ift aber vollig rafiret,

OBER und NIEDER KEIDERLAN ift ein gewiffer Griech Lande, der feinen Nahmen weit dem under Gielningischen See Aufte liegenden Orte ReIDE hat : Stateb darinne reiche Simohner, und herrlich Wiehjucht, immassen des Erderich dahreum so fett ift, daß es nicht batf bedünget werden.

ALT und NEUBUNDER-NEULAND ift einges teichtes gand ben bem fo genannten Dollart, bas noch

beftåndig anmachft.

Gegen Westen. IX. Das EMDER-AMT, mo der Fluß Ems in den See Dollart hinein fallt.

EM-

EMDEN ober EMBDEN, ein groffer und wohlschein ber Ort, doben ein Hafen, ein altes Colog, und Leafelle sind. Die State will durchaus eine trens Stadt fenn, und hat deswegen Hollandische und Preußische Befagung eingenummen, hielte vor viesem and felbt 300. Mann, die aber vom Kapfer casitet worden.

Die Stadt beftehet aus dren Theilen: 1. aus der 206 ten Stadt, 2. aus Saldern, und 3. aus swey Dors Das Rath Saus, an welches die Schiffe burd einen Canal, ber Delf genannt, fabren tonnen; Die Bl bliotheque auf demfelben, die Groß Rirche, bas Gaft Daus, find alles Sebens murbige Cachen. Sie wird die Muts ter ber Reformirten Rirche genannt : Denn fie nahm 2. 1519. ba ihren Unfang, und breitete fich bald barauf in Die fieben vereinigten Provingen aus. Der berahmte Reformirte Theologus, Henricus Altingius, ift ba gebohren gemefen. Die meiften Ginmohner find Refors mirt ; boch giebt es auch viel Lutheraner, Catholiden, Mennoniften und Juden ; Die legtern haben in Emden ihren ungehinderten Gottes Dienft; benen gutheranern aber ift im Sahr nicht mehr als zwenmahl erlaubt, in einem Privat Daufe den Gottes Dienft zu halten. Gonft hatten die Brandenburgifchen Schiffe, fo vor diefenrnach Africa giengen, auch ihren Mufenthalt bafelbft.

NEISSA ift eine fleine Inful, ber Stadt Emden gegen

PEMGUM, ein geoffer und reicher Fieden, mit dem Zitul einer Bogten, darinnen Ddnische Julifis Trouppen noch jego in Gaunison liegen. Der Det ist in der Hi storie bekannt: Denn 2l. 1535; schuld da Hergog Carocus von Gelbern den Grafen Eunonem il. aufe Haupt und 2l. 1568, that der Blut-gierige Hersog von Alda an Grafen Ludewig von Nassau vergleichen. Die Gegend berum wird das NIEDER RIEDERRAND genennet.

RISUM, eine Berrlichfeit gehoret ber Bittme von Hohenstede, und die Einwohner find Reformirter Religion. PETKUM, bergleichen herrlichfeit, welche der Frede

berr von Torck befiget.

UP-und WOLTHUSEN, BORSUM, JARSUM, WID-

WIDDELSWEER and OLDERSUM, find als fechs Derre lichfeiten der Ctadt Emden angufeben, Die 21. 1729. bon ber Rayferliden Commiffon fequeftriret worden.

X. Das GRETMER-AMT, liegt an der Gee gegen Beften, und ift bas befte Rlee Canb. Es wird diefe Begend die trumme Sornen genannt, weil die Bege Darinn durch fo viel frumme Um. fcmeiffe geben.

GRETHSYHL insgemein die GRETHE oder GREE-TE gengnnt , ift ein Fleden an der Dord Cee gelegen, ... nebft einem Chloffe, barauf fich feit 1682. Preufifche Barnifon befindet, Es ift bas Ctamm Daus ber gurft. : lichen Familie, und der Geburts Drt des berühmten Gefchicht Schreibers Ubbonis Emmit.

JENNELT ober JNDELT, eine Berrlichfeit mit Reformirten Ginwohnern, befiget bie Bittme Des Preugi. ichen Staats Rath von Knirnausen. BORCUM, eine Inful gegen über, gehort ju biefem

Umte. Die Ginwohner find Reformirt. BANT, ein gang fleines Enland, ohnweit bavon.

XI. Das PEWSUMER - AMT, liegt in ben bothergehenden drinne, und ift nur flein, hat aber Butherifche Einmohner.

PEWSUM, ein Fürfliches Colon, das ben ben jegi-gen Troublen gang ruiniret worben.

Unhang.

Don ber Unwardichafft bes Ronigs in Preuffen auf diefes Fürftenthum.

Chur Gurft FRIDERICUS WILHELMUS hielt fcon A 1680. beym Rapfer und beym Reiche an, daßihm doch, wegen der aufgewandten groffen Unfoften im Dommerifden Rriege, mogte eine Exfpectantz auf Diefes Surftenthum gegeben wer-Den.

den. Ob er nun gleich damahls seinen Endweck nichterhielte: So bekam doch selbige sein Sohn Konig FRIDERICUS I. A.1694. den id. Dec, in einem gewissen Trackat, und wurde auch ber der letzen Churstlichen Belehnung am Kapferlichen Hofe darinne bestätiget. Und aus diesem, Kund damente hat der jetige König, FRIDERICUS WILLELMUS A. 1732. den Littl eines Hirschen von Oft Frießland angenommen, und sich ber den isigen Screifland mit seinen Unterthanen, absonderlich interehiret.

## Das VII. Capitel. Das Kürstenthum Mours.

Dieses fleine Land MOEURS oder MaRS, lieget jenseit des Rheins, jurichen Coln, Cleve und Geldern, und hat etwan sechs bis sieden Meilen in seinem Unitrepse. Es gehörets vor diesem dem Hause Oranien, und nach Königs Wilhelmi III. Code bekam es der König in Preussen. Bor diesem war es eine Grafschafft; seit 1706. aber ist es ein Fürstenum.

MOEURS, oder MuRS, Bat. Meurstum, die Saupt: Stadt ift nicht nur fortifieiret, fondern hat auch eine fefte / Citadelle.

OSSEBERG, ein Schlof, noch weiter bin als Rheinberg lieget.

CREIVELT, eine fleine aber nette Sandels Stadt, im Sonidorn, durben das ehmaßis felle, aber anigo abgetragene. Sollof Cracow gelegen. Es ift gettore fehr vergröffeit worden, und wofnen da viel Menoniften.

### Das VIII. Capitel.

### Von dem Herkogthum Engern und Westphalen.

21s der Rapfer Carolus M. Die Gachfen bes aroungen, und ihr Ronig WITTEKINDUS M. 21. 785. Den Chriftlichen Glauben angenommen hatte, fo mard ber Ronigliche Titul aufgehoben, und Wittekind mard nunmehro ein Bertog von ENGERN und WESTPHALEN genennet, und ENGERN fat. Angria mar feine Refidens.

Es maren aber Diefe feine leere Situl, fonbern es mar ein ichones Stude bon Beftphalen barunter begriffen. Es führten aber Wittekindi Machfommen ben Titul nicht lange, fonbern fie nannten fich Berboge bon Gachfen; und bas gand ift auch nicht lange ben bem Bittefindischen Stamme geblieben.

Denn als Serbog HENRICUSLEO, befanns ter maffen Anno 1180. in Die Acht erflaret ward. fo famen feine Lander in die Rappufe, und find niemahls wieder jufammen fommen, fondern 2. 1235. ift aus der Uberbleibung ein gant neues Derbogthum entftanden, welches big auf Diefen Zag Braunfchweig-Luneburg genennet wird.

Bir wollen von Diefer Bertheilung Der Gachfiichen gande mehr Rachricht geben, wenn mir in bas Buch bon bem Rieder : Gachafden Rrenfe tommen. Fragen wir aber unterbeffen, mo benn die benden herhogthumer ENGERN und WEST-PHALEN geblieben find ? Go befommt man über. haupt aur Antwort, PHILIPPUS, Chur-Bifchoff ju Colln, hatte fie per fas & nefas in Bejig genom. men, und feinem Erg. Bifthum einverleibet,

Hiebon konte man nun viel besser urtheilen, wenn aus der Geographia medii zwi eine Land-Charte vorhanden ware, darauf man sehen konte, wie weit sich eigentlich dieses Engern und Westphalen erftrectet habe.

Das gange gand hat er nicht befommen : Denn Die Stadt ENGERN ift ja niemahle Colnisch gewesen : Sondern fie lieget nach der heutis gen Abtheilung Des Landes in Der Graffchafft Ravensberg, und gehoret dem Ronige in Preuffen.

Bas er aber Davon getragen hat, bas wird beutiges Tages das Berbogthum WESTPHA-LEN gat. Ducatus Westphaliæ genennet, und muß hier etwas umftåndlicher beschrieben werden.

Es ift aber ein Land, welches 12. Meilen ins gevierdte groß ift. Die Ræer gehet mitten durch, und die angrantenden Provinten find Seffen, Paderborn, Munfter und die March.

2Bas fich fonft die Weftphalinger muffen borwerffen laffen, daß fie holberne Oduhe tragen, daß ihr Brodt, welches Dumper Nickel genennet wird, fo fcmars als der Erd. Boden, und fo harte, als ein Stein ift; und daß endlich in ihran Saufern Menschen und Biehe unter einander wohnen: Das ift wohl hauptsächlich von diesem Lande ju perftehen.

Es ift aber Diefes Eleine Beftphalen eigentlich aus zwen Studen gufammen gefeget; wiewohl keine gand Charte porhanden ift, Darauf Die Grangen recht deutlich ausgedrucket maren. Was gegen Westen mit der Marck granbet, das ist die alte Grasschaft ARENSBERG, die alterert an Chut Edun gefallen ist, als ihn der letzte Grass Gottfridus A. 1368. jum Erben eingeseth hat.

ARENSBERG, Die Saupt: Stadt mit einem auten

Schloffe auf einem Berge.

WERLE eine Stadt, Die einiger Maffen befestiget ift, und NEIM, bergleichen Städtgen, davon fich die Grafen, von Plattenberg ichreiben.

LENHUSEN, an den Grangen von der Dard, ae:

hort ben Grafen von PLETTENBERG.

Bas aber gegen Often an den Paderbornischen Grängen lieget, das wird mit einem besondern Rahmen das SAUERLAND genennet, und wird offte in den Gazetten gekraucht, ob der Nahme gleich in keiner kand. Charte ausgedruschet ist.

MESCHEDE, eine fleine Stadt an der Roer.

RUDEN, ift ein Stadtgen. GESECKE, ift dergleichen fleine Stadt.

GESECKE, ift dergleichen fleine Stadt. CANSTEIN oder KANSTEIN, und

PADBERG, an den Baldedifchen Grangen, find men herrichafften.

## Das IX. Capitel.

## Bon den Reichs-Grafschafften, die im Westphälischen Krenße gelegen sind.

Wir wollen sonderlich die, so anderswo auch wicht vorkommen sind, und zwar in Alphabetischer Ordnung, recensiren.

Det

#### Der i. Articfel.

# Die Grafichafft Bassenheim oder Passenheim.

Sie gehoret jum Bestphalischen Krepfie, lieget aber nicht in Bestphalen, sondern in dem Erts Stiffte Trier, und ist auch daselbst beschrieben worben. Die andern Guter dieses Grafischen Dauses sind:

OLLBRaCK, und

Königsfeld, wen herrichafften im Colnifchen, nicht weit von Andernach.

BORNHEIM, Colog und Derrichafft im Colnifden, mifchen Bonn und Broel,

GODENAU oder GUDENAU, ein Bleden, eine Deile von Bonn, im Berkogthum Julich.

### Der 2. Articfel.

# Die Grafschafften Bentheim, Steinfort und Tedlenburg.

Diese brey Grafichafften find bisweilen benfammen gewesen, und bisweilen find fie wiedt getheilet worden. Sie liegen alle drey nicht weit von einander, und find auf allen Seiten mit dem Bifthum Manfter umgeben.

BENTHEIM, ift eine schone Grafschafft, acht Meilen lang, und zwen bis dren Meilen breit, an dem Wasser Vechte.

STEINFORT, lieget nicht weit bavon, am Fluffe Aa, ift vier Meilen lang , und eine Meile breit.

TECKLENBURG, swiften Munfter und Osnabrugg,

Darnach hat diefes Braffiche Jaus verschiebene andere Herrschafften an sich gebracht, die wir auch specificiren wollen. LIMBURG, insgemein HOHEN-LIMBURG, lieget mitten in, der Graffchafft Merck.

REDA, eine fleine Derrichafft, neben ber Grafichafft Rietberg.

RATENBURG, eine Berrichafft in dem Bergogthum Geldern

WEFELINGSHOFEN, lieget im Ert Stiffte Cola, nicht weit von der Stadt Neus.

ALPEN, BEDRURN, LENEP und HELFENSTEIN, liegen wischen Coln und Jülich.

Mun wollen wir melden, wie fich die drey Grafile chen Saufer heutiges Tages darum getheilet haben.

Das Saus BENTHEIM ift Catholifcher Re-

BENTHEIM, bas Stamm: Sauf, eine Stadt mit ets nem mohlvermafrten Schloffe, an der Vechte.

ALPEN, BEDBURN, LENEP und HELFENSTEIN, Die fleinen herrschafften , auf der Grange von Julich und Coln.

Das Saus STEINFORT ift Reformirter Res

STEINFORT ober BORG-STEINFORT, allino bie Graffiche Resident ift BATENBURG, in dem Hollandischen Geldern.

BATENBURG, in tem Sphilantifujen Gelden.

Das Saus TECKLENBURG, Evangelischer Religion, besibet:

LIMBURG, in der Grafischaft Marck. RHEDA, an den Dit Friesladdischen Grangen. TECKLENBURG, hat der Adnig in Preussen. 1907. fäusisch an sich gebrach, nachdem lange Jahte darüber war preselliert worden.

- North

De

Der a. Articel.

Die Grafichafft Bronchorft und .... Gronsfeld.

BRONCHORST, lieget in der Graffchafft Zütphen, und GRONSFELD in dem Berhog. thum Limburg, nicht weit von Mastricht; Gie gehoren den Grafen von LIMBURG-STYRUM, nachdem die borigen Befiger 2. 1719, ausgeftor. ben find.

Det 4. Articfel.

Die Grafichafft Diephold.

Sie lieget swifthen Münfter und Minden, auf einem fruchtbaren Boden, an dem Baffer Hunte. und gehoret Dem Chur , Rurften ju Hannover feit 1585. Da Der lette Grafe Friedericus geftorben ift. DIEPHOLD, eine Stadt am Dumer-See, in einer

moraftigen Begend.

MARIENDREBER, ba liegen die alten Grafen bearaben.

Det f. Attickel.

Die Braffchafft Bona.

Sie lieget swifthen Minden und Bremen, an Der Welcr. Gie hatte ihre eigene Grafen, bif Orro Der lette 21.1582. farb, Da fielen feine Guter theils an das Saus Braunschweig-Lüneburg,

und theils an Heffen - Caffel.

Dem Land. Grafen ju Seffen . Caffel fielen Die beuden Hemter, UCHT und FREUDENBERG, anheim, und murden gwar dem Graflichen Saufe Bentheim wieder ju Lehne gereichet, aber auch nach Diefem wieder eingezogen.

Das

Das Saus Sannover befam das übrige alles mit einander, als:

HOYA, an ber Weler, eine maßige Stadt, mit einem

anten Schloffe.

in Bolfenbattel.

NIENBURG, eine Stadt und Seftung, an der Weler.

LIEBENAU, eine fleine Stadt und Umt. DIEPENAU, ein Ilmt Saus, mit einem Meviere.

STEIGERBERG, ein Fleden mit einem Umt Daufe. BARENBURG, ein Amt Saus.

STOLZENAU, ein Umt und Rleden, gehoret auch nach Hannover; aber STOLTZENAU, Die Gladt gehoret dem Derhone

### cobnitt Der 6. Articfel.

### Die Graffchafft Lingen

Sie lieget im Stiffte Munfter, am Rluffe Ems. und gehorte dem Saufe ORANIEN : Rachdem nun baffelbe mit dem Ronige Wilhelmo III. abgeftorben ift, fo hat fich Dreuffen jum Erben einge feset, und 2. 1732. auch in den befannten Partage-Tractat behalten.

LINGEN, eine ziemlich fefte Stadt, mit einem auten chloffe und moblangelegten Gymnafio.

#### Der 7. Articfel.

## Die Braffchafft Limburg : Styrum.

Es ift foon andermeit erinnert worden, daß mehr alsein LIMBURG in Der Welt ift. Sier ift Die Rede von dem LIMBURG, Das mitten in der Graffchafft Marck an ber Lenne lieget, und Dem Grafen von Bentheim gehoret.

STYRUM, lieget im Bertogibum Bergen, an bem Fluffe Roer ober Ruhr.

GEH-

GEHMEN , lieget im Stiffte Münfter , an ben Grangen von der Graffchafft Zutphen.

BRONCHORST, lieget auch in der Grafichafft Zürphen.

BORCKELO, lieget in Zutphen, und bie Sollander

haben bas Graffiche Saus damit belehnet. AICHHAYM, eine Berrichafft in Schwaben , die burch

eine Mariage mit einer Grafin von Rechberg an biefes

Saus gefommen ift.

S. STEWENSWERD, eine Berrichafft im Berhogthum Geldern , baben fie 1721. bem Grafen von Hompuscu perfauffet.

### Der 8. Articfel. Die Graffchafft Lippe.

Sie lieget zwijchen bem Fürstenthum Minden. und swifthen dem Bifthum Paderborn. Das Saus bestehet in zwen Saupt Linien, ju DET. MOLD und ju BUCKENBURG; und eine jeds wede hat eine Reben Linie , eine ju Bisterfeld , und Die andre ju ALVERDISSEN. Die haben fich folgen-Der maffen in Die Graflichen Guter getheilet :

I. LIPPE-DETMOLD, Die altere Saupt Linie befitet folgende Derter :

LIPPE ober LIPPSTADT an ber Lippe, ift die Saupt Stadt. Diefe Stadt gehorte in ben alten Beiten ben Grafen bon ber Marck inr Delffte, und biefes Untheil ift denn auch aus der Julichifchen Erbichafft bem Ronige in Preuffen jugefallen , weicher in Diefer Stadt CONDOMI-NUS mit bem regierenden Grafen ift.

DETMOLD, Bat. Dermoldia, Stadt und Schlof, ift Die Refident Diefer alteften Linie : Gie lieget an ber Wehre, und das Schloß ift giemlich feft. In ber Bor: fabt ift ein ichoner Sarten , und eine angenehme Favorite. LEMGOW, eine gute und nahrhaffte Gradt, am Bluffe

Яľ

Bega. Der 3. Theil. BRA.

BRACKE ober BRACKEL ift nur ein Dorff, ohnweit Lemgow; hat aber ein Schlof, barauf bis 2Inno 1709. eine bejondere Linie refibiret bat. Dach Abfterben Ludovici Ferdinandi ift biefe Landes : Portion wieber an bie altefte Linie ju Darmoto gefallen.

BLOMBERG poer BLUMBERG, Lat. Florimontium, eine Stadt mit einem Schloffe, gehorte vor bicfem der

Pinie zu BRACKE.

STERNBERG, ein altes Schlof, bas weiland befonberen Grafen gehoret fat , die allbereit Un. 1309, ausge forben find. Das gange Umt ift an Hannover 1732. por 500000. Rthir verfetet morben.

SCHWALENBERG, ein Colog und Bleden, alten Grafen Diefes Dahmens find M. 1 356. ausgeftorben.

OLDENBURG, ein alt Schlof, miften Lippe und Paderborn, welches vor diefem eine besondre Graficafft gemefen ift.

II. LIPPE-BISTERFELD, ift eine Reben Linie bon bem altern Saufe.

BISTERFELD liegt auf ber Grange, swiften Pader-

born unb Höxter. III. LIPPE-BüCKENBURG, ift die jungere

Saupt : Linie ; Die befiget : Buckenburg, in der Degifchen Graffchafft Schaum-

burg, eine gute Stadt , mit einem fconen Schloffe. STADTHAGEN, eine fleine Stadt, liegt nicht weit bavon , und bat einen Superintendenten.

STEINHUDE, ein Fleden am Steinhuder- Deere, in bem Sannoverifden Bergogthume Calenberg.

LIPPERODE liegt beffer gegen Weften , und ift eine

Stadt und ein Schlof. IV. LIPPE-ALVERDISSEN, eine Meben.

Linie vom Saufe Bückenburg.

ALVERDISSEN ift ein Flecken und Refident, ohnweit Es ift ein Jungfrauen Stifft dafelbft, Deffen Alebtigin allemabl eine gebohrne Grafin von ber Lippe ift.

Aus der alten Geographie hat man hier ju letnen, daß die Stadt DETMOLD vermuthlich das
alte TEUTOBURGUM ift, almo des Käpfers
Augusti General VARUS mit viel taufend Romern von den tapfern Deutschen ist erschlagen word
den. Man siehet noch Spuren von dem alten SaltuTeutoburgensi, und unter andern imen Bäche, dat
von einer Rodensbecke und der andere Knochenbecke genenner wird, welches insgemein von dem
rothen Bluse und von den Knochen der erschlagee
inen Römer ausgeleget wird: Wie man denn auch
bisweilen Römische Mungen und Römische Wasselfen in dieser Gegend ausgegtaben hat.

Datnach sind in der Grafichafft Lippe sonst noch brev Kariaten, der weltberühmte EXTEREN. Stat. Rupes Picarum, nahe ben der Stade Horn, welches ein Felsen ist, den die Grafen haben aushöblen lassen, damit sich die Dof Stadt des Sommers dasselbst divertien kan. Das 2. ist LOPSHORN, ein schönes Schloß in dem so genannten Sande, mitten in einem Balde, datinnen wiel Bild ist. Und 3. FRIDRICHS-HALL, ein schones Schloß unweit der Stadt Detmold: Ein sateinsches Pate und den der Balde, darung gemacht:

Lippia trifolium fiftit memorabile, cujus Autores Pater & Filius atque Nepos, Eff Lapis, & Cornu currens, & splendida Vallis, E quibus enatum nobile trifolium.

.T...

Der

### Der 9. Articfel.

Die Grafen von Manderfcheid.

Sie haben ihre Guter in der Eiffel auffer Westphalen, und haben auch in der Obern- Grafichaft Sponheim die schone Herrichafft BRETZEN-HEIM.

### Der 10. Articel.

Die Grafen von der Mard.

Sie haben ihre Guter auch in Der Eiffel auffer Beftphalen, gehoren aber auch jum Rrepfe.

### Der 11. Articfel.

Die Graffchafft Mard.

Dierdurch wird die MARCK in Bestphalen verständen, welche das Spur-Daus Brandens burg aus der Julichischen Erbichafft zur Ausbeute bekommen hat. Se ist aber diese gar eine grosse Grafichasst, die wohl ein kleines Fürstenthum beduten konte, weit sie judiff Meilen lang, und acht Meilen breitist. Sie lieget zwischen Berg, Westphalen und Munter.

HAMM, die Jampt Stadt des Landes, ist einigroffet Det an der Lippe, und die Amobane find wohlfichender Leute. Die Schmen, in diese Togend haben wielen Borgug, und werden in Holland Sammen geneunes, Das Bier, Zeugeganant, wiel weit und der ist erfloret. Die Reformitten haben ein gutes Ghunassum desight.

UNNA ift vor diefem beffer , ja gar ein Sanfec Stadt

GAMEN ift flein , aber mohl vermahret , und hat meb ftentheils Reformirte Einwohner.

SWERTE, eine maßige Ctadt, an der Boer.

ISERLOCH, an ber Lippe, ift eine Cand , Stabt.

LUYNEN, an ber Lippe, ift bie lette unter ben land: Stadten. Eine jebe Religion bat ihre eigene Rirche.

ALTENAU ift mohl ju merden, weil diefes Land por Altere Die Graffchafft Altenau ift genennet worden. Es ift ein giemlich feftes Berg Schloß, und bie alten Grafen haben da refibiret. Es wird bafelbft viel eiferner Drath gemacht.

HATTINGEN, eine fleine Ctadt, phnmeit ber Roer.

ISENBURG, an ber Roer, ift ein altes Schlog, bar auf Graf Fridericus refibiret bat, ber 2. 1226. ift gerd bert morden , weil er ben Ers Bifchoff Adalbertum ju Colln ermordet hatte.

SOEST, gat, Sulatum, eine groffe Stadt, will por ben andern Stadten viel voraus baben, und ift auch vor 21. ters eine ansehnliche Sanfee : Stadt gemefen, Die ihre eigene Rechte gehabt; ber Ort aber bat viel Brand , Schaben gelitten. Das Territorium herum beifft Sæfter-Berde, und beftehet aus acht Dorffern : Gines bavon beifft SALSDORFF, baben ift ein gutes Galgmerd, und Die Ginwohner find meiftens Catholifch.

LANDSKRON, eine unmittelbare Berrichafft , gehort bem Grafen pon NesselRobe.

DORTMUND ift noch jego eine frepe Reiche , Stadt, und wird am Ende biefes Buches porfommen.

WERDEN und ESSEN find imen Abtenen, die allbereit

oben find befchrieben morden.

LIMBURG ober HONEN LIMBURG lieget mitten im Lande, am Baffer Lenne , nicht weit von Altenau, und gehort bem Grafen von Bentheim,

GIMBORN und NEUSTADT find wen Serricaff ten gang unten, und gehoren benbe bem Surften von Schwartzenberg, ber feine übrigen Gather in Francen und in Bohmen bat.

RHADE, eine Berrichafft ber Grafen von Nesselnobe. . PLETTENBERG ift bas Stamm , Saus ber Grafen

biefes Dahmens, an ber Lenne.

SCHWARTZENBERG, eine herrichafft ber Grafen bon PLETTENBERG.

RECK ift das Stamm Saus bes Frenherrlichen San: £ 1 2 íes fes pon Reck ! Sthrefandere Guther heiffen Steinfurt, Hersen , Witten and Stockhaufen

WITTEM', ein Schlof und unmittelbare Berrichafft

ber Grafen von PLETTENBERG.

### Der 12. Articfel.

## Die Graffichafft Metternicht.

Das Stamm Saus METTERNICH oder METTERNICHT lieget im Herhogsthum Jülich, an den Counischen Grangen, etwan bren Meilen von Bonn.

Das Gräfliche Haus theilet fich in drey kinien, die nennen fich 1. von MULLENARCK, 2. von WINNENBERG, und 3. von CHURSDORF,

MULLENARCK liegt im Sulicher . Banbe.

WINNENBERG ober VINNEBERG liegt im Stiffte Paderborn, und ift von Winneberg im Era Stiffte Trier unterfchieden.

CHURSDORFF liegt in der Reuen March, ohnmeit

Caftrin.
BIELSTEIN, im Berkogthum Weftpbalen, welches was anders ift, als das Raffauifche Beuldein in der Wetterau, und als das Trierifche Beultein an der Mosel.

VERNICH und ZIBEL, men Berrichafften im Der

nogthum Jülich.

Ste andere Derechafften beiffen: Gleisheim, Königswarth, Nunnheim, Poutseur, Reinhartstein, Spurckenburg und Heistert.

Es giebt auch Frepherren von Merrennicer in Lo-

thringen und im herhogthum Julich.

### Der 13. Articket. Die Graffchafft Mullendond.

Lieger auf der Grange zwischen Coln und Julich, nicht weit von ber Stadt Neus. Bor bem gehorete sie dem gurftlichen Sause CROY, nach Diesen Diesem aber hat fie die reiche Graffin von BERLEPS an fich gebracht. Sie war zur Zeit Königs Caroli II. Hofmeisterin der Königin in Spanien, und im Alter war fie eine Gefürstete Aebtifin in der Stadt Praga' in Bohmen.

## Der 14. Articel.

### Die Grafen von Reffelrode.

Das Stamm haus NESSELROTH ober NESSELRODE, liegt im hertogthum Berg, nicht weit von Solingen.

Das Gräfliche Haus theilet sich in dren Linien, die nennen sich 1. von REICHENSTEIN. 2. von EHRESHOFEN. 3. von RHADE und GRYMBERG.

REICHENSTEIN, eine unmittelbare Reichs bereichafft.

EHRESHOVEN liegt im Bergogthum Bergen , am Rluste Agger.

RHADE, eine Berrichafft , und

GRYMBERG; bergleichen, liegen in der Grafichaffe Marck, und diese letzte nicht meis von der Abert Eisen. LANDSKORN, in der Grafichafft Marck, ander Lip-

pe, befigen fie als eine unmittelbare Reichs, herrichafft, und

HUERT ober HERDEN als ein Luft Schlof, 3. Del-

Sie befaffen vor diefem auch die halbe Grafichafft TRACHENBERG in Schleften ; es haben fie aber bie-

Grafen von Harefeld daraus gefaufft.

Die übrigen Guther heisten: Stein, Rurgfey, Ehrenftein, Burgel, Hals, Dahl, Leythe, Venn, Mickelen, Mechernich.

D

### Der 15. Artickel.

### Die Grafschafft Oldenburg und Delmenhorst.

Diese benden Grafichafften haben lange zusammen gehöret, bis endlich der lette Grafe ANTO-NIUS GUNTHERUS 21. 1667. gestorben ist.

Es waren aber aus dem Oldenburgischen Stamme, so wohl die heutigen Konige in Dannes mack, als auch die heutigen Hertoge von Jolksein entsprossen. Dasern es nun lediglich auf den nechsten Graat der Blute-Freundschafft ankommen wate, so war der hertog zu HOLSTEIN-PLOEN ohnstreitig der nechste Anderwandte, und also auch der eintige Erbe von den beyden Reiche Grafichafften. Abet der König in Dannemarch, und der Hertog von Jolkein Grafichaften. Uber der König in Dannemarch, und der Hertog von Jolkein Grafichaften.

Erflich nun war Abrede genommen, daß der Konig die eine Belifte, und das Haus Holfein die andere Helffte faben solte; und das wäre ja wohl der allerbilligste Bergleich gewesen. Es war auch der Hersog von Plon gar wohl damit zu frieden: Aber Holfein. Gottorp wolle fich darauf nicht ein lassen, und wandre sich an den Kapferlichen Hofz

Der Ausgang war endlich diefer, daß der Ronig in Dannemarck die gange Erbschafft alleine daton trug. Denn das haus Gottorb verlohr den Process am Rapserlichen Hofe; und das haus Plon trat hingegen sein Recht gegen ein Æquivalent gutwilkig ab. Das alles aber ist doch nur von den benden Reichs-Grasschaften OLDENBURG und DEL-MENHORST zu verstehen, welche zusammen doch gleichwohl ein Land ausmachen, das in Meilen lang, und 9. Meilen breit ist. Das Land har so gat übersüßigen Ucter-Sau nicht, aber hingegen schönen Bieh- Zuchr, und sonderlich herrliche Stuttereren. Die Rachbarschaft von der See giebt gute Gelegenheit zu handeln: Aber die grossen überschwenungen bey entstandenen Wassersutzuhen nehmen offtmahls den Profit auf einmahl hinweg. Die merckwürdigken Derter sind kolgende:

OLDENBURG, die Saupt Stadt am Fuffe Hunte, ift ein mittelmäßiger, boch jiemlich fefter Drt. Das Schlof bafelbft ift fehr baufallig, und brauchte mohl einer

Reparation.

DELMENHORST , die andere Saupt : Stadt am

Bluffe Delmen, hat auch ein Schlof.

RASTAEDT, nicht weit von OLDENBURG, war ein altes Rlofter, ift aber in ein Graffiches Luft. Saus ver- wandelt worden.

STETINGER-LAND, ift eine Gegend an der Weser, nicht weit von Delmenhorst.

OLDENESCH, an der Weser, ift der Ort, da die STEDINGER, A. 1234. eine harte Riederlage gelitten haben.

STADT-LAND, ift bergleichen Gegend meiter hinunter an der Weser, und ift ein Lehn vom Sause Braunschweig Luneburg.

OVELGUNNE, ift ein Solof, welches die Grafen bald als eine Festung, bald als ein Luft, Schlof gebraus det haben.

BUDJADINGER-LAND, ift die dritte Gegend

noch weiter hinunter bis an das Wasser Jade, ist auch ein Lehn vom Sause Braunschweig Lüneburg.

Diese den Bolder geben sich bem Ursprunge nach vor alte Frießländer aus, und haben in den alten Zeiten so wohl den benachbarten Erg. Bischobfen zu Bremen, als auch den Grafen von Oldenberg viel Sandel gemacht; woder denn sonderlich die Stedinger immer forne vor gewesen sind.

A. 1234, gieng mit den Bremern was meremutr biges vor : Eines vornehmen Stedingers Frau gieng am Ofter-Sonnabende zur Beichte, und mochte den Priefter gar was geringes zum Beichte Pfenninge verehret haben : Wie sie nun den folgenden Ofter-Sag zum heiligen Abendmahe kam, fo reichte ihr der Priefter keine Hostie, sondern fteckte ihr den Beicht-Pfennig davor in den Mund, welchen die Frau mit Entsehen wieder von sich brach, und diese Schmach ihrem Manne klagte, welcher den Priester alsobald nach geendigten Bottes Dienste tobt stade.

Diesen Pfassen Motder solten die Stedinger dem Ers-Bischoffe Gedhardo II. zu Bremen ausliesern, und wie sie das nicht ihm wolten, so wuden sie in die Acht erkläret : Die Stedinger aber griffen zum Degen, und theilten A. 1240. und

1233. gute Stoffe aus.

Damit. erregte ber Erg. Bischoff himmet und Hölle, und zog so viel Bundes. Genossen ancheh, daß er A. 1234. mit einer Armee von 40000. Mann auf die Stedinger loß gehen konte, welche nicht mehr als 11000. Mann auf die Beine hatten bringen können.

Bep

Bep dem Kirchspiele OLDENESCHE, nicht weit von der Weser in der Grassichasst Delmenhorst kam es zu einer Hauptschlacht, da sochen die guten Leute mar als die kören, und erschlugen in der ersten Dies 2000. Bremer. Endlich aber wurden sie von der großen Menge übermannet, so daß 6000. Stedinger auf der Bahlstate lagen, damit musten die übrigen die Flucht nehmen. Es waren die meisten Pfassen aus dem Stifte Bremen mit zu Felde gegangen. die sahen von einem Verge zu, und sungen in währender Schlacht, das bekannte Lied, Mitten wir un Leben sind. Das Jahr dieser berühmten Nieder, Lage siehet in den den alten Versen.

STEDINGI VI. Junii cecidere Calendas, M duo CC, Quartus ter denus fuit annus, AnnoGERHARDI quarto decimoque secundo,

Mit den Stadtlandern und Butjadingern haben die Grafen nach diesem noch viel Berdrüßlichkeiten gehobt, bis auf das Jahr 1514. denn da hatte der Didenburgische Grafe JOHANNES XIV. mit vier Herbogen von Brautschweig-Lüneburg ein Bundnus gemacht. Erwan 700. liesen ich tode schlagen, die andern aber Frochen jum Ereuß, und erkannten die Grafen von Oldenburg vollten biese hohen Allütren die Beut unter sich feilen, weil aber das nur zu neuen Streitzseiten Anlaß wurde gegeben haben: So ward Anno 1523: ein solcher Bergleich unter ihnen ausgerickett, daß die Grafen von Oldenburg so wohl der

Stadt als Butjadinger. Land ju ewigen Zeiten als eine Proving von ihrer Graficafft behalten, aber jur Dancharkeit vor die geleister Julffe von dem Jause Braunschweig. Lineburg ju Lehne nehmen solten: Worben eb denn auch bif auf die fen Tag, auch nach dem Abgange des Grafichen Daufes, geblieben ift.

Auffer Diesen zwen Reichs-Grafichafften besaß ber obgedachte leite Grafe auch noch dren schon ALLODIAL-Güter, nemlich 1. das Land JE-VERN, 2. die Derrschaft KNIPHAUSEN, und

3. Das Schlof VAREL.

Bas JEVERN betrifft, das fiel an das Fürst, liche Saus Anhalt Zerbst, und soll in einem befondern Artickel aussührlich beschrieben werden.

KNIPHAUSEN und VAREL, vermachte der kete Grafe feinem naturlichen Sohne ANTO-NIO und von demfelben hat es sein einziger Sohn ANTONIUS, heutiger Grafe von ALTEN-BURG geerbet.

KNIPHAUSEN, ift eine Detrschafft in dem Lande Ruftringen, nicht weit von Jevern, in einer funchtaeren Gegend, nehft der Archielen. Se gehörte vor die men Baronen von Kniphausen, welches Seschlechte noch floriret. Sie haben aber diese Perschafft an das Paus Oldenburg ichon 21. 1632, nach den verlohnen Proces überlassen, und haben sich nichts als den Titul vorbehatten. Die Fürsten von Oft. Friesland praxendigen die Lehns-Derrlichfeit darüber; fonnen aber mit dem Beweise nicht forthommen.

VAREL, ift ein Schlof im Oldenburgifchen, nebft einem Flecken, und einem Umte. Der Grafe pon Alex-

burg relidiret offtmahle bafelbft.

### Der 16. Artickel. Bom Lande Jevern.

Dieset Ländgen, welches vier Meilen lang, und zwen Meilen breit ist, lieget zwischen Ost-Friesland, und zwischen Oldenburg ander See. Es bestehe aus 3 kleinen Ländern, die heisen OSTRINGEN, RUSTRINGEN und WANGERLAND.

Dieses Land gehörete der berühmten Fräulein MARIA, die starb 21.1575, unvermählt, und sehte ben Grasen von Oldenburg JOHANNEM, der mit ihr Beschwister. Kind war, jum Erben ein.

Es hatte aber der lehte Grafe zu Oldenburg ANTONIUS GUNTHERUS eine einige Schwester Magdalena, die war nach Anhalte Zerbst an Fürft Rudolehum vermählet. Die ste nun zwar eher starb, als er, so sahte doch der Bruder ihren Sohn JoHANNEM, Fürsten zu Zerbst, zum Erben von dem Lande Jevern ein, und befestigte solches Lestament durch seinen Cod A. 1657.

Erstlich machte zwar der König in Dannemarch eine Prærension darauf, und cedirte dieselbe an die Erone Franckreich, weil dieses Jeverein Burgundisches Lehn sepn solte: Aber das Haus Anhales Jerbst war so gludlich, daß es endlich zum geruhigen Besit des Jeverlandes gelangte; welches doch gleichwohl Jährlich 30000. Thaler Einfünstle abwirfft. Der Kürstliche Stadthalter daselbst ist anseinen Jeso der Zerbstische Prins JOHANNES LUDOVICUS von der Line zu Dornburg.

JEVERN, die einsige Stadt im Lande, ift nicht greß, und hat ein altes Schloß, darauf der Stadthalter refielerte, WANGER OEG, ift eine Inful, in dem Meere ifte gehott ju diefem Lande.

### Det 17. Atricfel.

### Die Grafen von Plettenberg.

Das Chamin Saus PLETTENBERG leat in ber Grafichafft Marct an ber Leene.

Diefes Saus theilet fich in zwen Linien : Die altefte ift 21. 1730. vom Rapfer in Den Reiche Grafen Stande erhoben worden; Die jungfte aber bat noch jur Beit ben Breyberrlichen Titul behalten.

Gie befigen aber im Befiphalifchen Rrepfe fol-

gende merchwurdige Berrichafften.

WIT TEM. Chlogund Berrichafft , in ber Grafichafft Mard.

SCHWARTZENBERG, ohnweit von ihrem Stamme

NORDKIRCHEN, poer NORDKERKEN com prache tiges Schiof und Derrichafft , im Bigthum Dunfter barau die Guter : Meinhoevet , Davensberg, Cappellen. Lacke und Grotenhaus gehoren.

LEHNHAUSEN, WERLE und NEIM, find bred Berrichafften im Bergogthum Weftphalen, an den Gran Ben von der Mart gelegen.

Endlich befigen fie auch im Schlefischen Rur ftenthum Oppeln , Das fleine gurftenthum KO SEL, welches ihnen feit 21. 1735. Der Ravfer aes ichendet bat.

### Der 18. Articfel.

Die Graffchafft Pormont.

Sie liegt nicht weit von ber Wefer, und ftof fet an Paderborn. Sie gehort bem Graffichen haufe WALDECK; doch hat der Bifchoff ju Paderborn auch etwas Theil baran.

PYRMONT, Bat. Petri Mons, ift ein Colof, Darauf

ein Waldeckischer Commendante lieget, und nicht weis davon ist in einem fleinen Flecken ein berühmter Sauers Brunn, beroftimahls von hohen Grandes Arfonen bes under wird. In diesem Orte kan man dem Lutherischen Gottes Dienste bepwohnen.

LUGDE, oder LUDE, eine fleine Stadt, nicht weif davon gehört dem Bifchoffe zu Paderborn: Da tonnen die Kremben in die Catholifche Rieche geben: Und eine Resformirte Rieche zu Barendorp in der Graffchafft Lippe,

ift auch nnr gwen Deileu vom Sauer : Brunnen.

HERLINGSBURG, ein altes Berg. Schloß, darauf der Deutische Kolla Azunus foll hof gehalten haben, der ich mit den Kömeru so tangfen berum geschmissen au. Auf der Höhe beises Berges laufen dern Gränken jusammen, nemlich von Pyrmont, von Paderborn und von der Lippes deste diese Aufre der unterschieden Petren hat.

### Der 19. Artickel.

## Die Graffchafft Ravensberg.

Lieget swischen Ofnabrügg und Paderborn, und gehort dem Konige in Preuffen aus der Julichischen Erbschaft. Es find verschiedene merckwürdige Derter darinnen:

RAVENSBERG, ein altes Schlof, davon die Grafs fchafft ben Dahmen hat, lieget auf einem hoben Berge.

HERVORDEN ober HERFORD, ift sonft die vornehmife Stadt im Kande, und ist vor die fem gar eine freme Reiche Stadt gewesen, aber nicht mehr. In der Stadt ist die gefürstet Ubrey, die wie oben unter den geistlichen Standen bescheiteben haben.

BILEFELD, ift ein ablicher und nahrhaffter Ort, und bie Bielfelbifche Leinwand ift durch gang Deutschland befannt.

SPARENBERG, ift eine reale Berg , Seftung, nicht weit von Bilefeld.

ENGERN, Lat. Angria, ift jego ein schlechter Ort, aber weiland ift es bie Paupt. Stadt des Sachfischen

Derhogthums Engern und Woelfpbalen gewesen. Der große WIFTEKIND, hat nach seiner Betehrung deleich rendiret, und lieget auch allab begrachen. Man fehrt noch einige Merckmahle davon, und Käpler Carolus IV. wie et A. 1377. in biefer Gegend gewesen sie hat hat ihm zu Sehen die eite die Tabighiff wieder verneuern lasse.

Offa Viri Fortis, cujus fors nefcia mortis,
Ifte locus claudit. Euge bone Spiritus audit,
Omnis mundatur, hunc Regem qui veneratur,
Ægros hic morbis celi Rex fanat & Orbis,

Man versichert aber boch, daß des Wittekindi Gebeim nicht mehr in dieser Grufft liegen, sondern daß sie schon vorlängst nach dem Rlofter Hervorden sind transportieft worden,

LIMBURG, heift auch ein Ort in diefer Graffchafft, es

tft aber nur ein Umt , und nichts mehr.

VLOTHAU, ein folechter Ort, ward vor etlichen Jahren burch einen entiprungenen Sauer-Brunn bekannt.
Der 20. Artickel.

## Die Graffchafft Ravestein.

Sie lieget in Brabant an der Maas, nicht weit von der Festung Grave, und ift aus der Julichischen Berlassenschaft dem jetigen Spure Daufe Pfaltz zu Theile worden. Die Stadt ift gar feine, und hat ein gutes Schloß, darauf die Hoflander bas lus Præsidii prætendiren.

### Der 21. Articfel.

Die Graffchafft Redheint.

Ste lieget zwischen Lützich und Jülich, und gehört dem Grafen von ASPERMONT, welches Stamm Daus im Herbogshum Lothringen gelegen ist. Es könmt auf eine Stadt, ein Schols und etliche Wörffer an, welche das Gräfliche Haus käufflich an sich gebracht hat.

Der

### Der 22. Artickel. Die Graffchafft Rietberg.

Sie liegt am Stiffte Paderborn an der Ems, und hat den Land. Grafen ju Hessen-Cassel jum Lehnscherrn: Sie ift 4. Meilen lang, aber gar fomal.

Die Grafen von Rietberg, aus dem gurfiliden Saufe Oft-Friefland, find ausgestorben, bis auf die einigig Comteffe, MARIA ERNE-STINA FRANCISCA, Eatholinder Religion: Sie hat fich aber mit Graf MAXIMILIANO ULRICO von Caunitz aus Mähren vermählet, und hat mit demfelben auch drep Sohne und dren

Tochter gezeuget. RIETBERG ift ein Fleden mit einem Schlosse.

Der 23. Artickel. Die Grafen von Schaesberg.

Sie besiehen die unmittelbare Reichs herrs SchafftKERPEN-LUMMERSUM im Dergogthus me Jülich, und gehören beffalls ju diesem Krepfe.
Der 24. Artickel.

Die Graffchafft Schauenburg.

Sie liegt zwischen dem Furfenthum Minden, und zwischen dem Braunschweiger Lande, an der Weser.

A. 1640. starb der lehte Grafe zu Schauenburg, OTTOVI. welcher zugleich die Grafschafft Pinne-Berg in Holstein besaß. Da waren nun seine nechken Berwandten freylich die Herboge von Holstein. Eshatihnen auch die Succession in der Graf-Der 3. Theil. fchafft PinneBerg niemand ftreitig gemacht. Bon der GraffchafftSCHAUENBURG aber haben die Bertoge von Solftein nichts bekommen, fondern Die Land Grafen von Beffen Caffel, und die Gras fen von der Lippe haben fich Darein getheilet.

Der gand. Grafe ju Seffen. Caffel befiget fole

gende Derter :

RINTELN, gat. Rintelium, an ber Wefer, eine Fleine aber fefte Stadt, allmo 1621. eine Univerfitat ift angele: get morben.

SACHSENHAGEN, eine maßige Stadt, mit einem

Schloffe.

VISCHBERG, ein Jungfrauen Stifft Reformirter Re-· ligion.

Die Grafen von der Lippe haben hingegen

befommen :

BUCKENBURG unb STADTHAGEN, welche wir ichon oben beschrieben haben.

## Der 25. Articfel

Die Grafichafft Spiegelberg.

Diefe Grafichafft lieget nicht weit von Hameln, und ift ein unftreitiges Lehn bom Saufe Hannover.

Bergog Henricus Julius ju Braunfdweige Molfenbuttel, vermablete feine Tochter Sophia Hanwig mit Grafen Ernefto Calimiro ju Naffau-Dietz 2. 1607. und in faveur Diefer Bermahlung munde das Saus Maffan Dien mit Diefer Graf. fchafft belehnet.

Es befaß diefelbe auch murdlich der Stadthal. ter von Friefland, aus tem Saufe Maffau-Dien, Johannes Wilhelmus Frico. Der 21. 1711. im

Maffer um fein Leben fam.

Der eineige noch übrige Dring von Diefem Daufe, Wilhelmus Carolus Henricus Frife, ift nunmehre Majorennis, und hat fich mit der Englischen Pringefin vermählet.

COPPENBRUGGE ift ein Chlof und Fleden, ohne weit der Weler, und es ift gar gebrauchlich, daß die Graff

schafft felbst COPPENBRUGGE genennet wird.

### Der 26. Artickel.

### Die Grafen von Behlen.

Das Stamm Jaus VEHLEN liegt im Bifsthum Munfter, im fo genannten Amte Aahus, begenabe an der Grange des Herhogthums Cleve.

Sie befigen aber noch andere Berrichafften, um berentwillen fie mit zu dem Beftphalifchen Rrepfe

gezehlet merben.

Dergleichen find 3. schone Herrschafften im Herhoge thum Cleve: 1. SCHERMBECK, 2. KRUIDEBUNG, und 3. RAESFELD, welche lettere die Residenh des jest regterenden Genfenh ift.

Ferner die herrichafft HAGENBECK im Munfterichen, und die Grafichafft MEGGEN oder MEGHEM, im Berhogthum Brabant, an der Mass, neben Ravenftein.

Ja fie befassen and die schone Herrichaft BRETZEN-HEIM, in der Dern Grasschaft Sponkeim, weil se bief elbe Al. 1622 won den Grassen was findecherten an fich gefausset batten: Sie find aber von den Grasen von Mandenscheid-Löwen-Haurt eit dem Rimwegischen Frieden depositerier worden.

### Das X. Cap.

Von den Frenen Reichs-Städten im Westphälischen Krenße.

Es find three nicht mehr, als drep: 1. AA-CHEN, 2. CoLN, und 3. DORTMUND. 212 I. AA-

## A A CHEN ober A A CKEN.

Lat. Aquisgranum, Franz. Aix la Chapelle, siegt an den Graingen von Limburg, und ift nicht nur eine Krope Reichd-Stadt, sondern fle hat auch unter allen Reichd-Stadt, sondern fle bat auch unter allen Reichd-Beide von Borfft. Die Etadt hat zwen stadt en Wamern. Die alte Wamer hat to. Thore, und 3. Bier el Stunden in ihrem Umkrepse: Die neue higegen, die seit 1:72. angeleget worden ist, hat u. Thore, und and dertisch Welten in ihrem Umkrepse. Wan fan sie alle in die Alle und Reue Etadt eintheilen, weil eine jede ihre besondere Ringmauer hat. Sie ist solderegestalt zur Smuge sortissiert; zur Zeit des Arieges aber nehmen sie eine steunde Santssion eine

Die Stadt ift Catfolischer Meligion, und die Aufperaner, die unter ihnen wohnen, durffen nicht einmel ihr Exercitium feligionis treiben. Die hatten ehrbesfien gu BOREST, ohnweit Aachen, gwar ihr Gottes Dauf; fie flachen es aber unter der Regierung des fession Ravsfers,

verlaffen muffen.

Un. 1656. brannten auf einmahl 5000. Saufer, bas fcone Rath Saus, und 20. Rirchen ab. Gie hat fich aber anjego wieder erholet, weil viele fremde Standes Derfonen babin tommen , fich bes berühmten Warmen Bades ju bedienen. Da find aber 1. bas Ranfer Bab, 2 bas St. Cornelii: Bad , 3. bas Rofen Bab , 4. bas St. Quirini Bab, s. das fleine Bad, und 6. bas Urs men Bad oder Campus Bad. Uber bem find noch amen groffe Fontainen in ber Untern Stadt, auf ber einen ftehet Carolus M. auf ber andern aber die heilige Mutter Gottes: Diefe Fontainen brauchen Diejenigen nur, Die bas Bab trinden wollen, weil bas Baffer laulicht und nicht fo beig ift, wie in benen erft fpecificirten Babern. Mancher Standes Perfon ift es vielleicht nicht um bas Bad ju thun, wenn fie bahin tommt, fondern um wichtis ger Staats Sachen willen, die dafelbft concertiret merden.

Diefe Stadt ift Ranfers Caroli M. Refident gemefen, welche man noch dafelbft feben tan. Un diefem Orte ifts

gemefen, ba ber Ranfer in ber Dacht jum Genfter heraus gefeben bat, wie feine Tochter EMM & feinen Secretarium EGINHARDUM auf ihrem Budel über ben Schlof Sof

getragen bat.

Dan fagt auch , es fen ein bezauberter Ring Schuld baran gemelen, bag Ranfer Carolus M. Diefer Ctabt bis an feinen Sob fo gewogen gemefen ift. Es befag ben'elben eine von des Rapfers Daitreffen , und in ihrer To-Des Ctunde verbarg fie benfelben unter ihrer Bunge. Da fie nun der Ranfer aus liebe nicht wolte begraben laffen, fo murbe ber Corper befichtiget, und ber bezauberte Ring marb, ohne Bormiffen bes Ranfers, in einen Teich ben ber Ctadt geworffen. Dierauf verlohr fich gwar bie Deis auna aegen ben tobten Corper, aber nicht gegen bie Stadt, fondern der Ring hatte auch im Baffer noch feine Burduna.

Es werben auch, nebft viel anbern Reliquien, biefe Cleinodia Imperii in ber bafigen Cathebral Rirche vermabret, als I. Gin filbernes Raftgen, bas vergo bet, nnb mit Ebelgefteinen befetet ift, in bemfelben liegt ein Stu. de Erbe, Die von bem Blute bes heiligen Stephani roth gefarbet ift; 2. Des Raniers Caroli M. Cabel und Gebange; 3. Das heilige Evangelium Buch auf Dergamen

mit golbenen Buchftaben gefchrieben.

Dit allen biefen Reliquien bilbet fich nun bie Stadt nicht menia ein: Sie werben alle fieben Jahre offentlich bem Publico gezeiget, welches ben 10. Junii bis ben 14. Sulii gefchicht; Ja man hat mohl ehe 25000. Denfchen gegehlt, bie als Fremde biefer groffen Solennitat mit bengewohnet haben, und barnach wieder ihrer Bege gegan-

gen finb.

Dit der Rrone Ranfers Caroli M. folte von Rechtes wegen ein jeber neuermablter Ranfer, und gwar in ber Stadt Aachen, gefronet werben: Aber bismeilen hat es Brand, Peft und Rrieg verhindert; und endlich ift es gar abgefommen, und die Stadt muß bie Cloinodia eben wie Nurnberg nach ben Ort fchiden, mo bie Bahl vor fich gehet. Es merben ihr aber Reverfalien ausgeftellet, baß es ihren Borrechten nicht foll nachtheilig fenn.

2Beil

Weil nun diese Cleinodis-in der obgedachten Cathebral Kirche ausgehoben wurden, so war die alte Gewohn heit, das der nucriwählte Kanfer eilide von denen fost daren Wobilien aus Dantkarfeit an diese Kirche schonen. Doch diese Gewohnheit ist abgefommen, und die Kirche wied jetz wird jetz mit 56. Gold-Gülben und zwei gerfen Kudern Wein, den ister Erdnung beschender. Ein solches Kuder Wein, den ister Erdnung beschender. Ein solches Kuder Wein, den ist des Gellegiat. Stifft zu St. Ababert genannt, ben, welchem sich vermuthlich die herten Cannell inflig machen werden.

Es ift ein Territorium um die Stadt herum, einer Meile grif, welches das Reich von Aachen genennet wird. Es ift eine wichtige Niederlage von Wolle und gewebten Lüchern daschlift, auch werden alle Reche-Madeln im Momichen nied in der Stadt Aachen gemacht.

U. 1668, hatte die Stadt die Ere, das der Aachische Seiede baschift geschloffen ward. Itho wor 3. Jahren follte der Friedens Songres iwar auch daselbst geshaten werden, und die Bürger hatten schon viel sosibare Untalten darzu gemacht; Er ward aber nach Soisson verlegt, um also verzehrten die Herren Gesandten ihr Geld damachs in Kranckreich.

An der Dom Arche, welche ein schones Gehaude iff, find XXIV. Canonici, und 8. Omicelarii. Set haben afte mit einander die hobe Spee, daß der Anglei jelber ein Canonicus mit ist: Weil er aber nicht gegenwartig, so fall er sich giver Expellane, die seine Viewe vermalten missen und dies zwer oben Gaste theilen sich auch ist eine fette Präsende. So hat auch ein neu erwählter Annfer die erste erledigte Präsende zu vergeben, nelche Rochfauffalt. Jus Pamarum Pascun genennet wird.

#### II. CöLN.

Eateinisch Coronia Agrippina, weil sie Ranfers Claudii Gemahlin AGRIPPINA, eine Mutter Ranfers Neronis hat anhauen laffen; oder auch Colonia Ubiorum, weil in ben alleralteften Zeiten die UBII in diefer Segend am Die

ber , Rhein ; Strome gewohnet haben.

Es ift eine ber beften Stabte im Romifden Reiche, und lieget mitten im Grg . Stiffte , ift aber bem Chur Furften nicht unterthan, fondern fie ift bis auf Diefen Zag noch eine frene Reichs , Stadt, und gwar eine von ben vornchmften. Gie leidet guch gar nicht, daß der Chur Surft in ihren Daus ren Sofftadt halten barf, fondern wenn er in bie Ctabt tom men will, fo mus er nur einen fleinen Gefolg ben fich ha ben, and muß fich auch nicht lange barinnen aufhalten.

Singegen ftehet ber Chur Furft ber Ctadt Coln auch Feine Iurisdiction auffer ihren Stadt . Mauern ju, fondern Die Burger find rings herum gleichfam eingesperret, und haben auffer ber Stadt nitht einmahl einen Galgen baran fic einen Dieb tonten aufhengen laffen. Die Stadt ift an fich felber mohl befestiget, und lieget in Form eines halben Monbes an bem Weftlichen Ufer bes Rheines; hat auch Sinmohner genug, bamit fle ihre vielen Baftionen befegen Sie gehoret jum Beftphalifchen Rrenfe, und mird von bemfelben auch jur Beit bes Rrieges gefchutet : Bies mobl fie in foldem Falle etliche taufend gute Allierte Trouppen, ale cine Garnison in ihre Dienfte nimmt.

In der Stadt find fo viel groffe und fleine Rirchen und Capellen, als Zage im Jahre find. Much ift bie gange Ctabt mit vielen Eloftern überhaufft, daß man bie Deonche und Monnen barinnen nicht gehlen fan. Es giebt auch Droteffanten ba, die halten aber ihren Gottes Dienft eine halbe Deile von biefer Stadt, ju Meilheim, im Der Bogthum Bergen.

Es ift eine alte beruhmte UNIVERSITÆT in bet Ctabt, bie allbereit 21. 1388. geftifftet worden, auf welcher fich allemabl etliche taufend Catholifthe Studenten aufhals ten , die nicht allemahl bie beften Bruber finb.

Endlich hat ber Pabft ju Rom auch ordentlicher Beife einen NUNCIUM ju Coln, ber mohl weiß mas in Res ligions Cachen in Deutschland pagiret, und burch feine beimliche Brief Bechfel bem Romifchen Dofe groffe Dienfte thun fan.

Die heiligen Reliquien, bie alleine gu Coln vermahret merden, find ungablich : Die pornehmften aber find bie Eerper ber beiligen drey Ronige, Die fcon 2. 1167. pon

Menland bahin find überbracht morden.

Bon den eilf Taufend Jungfern, die Anno 237. aus Engelland nach Rom gezogen find, und ben ihrer Bieberfunft im Conifden von ben Deibnifchen Ginmohnern ad unam omnes find niedergemachet worden, haben wir oben ·allbereit Dachricht gegeben. Sier wollen wir nur ben Schmacha aubigen jum Erofte benfugen, bag biele gante Diftorie aus einer unrecht perftanbenen Infeription XI. M. V. Das ift; Undecim Martyres Virgines, ihren 114 fprung foll genommen haben.

### DORTMUND,

Lateinisch TREMONIA, am Fluffe Ems, in ber Grafe fchafft Marck, ift eine groffe und icone, auch qualeich felte Ctabt , die meiftens gutherifche Ginwohner hat. Gie hat ein Territorium um fich, bas einer Graffchafft gleichet, unb in ber Stadt ift ein beruhmtes ARCHI-GYMNASIUM, Evangelifter Religion.

## Unhang. Bum Weftphalifden Krenfe.

Don der alten Geouraphie.

Drep Bolder haben faft gant Beftphalen un. ter fich gehabt. Erftlich die ISTÆVONES, nach Diefem Die FRANCI, welche Darnach jenfeit Des Rheine nach Ballien gezogen find; und endlich Die SAXONES, pon denen die WESTPHALI her: fommen find.

Das übrige find allerhand fleine Bolder aeme fen, Die eina Der ohn Unterlag auf Dem Salfe berumgeritten find, begwegen man ibre Grangen nicht

mobil

wohl ausmachen fan. ABir wollen fie aber doch alle nach dem Alphabethe herfeben, und von einem jedweden fo viel fagen, als nothig ift.

ANGRIVARII. haben in ber Grafichafft Ravensberg gewohnet, barinnen noch jego Engenn, Lat. Angria aelegen ift.

BRUCTERI, um bie Gegend, mo Munfter und Osnabrug an einander ftoffen.

CAUCHI, im Bergogthum Bremen und Oldenburg. CHAMAVI, mo Münfter und Paderborn mit einander arangen.

CHASSUARII, in Münster und Osnabrägg.

CHERUSCI, an der Weler, ju benden Seifen des Stroms.

DULGIBINI, in Oldenburg und Hoya. FRISII, in Friesland, wie leicht ju erachten ift. MARSI, im Ctiffte Paderborn.

SALII, an ben Grangen von Ober-Yffel. SICAMBRI, um Paderborn herum. TENCTERI, im Berhogthum Bergen. TUBANTES, im Bifithum Münfter.

USIPETES, in ber Graffchafft Marek.

Don der Rreyf: Derfaffung.

Menn ber Befiphaliche Rrepf fich recht ans areiffen will, fo fan mider einen allgemeinen Reichs-Reind eine groffe Armee auf die Beine gebracht merden.

DasDIRECTORIUM im Bestphalischen Rrepfe, führet ber Bifchoffvon Munfter und Die benden Chur Surften von Pfalg und Branden. burg, wegen der Julichifchen Lande, und gwar Wechfelsmeife.

Don dem Canal

Bor furger Beit fam den Weftphalngern ein 218 Raptus

Raptus an, daß dem Commercio jum Besten ein koftbarer Canal, von Munster bis nach Schwolle, solte gegraben werden. Nachdem sie aber gesehen haben, daß die Muhevergebens ist, so sprechen sie nunmehro mit jenem Saushalter: Graben mag ich nicht.

### Don ben Land . Charten.

Den gangen Krepf hat niemand auf einer eine gigen Charte vorgestellet, ausser DANCKERT, aber die Provingen find fehr leer.

VISCHERS Circulus Westphalicus ift pollsfandiger: Aber man muß aledenn eine Charte

bon LUTTICH daju haben.

Bon allen Provingen diese Krepfes sind special-Charten vorhanden, die meisten aber find so beschaffen, daß sie billig einmahl solten erneuert werben.

## Das IX. Buch.

Bom

# Mieder Sächsischen Frenke.

as Bater land der Sachfen ift bekannter massen bei Jalb Inful CIMBRIA, welche beutiges Lages Solften: Schleswig und Jub land genennet wird.

Aus dieser Salb. Insul find die Sachsen nach Christi Geburth heraus nach Deutschland gegangen, undhaben sich gegen Abend bif an den Rhein;

gegen

gegen Morgen bif an Die Dder; und gegen Dite

tag bif an Bohmen ausgebreitet.

Diefes groffe Sachfen Land hat feine Granben nicht allemahl gleich gehabt; fondern die Gachfen haben bald aller Orten Den Meifter gefpielet; biff. weilen aber find fie auch gegen Beften von den Granden; gegen Often von den Wenden; und gegen Guben bon ben Sclaven ins Enge getrieben morden.

Dieje Ausbreitung gab Gelegenheit, baf man Die Sachsen auch mit unterschiedenen Dabmen nannte, welches man bor allen Dingen ju mercfen

hat.

Diejenigen Sachsen die gegen Besten über die Weser hinuber gegangen maren hieffen WEST-PHALI: Und die fich hingegen bon der Elbe bif an Die Oder ausgebreitet hatten, murden OSTPHA-LI genennet.

Ferner Die Sachsen, die gwischen ber Elbe und Wefer bif an den hartmald wohnten, hieffen Mieder Sachsen; und welche ihre Wohnung mifchen dem Darte und Bohmer Balde aufgefcblagen hatten, Die murben Ober Sachfen genennet.

Mun werden wir bald einen Begriff von Mieber , Sachsen , und bom Rieder , Gachfischen

Rrepfe befommen.

Bor hundert Sahren maren in Rieder Sach. fen Die Beiftlichen und Weltlichen Grande einan-Der ziemlich gleich.

Denn jum Beiftlichen Stande gehorete, I. Das Ers-Bifthum Magdeburg, 2. das Ers-Bifthum Bremen , 3. das Bifthum Hildesheim , 4 das Bifthum Halberstadt , 1. das Bifthum Schwerin, 6. das Bifthum Raueburg , 7. das Bifthum

Lubed, und 8 bas Bifthum Schlefwig.

Doch nunmehr find fie alle secularifiret, ausgenommen Hildesheim' und Libbeck nicht: Also konnen wir uns auch in der Eintheilung nicht darnach richten; sondern wir wollen von Norden gegen Suden eine Probing nach der andern nehmen.

### Das I. Capitel.

## Das Herhogthum Bremen.

Dieses Ert : Bifthum hatte vor Alters eine grosse Geistliche Gewalt: Denn es hatte nicht nur in Deutschland die Bifthumer Lübed, Schleswig, Rageburg, Schwerin, Camin und Lebus: sondern auch die gesammte Geistlichfeit in Jannemarck, Norwegen und Schweden unter sich.

Mit bet Zeit aber entzogen fich die Nordischen Nationes, und richteten unter fich selbst Bischoffthumer auf, die von dem Ert. Bisthum Bremen

nicht bependiren wolten,

Endlich fiel das Ert-Bifthum gant über den Hauffen, und ward im Weftphälischen Frieden gar mit einander secularisiret, und denen zur Satissaction gegeben, die wegen des drepfigiahrigen

Rrieges mas ju fodern hatten.

Das konnten die Römisch-Catholischen wohl leiben: Denn das gange Erg. Bischum hatte das Evangelium schon längst angenommen, und hatte sich also von der Pabstlichen Kirche abgefondert.

Und

Und Denen Protestanten fonnte auch nicht viel Daran gelegen fepn, ob ein gand von ihrer Relie gion, ein Bifthum ober ein Rurftenthum genennet murde.

Bas nun bas Bremifche Erty Stifft an fich felber betrifft, fo mard im Beftphalifchen Krie-Den fest gestellt, baf alles, mas ber Ern-Bifchoff befeffen hatte , unter Dem Titul eines Bergog. thums, der Erone Schweden, als ein Deutsches Reichs Lehn, folte auf emig überlaffen werden.

Dun gieng zwar Diefe Metamorphofis Die ben. den Sanfee Stadte, HAMBURCundPREMEN. nichts an : Denn das maren 2. Reichs Stadte. Es find aber in Diefen zwenen Stadten zwer Dom Rirchen, Die hatten Den Erb-Bischoffen ju Bremen gehort, und alfo murden fie auch mit an die Erone Ochweden abgetreten.

Dachdem auch ben unfern Zeiten das Chur-Saus Hannover Diefes Bergogthum in dem Dor. Dischen Frieden 21. 1720. an fich gebracht hat; fo muß nunmehro auch der Dom, fo mohl in Hamburg als in Bremen , den Chur Sarften ju Hannover vor feine hochfte Obrigfeit ertennen.

Es find aber an benden Orten folche Bertras ge und Recesse aufgerichtet worden, baß Daben Diefe zwen Stadte in ihrer mohlhergebrachten Reiche Frenheit gar nicht beeintrachtiget werden.

Bu Bremen ift bas Dom Capitul gans aufgehoben worden : Bu Hamburg aber ift bas Collegium Canonicorum bis auf Diefen Tag noch im Blor.

## 542 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

Ehe wir die merchwurdigen Derter im Bere hogthum Bremen beschreiben, so mussen wir vorbero melben, daß es so wohl im Bremischen, als auch in dem benachbarten holstein, zweierlen Erbboben giebet.

Ein niedriges und naffes Land mird ein Maschoder ein Marich. Land genennet, darinnen die Frichte in trockenen Jahren aus dermassen wohl gerathen. Dingegen wird ein erhobenes und trocknes Erdreich ein Geest. Land genennet, und

Die find in naffen Jahren febr frudtbar.

Die Landerepen an der Elbe find im Sommer aus bermassen angenehme: 3m Winter aber teitt das Sees Wasser, oder wie sie es nennen, das Brack. Wasser an vielen Orten in das Land, und die Sinwohner mussen sich obann der Sprüngea Stocke bedienen, und über die Graben springen,

wenn fie einander befuchen wollen.

In der sogenannten Weinachtes Ineb 21.
1717 hat dieses gute Land einen unbeschreiblichen Schaben gelitten. Denn es kamen nicht nur viel tausend Schäfe Biebe, sondern auch viel hundert Menschen erdarmlich um ihr Leben. Darnach wurden viel kändereven gant unter Wasser ges seset, und werden theils wohl nimmermehr wie der eingeteichet werden. Und endlich haben die Damme oder Diege, die das Wasser weggespublet hat, nicht anders, als mit unfaglicher Arbeit und Kosten wieder mussen verbestert werden.

Sonft machfen im Lande mehr Fruchte, als die Einwohner verbrauchen können: auch werden uns zehlige Ziegels Steine und andere Bau Marca rialien von dar nach dem benachbarten Hamburg gebracht, welches man wohl die Schmale Grube von Bremen nennen kan, weil daselost alles in Geld kan verwandelt werden, was sie im Lande übrig baben.

Auf diesen generalen Borbericht wollen wir nun die übrigen Merckwürdigkeiten dieses Landes beschreiben, dessen Länge sich ohngefehr auf 20; die Breite aber an einigen Orten auf 15. Deutsche Meilen erstrecket,

BREMEN, die Haupt Stadt des gangen Lambes, ift bif auf diefen Tag eine freve Reiches Stadt, und alles mas von ihr ju fagen ift, wird

gum Ende Diefes Buches vorfommen.

Das herhogthum aber wird in berichiedene DISTRICTE abgetheilet, die wollen wir nacheinander durchgehen.

I. Das BREMER-LAND lieget an der Wefer, und erstreckt sich gegen Offen bif an den Bluß. Ofte. Es steht das Bort MOER etliche mahl dar einnen, 3. E. der Duvels-Mær, und der Gnarenberger-Mær: Es beist abet Mær so viel, als ein sumpfigtes oder Morastiges Land.

BREMEN-VöRDE war vor diesent eine Stadt und ein feste Schloß, auf welchem vor alten Zeiten die Erf Bit sohe in her hof Stadt gehalten. Seit 1683 aber ist die Syntification racitet worden, daß also der Dre

anjest ein offener Rleden ift.

BASDAHL, ohnweit Beverstedte, ift nur ein Dorg, ober ju merden, weil sich beite gandes Stande in basigem Ritter-Saufe jahrlich judenmahl zu versammlen pflegen.

OSTERHOLTZ find imen fecularifirte Ribfter, und werden von einigen gar ju jwen besonderen Utmeren ge macht. SCHARM

## 544 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

SCHARMBECK ift ein groffer Beden, nahe ben Ofterholtz, barinne viele Tacher gemachet werben.

VEGESACK, an ber Weler, ift ber Safen, ber gur Stadt Bremen gehort : Er liegt 3. Deilen bavon.

BLUMENTHAL und RHADE ift ein fleines 21mt. bas fich bis an ben Blug Lefum erftredt , wo er in bie Weler fallt. Es gehort ber Stadt Bremen.

NIENKIRCHE, gleich baben, gehort auch ber Ctabt

WITTENBORG war weiland eine beruhmte Seftung, ift gant abgetragen.

II. Das Umt OTTERSBERG stofft an das Bifthum Verden.

OTTERSBERG mar eine fleine Seftung, an einem moraftigen Orte, 3. Deilen von ber Stadt Bremen, am Baffer Wummel, welche ber Bifchoff von Munfter, BERNHARD pon Gahlon, 2. 1667. ben bem bamahligen Rriege angeleget hatte, ift feit 1717. bem Erbboden aleidi gemachet morben.

III. Das Amt TEDINGSHAUSEN fisitan Die Graffchafft Hoya, und ift allbereit 21. 1679 Durch Den Krieben ju Zelle, auf ewig an bas Saue Braunfchweig - Lüneburg abgetreten morten. 2Benn alfo gleich eine Beit tommen folte, bag bas Ber-Boathum Bremen einen andern Landes Derren befame, fo murde both diefes Tedingshaufen nicht mit Darunter begriffen fenn.

TEDINGSHAUSEN, Fleden und Umt, gehort bem

Bergoge ju Braunschweig.

IV. Das Amt WILDSHAUSEN lieget ienseit Der Weser, swiften Diephold und Delmenhorst, am Baffer Hunte. Dit Diefem Umte hat es gleiche Bewandnif, benn es ift ju Unfange Diefes Seculi, auf ewig bem Daufe Braunschweig - Luneburg meburg abgetreten worden. Der Bischoff von Münster machet eine starcte Prætension darauf.

HUNDLOSEN liegt in biefem Amte, und ift ein Schlof, auf welchem der Schwedische Graf von Wasaaus restitiet, biffen Bater ein natürlicher Sohn des grossen Schwedischen Königes, Gustavi Adolphi, getwejen ist.

V. Das ALTE-LAND lieget an der Elbe, ift drep Meilen lang und eine halbe Meile breit, es macht darinnen viel Obst, weil es Marsche Land ift, und hat to. Kirchspiele. Darinnen ist:

STADA, an der Schwinge, eine gute Stadt and michtige Festung. Die Regierung des Landes ift dafelbst angelegt, wie auch eine Beneral-Superintendur und Confliterium über abs gange Land; ingleichen ein beruhmtes Symnafium.

HORNEBURG ift nur ein Fleden, aber megen bes

Solg: Sandels und Bier Braueren befannt.

BOXTEHUDE, eine fleine Stadt an der Este, mo sie in die Elde fallt; 3. Meilen unter Hamburg. 11m selbige Gegend it die Ubersacht über die Elde, wenn man nach Bremen, reisen will.

SCHWINGER SCHANTZE ift eine ffeine Reftung, an der Schwinge, por Stade, allwo ein gewiffer Erb Bolfmuß abgestattet werben. Es wird auch die Brunshuler-Schanze genennet.

HIMMEL-PFORTEN mar vor diefem ein Rlofter;

nunmehro ifts ein Umt , nicht weit von Stade.

HERSFELD ift weiland ein berühmtes Riofter, und noch vorher eine besondere Grafichafft geweien: Es lieget am Waffer Luge, und ist was anders als Hirschfeld in Hessen.

CRANTZ ift ein Paß und 30fl. Jans an der Elbe, 2. Meilen unter Hamburg, und eine Meile von Boxtehade. Es ift eine Ebene dazielbft, auf welder bisweilen gange Armen find genumftert worben.

### 146 Das IX. Buch, von Mieder, Sachfen.

VI. Das KÆDINGER - LAND lieget meiter hinunter an der Elbe , bif um die Gegend, Da der Rlug Ofte binein fallt. Es ift fo breit nicht, als es in Den Charten inegemein abgezeichnet ift, fondern es gehet nur bif mitten in den Kädinger-Mohr. und hat vier Meilen in Die Lange, und eine halbe Meile in Die Breite. Es ift megen bes fetten Bobens febr fruchtbar, und beftebet nur aus 8. Rirchfpielen.

FRIEDEBURG ift ein Ort, da die Schiffer anlanden, Die unter Hamburg auf ber Elbe ihr Gewerbe haben.

BAIL JE ift ein anfehnlich Rirchfpiel , an ber Elbe , mit amen Drieftern befest.

KRUTSAND ift eine Inful, mitten in ber Elbe, Die

gehort hieher, und hat eine Rirche. 21. 1717. erlitte biefes Land in ber groffen 2Bafferfluth

fehr groffen Schaben.

VII. Das OSTINGER-LAND oder NEU-HAUSER-MARSCH, liegt an dem Fluß Ofte Darneben, ift zwey Meilen lang und eine Meile breit, und machfet biel Rorn darinnen. Es hat ir. Rirchfpiele.

NEUHAUS ober NYENHAUS war vor biefem eine Berrlichfeit , anjest aber ein Umt : Es wird ba gute Sandlung getrieben.

BELUM, am Musfluß der Ofte in die Elbe. Es pfie gen da die Chiffe ju andern , wenn auf der Elbe Sturm entftebet.

VIII. Das 2mt BERGSTEE andem Langenmohr, gehort ben Erben Des Grafichen Daufes KöNIGSMARCK aus Schweden.

IX. Das Land WURDEN lieget Diffeits an Det Wefer , gehoret aber jenfeite ber Wefer jum Budjadin-

jadinger-Lande, und alfo bem Ronige in Danes march. Es begreifft fiebendehalb Dorffer , Die heissen: 1. Uterlande, 2. Offewarden, 3. Dedesdorf, 4. Ellward, 5. Wiemsdorf, 6. Meihau-

fen, 7. Dalb Büttel. X. Die OSTERSTADER MARSCH, liege vom Lande Würden an der Wefer hinauf bif an Das Bremifche Umt Rhade und Blumenthal. Gs ift etwan brep Meilen lang und eine halbe Meile breit, und bestehet aus funff Rirchfpielen. Es giebt

im Bande gute Bieh . 2Bepde.

XI. Das Land WURSTEN lieget an der Wefer, und die Einwohner werden WURSATEN ge, nennet. Gie prætendirten bor Diefem frepe Leute au fenn, und 2. 1517. giengen fie wieder den Erbe Bifchoff Christophorum ju Felde. Die Beiber jogen auch mit, und eine groffe, lange, ftarcte Friefifche Jungfer trug Die Sahne. Aber Der Erb. Bis icoff theilete gute Stoffe unter ihnen aus, und eis ner von feinen Leuten war fo unfreundlich, baf er Die Jungfer mit feinem Schlacht : Comerdte mit. ten von einander hieb. Endlich mufte fich Die gange Nation 21. 1557. unter Das Joch bequemen.

Es ift aber das land WURSTEN gar nicht fo arof, als es in der land, Charte abgezeichnet ift: Denn es ift nur brittehalb Meilen lang, und eine halbe Meile breit, und es gehoren nicht mehr als 9. Rirchfpiele darju, die heiffen 1. Spiecke, 2. Mithum, 3. Cappel, 4. Bayenbüttel, 5. Miffelwarden, 6. Dorum, 7. Multzum, 8. Wreme, 9. Imfum.

NIENWOLDE, ein Adliches Rlofter, harte an dem Umte Bergitee, ift bas eintige im Lande, bas nicht fecus larifiret morben.

Mm 2

21m

148 Das IX. Buch, von Mieder Sachsen.

Am Ende des landes Wurften haben die Schweden einmahl eine Beftung an der Wester ausgeworffen, welche nicht CARLSTADT, sondern CARLSBURG geheissen hat: Man kan aber auf dem Erdboden nicht mehr sehen, wo sie gestanden hat.

XII. Das Amt RITZEBUTTEL lieget am Ende des Landes im Wintel gegen Norden, und gehöret schon seit 1393: der Stadt Hamburg. Der gange Dikrick ift prop Meilen tang, und eine Meile breit. Alle sechs Jahre kommt ein meuer Amtunn dahin, das ist ein Hamburgicher Anthe. Derri Er residiret auf dem Annu-Haufe pu Ritzedürtel; und giebet wöchentlich zweimahl Auchientz. Ja der Gerichtlichen Auchientz sigen, nehft dem Actuario, die beyden Schulken, welche von dem Ratse zu Jamburg, nach geschehener Præsentation, erwehlet werden.

Das Landgen wird sonft in zwen Kirchspiele abgetheilet, die heisen: 1. GRODEN und 2. DOESEN.

In das Rirchspiel GRODEN, welches gegen Diten liegt, gehoret:

RITZEBUTTEL, ein Fleden, nebft dem Amt. Saufe,

barauf ber Umtmann wohnet.

GRODEN hat eine Rirche mit wern Prieftern , die werben von bem Untimanne, Schulben und Juraten erwehlet, und zu Hamburg confirmiret. NEUFELD ift ein eingeteichtet gand, barauf etliche

Saufer fteben.

DOE.

In das Kirchfpiel DOESEN, an der See, ge-

DOESE, der vornehmfte Ort. Der Prediger dafelbft wird von dem Rathe ju Hamburg confituiret.

DUHN, STUCKENBUTTEL und SAHLENBURG

fend 3. Dorffer auf ber Geeft.

OXT, AHRENS, BEHRENS, HOLTE und GUDEN-DORP find die fo genannten funf Seide: Dorffer.

ALDENWOLDE hat bas Saus Hannover; bod wird der Prediger von Hamburg aus conflituiret.

CUXHAVEN ift ein fleiner Safen, darinn die Schiffe, und sonderlich die Engeffandischen Auster. Soder, antommen.

Das NEUEWERCK ift eine fleine Inful, mit einem festen Thurne, an der Suder- Elbe: Wenns Ebbe ift, fo tan man von Duhn aus ju kande bahin fahren.

XIII, Das HADELER-LAND, Eat. HADELIA, liegt an der Guder Elbe, und ift funff Meilen lang, und vier Meilen breit, es gehorete von alten Beiten her jum Bergogthum Sachfen. Lauenburg. 216 nun daffelbige Saus 2. 1689. ausftarb, fo entflund infonderheit megen Diefes fleinen gandgens ein Gederman muns fchmerer Succeffions - Etreit. Derte fich, daß Die Schweden, welche damahle Bas Berhogthum Bremen inne hatten, nicht jugriffen. Mittlermeile nahm es ber Rapfer in Sequeftration , und ließ es biß A. 1731. durch feinen Gevoll-machtigten im Nieder Sachfischen Rrepfe von Hamburg aus verwalten. Es ift ein fruchtbates Land, an Getrepde, Doft, Biehe und Sifchen: Aber es muffen auch foftbare Damme gebauet und unterhalten werden, wenn die Einwohner vor grof. fen Baffer Bluthen wollen gefichert fenn. Es find jehn Lutherifche Rirchfpiele Darinnen, die find mit 26. Predigern befeget, melde gwen Rirchen . Vifftatores über fich haben. In mahrender Sequestration M m 3

### 150 Das IX. Buch, von Mieder Sachsen.

tion hatte fich auch ein Catholischer Driefter eingeschlichen, welcher nunmehro aber fortman-Dern muffen , nachdem bas Saus Sannover über Diefes Land Die Belehnung am Rapferlichen Sofe empfangen bat. Die Ginwohner find teine Bauren, fondern fie merden Stande genennet. fieben alteften Rirchfpiele præfentiren ben erfen Stand; die übrigen funffe ben andern Stand : und das Stadtgen ATTERNDORF ift endlich Der dritte Stand. Die Rirchfpiele merden durch Schultheiffe und Band . Schoppen ; das Stadgen, durch Burgermeifter und Rathe, Berren regieret. Bir wollen die Derter alle specificiren :

ATTERNDORFF oder OTTERNDORFF if bie einkige Stadt im Salber Bande. Es ift bafelbft bas Land , Sauf , barauf fich die Stande verfammlen : Much wird afte Jahr, Montage nach Erinitatie, ein geiftlicher Snnobus bafelbft gehalten, welchen die Ginwohner ben KALAND nennen.

WELLINGBUTTEL ift ein hocherhabnes Colos.

und gehort ber Ablichen Familie pon Klenck.

ALTENBRUCK ober OLDENBROCK, in einer fumpf figten Begenb. Es ift ba ein fleiner Safen, eine gute Schule, und idhelich imen Darette, auf welchen viel mit Biel gehandelt wird.

LUDINGWORD ober LEIDINGWORD liegt in ch nem fetten Bande, mit guten Bieb : Beiden. Auf Sacobi

mirb Sahrmardt ba gehalten.

NORDLEDE hat ben Rahmen von einer alten Baf

fer , Leitung : Es ift gute Biebancht ba.

NEUKIRCKEN ift bas altefte Rirthfpiel; Die Abeliche Ramilie von Meden bat fich da aufgehalten.

DURRENWORTH ift ein Strich Canbes, bas einen Befonderen Bogt hat, aber jum Lirchfpiet Neuenkirchen gehoret.

OSTERBRUGH ift ein foones Revier, mit vielen 286 fen

fen und Mecfern. Die benden Rrandfeiten , Friefel und Scharbock, find ba nicht feltfam.

WARNINGS - ACKER, nicht weit von Atterndorff, ift eine Segend, wo die Stande bismeilen im Commer une ter fremem Simmel jufammen fommen.

IHLIEWORTH pafirt por ein gedoppeltes Rirchfviel, ift aber vielen Uberichmemmungen unterworffen.

STEINAU liegt am Fluffe Stein.

ODESHEIM hat offters Baffers : Doth.

WANDEN hat 3. Dorffer, und ein luftiges Geholge, in bem fo genannten Mohrfelde.

### Die befte Land : Charte.

Es giebt nicht viel auszulefen, denn es hat einer ben andern abcopiret. Die WITT geftochen hat, wird noch bor Die befte gehalten : Dan muß ihr aber burch eine accurate Illumination helffen, weil Die geftochenen Grangen gang falfch find.

### Das II. Cav.

## Das Hauß Schleswig-Holstein.

Die benden fconen Bertogthumer Schlefwig und Solftein gehoren nicht jufammen : Denn Holftein gehoret jum Romifden Reiche; Schlef. wig aber ift entweder ein fouveraines Berbog. thum, oder ein Stude von Dannemard.

Die Grante, welche die benden Rluffe SCOD-BURG und EYDER machen, ift in dem zwepten Tomo umftandlich befchrieben, und es murde mas überflußiges fenn, wenn es hier wiederholet murbe.

Unterdeffen aber find doch diefe gwen gander Anno 1533, burch eine UNION aufs genqueste mit

Mm 4

553 Das IX. Buch, von Mieder, Sach fen.

mit einamber verbunden worden; worauf eine folge gandes Speilung erfolget ift, daß men besonder Landes Regierungen, nemlich die Konigliche gu GLUCKSTADT; und die Zergogliche gu GOTTORP sind angeleget worden.

Unter diesen benden Regierungen stehen die gerheilten Unterthanen, in den Städten, Rien ern und Hörffern, welche wie nur gedacht, theils unter die Gläckkädetische, theils unter die Gov

torpifche Landes Regierung gehoren.

Es giebet aber auch in den benden Berhogthumern uninethefite Unterthanen, darunter werben alle Pralaten und Ritter, ingleichen auch

efliche privilegirte Stadte begriffen. Die ungerbeilten Unterchanen haben unter fich eine COMMUNION, die auch schon 21. 1544-feste gestellt ist, und haben ihr gang besonderes Land Gerichte, welches Wechsels weise einmabl zu Kendsdurg vom Könige, und das andere mabl zu Kiel, von dem Herboge gehalten wird, und mit der Landes Regierung über die gestheilten Unterstanen aur nicht muß verwechselt werden.

2Ber mehr von dieser UNION und COM-MUNION wissen will, der muß im andern Tomo

bas Capitel von Schlefwig nachfchlagen.

Um das Herhogthum SCHLESWIG haben wir uns also in diesem Capitel weiter nicht zu bekummern. Das aber wird wohl nöchig sein, daß wir das Herbogthum HOLSTEIN etwas umständlicher beschreiben.

In Diefem gefegneten Lande giebet es gwar feine groffe und reiche Stadte : aber Der Acter . Bau

Don Solftein: Wies 11nd die Bieh Bucht find unvergleichlich, fo daß Die Einwohner aus ihren überflufigen Doffen, Ralbern, Schaafen, Schweinen, Pferden, But. ter, Getrande, Fruchten, Bilopret und Solh jahrlich mas rechtes lofen fonnen.

Da auch Das Erdreich in Mafch, und in Geeft, Land eingetheilet ift, fo hat man teinen allgemei. e men Difmache ju beforgen : Sondern in trocfnen Sahren find die fo genannten Duschlander an Det Elbe gefegnet ; und in naffen Jahren find Die fo genannten Geeftlander defto ergiebiger.

Es ift aber Das Derhogthum Solftein aus vier unterschiedenen jedoch neben einander liegenden Probinben jufammen gefebet , Dabon lieget 1. HOLSTEIN an fich feiber gegen Morden; 2. DITHMARSEN gegen Westen; STORMARN gegen Suden; und 4 WAGRIA gegen Offen.

Benn man biefe gander ausmeffen wolte, fo wurde fich Die gange von Guben gegen Rorden jum bochften auf 16; und die grofte Breite bon Beften gegen Often auf 24. Meilen erftreden.

## Der I. Artickel.

Bon Solftein an fich felber. HOLSATIA PROPRIA lieget an der Eyder, und also an den Grangen von Schleswig.

Dem Ronige:

I. Das Amt RENDSBURG, welches einen Biemlich groffen Umfrepf bat.

RENDSBURG, eine nahrhaffte Stadt und treffliche Seftung, mit einem Schloffe. Der Ort lieget in einer Mm 5

### 554 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

moraftigen Gegend, smifchen zwen Geen, welche der Enders Strom formiret. Die Braueren, ber Dolb Sandel, und die Daffage nach Dannemard, bringt ben Burgern aute Rahrung. Der Danifche General , Superintendent hat feinen orbentlichen Aufenthalt bafelbft: tinb A. 1657. ift ein berühmter Bergleich an Diefem Orte aufgerichtet morben, welcher in ber Siftorie biefes Landes gar offters angeführet wird.

II. Das fleine Amt HANROW, an den Granten von Ditmarfen.

HANROW ift nichts mehr als ein groffer Blecken.

III. Die WILSTER- MARSCH, am Kluste Steur, Darinnen ift:

ITZEHOE, eine Gradt , am Fluffe Stenr, von guter Rabrung. In der Stadt liegt ein Evangelifches Jung. frauen . Rlofter. welches von einer Arbtiffen abminiltriret mirb.

WILSTER, bavon bas Bandgen feinen Rahmen bat. ift eine fleine Stadt.

### Dem Zernoge zu Gottorp geboret:

I. Das 2mt KIEL, an den Granben von bem Lande Wagria, Darinnen ift :

KIEL, eine artige Stabt, mit einem fleinen Schloffe. auf welchem ber regierende Bergog einige Cahre baher refibiret bat, nachbem Gottorp , Die rechte Refibens , in Danifden Sanben ift. 2. 1665 ift an biefem Orte eine Univerfitat angeleget worden. Um heil. Drey Roniasi Refte ift ber Rieler Umfchlag, bas ift eine Deffe, ba piel Tonnen Golbes umgefest ober umgefchlagen merben. Es haben begwegen bie Bornehmften von Abel ihre eigne fehr mohl meublirte Baufer in Kiel. Diefer Umfchlag mabret 8. Tage, und barauf folget ein Jahrmarcht von 14. Zagen. Wer nicht begablen fan, der muß in bas Innlager geben , er fen mer er molle. Sonft geht ben Kiel ein Arm von ber See ins gand, barauf die groffen

Rauffarden Schiffe bis an die Stadt fahren fonnen. Es haben aber die Danen auf dem Schlesprigischen Boben eine kleine Gestung, Nahmens CHRISTIANPREIS, nehft einem kleinen Heinen Hafen, an biese See gebauet, daburch die Enighert allemahl verhindert werden kan. Im übergie siecht beies Sewässer auf der Land bekante aus als wie ein Axxil, und davon soll die Gtadt ihren Nahmen bekommen haben.

BORDISHOLM ift ein fecularifirtes Rlofter mit einem Riecken, an einem See, beffen Einfunfte jum linterhalt

ber Univerfitat Kiel gewidmet find.

CRONSHAGEN, ein schones Fürstliches Tafel. Suth, nicht weit von Kiel, ift jest in den Sanden eines Grafen pon Reventlau.

BOTKAM gehört dem Saufe Ahlefeld.

MARUDENDORFF gehort dem Saufe Wederkor.

II. Das Amt NEU MÜNSTER an den Grans ben von Stormaria.

NEU-Mannten, ift ein groffer Flecken, der wohl eine mittelmäßige Stadt fenn fonte, wenn er mit Maueren mungeben water. Si wohnen wiel Alcherleute und viel Aufreleute abeiles. Bor biefem war es ein Klofter, und biefe FALDERA. Der Dosfteiner Aupofte, VICELINUS, der ALTS4. gestorben ift, hat sein Wesen da gehabt, und ist auch deselbst begraden gewesen. Sein Epitaphium ist biefes gewesen:

Faldera Pontificis magni lætetur honore, Virtutes animo contegat, offa folo.

Beldes ein geschickter Poete alfo verdeutschet hat :

17eumanfter freue dich des Bifchofs zu Star

Des groffen Vicelins, der bier begraben ward: Verwahre wohl von ihm, betrachtend Gottes Gute.

Im Grabe die Gebein, die Tugend im Gemathe. Et find aber feine Bebeine Anno 1332, von Neumunfter nach

### 556 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

nach Bordisholm gebracht worden, und da hat man diefen Hexametrum in der Rirche an die Band gefchrieben.

Offa pii Patris hic condita funt VICELINI,

Enblich, als die Catholicten die Reliquien diefes heiligen Mannes gerne haben wolten, in ließ Person Johannes Adolphus U. 614. einem Copper in aller Sille an einen Drt bringen, welchen big daro niemand hat erfahren fonnen, babmen ju verhindern, daß mit feinen Sebeinen feine Mocherten moder getrieben merben

BORNHOVEDE ift wegen der Schlacht de A. 1227. befannt, da Ronig Waldemarus II. von dem Berhoge Adolpho erbarmlich geschlagen ward. Im übrigen ift es

nur ein Dorff.

ASCHEBERG gehort bem Daufe RANZAU, welches obuidagt in den Grafen Stand ift erhoben worden. III. Ein Stadte von dem groffen Amte REN ISBURG, welches sonften dem Schige gehoret.

NORDORF, ein groffes Dorff, liegt barinne.

### Der II. Articfel.

## Bom Lande Dithmarfen.

Se lieget an der Nord. See, zwischen der Elbe ind zwischen der Eyder, und ist ein niedriges Land, voller Graben und Pfühen. Bor diesem hatte es feine eigene Grasen, denen auch Stade, in dem bes nachbarten Bremen gehörte. Die Simwohner des Landes haben auch ihre Frepheit bis auf das Jahr 1559, behauptet.

Der König in Sanemarct JOHANNES, wolete gwar dieses Land icon 20. 1501. unter seine Gewalt bringen, und das mit solcher Zuversicht, daß sie Sainsichen bom Abel schon ausrechneten, was sie vor die Beute vor gestliche Gitter an sich ziehen wolten. Aber die Dithmarfen sahten ihr Land un-

ter Basser, und brauchten ihre Springe. Stöcke: Die Danen aber waren des Landes nicht kundig, und konten also wegen der Morasse und Fraden, weder vor sich noch hinter sich, musten auch zum wenigsten 4000. Mann im Stiche lassen. Diese Schlacht geschahe ben Meldorf, und hat zwen merkwürdige Umstände: Denn erstlich sagte man im Schrege: Es wären niemahls in einer Schlacht so wiel Zebte und Präsaten erschlagien worden: Und darnach ist in dieser faralen Schlacht lowe und Darnach ist in dieser faralen Schlacht sowe und des Alle 1219: in Liessand vom himmel gefallen war.

Was unterdessen König Johannes nicht hatte können möglich machen, das brachte 60. Jahr dar, nach König Fridericus II. A. 1559. ju Stande, da endlich diese Land unter das Joch gebracht, und mit dem Herbogthum Holstein vereiniget ward.

Der Ronig

Sat das Sudliche Theil von Dithmarfen, barinnen ift:

MELDORF, ein ziemlicher Ort, aber doch ohne Mauern, und hat den Rahmen von dem daran flieffenden Baffer.

BRUNNSBUTTEL, ein Fleden an der Elbe, ist vor diesem beseitiget gewesen, darnach hat die Elbe diesen Ort derschwemmet: Es find aber wieder 800. Morgen Landes eingeteicher worden, welches jest SOPHIEN-KOEG genennet wird.

BOCKENBURG war weiland ein feftes Colog, und Refideng ber Grafen.

FRIEDRICHS GABE ift ein groffe Stude Landes, welches fett 1704. eingeteichtet worden. Ge ift halb Ronialid, balb Fürftlich.

Dem

#### Dem Bergoge geboret

Das Mordliche Cheil von Dithmarfen, darin.

nen lieget :

HEYDE, ber befte Fleden im Cande, mo alle Sonncs bende Marcte Lag ift, und alle Jahr gwen groffe Sahr, marcte gehalten werden, barauf ftarder Umfag mit Pfer, ben ift.

LUNDEN, ein anschnlicher Fleden, ift mas anders,

als Lund in Odmeben.

HAMHUS ift in ben alten Zeiten eine gute Beftung gemeien. Es ift ba jahrlich am Dichaelisjein groffer Sahrmardt.

#### Der III. Articfel.

#### Bom Lande Stormarn.

Es lieget an der Elbe, und erftredet fich bis an das Berkogthum Sachfen - Lauenburg.

#### Dem Ronige geboret :

I. Das Amt STEINBURG, an der Elbe , mels des feinen Mahmen bon dem alten Saufe Stein-BURG bat.

GLüCKSTADT, Eat. Gluckstadium ober Tychopolis. an bem Baffer Rhyn, mo es in die Elbe fallt , eine feine Stadt, nebft einem artigen Schloffe, und guten Safen. Der Drt ift mohl fortificirt, und Die Ronigl. Danifche Laubes . Regierung ift dafelbft angeleget.

Die KREMPER - MARSCH, welche den Rahmen von ber Stadt KREMPE führet. 3m drengigjahrigen Rriege ift es eine nahmhaffte Seftung gemefen , eine Deile von

Glüftadt gelegen.

DRAGE oder DRAGUE, Fleden, Schlof und Reft bent ber ausgeftorbenen Grafen von Rantzau. Stadthalter pon Schlegwig und Solftein pfleat fich ba Divertiren.

BREITENBURG, am Bluffe Stor, eine halbe Deile

pon Irzehoe, ift ein Schlof ber ausgeftorbenen Grafen bon RANTZAU.

NIENDORP ober NEUENDORF, bergleichen Berts fchafft biefes Saufes , ohnweit Glückftade,

Die alte STEINBURG ift eine Change, nur eine halbe Meile von Krempe.

Die BIELENBERGER - MARSCH, biffeits Glückstedt. Die HASELDORPER - MARSCH, auf dem balben Beae swiften Hamburg und Glückstadt, Die benden Ablefelbifden Guther SEESTERMUHE und HASELAU und das Guth HASELDORP der Serren von Schilde liegen darinnen.

MUNSTERDORF ift ein Rirchfpiel, nicht weit von Itzehoe, bafelbft ift ein Confiftorium angelegt, barinn ber

Probft ju Itzehoe prafibiret.

Die WILSTER - MARSCH und die Stadt ITZEHOE gehoren auch ins groffe Steinburgifche Umt , ob fie gleich nicht im lande Stormarn, fondern in der Grafichafft Holftein an fich felber gelegen find; welches man fich nicht muß iere mochen laffen, wenn die Grangen der Provingen und ber Memter nicht eben allemabl mit einanber übereinfommen.

II. Das Umt SEGEBERG liegt meiftentheils in Stormarn, und theile in Wagrien, und geboe ret gant dem Ronige. In Stormarn lieget:

BRAMSTEDE, ein groffer und nahrhaffter Rleden. am Waffer Bram. Man muß es nicht mit bem balb nachfolgenden Barmftede vermechfeln.

JERSBECK ober GERSBECK gehort bem Saufe von

Anlupald , und hat einen Furftlichen Garten. CADEN ift auch ein Ablefeldisch Guth.

BORSTEL gehort dem Daufe Buchwald.

### Dem Bergog gebort:

I. Das 2mt TREMSBUTTEL, liegt gegen Often, an ben Lauenburgifden Granben.

ARENSBERG ift gar ein feiner Bleden.

II. Das

## 160 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

II. Das Amt TRITTOW, lieget nicht weit bon Hamburg.

TRITTOW ift nur ein ansehnliches Dorff.

WELLINGSBuTTEL gehort bem Baron von Kurtz. Rock, Ranferlichen Refibenten in Hamburg.

· III. Das Umt RHEINBECK ftoffet an die Biere Lande , welche nach Lubect und Damburg gehoren.

RHEINBECK ift ein Schloß, fo vor diefem ein Rlofter

: gewefen.

STEINBECK ift ein anschnliches Rirchfviel. SYLCK ift ein luftiger Ort, wo man bas Plaifir ju jagen haben fan.

WANSBECK gehort dem Daufe Antereld.

IV. Das Amt STEINHORST an Den Lauen. Burgifchen Grangen, hat Der groffe Miniftre von WEDERKOP fauflich an fein Saus gebracht.

### Von der Grafichafft Pinneberg.

Sie lieget von Hamburg gegen Rorden, und gehorte por Diesem Den Grafen ju SCHAUEN-BURG, an der Wefer. 216 nun Der lette Grafe au Schauenburg, Nahmens Otto, 21. 1640. aus ftarb, fo maren ber Ronig in Danemarch, und ber Bertog von Gottorp feine Erben. Es beffund aber Die gante Graffchafft PINNEBERG in drep Memtern, die hieffen : 1. PINNEBERG, 2. HART-BORGund 3. BARMSTADT. Die erften zwen murben Dem Ronige ju Theile; und Das lette betam ber Berhog ju Gottorp. In Dem Ronialis den Untheile find ju mercfen :

PINNEBERG, ein Fleden , mit einem verfallenen Schloffe, imen Meilen von Hamburg.

ALTONA einen Canonen . Cong von Hamburg, an ber Elbe, ift ein groffer Ort, von ohngefehr 3000. Dan fern, fern, aber ohne Manern. Beil alle Religionen darinn gewibet werben , fo ift ber Ort flard bewohnet. 1713. ward biefe Stadt won den Schweben angestedt undgants abgetramt: Sie hat sich aber nach ber Beit burch neue. Gebaude ihres Schabens trefflich wieber erholet.

WEDEL, ein Fleden an der Elbe, nicht weit von Hamburg, wo der alte Poet, Johann Rist, Prediger gewesen ift. Es ift noch eine Statue von dem groffen

Rolande bafelbft ju fehen.

BLANCKENESE ift der Ort, wo man insgemein über

bie Elbe fahret, wenn man ins Bremifche reifet.

HATTEBORG, RELLING, QUICKBORN, OT-TENSEN, HORST und HEETZORN find schöne Sirchspiele.

UTERSEN ift ein Lutherifches Jungfrauen Stifft, dare unter neun Dorffer gehoren. Es wird von einer Prio, rin administritet.

Die HITLER-SCHANTZE liegt in ber Elbe, 3. Deis

kn pon Hamburg,

### Von der Grafichafft Barmftede.

Mit dieser Grafichafft hat es folgende Bemandnis. Sitt der dritte Theil von der Grafschafft PINNEBERG, welche das Haus Zolftein. Gottorp A. 1640. nach Absterden des letzen Grafens zu seinem Antheile bekommen hat.

Der Dergog aber vertauschte dieses Barmstede nicht lange darnach gegen das alte Stamme hauß RANTZOW, welches in ter Landschafft Wagria gelegen ift; behielt es aber nicht lange, sonbern verkausste dem Grasen sein Stamme haus Rantzow wieder vor baares Geld.

Mittlerweile hatte der Grafe von Rantzow das vor gesorget, daß BARMSTEDE im Jahr 1649. zu einer fregen Reichs-Grafschafft war erhoben worden; brachte es auch bep dem Wessphalischen

Der 3, Theile Rn Krepfe

## 562 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

Krepse dahin , daß das Hauf RANTZOW würslich unter die Westphälischen Grafen auf genommen ward.

BARMSTEDE oder BARMSTADT ift ein ansehnlie cher Fieden.

ELMESHORN ift ein maßiger Fleden.

Ben unseren Zeit hat nun tieses Gräfliche hauf sehr wunderbare Fara gehabt. Es waren dreg Geschwister, 1. CHRISTIAN DETLEY, die teste, war unvermählet, und darben sehr wilde, und unartig. 2. WILHELMUS ADOLPHUS, der jüngste, hatte eine Gräfin von Sain zur Gemahlin, aber keine Kinder. 3. CATHARINA HEDWIG, vermählet an Joh. Fridericum, Grafen von Castell in Francen.

Weil sich aber diese zwep Brüder nicht mit einander vertragen konten, so ließ der jüngste den ditesten A. 1721. durch einen Meuchel Mörder, welcher Prætorius hieß, vom Pferde herunter schieffen, und so dumm war, daß er sich in Schle-

fien erhafchen ließ.

Alf die Sache Landstündig wurde, so ward nicht lange gestritten, wer Richter in dieser Sache seyn sollte, sondern der König in Qünemark suhr "ließen Modrer und seine Mitschuldigen enthaupten, dem Grafen ward in Norwegen, ju AGGERHUS, ein ewiges Gesängnig angewiesen, die Grafschafft Barmsteed aber ward vor ledig erkläret, und wieder int der Danischen Grafschafften erwinget, zu welcher sie vor diesen geboret hatte.

Dierben hatte nun fo wohl der Rapfer, als auch ber Dernog ju Gottorp gar vieles ju erinnern:

Es ließ aber der König zu Regenspurg declariren, daß Il. 1668. mit Graf Detleven ein Bergleich wäre aufgerichtet worden , daß diese Brasschafft nach Albgang seiner Männlichen Linie ans Königliche Haus fallen solte. Da nun dieser Brusder "Mörber als der letzte seines Geschlechtes, prociviliter mortuo seines Berbrechens wegen zu halten: So hätte der König krafit diese Bersgleiche, mit Recht die gange Grafschafft in Berssehmen können.

Alls auch A. 1734, dieser unglückliche Graf in seinem Geschannise seinen Geift aufgab: So schenckte der König dem Marggrafen von Culmbach, als Stadthalter in Schleswig und Holkein, die jährlichen Einkunste aus dieser Grafschafft; die verwittwete Gräfin aber bekam die jährlichen Einkunste des Schlosse Rantzow, und die Schwester des verstorbenen Grafen erhielt die Allodial - Guter, bezahlte hingegen aber die gemachten Schulden des Bruders.

Db nun gleich dieß haus mit erst besagten Grafen ausgestorben, so haben sich doch 21. 1728. Die RANTZOW, so bisher nur Ablichen Standes gewesen, aber doch einerley Ursprung haben, dom Käpser im Grafen, Stand erheben lassen, und haben ihre Bepnahmen von nachfolgenden fünf Residengen, als 1. Saltzau. 2. Rastore. 3. Ascheberg. 4 Burau. und 5. Oppendorf, die mian durch Huffe des Registers an ihrem gehörigen Orte, in diesem Capitul suchen muß.

## 564 Das IX. Buch, von Mieder, Sachfen.

## Der IV. Articfel.

## Bon bem Lande Bagria.

Es lieget an der Ofi-See, und gehet bif nach Lubeck: Ein fehr fruchtbares gand jum Acter. Bau und jur Bieh Bucht.

Das erfte, fo darinnen vorkommt, ift das ichone Jungfrauliche Stifft PREETZ, an der Oft-See, welches einen Probst und auch eine Priorin hat.

PREETZ, das eigentliche Rlofter, lieget in ben benach barten Hollatia propria, Die andern Guter aber liegen jew feit bes Rluffes Swentyn, in dem Lande Wagria.

RASTORP, cin ichones Gut, gehort bem Saufe Rantzau, welches unlangft in ben Grafen, Stand ift et.

hoben worden.

OPPENDORF, nicht weit davon, gehöret einer andern Linic des jestgedachten neuen Gräffichen Saufes Rantzau. WALSTORF, lieget auch da herum, und gehöret dem

Saufe von Trienen.

Das übrige Wager . Land ift folgender mafe fen zertheilet.

### Der Ronig hat

I. In dem Amte SEGEBERG, jenfeit der Trave: Denn bas andere groffe Stude von Die fem Amte lieget im Lande Stormarn.

SEGEBERG, ist eine fleine Stabt, nud auf dem Kelfen darbop war weiland ein altes festes Solbe. Der Kelfen berthet aus einer Utr vom Steinen, daraus man Kalef brennen kan, welcher häufig nach Hamburg und Lübeck geführet wird. Der alte obgedachte Uppfiel der Wenden, vICELINUS, hat bem Kahfer Lorhario den Rathgegeben, daß er diefe Kelfung anlegen, und die Wenden zu darung im Zaume halten solte. Die Wendighen zur Ken mereten dalb, mas diefes Segeberg bedeuten solte; und als der eine sagte: Tiefes Schoff wird ein Jehr

feyn aber unier Daterland; und ber anbre barauf fragte; Wer sum Ceufel bat uns diefes Bad gur bereitet? fo wieß ber britte mit feinen Ringern auf ben heiligen VICELINUM, und fagte: Siebeff on nicht Das fleine Mannlein mit dem fablen Kopffe beym Rayfer fleben? der ift diefes Ubels ein Anftiffter. OLDESLO ift eine fleine Stadt, am Bluffe Trave.

MOXFELD ober MUCHSFELD, ein Ritter Guth.

gehort bem Saufe An EFELD.

Es find piel icone Buther von biefem Umte abaefoms men, uud dem benachbarten Furftenthume PLOEN incorporiret morden, welche mir bald fpecificiren wollen.

II. Darnach bat ber Ronig weiter binein an Der Dit Gee folgende Plate an fich gerogen :

RANTZOW, bas alte Graffiche Stamm Saus, bas haben die Danen nach bem Unfall bes letten Grafens eingezogen.

LUTKENBORG, ein Stabtgen, muften die Grafen von Rantzau den Danen überlaffen, und den Ort GROS-SENBRODE hinter Heiligenhaven in bem Windel von Holftein bapor annehmen.

HEILIGENHAVEN, eine Stadt in dem Amte Oldenborg, an der Oft See, der Inful Femern gegen über.

# Dem Bergoge gu Gottorp geboret:

I. Der LUTKENBORGER-KREYSS an der Dit . Gee.

LEHMKUHL, ein fcones Ritter Guth, gehort bem herrn bon Rebsdore.

Guldenstein gehort bem Abliden Saufe von THINEN.

II. Der OLDENBORGER-KREYSS, gans hinten am Ende bon Holftein.

OLDENBORG ober ALTENBURG, eine mittelmaß fia: Stabt, muß mit Oldenburg im Beftphalifthen Rrenf fe nicht vermechfelt werben. Diefes ift meiland ein Big-Din 3 thum

## 566 Das IX. Buch, von Mieder, Sachfen.

thum gemefen, welches nachgehends nach Lübeck verleat worden ift. Die Benden haben biefen Ort auf ihrer Sprache STARGARDE, bas ift , bie Alte Burg, ges mennet.

BuROW gehört bem neuen Graffichen Saufe Rantzau.

III. Das Amt CISMAR ift an der Oft . Gee gelegen, und hat viel Bieh und Butter übrig.

CISMAR, bas Umt : Daus, ift vor Allters ein Rloffer

gemefen.

IV. Das Umt NEUSTADT liegt nicht weit pon Lübeck.

NEUSTADT ift eine fleine Stadt, dahin ber Bergog bismeilen aufeinige Beit feine Retirabe genommen hat.'

SIERHAGEN und HASSELBURG gehoren bem Graf. lichen Saufe von der Nart.

#### Der V. Articfel.

Bon bem Fürstenthum Plon.

Es liegt amifchen Kiel und Lübeck, und ift ein befonderes Rurftenthum Des heiligen Romifchen Reichs; etwan 6. Meilen lang und 4. Meilen breit,

21. 1722. ftarb erftlich der lette Lutherische Bersog von Plan, JOACHIMUS FRIDERICUS. ohne Erben. Dem folgte der lette Catholifche Derbog, JOHANNES ERNESTUS FERDI-NANDUS, welcher ju RETWISCH refidirte. und ftarb 21. 1729. gleichfalls ohne Erben.

Mun ift niemand von Diefem Daufe mehr übrig, als FRIDERICUS CAROLUS, fonft CARLSTEIN genannt, der hat fich von diefem gurftenthum Plan, mit Benehmhaltung des Rapfers 2. 1731. vollig in Posseilion gefetet : Welches man ohne Bugiebung einer guten Beneglogifden Cabelle PLOEN, nicht recht verfteben mirb.

PLOEN, eine gute Stadt mit einem iconen Schloffe am Ploner See, allwo die Bergoge von biefer Linie alle mahl refibiret haben.

ARENSBOECK ober ARNSBOECKE mar vor diesem ein Kloster, nunmehr aber ein Fürstliches Amt. Es ist ein seine Schlog allba, darauf die Jürstlichen Wittmen restdiret haben. Aniest hat ihren Aufenhalt daselbt Juliana Louise, eine gebohne Prinkissin aus Oft-Brieffand, Wittme des letten Pergogs Joachimi Frideric, mit ihren 2. Stieff Schoten.

REINFELDEN ift vor biefem auch ein Kichter geme fen, aufeho ift ein Jürstlich Jans daelbit; der Ort aber, ift nur ein Flecken. Icht respiret allba Dororna Cataranna von Aichelberg: Sie ist eine Mutter des icht Cateronen Herthogs ju Pleen und Nordung, und ist vergierenden Herthogs ju Pleen und Nordung, und ist vergierenden nich dem Tode ihres Gemahle überhaupt dooo. Bir. Spir. Species, vor sich und ihre zwor kinder, und die wurden ihr auf der Ennderburgischen Jusul ARROE an den begeden Guichern Sbeurgard und Gorrag-cabe anacheiten.

TRAVENTHAL, an der Trawe, ist ein Amt mit 16 Dorffern, welches das Haus Plos jur Satisfaction vor bie Grafschaffe Oldenburg von Dannemard empfangen hat. An dielem Orte ward A. 1700. den 18. Aug. der Traventhalische Friede zwischen Dannemard und Holstein auf 4000. Thalet.

Auffer biefem find auch 7. fchene Guter, mit Nahmen :
1. Clevetz, 2. Pehmen, 3. Stocklee, 4. Gronnenberg, 5. Gniftow, 6. Wolfsfelde, und 7. bas Echlof Retwisch, von verschiedenen Ablichen Haufern datzu erfaufft worden. Sie liegen in dem benachbarten Umte Segeberg, und find nunmeft von andern Oneribus befetzet, und dem Fürstenibume Pron einverleibet.

Det

#### Der VI. Articfel.

Bom Bigthum Lubed ober Euton.

Das Bifthum ju OLDENBURGim Bager. Lande hat nicht viel über 200. Jahr Dafelbft geftan-Den, fo ift es nach LUBECK verleget worden.

Im Beftphalifden Frieden gieng es Diefem Stiffte, wenn man fo fagen foll, am Ropffe bin, baf es nicht fecularifiret, und etman zu Befordes rung des Kriedens einen benachbarten Dotentaten gegeben marb.

Beil fich aber das Dom Capitel Anno 1647. obligiret hat, daß sechs Bischoffe nach einander aus dem Sause Sottorp sollen postuliret werden: Go find fie ben ber Administration Des Stifftes gelaffen worden.

Der jegige Bischoff ift Bergog ADOLPHUS FRIDERICUS, Evangelischer Religion, gebohren 1710, und ermehlet 21. 1727. Die Angahl Der Domherren aber find XXX. und barunter find 26. Lutheraner und 4. Catholicfen. Der Dom Drobft wird pon der Stadt Lubed und dem Dom . Ca.

pitul, Mechfels meife ermahlet.

Er ift murcflich Bifchoff ju Lubeck, ob gleich Die Stadt eine groffe und machtige freve Reichs. Stadt ift: und der Rath Das lus Patronatus an Der Dom Rirche exerciret. Die Dom : Rirche, nebft den Eurien der Dom . herren, ftehet auch innerhalb ber Stadt; und Die Stifftischen Buter, welche Dem Dom Capitel geboren, liegen nabe an ber Stadt; Sie beiffen: I. Bossow. 2. Fischau. 3. Leube, 4. Niekerken. 5. Nüchel, 6. Rense-FELD.

FELD. 7. SCHÖNWOLD. Weil er aber seine Residens in Euryn halt, so wird er insgemein der Bischoff von Euryn genennet; und hat seinen Sis auf der Reichs Beschmulung nicht unter den Rösmisch Eatholischen Bischoffen: sondern auf der so genannten Querbanck.

EUTYN, gat Otinum, liegt an einem See, und ift gar eine feine Stadt, ob fie gleich nicht groß ift. Es hat ein feines Bifcoffliches Schloß, und ift von Lübeck nicht

meiter entfernet, als 4. Deilen.

BOSSOW, Lat. Buzovia, liegt am Ploner Cee, und ift vor diesem der wornehmste Ort in diesem Seiffte gewesen. Der alte Historicus HELMOLDUS sif Priester dagewesen, und hat mitten im XII. Seculo gelebet.

LEHNSAHN, MUNCHEN-NEVERSÜORF, STEN-DORF und HALENDORF find 4. gtoffe Güther, die geforen dem Bischoffe, der nicht jum Bischum: sondern es sind angekausste Erwedichter des Fürstlichen Hauses, und liegen nicht meit von einander, zwischen Eutyn und Cismar.

Unhangzu Holstein.

A. 1735. stifftete der Aegierende Zergog von Schleswig-holftein so wohl der Ruffichen Kapferin als einer verfrorbenen Gemahlin zu Ehren, den S.ANNEN-ORDEN. Das Droms-Zeichen ift ein vothermallirtes flammigtes Ereut, auf defen rechter Seite das Annen-Zeichen, auf der Lincfen aber die Buchstaben A. J. P. F. im Juge stehen, mit der Uberschrift: Amantibus Justiciam Pietatem-Fidem. Er wird an einem breiten Rothen Bande mit einem gelben Rande über der Lincfen Schulter an der rechten Seite getragen.

Im Solfteinischen ift ein Rechtim Gebrauch, welches Lat. OBSTAGIUM, Deutsch aber bas Rns 570 Das IX. Buch, von Mieder, Sachfen.

Kinlager, oder die Leistung genennet wird. Kraft desen wird ein Debitor, wenn et nicht bezahlen kan, an einem Ort citiret, da er sich aufhalten und so lange auf seine Koften in Arrest bleiben muß, bis der Kreditor befriediget ist. Im Römischen Reiche sind dergeichen Obligations ald Obstagium albereit A. 1377 wegen der vielen Mistraude abgeschaffet worden: In Holsein aber ift A. 1604, eine besondere Constitution bestwegen gemacht, und der Landes. Berichts. Ordnung einverleibet worden.

Die vier Holfteinischen Städte, 1. RENDS-BURG, 2. KIEL, 3. ITZEHOE, 4. OLDESLO, haben von alten Zeiten her, das JUS LUBECENSE. und sind auch bist auf diesen Tag ben solchem Lübeckischen Nechte gelassen worden. Es wird das

Dier. Stadte Gerichte genennet.

In den Geeft, Landern find the Unterthanen meiftens Leibeigen; aber nicht in den Mafch.

Die beste Land. Charte von Holstein hat ohne Zweifel Herr VISCHER gestochen. Sie ist in die Breite etwas grösser als ordinair, und kan jugleich vor eine See. Charte passiren.

## Das III. Capitel. Vom Hause Mecklenburg. Vorbericht.

In diesem Capitel muffen wir wohl von der alten Geographie anfangen, wofern wir die neue recht verfteben wollen.

Die alleralteften Bolcker an der Oft. See haben HERULI geheiffen, und mogen wohl aus dem groffen Scandinavia über bie Oft. See herüber

fommen fenn.

Im vierdten Seculo vor Christi Geburth haben diese HERULI eine Aussichmeistung von der Osise bis an das schwarze Meer gemacht, und sind auch nicht wieder nach Jause gezogen, die Alexander Magnus seine Expedition nach Assen ise den Magnus seine Expedition nach Assen ise den Och sen Kopf von Alexandri Pherde BUCE-PHALO zu überm Wapen erwehlet, und haben es auch die diese Lag behalten.

Mittlerweile hatten fich die VANDALI an der Oft Geniebergelaffen, als fie von den Römern ins Enge getrieben wurden, und da haben fich die HERULi und VANDALI dermassen mit einander vermischet, daß man sie nicht wieder von einander

hat scheiden fonnen.

Darnach als im fünften Jahr hundert nach Christi Geburth die grosse MIGRATIO GEN-TIUM war, so haben die VANDALI und HE. RULI die grossen gebuige nach Franckreich, Italien und Africa gestan.

Unterveffen ift eine neue Nation aus dem Oririente an der Ofi-See heraus tommen, die hat man SLAVOS, VENETOS oder OBETRITOS, ins.

gemein aber die Wenden genennet.

Diese Wenden nun haben an der Oft, See, zwischen der Elbe und zwischen der Oder, ein ge waltiges Königreich aufgerichtet, welches bis A. 1163, gestanden hat, da der lette König PRIBIS.

## 572 Das IX Buch, von Mieder Sachfen.

LAUS II. endlich von dem Sachfichen Bertoge Henrico Leone ift gezwungen worden, die Konig

liche Crone niederzulegen.

Diefe VENEDI maren Beponiche Teufels Diener, und verfolgten die Christen auf Das aller grausamfte: Defwegen auch die ehrlichen Sach fen nicht rubeten, bif fie diefe verfluchte Nation ausgerottet hatten.

Aln flatt bes Königlichen Tituls musten sie nun mit dem Fürstlichen zufrieden seyn: Es muste sich auch die gange Nation tauffen lassen, und der Rahme der übrigen Wenden ward ein solcher Fluch unter den Christen, daß keiner zu einer ehr lichen Handthierung gelassen ward, welcher sich nicht vorhero durch einen Epdschwur purgiret hatte, daß er kein Wende ware.

Sie haben sich darauf nach und nach in alle Melt zerftreuet, und die wenige Uberbleibung in Mecklenburg, in der Marck, in Pommern, und in Laußnig mulfen zum wenigsten sich auserlich zu Christo bekennen, ob sie gleich ihre alte Wendische sprache, ihre Wendische Kieldung, und vielleicht auch ihr Wendisches Herbe behalten.

Aus dem eingerissenen Königreiche der Wenden entstunden nun im XII. Seculo die bepden hertsogschumer MECKLENBURG und POMMERN, die wir beyde, ein jedwedes an seinem Orte, umständlich genug beschreiben wollen.

Sier haben wir es nur mit dem herhogthum MECKLENBURG ju thun, melches an der Oft-See, zwischen Holstein und Pommern , lieget, und vom Abend gegen Morgen 32. Meilen lang; bom Mittage aber gegen Mitternacht 18. Deilen . breit ift.

Seinen Nahmen hat bas Land ohnftreitig bon : Der groffen Stadt MECKLENBURG, Die meis land etwan eine Meile von der Oft. Gee gelegen, und ganger funff Deutsche Meilen in ihrem Um- trenfe begriffen hat. Sie ftund big auf das Jahr 1164. Da Die Buth zwischen den Christen und Menden fo groß mard, baß fie biefe groffe und

reich: Stadt bem Erbboden gleich macheten.

Dieraus bat nun gar leichte ber Lateinische Manme DUCATUSMECKLENBURGICUS entstehen können. Es wird aber insgemein mit einem Griechischen Nahmen Ducatus MEGAPO-LITANUS oder MEGALOPOLITANUS ges nennet, worzu fonder Zweifel die Groffe der Stadt Gelegenheit gegeben bat. Dan barff fich auch nicht mundern, daß fie ihre Beliebung an Der Briechischen Sprache gefunden haben, meil fie Diefelbe vermuthlich am fcmarten Deere merben gelernet haben.

Diefes Medlenburg nun ernahret feine Einmohner gar reichlich, ja es fan von feinem Uberfluß noch den Rachbarn etwas mittheilen, und Geld Das por ine gand gieben, jum Erempel, Bau. und Brenn Sols, Bilopret Reder Bieh, und fonder. lich viel Ochmeine, weil die Balber voller Eichen und Buchen ftehen: Auch find fcone Blag.Manufacturen im Cande, morgu ein groffer Borrath von Solbe erfodert mird.

Ce ift aber Diefes Berhogthum aus fieben Dros

vingen jufammen gefcmolgen, die beiffen : 1. Das Det

## 574 Das IX. Buch, von Mieber Sachfen.

Detroogthum MECKLENBURG an fich felber, II. bas Fürstenthum WENDEN, III. bas Fürstenthum SCHWERIN, IV. bas Fürstenthum RATZEBURG, V die Grafichafft SCHWERIN, VI. die Detrichafft ROSTOCK, und VII. die Detrichafft STARGARD.

In allen Diefen Provingen floriret Die Evangelische Religion, und obgleich einmahl ein regierender herr gur Römisch Catholischen Kirche übertrat, fo hat es doch keine bosen Folgerungen nach fich gegon. Nun wollen wir eine Proving nach der angen. Dun wollen wir eine Proving nach der angen.

bern betrachten.

#### Der I. Articfel.

Bon Medlenburg an fich felber.

So wird der Strich Landes an der Oft See genennet, welcher 15. Meilen lang und 5. Meilen breit ift.

MECKLENBURG, gat, Mezapolis ober Megalopolis, eine Melevon Wilmar, ift heutiges Tages nur ein Dorft: Es ift aber vor biefem eine Stadt geweien, die 2 Deutsche Meilen in ihrem Diametro gehalten hat, daß allo das groffe Hamburg jum wenigiten funfmahl darinne diete fiehen können. Die Ehriften und die Wenden certiten gleichfam mit einander, wer das meiste um Ruin biefer hertlichen Stadt begrägen fantse zu nach das endlich der Letzte Konig PRIBISLAUS II. An. 1163. gemacht, in welcher letzten Verwühung kein Setein auf dem andern gelassen von

GADEBUSCH, Lat. Lucus Dei, eine mäßige Stadt, wurde A. 1712. nochmaßis durch die Schlacht befannt, darinn der Schnechtige Generalissiums, Graf Massus von STEINBOCK, das Glück hatte, den Schnig in Darennard, Fridericum IV. aus dem Jedes zu schlog ein Beder den den Beder zu meinende er damahls hicht achachte; daß er das ein Beder weitende er damahls hicht achachte; daß er daß ein Beder den Beder

sangener biefes Königes senn wirde. Es geschafte am 20. Decemb. Mirfdmischer eiter waren 19. Bataillons, und 40. Escadrons, auch 32. Escadrons Sachsen, und 18. Eanonen: Die Schweben aber hatten 21. Bataillons, 52. Escadrons, und 18. Zanonen. Est sti ein Schlöß dar felbst mit einem runden Walle, und der Drt hat gute Wahrung. In der Kirche ist in einem Funster ein Siach Weckly, welches keinen Kanster befannt ist, und der gemeine Wann glaudt, daß es ein Estadt von dem Mögatte KADEGAST sen folg, welches der beden die Johnstighen Wecklem burger weiland verchret saden. Es liegt auch ohnweit davon ein Dorff, welches noch iest dem Onment kadegast filtert, und an dem Fulffe Radegast gelegan ist.

GREVESMüHLEN ift vor diefem stemlich fest genefen, jest aber ist alles verfallen. Der Ort liegt auf dem Begg swischen Lübeck und Wismar. Gine Bierthel. Meile davon liegt das Fürstiche Jagd Saus SANTOW.

BUCKOW ober NEU BUCKOW ift ein Furfliches

Umt und Stabtlein.

KLUTZE, nicht weit von der Oft See, gegen Lubeck, foll das alte CHALUSUM fenn, beffen Prolomæus get benetet.

KREPELIN ift eine fleine Stadt, an der Grange von Roftock.

PRESECKE, eine Meile von Wismar, ift barum ein meremurbiges Dorff, weil Ranfer Carolus M. bis hieher gefommen, und einen groffen Sieg wiber die Wenden erhalten hat.

RHENA ober RHEN, eine Stadt und Umt, an bem Fluffe Radegaft. Es ift weiland ein Francusimmer Rlo-

fter ba gemefen.

WISMAR, kat. Wismaria, die schonste und größeste Stadt im Meckienburgerbande, mit einem sidorn haten an der Die Ge. Diefer wichtige Ort word im Bech phalischen Frieden der Erone Schweden übertassen, die solchen auch 66. Jahr beseisten ka. Sie fortisciten erft ich die Coto nurvegleichtig, und legten wuss umber 16. Ausseune des die fertischen auf Och untergleichtig, und legten wie zu mehr ihre gleichen auf Deutschen Boden nicht hatte. Dar nach

#### 976 Das IX. Buch, von Mieder Sachsen.

nachlegten fie jur Bebedung bes Safens in ber milben See ein Fort an, welches ber Ballnich genennet murbe. Es mar ein Bomben, frepes Biered, mit 30. Canonen. Mn. 1653, ward in Wismar auch bas hohe Ronigliche TRIBUNAL angelegt, babin alle Schmebiiche Unterthas nen in Bremen, Verden, Pommern und Rügen appellis ren muften. Es beftund aus einem Drafidenten , einem Dice Braffbenten, und 4. Uffefforibus. Beil nun biefer bochftwichtige Plat beftanbig mit einer ftarden Garnifon belegt, und richtig bezahlet ward, fo hatten die Burger aute Rahrung. Endlich aber, als die Schmeben, wenn ich mit ber Bibel reben mag, einen Gott Maufim aus biefer Reftung machten, fo mufte Bott Mittel ju finben, Diefen Abgott ju vertilgen : Denn erflich tam ber Ronia in Dannemarch, Fridericus IV. Un. 1711. mit 13000. Mann Infanterie, und mit 10000. Mann Cavallerie por Wilmar, und bombarbirte Die Stadt. Db nun smar bet Schwedische Generaliffimus, Graf Magnus SteinBock, Min. 1712. beraus tam, und noch in felbigem Sahre ben michtigen Sieg ben Gadebusch befochte; fo murbe both Wilmar 2L. 1715. aufs neue von ben Rorbifden Allierten bloquiret, und mufte fich im sehnden Monathe, aus Dans gel an allen Rriegs Rothmenbigfeiten, endlich burch 20cs cord ergeben. Darauf nahmen bie Danen, Breuffen und Sannoveraner 2. 1717. Befit bavon, und bemolirs ten nicht nur die Rortification auf bem Lande, fondern fie fprengten auch den obgedachten Wallfifch . ber fo viele Duhe und fo viel Tonnen Goldes gefoftet hatte, mit Dul. per in die Lufft. Darauf murbe biefer nunmehr offene Ort im Rordiften Frieden 4. 1721. ber Erone Schmes ben imar reftituiret, aber mit ber ansbrucklichen Bedingung, bağ der Ort nimmermehr wieder befeftiget werden folte.

Es gehörten zu diesem Wisinar die 2. Aemter POEL-DE und NIENKLOSTER, und solches aut des Weste phalischen Friedens; deswegen sie auch im Nordischen Krieden den Schneden find wiedergageben worden.

Wer gerne mas unglaubliches boret, bem fan ich ergehlen, bag ju Wurger in der St. Marien Rirche eineifern fern Sitter um den Tauff Stein gehet, welches der boje Feind gemacht hat: Denn weil der Schmid damit nicht fonnte fertig werben, und bessenntng getressässellerlicher Weise grwinisch hatte, daß es der Teusel fertig machen mochte; so hat ihm der unsander Geist darunter gedienet, und ein sliches Meistersicher bran bewiesen, daß sich weite kein Künstler unterflanden hat, dergleichen nachzumachen, weil die eistenen Stangen gleich als Stricke in einander gestochten sind.

#### Der II. Artickel. Das Fürstenthum Wenden, ober Gustrow.

Das ift ein groffes Stude Landes, ohngefehr 18. Meilen lang, und 6. Meilen breit. Es stoff an die March Brandenburg, und hat feinen Rahs men von den alten Wenden oder VENEDIS, welches eine Sclavische Nation gewesen, und hinten aus Rußland heraus kommen ist. Als Mecklenburg vor diesem so gerheilet war, daß zu Gütkrow eine besondere Hoshaltung war, is wurde dieses Land insgemein nach der Haupt. Stadt das Kurstenthum Güskrow genennet.

GUSTROW, Lat. Gustrovia, am Fluste Nebel, ift eine ziemlich große Stadt mit einem schonen Schlosse, auf meldem wor beisem wiel Hertgoge big Al. 1695. mit großer Sertlichseit residuret haben. Es ist mit einem Walle und wiel guter Artillerie umgeben. Einige Jahre daher ist nicht wiel gebauet worden, also brauchte auch diese schone Steffbenkteinige Reparatur. In dieser Stadt wird das hertige Beit gebrauet, welches Aniesenach genennet, und weit wird betrift verschlert wird. Es iffeine Superintendenz und auch eine berühmte Schule an diesem Orte. U 1733. slopsfient bie Landes und Krepf. Trouppen einander da wichtig.

PARCHIM, gat, Parchinum, eine ziemliche groffe Stadt, an der Elde, in einer fruchtbaren Gegend. Die Bargert, Der 3. Theil. Do fonft fchaftt witd auf 300. bewehrter Mann. geichäget. Ihr Rabrung bestehet in Rauffen und Bertauffen, und in guten Sandwerten. Bor Alters ward auch viel Sopffen baige bauet, und ein toftliches Bier dafelbit gebrauet, da wat gute Zeit in Parchiun: Alber das wat auch vor dem berehigt jährigen Kriege. Nach diesem ift A. 1667. das Fürfliche Land Geeichte hierbet verleget worden, welches aus wielen Alfedriebs bestehen.

GRABOW, Lat. Grabovia, eine Stadt an der Elde, mit einem Schoffe, datauf die 10 genaante Bradauifde linie viel Jahre terflierte dat, 21. 1725, ensftund am Sonntage, unter der Früh Predigt, ein Feuer in einer Scheune, dadurch das Fürfliche Schof, die Rirche, das Nathaus und 300, Burget-daufer, fou lagen im Annenblich

in bie Miche geleget murben.

DoMITZ, Lat. Domitium, eine gwar fleine, aber febr michtige Feftung an ber Elde, wo fie in die Elbe fallt. Ber Ort kan unter Baffer gefeget, und auch auf der Elbe aar leicht vervropiantiret werben.

gat leicht verproviantiret werden.

STERNBERG, gat. Sternberge, lieget an einem See, und ist ein feiner Ort, und Amt, das Schloß aber ist demoliret worden. Es wird das kand und hof: Gerichte Weifels weife dalesstig gehalten. In der Kriefen hoftberie hat dieser gind nuderken. Es hatte nemlich ein Priester delless, gan ein sonderlich, Andmens Vernker Donnen von ind priester delless, gandennes Vernker Donnen von fieter von eine consecrite Hoste verlangte: Wie sie nun auf einer Juden hochzeit dieses beilige Obsar durchsachen, so gienn Koffinabenes Blut derans. Darauf gaben sie waar die Hoste felles verlangt. Darauf gaben sie waar die Hoste felles verlangt worden geben sie waar die Hoste felles verlangt worden sie verlangt verlussen, und die Verlussen die sie die die kuntelling verlussen, und die Verlussen darung worden die darung verlangten. Das geschaft de verlangten wurden zu Pulver verbrannt. Das geschaft de verlangten wurden zu Pulver verbrannt.

WAREN, Bat. Varenia, an ber Muritzer - See, ift eine fleine Stadt, und hat groffen Brand Schaden gelitten.

MALCHOW, gat. Malchovia, eine Stadt mit einem Adelichen Jungfer: Rlofter, mifchen dem Calpiner-und Plawer- See.

PLAUE

PLAUE ober PLAGE, Bat. Plavin, eine fleine Stadt, an einem See gleiches Rahmens, mit einem Amne und Schloffe, hat auch groffen Feuer, Schaben Anno 1726. gelitten.

STAVENHAGEN, Bat. Stavenhagia, eine mittelmaß, fige Stadt, an den Bommerifchen Granten.

IVENACK, gat. Ivenacum; eine Stadt mit einem als'ten Schloffe, an ben Grangen von Bommern.

DOBBERTIN, ein Abelich Jungfrauen, Stifft, faft

mitten im lande Wenden.

MALCHIN, gat. Malchinum, eine fleine Stadt und Gradt, ag geen Pommern, an einem Sec. Seite 1724. werden die Sand Dad ander macht ju Malchin, gehalten. Pen Tellun, ein fleiner Det, an em Stade von die Bendert ich und bei pen fertagabifden

Grangen.

REBEL oder Röbel, am Müritzer See, KRAKOW ober CRAKOW, der diteste Ort in Wenden, an einem schone See, gleiches Bahmens. An die sem Orte hat eine Hoste gleiche Bahmens. An die weinet, als sie von denne Juden das ein kleines Aind geweinet, als sie von denne Juden das ein kleines Aind geweinet. Es ist A. 1530. und also 60. Jahr spater als die obasdachte Sexendergische Pistorie aeschehen.

GOLDBERG, ein Umt und fleine Stadt, an einem

Gee.

LUBITZ ober LaPS, eine Stadt mit einem Umte.

NEUSTADT, eine fleine Ctadt und Amt, mit einem Furflichen alten und neuen Saufe, das gur Roth eine Furfliche hofftadt beherbergen tan.

ELDENA, an der Elde, eine fleine Gtadt, mit einem Umte.

GORLOSEN, an ber Elde, ift weiland ein beruffenes Maub Deft gewesen.

NEUEN - KAHLEN, ein Stabtlein und Amt.

TETEROW, eine fleine Stadt, an denen Roftodisiden Granken.

PREBERAU, ein Ritter: Sie und Stamm Dans Des Grafen von Bassewitz.

D 0 2

### Der III. Articfel.

## Das Fürstenthum Schwerin.

Es mar por Diefem ein Bifthum bif auf ben Beftphalifchen Frieden, 21. 1648. Da mard es fecularifiret , und unter bem Titul eines Rurften. thums bem Saufe Medlenburg, als ein Æquivalent vor Wismar jugeeignet. Es ift etwan funff Meilen lang, und anderthalb Meilen breit.

BUZOW, Lat. Buzephalaa, eine fleine Stadt, mit eie nem alten Schloffe , darauf weiland die Schwerinifchen Bifchoffe refibiret haben. Der erfte Ronig bes Lanbes. ANTHYRIUS, foff biefen Ort vor mehr als 300. Tah. ren por Chriftt Geburt erbauet, und nach Alexandri M. Wierben genennet haben. Ginige Jahre baber ift es ein Bittmen: Gig vor die Gemahlin bes vorigen Berhogs gemefen : Gie heifft SOPHIA CATHARINA, und ift eine Lochter bes ohnlangft verftorbenen Band , Grafens Caroli ju Deffen Caffel , und eine Schwefter bes jest regierenden Roniges Friderici in Schweden.

RUEN ober RHüNEN, an ber Warnau, ift ein Junge frauliches Rlofter , Entherifcher Religion , welches insae. mein eine Wecklenburgifche Pringefin gur Mebtigin bat. Die jesige heifft ULRICA SOPHIA, eine Tochter Chriftiani Ludovici, Bergogs ju Mecklenburg - Grabau, ges bohren 21. 1723. und jur Regentin bes Rlofters ermablet 21. 1728.

BRUEL ift ein fleines Stadtgen.

NEUEN-CLOSTER, ein Umt, ift, wie oben gebacht. jugleich mit Wilmar an Die Erone Schweden abgetreten morben.

#### Der IV. Artickel.

## Das Fürftenthum Rageburg.

Das ift bas andere Stifft, welches im Welt. phalifden Frieden, Den Derhogen ju Decflenburg ju Gefallen, ist secularisiret worden. Es lieget nicht weit von Lübeck, und ist nur etwan anderthalb Meilen ins gevierdte.

RATZEBUKG, fat. Ratzeburgum, die Stadt, down das Stifft den Nachmen hat, liegt mitten in einem See, und fonutt, wie Manton in Italien, eine trefflich Wasser Schung werden, wenn es die Nachdauf leiden wolfen. Wan mus darlicht die Stadt und den Dom wolf von einander unterscheiden. Die Stadt fat niemahls jum Stifft gehört, johnen es find weisand besondere Ergien in Ratzeburg geweien, und da dieselben nütz, oh aben die damahligen dertyge zu Lauendurg die Stadt nicht gehort, der in 1800 der Stadt das in fic gesogen, und gehört alle siet 1689, dem Chur Fürsten zu Hannover: Der Dom aber, mit seinen Depoentien gehört zum Stiffte, und nunmehr zum Stirtenthum Ratzeburg.

SCHOENBERG ift ein Chlog, und war fonft die Re-

fleinen Stadtlein, nicht weit von Lubeek.

STOVE, ein Amt und fleines Schlof, zwen Meilen von Lubeck.

MELCHOW ift ein fconer Dof, und auffer bemfinden fich noch 30. Dorffer in diefem fleinen Fürftenthume.

#### Der V. Articfel.

### Die Braffchafft Schwerin.

Sie lieget gwischen der Sibe, und zwischen dem Soweriner See, und ift über 10. Meilen lang, und über 4. Meilen breit. Der lette Grafe von Sowerin, OTT'O, mit dem Zunahmen ROSA, ift allbereit A. 1360. gestorben.

SCHWERIN, Latein. Suerinum, vor Alters Zwerin, liegt an bem Schwerinichen Gre, und kan vor eine jeim iche Keftung pagiren. Das Schole dochleßt fit eine wohl anflandige Fürstliche Residens, mit Jug. Brücken, Graben, Wallen und Mauern, auch mit einem scholen Garten. Do z ten

#### 182 Das IX. Buch, von Mieber, Sachfen.

ten verschen. Die Dom Kirche ist ein ungemein schinde, Gebaude. In dem See, welcher dem See Tiderias nicht undhnlich siehet, finden sich 26. Gotten von Fischen. Bor diesem ward von dem heiligen Blute ju Schwerin vell Wesens gemache; es ist aber nach der Archremation geforann worden. Dimweit davon ist der Hof Wals-Mühlle, da 21. 1719, die Landes und Archf Zronppen einander lopsten. At 1735, fam es sowie, das Sergog Carolus Loopoldus sich in dieser siehert Resident von den Archf Zrouppen belageen ließ; der Ort muste sich aber gat bald ergeben, und der Jergog retiritte sich nach Wissnar.

BOTTZENBURG, Lat. Boitzenburgum, eine kleine Stadt, almo ein austräglicher Elb Zolf muß abgeslattet werden. Es gestet da der kleine Fluß Boitze worben. Wor diesem war auch ein Schloß da, das ill schon 1 207yon den Dainn dem Erbodon gleich gemach.

WITTENBORG, Lat. Wittenburgum, eine maßige Stadt mit einem Schlof und Amte. Der Drt hat wiel Keuer Schaden gelitten.

CRIVITZ, ein Stadtlein und Amt.

HAGENAU, eine fleine Stadt.
DOTTIN ift ein Umt vor Burftliche Bittmen.

## Der VI. Artickel.

## Die Berrichafft Roftod.

Sie lieget an der Off See, und hat 6. Meilen wohl in die Lange, als in die Breite.

ROSTOCH ober ROSTOCK, Lat. Rostochium, ich mach Wifmar die größe Stadt im Lande. Sie mar wie iland eine von den Wendischen oder Bandalischen Sansee Städten, und liegt an einem See, wo der Flug Warne hinte fällt, welcher große Schiffe tragen kan. Auf Lat. wird fie von einigen Urds Rosarum, und von andern Rhodopolis genennet. Die Stadt ift an fich selber flact fotiffeiter, hat auch ein gutes Zug-Hauf, und eine telligen Jahren hat der Jersog noch ein feste Sastell darinnen aufgeführer, welches man wohl eine Enabelle neuwen abgeführer, welches man wohl eine Enabelle neuwen

fonnte. Die Burger haben ihre wohlhergebrachten Freyheiten mannlich befendiret, haben aber auch viel darüber gelitten; doch find fir durch die Rapfeelige Commission mainteniret worden. Im Jahr 1419. ist eine berühmte Universität dasslisst angeleget worden; und die Professors werden theils vom Pretage, speils aber von dem Natse gesest und salariret. Bor Alters hat eine grosse und mächtige Stadt in dieser Gegend gestanden, die hatman KISSINUM genennt, aus deren Ruine soll die Stadt kokock ensstanden son. Das Wahrzeichen dieser Stadt ist unterdesen die Siebende Zahl, davon noch alte Berse vorhanden sind:

Saven Dahren to funt Marien: Rarde,
Saven Straten van dem geoten Marade,
Saven Bobre, so da gabn to Aande,
Saven Bobre, so da gabn to Aande,
Saven Roopmanns Bruggen by dem Strande,
Saven Thoteen, so up dem Rabtbuß flabn,
Saven Bloden, so da da dafiel fielabn,

Saven Linden up den Rofen Babroen, Das find der Roffoder Kennewahrden.

WARNEMUNDE, eine feste Schange, an der Oste Sec, wo der Fus Warne oder Warnau fineln fallt. Die geschert obnstreitig der Endt Rosteck, die Schweden aber hatten eine Boll Schange obgestel angelegt: Aber Min. 1710. da ihre Sachen Berg unter girungen, hat der Berthag biesen Der mit seinen Touppen beiget.

RIBNITZ, gat. Ribnitzium, eine Stadt, mit einem Abelichen Jungfer Rlofter, an den Pommerifchen Grangen. SULTE oder SULTZE ift ein Stadtgen, mit einem

fleinen Galgmerche.

GNOYEN, ein geringer Ort.

TESSIN ift auch von feiner groffen Bichtigfeit. SCHWAEN, eine Stadt, mit einem Umt Saufe.

DARGUN, ein Umt, Colof und Fürfilicher Witt wen : Sig.

DOBBERAN war vormahls ein beruhmtes Klofter, aniest aber ein Farfliches Amtehaus. Un der Officie ift nicht weit davon der so genannte beilige Damme, Do 4 modurch

#### 184 Das IX. Buch, von Miebet, Sach fen.

wodurch das Land vor Uberschwemmungen bewahret wird. Se soll dieser Damm in einer einigigen Racht von sich sein eine dangen Lande Bete Etun ber muten gehalten worden, weil man die devorstegende Wasser: Finth vorfer seinen fonte. Si find an diesem Orte gar viel Naritaten zu sehen, davon wir nur etwas mittheisen wollen.

Erftlich find gar viel Contrefaite von den alten Farfilichen Personen, Mannliches und Weibliches Seschicches, an der Zahl 26. datelbst ju sehen, welche billig in Aupster

folten geftochen merben.

Darnach find allerhand curieuse Grab Schrifften allba ju feben. 3um Gempel : Auf dem Grabe eines, der MAGNUS geheisten :

In dieser Welt bab ich mein Laft Allein mit kalter Schal gebost: Kilff mir Aker, in den Jreuden Saal, Und gieb mir die ewge kalte Schal.

Auf dem Grabe eines Roches, ber PETER KLAHR geheiffen :

Sier raubet Peter Alabr, Er taadte felden gar, Dabrto gant unfladig: Gott fy fiener Goelen gnadig.

Ander Wand in einer Capelle steht diese Inscription: Wied Dufel wied, wied wiet van my, Ich schoere mie nig een Sabr um die: Ich bin een Meckelborgsch Boelmann, War geit die Dufel mien Supen an f. Ich sin mit mienen Bern Iksu Christ, Wonn du Dafel ewig dochten must, won no Dafel ewig dochten must,

Moens du Dafel ewig dorften must, Und drind mit em soet Kolleschal, Wenn du siest in der zölleschal, Wenn rahd id wied, loop, ronn und gab, Est vo dem Dasel id toschlab.

Unter den vielen Reliquien, welche noch da verwahret werden, find Diefes die Bornehmsten:
Eines

Etwas Flachs, fo die Jungfrau Maria auf ihrem Spinn : Roden gehabt.

Ein Bundgen Den , fo ben bren Beifen aus Morgen

lande von ihrem Bieh : Futter übrig geblieben.

Die Gerviette, fo ber Brautigam ju Cana in Galilda auf ber Dochgeit gehabt.

Ein Lappen von Tofephe Mantel, fo er Potiphars Gran in ber Sand gelaffen.

Einige Saare aus des Seil. Hieronymi Rnebelbarte. Ein Stud von fubas Darmen, Die ihm entfallen, als er geborften.

Das Ocheermeffer, damit die Delila ben Simjon ge. foren bat.

Ein Stude von bem Schurttuche, fo ber Schlachter porgehabt, als er ben bes verlohrnen Cohnes Bieber funfft das Ralb abgefchlachtet.

Ein Meftgen von dem Baume, baran Abfalom mit feis

nen Saaren ift hangen geblieben.

Des Chrift Rindleins Schlaf , Dute.

#### Der VII. Articel. Die Berrichafft Stargard.

Sie lieget am Ende bes landes, und granget

mit der Marc Brandenburg. Die Lange ift 9. Die Breite aber nur 3. Deutsche Meilen.

STRELITZ, Bat. Strelitium , eine fleine Stadt, ift die Refident bes regierenden Derhogs von ber jungern Linie. Un. 1712. entftund ein Brand im Chloffe, medurch die aange Refident in die Miche geleget warb. NEU BRANDENBURG, fat. Brandenburgum no-

vum, ift eine gute Stadt, nicht weit von Tollenfee.

ALT-STARGARD, Lat. Stargardia vetus, ein Stabt gen, mit einem alten Schloffe. Dan balt es por bie alte Stadt RETHRE, allwo bas Bild des Abgotte Radegaft if verehret morben.

NEMOROW, gat. Nemoravia, eine Stadt, mar por Diefem eine Comthuren bes Johanniter Drbens, ift aber 205 im

### 186 Das IX. Buch, von Mieder, Sachfen.

im Beftphalifden Frieden fecularifiret, und ben Bersogen ale ein Æquivalent por Wismar überlaffen worden.

MIROW, gat, Miravia, Ctadt und Umt, ift eben eine folche Comthuren gemefen. Es ift ein Schlog bafelbit, auf melden bifmeilen Rurftliche Bittmen refibiret haben.

FELDBERG, eine fleine Stadt, an ber Grange von ber Dard, mit einem Schloffe, an einem See.

FREDELAND, eine magige Stadt, an ben Bommeri,

fchen Granken. FURSTENBERG, MOELENHAGEN und KLIN-CKEN find bren Derter, bavon bren befondre ginien bes

Graffichen Saufes Holstein den Dabmen führen. WALDECK ober WOLDECK, ein fchlechter Ort, an

ben Grangen von der Marek.

WESENBERG, ein Stadtlein und Umt.

WERLE, gat. Herula, ift nicht mehr vorhanden, ift aber jur Beit der Benden eine groffe Stadt gemefen , und hat an bem Baffer Warnau gelegen.

#### Der VIII. Articfel.

### Bon der Theilung des Landes.

Das Soch - Rurftliche Sauf beffehet aus zwen tegierenden Linien , die von ihren Refidents Stadten SCHWERIN und STRELITZ ihre Bennahmen haben : Die gandes Theilung aber ift gar ungleich ausgefallen.

Denn der altern Linie ju SCHWERIN ge horet, 1. das Derhogthum Mecklenburg; 2. das Rurftenthum WENDEN, 3. das Fürftenthum Schwerin, 4. die Graffchafft Schwerin, und s.

Die Berischafft Rostock.

hingegen Die jungere Linie ju STRELITZ hat nicht mehr, als 1. Das Fürftenthum RATZEBURG, 2. Die Derrichafft Stargart, und 3. aus Dem Bolle au Boitzenburg, 30000, Ribir, baares Geldes.

Der

Der einsige Bruder des regierenden Serbogs ju Schwerin, Berbog CHRISTIANUS LUDO. VICUS, ist abgefunden und residirete sonst und BAU, und nach dem Brandte auf einige Zeit ju Neustadt.

Der Crone Schweden gehoren noch jebo, I. die Stadt WISMAR, 2. die Halb-Inful PoHL

und 3. das 2mt NIEN-CLOSTER.

Der regierende Gerrog zu Schwerin, ist mit seinen Landes Ständen in schwere Mishelligkeit gerathen; durcher ist endlich eine Kapferlide COMMISSION verordnet, und das kand mit Nieder Sächsischen Krepf. Trouppen besetzt worden. In diesen Troublen hat der Herbog nicht mehr unter seinem Gehorsam behalten, als die Kestung Dömittz, denn SCHWERIN als seine Resdont wurde 21. 1735. eingenommen, und der Derhog resirite sich daraus nach Wismar.

Unterbeffen ist nunmehro die ADMINISTRA-TION des gangen Gergogihums seinem eintigen Bruder, Hertog CHRISTIANO LUDOVICO ju Grabau, big jum Lustrag der Sachen, aufgetragen worden, welcher sie auch A. 1735. würch-

lich übernommen hat.

## Anhang zu Medlenburg.

Was aus der alten und mittlern Geographie mercmurdig gewesen, das ist hin und wieder beruhret worden, und brauchet also keiner Widers holung.

Db der regierende Berhog gleich ein Berr ohne Rand ift, fo ifter doch nicht ein Berr ohne Armee.

fon-

fondern er hat in Rufland noch 4000. Mann, welche von der Rufischen Kapferin die eine leiblische Schwester von feiner verstorbenen Gemahlin ift, befoldet werden.

Die Religion im ganhen Lande ist Evangelisch, und es sind vier SUPERINTENDENTEN im

Eande.

Die beste Land Charte hat Fridericus WITT in Holland gestochen, und HOMANN hat sie expieret.

Das IV. Cap.

# Das Haus Sachsen-Lauenburg.

Ducatus Saxoniæ Inferioris.

vulgo Lauenburgicus.

Diefes Berhogshum lieget amischen Mecklen, burg, Solftein und Luneburg, und die Elbe flieffet faft mitten burch.

S ift tein groffes Land: Denn ob fich gleich bie Lange fast auf 20. Meilen erstrecket, so ist die Breite boch nirgend über 6. auch wohl nur 2. oder

3. Meilen.

Unterdeffen werde ich ein Sauffen Borte machen muffen, wenn ich aus der Geographia medii Avi anch nur eine turbe Nachricht geben will, was es mit diesem Lande eigentlich vor eine Bewands nif hat.

Alls im achten Seculo nach Wittekindi Magni Bekehrung, bas Konigreich Sachken in ein Ders bogthum war vernandelt worden, fo gehörete biefes Lauenburg ohnstreitig jum Gergogthum Sachken. Die

Die Derhoge zu Sachsen, aus Wittekindischen Gebliche, sliegen im zehnden Seculo auf den Adys kerkichen Thron, und haben denselben auch hundert Jahr behauptet.

Darauf entstunden neue Berhoge in Sachsen, aus dem Billungischen Stamme, die haben son berlich die Gegend um Luneburg, Lauenburg, Magdeburg und Wittenberg herum, ganger 150.

Jahr nach einander beherrichet.

Reben diesen Billungischen herhogen gab es auch Marggrafen im Braunschweiger lande, herhoge an der Wefer, und Pfalh Erafen, und Sachen. Es sturben aber alle diese Linien aus, und damit kamen die Sachsischen Lander, durch allerhand Mariagen, an ganh andere haufer, daben man die Genealogischen Tabellen zu Rathe ziehen muß.

Erflich ichien es, als menn das Blude alles dem Welfischen Zaufe zuwerffen wollte. Aus demfelben war HENRICUS LEO entsprossen, der befaß nicht nur Bapern, sondern auch das gange Sachfen Land, so daß er mit Bahrheit sagen Boute:

Don der Ælbe an biß an den Rhein, Dom Barn biß an die See war mein, Bum Blauben ich die Wenden bracht, Bayer: Land besaß ich mit Macht.

Aber die Glüdseligkeit des Welfischen hauses währete nicht länger als 40. Jahre: Denn Anno 1180. wurde eben dieser HENRICUS LEO vom Känser Friderico Barbarossa in die Acht erkläret, welches eine solche Wirtung hatte, daß er auf eine

einmahl aller feiner Lander beraubet ward, und fich nach Engelland retiriren mufte.

Bum Andencken dieses gröffen Falles haben die alten Geographi ein munteres Aof abgemahlet, welches von acht reissenden Shieren, und acht Raub-Bögeln bergestalt jerfeischet wird, daß eins den Kopff, das andere einen Fuß, und das dritte ein ander Stücke davon träget.

Das Oferd ist niemand anders als Herhog HENRICUS LEO, der bekannter massen ein Westen Bappen geschhet hat. Die acht reissender Ehiere zur linden Hand, sind die Weltlichen Fürsten; und die acht Raub Wögel zur Rechten, sind die Geistlichen Fürsten, die sich in seine Land der geteilte haben.

Nachdem diese Confusion viel Jahr gewähret hatte, so ward endlich 21. 1235. das neue Sersogthum Braumschweig-Lütteburg aufgerichtet, das haben Henrici Leonis Nachkommen bist auf diesen Sag behauptet, und davon wird imt folgenden Capitel ex professo gehandelt werden.

Aber wo blieb die Sachfifche Chne-Wurde? Diefelbe trug das Sauß ANHALT Davon, und hat Diefelbe auch ganger 234. Jahre behauptet. Alber was vor Lander gehörten Damahle zu Shure Sachsen? In der groffen Zerrüttung blieben nicht mehr, als zwen kleine Lander übrig, welche den Sachischen Nahmen biß auf diesen Lag berhalten haben.

Eins liegt oben an der Elbe, und wird SAXO-NIA SUPERIOR, insgemein der Sachlische Chur : Rreif genennet , Darinnnen Die Grade

WITTENBERG gleichfam Das Centrum ift.

Das andre lieget unten an der Elbe, und heisset SAXONIA INFERIOR, wird aber nach feiner Saupt. Stadt insgemein Das Berboathum Sachfen , Lauenburg genennet.

Diefe zwen Gachfischen Chur Lander werden ja nun wohl nicht von einander fenn getrennet worden? Menn fie neben einander lagen, fo mochte es vielleicht nicht geschehen fenn. mochte es vielleicht nicht geschehen sepn. Beit aber drefig Meilen Landes darzwischen ift, wels ches dem Saufe Brandenburg geboret, fo find fie allerdings von einander tommen , und werden auch wohl vor dem jungften Tage nicht wieder mit einander vereiniget merben.

Denn als der lette Chur : Furft ju Gachfen, aus Alfcanischen Stamme, ALBERTUS III. 21. 1422. ohne Kinder gestorben mar, so jog der Meifinische Marggrafe, FRIDERICUS BELLICOSUS, burch Faveur Ranfers Sigismundi Die Churs Sachfen, nebft dem fo genannten Chur Rreyfe,

um Wittenberg herum, an fein Sauf, und feine Rachkommen haben auch diese hohe Burde bif auf den heutigen Eag mainteniret.

Aber wo blieb Damable Das Berhogthum Sachsen: Lauenburg ? Daffelbe befaß eine bes fondere Linie aus dem Saufe Anhalt. Diefelbe war nicht bermogend dem neuen Chur Furften Das Berkogthum Ober Cachen ju nehmen; und der neue Chur Furst konte auch nicht bif nach Rieder Sachsen langen : Also blieben die Berboge aus Afcanischen Gebluthe noch über drittes

halb hundert Jahr in Poffession von Sachsen. Lauenburg.

Entlich farb auch ber lette Berbog bon Diefem Lauenburgifchen Saufe, JULIUS FRANCIS-CUS. 21, 1689, und da funden fich gwar acht Competenten , unter welchen Chur Surft FRI-DERICUS AUGUSTUS ju Sachfen ja wohl der pornehmfte mar.

Aber Derhog GEORGIUS WILHELMUS gu Celle faste fich vor allen Dingen in Befit, und meil eben Damahle Die Ronigs , Babl in Bolen im Werce mar, fo nahm Ronig Augustus, und amar im Rahmen Des gangen Saufes Sachfen. eine Millione Reiche. Thaler bor feine gante Prætenfion an.

Beil nun eben um felbige Beit, bem Saufe Braunfchweig : Luneburg ju Chren , eine neue Chur . Durde aufgerichtet murde , fo fam Diefe Bermehrung ber Chur Fürftlichen Einder recht à propos, und nach dem Code Bernogs Georgii Wilhelmi ju Celle 21. 1705. fiel diese Lauenburg , nebft feiner ubrigen Berlaffenschafft, an Die

Chur Linie ju Hannover.

Mun wollen wir die mercfwurdigen Derter in Diefem Bergogthum Specificiren.

LAUENBURG, Latein, Leoburgum, eine Stadt im Grunde , nebft einem Schloffe auf einem Berge , mar die Refident Der letten Bertoge. Es wird eine aute Mrt

von Bier bafelbft gebrauet.

RATZEBURG, gat, Ratzeburgum, in ber Gegend, mo Die alten POLABI gewohnet haben. Die See, barinne ber Ort liegt , ift bren Deilen lang , und eine halbe Deile breit, und geht faft bis an Lubeck. Es wird ein treffich

Bier dafelbft gebrauet, meldes RUMMELDEYS genens net wird. Es gehoret aber nur die Stadt jum Bergog. thum Lauenburg nicht aber der Dom, melder jum Berhogthum Ratzeburg gehoret. In den alten Beiten mat in dem Geholge daben ein beruhmter Rauber, mit Rahs men PAPEDONE, ber lief die Ropffe der Ermordeten auf eine Linie gieben, foling barauf mit einem Stecken, und fang barju :

So dantzet, fo dantzet, myne leveften Sobne, Dat Dangen dat madet ju Vater Papedone. NEUHAUS oder NIEHAUS, an der Elbe, swifthen Dömitz und Lauenburg, ift ein Umt an den Luneburgie

fchen Grangen.

SCHWARTZENBECK ift ein Amt: Saus, andem fo genannten Sachfen : Walde, darinn viel Solg und Bild gefället wirb.

Möllen, am Bluffe Steckenitz, mar bor biefem an Lübeck verfest , ift aber wieder eingelofet worden. Diefe Stadt ift des berühmten TYLLE EULENSPIEGELS Aufenthalt gewefen; Er liegt auch da begraben, und auf feinem Leichen , Steine ift eine Gule und ein Spiegel mit folgender Grabichrifft ju feben:

Anno 1350. if dufe Steen upgebafen,

Tylle Bulenspiegel lebnent bierunter begraven. Merdet mobl, und dendet dran; All die bier vorover gabn,

Mat id geweff up Erden, Man my glied werden.

FRANTZHAGEN, ein Fürftliches Saus, mar vor bie fem eine Refident einer Solfteinifchen Linie, aus bem Berkoglichen Saufe SUNDERBURG, welche 21. 1708. ausgestorben ift. Rach diefem hat bas Saus Holstein-Beck Davon Befig genommen.

ATLINBURG, an den ganeburgifchen Grangen , ift ein Bleden, da man fich auf einer Fahre über Die Elbe fan überfegen laffen.

Bwijden ben 4. Bluffen, Steckenitz, Delvenau, Trave und Bille, von der Lubedifchen Land : Wehre an bis an Der 3. Theil.

## 194 Das IX. Buch, von Mieder Sachsen.

Lauenburg, liegen einige Guther und Oberfer unter eins ander, welche theils nach Holftein ; theils nach Mecklenburg, theils auch nach Lübeck gehören. Diefer Diltrict fül vor Alters das Eand SADELBENDE acheisfen haben. Es ist vor nicht gar langer Zeit einiger Streit barüber entstanden, aber auch wieder bengeleget worden.

Diefes ju verftehen, muß man die Land Charte haben, welche der felige Homann furt vor feinem Ende von dem Berbathum Sachlen-Lauendurg geflochen hat.

Der alte Prolomseus hat in Nieber-Sachien eine Stadt geftet, die heisst MARIONIS: De wird nun gestritten, ob es Hamburg, Lüneburg, Schwerin, ober dieses Lauenburg gewesen so? Welchen Streit ich auszumachen jum wenigsten in diesem engen Platze nicht vermögend bin.

## Das V. Capitel.

## Bon Dem

## Hause Braunschweig-Lüneburg. Vorbericht.

Es ist allbereit aus dem vorhergehenden Capitel bekannt, daß dieses Hervogshum BRAUN-SCHWEIG. LÜNEBURG, A. 1235. ist aufgertichtet worden.

Alls sich dies Hauf nachgehends in verschiedene Linientheilete. so entfunden in diesem Lande wier besondere Jurkenthumer, weiche nach ihren Haupt-Schweig, z. Celle, 2. BRAUN-SCHWEIG, 3. CALENBERG, und 4, GRUBENHAGEN, genennet werden.

Bep Diefer Abtheilung des Landes ift es bis auf biefen Tag geblisben, und das gefammte Sauf führet defimegen auf dem Reiche Tag, in dem Burftlichen Collegio, pier VOTA

EnDo

Endlich ift Diefes Land 21. 1692. ju einem Chur-Rurftenthum erhoben worden , und Die Linie gu Hannover traget anieto den Chur . Suth.

Bu diefer Chur Linie gehoren drep Gurftene thumer, nemlich I. CELLE, 2. CALENBERG, a. GRUBENHAGEN.

Die Berhogliche Linie aber befiget Das eingige Rurftenthum WOLFENBaTTEL. &ift alfo gang naturlich, daß wir diefes Capitel in vier Ur. tictel abtheilen muffen.

Borbero aber wollen wir uns doch nach dem Barg. Walde umjehen, welcher Dber : u. d Dies ber : Sachien von einander icheitet. Es ift ein groffes Seburge, und fonder Zweifel eine Uber-bleibung von dem groffen SYLVA HERCYNIA, ber weiland durch gang Deurschland gegangen ift. Es erftredet fich von der Wefer faft big an Die Sale, und ift bon Weften gegen Often ohngefehr 12. Meilen lang; bon Guden gegen Norden aber nur 4. Meilen breit : Alebann aber wird bas Bort auch in feinem weitlaufftigen Berftande genommen.

Es ift aber Diefer Bald feine Buffenen, Darine nen nur milre Thiere angutreffen maren, fondern es liegen ganbe Fürftenthumer , Grafichafften , Stadte und Schloffer Darauf, die wir bald benennen wollen. Leute Die fonft feine Bergwercke gefes hen haben, reifen fonderlich jur Commers Beit mit Plaifir dahin, und ale der Ronig von Grof-Britg. nien 2. 1729 . in Deutschland war, fo ließ er auch ben Dart feiner gnabigen Gegenwart genieffen.

### Der I. Arrickel.

Das Fürstenthum CELLE.

Es lieget amifchen ber Elbe und amifchen ber Wefer, und ift 20. Meilen lang, und 24. Meilen

breit , ohngefehr gerechnet.

Es ftoffet gegen Morden, an Solftein und Laus enburg; gegen Often, an Mecklenburg und andie Mard: gegen Guben, an Braunschweig und Sildesheim; gegen Weffen, an Sannover und Berben.

Es wird das gange Rurftenthum in XV. Beiftlice INSPECTIONES abgetheilet, Die find nach bem Alphabethe : 1. Bardewick , 2. Burgdorf, a. Celle, 4. Danneberg, 5. Ebsdorf, 6. Fallersleben, 7. Giffhorn, 8. Harburg, 9. Klotzen, 10. Luchow, II. Lune, 12. Nienburg in Der Hoya, 13. Sulingen in der Hoya, 14. Ultzen, und 15. Walsrode,

Beil aber teine Charte auf diese Inspectionen eingerichtet ift, fo wollen wir lieber Die Eintheilung nach den Atemtern behalten, Derer XLIV. an Der Babl find. Sie werden aber gar leichte tonnen gefunden und gemercfet merben, wenn man nur por allen Dingen die zwey Strome ALLER und IL-MENAU tennen lernet. Sie flieffen aber Erents weise nemlich die Aller von Often gegen Weften. bif in Die Weser; und Die Ilmenau bon Guben gegen Rorden, bif in Die Elbe.

Die Memter an bem Sluffe ILMENAU ober ELMENAU.

I. Das Amt LuNEBURG hat viel Depde, Dar-

auf nichts als Bickebeeren oder Zeidelbeeren machfen, welche in unglaublicher Menge nach

Hamburg verführet merden.

LuneBURG, bie Saupt Stadt im ganten gande, ein groffer und mobibefeftigter Ort, barinnen viel Batricifche Beichlechter wohnen. Lat, heift bie Stadt Lunzburga ober Lunæburgum, und bie Lateinifchen Sprachmeifter wollen burchaus haben, baß folder Rahme pom Mond berfommen folle ; befmegen fie ben Leuten weiß gemacht haben, als wenn ber Dond weiland bafelbft als eine Gots tin mare verehret worben ; welches fonberlich benjenigen laderlich portommt, Die aus ber Diftorie miffen, baf Luneburg allererft nach U. 1189. aus den Ruinen ber arof. fen Ctabt Bardewick ift erbauet morben , und bag ber Ort porher Molsdorff geheiffen hat. Es ftehet harte bran ber KALCK-BERG, melder murdlich aus Rald's Steinen beftehet. Dben brauf ift eine fleine Reftung. barinn beftanbig eine eben nicht gar ftarde Garnifon lies get. Es ift ein eigner Superintendens und eine beruhmte Stadt Schule bafelbft. Auch ftebet in ber Stadt ein neugebautes Furftliches Saus, barinne bie Grogmutter bes jegigen Chur Furftens einige Jahre als Bittme refibiret hat. Innerhalb ber Stadt ift auch bas beruhmte Benedictiner Rlofter S. MICHAELIS: Auf bemfelben ift nicht nur eine aute Rlofter Schule, fondern auch ein Belt befanntes GYMNASIUM ILLUSTRE, ober Surffen Schule, welches mit gelehrten Profesoribus und gefchid. ten Erercitien und Sprachmeiftern befebet ift. Es marb A. 1655. ju diesem Gebrauche gewidmet, und nach diesem-find durch einen koftbaren Bau die Wohnungen auf dem Rlofter aus bermaffen ichone repariret morben, bag man mobl fagen fan, baf bie Dufen an biefem Orte, unter bem Angefichte ihres DIRECTORIS, ber ein Geheimber Rath von Abel ift, in Saufern bes Friedens und in fichern Bohnungen einer folgen Rube genieffen. Mitten in Dies fem Rlofter ftehet bie fcone Dichaelis Rirche, melde burch bie fo genannte Golone Cafel faft in ber gangen Belt berühmt geworden ift. In ben Altaren fieht fonft insacs D p 3

#### 198 Das IX. Buch, von Mieder Gachfen.

insaemein in ber Mitten eine bolgerne Zafel, barauf bie Er usigung Chrifti abgemablet ift. In biefem Altare aber ift eine Zafel von purem Golbe, ohngefehr acht Suß lang, und vier Rug hoch. Die Materie ift bas iconfte Arabifche Golb, welches Rapfer OTTO II. von benen Saracenen in Stalien erbeutet, und an biefe Rirche verehret bat. Muf berfelben find erftlich bren Reihen von erhobener Arbeit, mit allerhand Bibli'chen Siftorien. Rings umber aber mar fie mit foftbaren Jumden befett, und in ben Behalfniffen an ber Seite murben unichagbare Reliquien vermahret. Diefes Seiligthum hatte bas Un: aluct, bag es Un. 1698, von einer verfluchten Diebes-Rotte fpoliret marb. Die Zafel an fich felber ift an ih. rem Orte fichen blieben. Bon ben entwandten Roftbarfeiten aber hat man folgende Specification. 1. 3men hundert Rubinen und Smaraaben, nebft einem groffen Diamante. 2. Gin Golbener Reld. 3. Gine Gilberne Rafche. 4. Gine glaferne Monftrant, mit einem golbenen Dedel. 5. Ein Buch, mit golbenen Schau Pfennigen und Ebelgefteinen befest. 6. Gin Abler, mit Ebel gesteinen und einer toftbaren Perle. 7. Bier Bucher mit Golbe, Juwelen und Perlen. 8. 3men Gilberne Monftrangen. 9. Gin Gilbernes Erucifir. 10. 3men Monftrangen mit Reliquien. II. Unterfchiedene foftbare Creute. 12. Etliche Raftlein mit Softien. 13. Ein Gilbernes Rlafchgen mit Marid. Diich. 14. Josephs Beuchter von Giber. 15. Juba Beutel mit einem Gib berlinge. 16. Daria Rabel Ruffen. 17. Funf goldene Schellen. 18. Gin groffer Onich Stein , einer Sand breit. 19. Sechs Golbene Ringe, in foftbaren Raftlein. Es warte aber ber Glormurbiafte Bergog ju Celle, GEORGIUS WILHELMUS, teine Roften, bis diefe Raub Bogel ausspioniret, und nach Celle ber Juftig überliefert murben, allmo fie im folgenben 1699. Jahre ihren verbienten Bohn, theils auf bem Rabe, und theils am Gab gen, befamen. Es maren ihrer 3molfe; und bas Saupt von diefer vermalebenten Banbe bief Micolaus Lift, geburtig von Ranftadt, aus bem Stiffte Merleburg, Er mar viel Jahre unter bem Dahmen bes Deren von

ber

### Dom Zaufe Braun febweig-Luneburg. 199

ber MOSEL, in einer lossbaren Equipage, in Deutschland herum gezogen, und hatte so viel Spishberer begangen, haß seine bosen Thaten nach Wirben nicht fatten fonnen belohnet werden, wenn er auch 100. Alle gehabt hatte. In Deutschland ist seines Giethen nicht gewelens im Meiche der Tobten aber möchte ihm vestleicht ber ehp liche CAR FOUCHE von Paris einen Präcedens Streit erregen. Gein Epitaphium verdient auch noch wohl gelefen un werben:

Ein Meister von der Junfft : Ureun Birchen schloft er auf,

Mus neunzehn Saufern fabl er Geld und Gut

Schoff auch zwey Menschen toot: Gragft bu noch, wer er ift?

Der von der Mofel, fonft der liftge Miclas Lift. Bum Befchluffe biefes Articuls muß ich auch bas befte Rleinod ber Stadt Luneburg nicht vergeffen. will ich bas portreffliche Salawerd perftanben haben, momit Gott diefe Stadt gefegnet , und gar ein geringes und verachtliches Bercheug barin gebrauchet bat : Es hatte fich nemlich vor ohngefehr 700. Jahren eine alte Sau in einer Pfuge herum gefiehlt, und als bie Borften wieder troefen geworden , fo fonnte man bas flare meiffe Gals baran hangen feben. Bum Unbenden biefer Ents bedung hat man bas Contrefait von biefer Sauin ber fo aenannten Rathe Ruche bis auf biefen Zag in einem glas fernen Raften vermahret, moben biefe Borte ju lefen find : Hic tibi cernere licet reliquias BORCI, qui primus aquarum, quæ Lunæburgi Salfæ fcatent, repertor dici Un bem Gingange ber Galme aber, barinnen Sahr aus Sahr ein bas iconfte Galt gefotten wirb, ftes bet folgende Lateinifche Infcription :

Ecce Salinarum largiffima dona coquuntur, Gratuita hic Summi de bonitate DEI. Mons, Fons, Pons: tua dona DEUS! da, pe@ore, crefcat

In nostro pietas, nec minuantur opes.

#### 600 Das IX. Buch von Mieder Sachfen.

LUNE, oder LuHNE, ift ein Amt Saus, nur eine halbe Meile von ber Stadt Lüneburg. Esift ein Jungfrauen Convent daselbst, welches feinen eigenen Suparintendenten, fat.

II. Das Amt BARDEWICK, an der Ilmenau.

BARDEWICK, gat. Bardovicum, mar por biefem eine groffe, reiche und gewaltige Sandels, Ctabt. 218 abet Henricus Leo aus feinem Fxilio aus Engelland wieder nach Deutschland fam, fo führete fich biefe Ctadt aus ber maffen unartig gegen ihren Bandes Berren auf. Gie verlieffen fich aber auf Die Unhaitische Garnifon, fo in ber Stadt lag, und wie Henricus Leo bavor ructe, fo wiefen fie ihm von ber Mauer einen nadenben Spiegel, ber nicht einem jedweden anftehet. Darüber ergrimmete der Der sog, und lief bren Tage nach einander fturmen, und als er enblich IL 1180. am Tage Simonis und Juda, am 28. Octobr. Meifter davon marb, fo murde in bem erften Grimme alles nieber gemacht, mas einen lebendigen Ddem harte ; was von Beibern und Rindern noch am Leben war, Das mufte jur Stadt bingus; und barauf murde fein Stein auf bem andern gelaffen. Es haben neun Rirchen barin nen geftanden, barque man bie Groffe bes Ortes gar mohl ormeffen tan. Es ift auch noch big auf Diefen Zag Diefer fo berühmteOrt in Form einer Ctabt nicht wieder aufaebauet worden, fondern die ungludlichen Burger fchlepten die Steine nach bem Rald Berge, ber nur eine Bierteb Meile bavon flebet, und baueten baraus bie bentige Stadt Luneburg. Die eintige Dom Rirche blieb ftehen, die hat noch heutiges Tages ihren Superintendenten, und ihre Canonicos, fo thre Curien bafelbft haben. Die Gegend umber ift in einen Ruchen Sarten verwandelt , und bie Barbemider Gartner Dirnen haben in Hamburg ihr ei genes Saus, barinnen fie ihre Gruniafeiten ju Rauffe ba ben. Es ift gar ein befannter Dieber Sachfifcher Hiftoricus, ber biefes groffe Straff Gerichte Gottes, allen aroffen Stadten jur Barnung, in einem unperaleichlichen Sateinifchen Carmine befchrieben, und baffelbe mit biefen bren Paranetifchen Beilen beichloffen bat :

#### Dom Saufe Braunschweig. Luneburg. 601

Hæc sunt, quæ nostro licest vos ore menere, Intuitæ clades & mæstæ fata Sororis: Discite Justitiam monitæ & non temnere Leges,

Bon bem Alterthum ber Stadt Bardewick find fonft auch feche Lateinifche Berfe Lefens werth, welche bafeloft in ber . Dom . Rirche uber ber Thur fteben :

ABRAM dum autus, mox Trevisas incipit ortus, Hincannis Barbwicz mille fex X. quoque quinque: Post Bardwick Roma duo CC. cum quinque tringinta. M. C. post nat. jundis octoginta novemque. Dum Brunsvicensis Dux Herricus Leo dictus.

Simonis in Festo Bardwick subvertit ab alto.
III, Das UmtBUNENBüTTEL an der Ilme-

nii. Das Amt BUNENBüllelan der ilmenau, hat gar einen kleinen Umfrepf.

IV. Das Amt MEDINGEN an der ilmenau.

MEDINGEN, hat ein schones Francusimmer, Stifft.
V. Das AmtULTZEN oder OLDENSTADT lieget guch an der Ilmenau.

ULTZEN, Lat. Ulysten, eine gar feine Stadt an der Ilmenau. Sie hieß vor alten Zeiten LOUSNBURG:
Silag aber ein Kloster deben, welches ULSEN hieß:
Damit wurde das Kloster Ale: Ulfen, und die Stadt Aren: Ulfen genennet.
Bulegt behielt die Stadt was Andre aber der Nachmen OLDENSTAT. Endlich ist das Kloster aber der Wahmen OLDENSTAT. Endlich ist das Kloster aber der Nachmen OLDENSTAT. Endlich ist das Kloster 21. 1531. secularisetet, und in ein Historia Vant vernachelt worden. Der legte Albe hieß Heino, und die Kevenden wurden guten Theils ad pias causa vermacht.

VI. Das AmiMEUSENBURG oberMOYS-BURG an der Grange vom Herhogthum Bremen, an dem Flusse Este, nicht weit von Buxtehude.

VII. Das Amt HARBURG lieget an der Elbe, der Stadt Hamburg gegen über.

HARBURG ift eine fleine Stadt, welche von der Pallage
P p 5 nach

# :602 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

nach Hamburg gute Rahrung hat. Es ift ein kleifies Schloß barben, auf welchem vor biefem wohl hundert Jahr nach einander eine besondere Linie refidiret hat, als das Burfliche Daus zertheilet ward. Der Ort hat auch feinen eigenen Superintendanten.

VIII. Das Amt WILHELMSBURG lieget barneben, nicht fo wohl an der Elbe, als in der Elbe.

WILHELMSBURG, ift ein 2mit Saus auf einem Enlande.

STILHORN, REIGERSTEIG und GEORGII-WER-DER, find darju gehörige Bogtepen.

IX. Das Amt WINSEN, nahe an der Elbe, eine starcke Kahrt, die über die Elbe gehet.

WINSEN, ift ein Stadtlein, mit einem Poft Saufe. i HOP, ift ein feftes Saus, bem Samburgifchen Zol-

lenspiecker gegen über.

RAMSLO ober RAMSOLA, ift ein altes Stifft, wo ber heilige Anscharius fich einige Beit aufgehalten hat, als er 21. 873. aus Hamburg iftvertrieben worden.

X.Dasamt PATTENSEN oder PATTEN-

HAUSEN, gleich darunter.

XI. Das Amt AMELICKHAUSEN, an den Brangen von dem Fürstenihnm Verden.

XII. Das Amt EBSDORF, an dem Baffet Schwingu.

EBSDORF, ift ein schones und reiches Jungfrauen Alofter Vanigelischer Religion, bero Meilen von Lüneburg. Es ift eine Wolliche Abelfigin, und ein befonderer Superinteudens da. Es wird biefes Ortes schon 24. 880. gedacht, da die Novemanner in biefer Gegend eine bluttige Schlacht gewonnen haben.

SARENDORF, ift wegen der Poft: Abmechfelung ber tannt. Es ift ba in der Rahe ein Gebuche, welches die

Raub-Kammer genennet mirb.

XIII.

# Dom Saufe Braunfchweig Luneburg. 603

XIII. Das Amt SOLTAU, an den Grangen

SOLTAU, ift ein Fleden, und darben die beruhmte Soltauer Serde, auf welcher Anno 1519, eine biutige Soladft unischen dem Bertunschweig, Henrico, und dem Bischoffe zu Hideschim, Johanne, ist get halten worden, darinnen der Bischoff einen vollkommenen Sie deschoften hat.

STÜBBESKEHORN ober STIPSHORN, ift das Sut des reichen Land-Junders, Hermanni Billungi, der A. 960- Derthog in Sachkin geworden ift, und sich von vielen unbelesenen Historicis hat müssen nachgagen lassen,

als wenn er ein Bauer gemefen mare.

XIV. Das AmtBUTLINGEN mar der letten Bersogin Leib Gedinge; zwischen Lüneburg und Lauenburg.

S. DIONYS, ift ein ansehnliches Rirchfpiel. DRECK-HARBURG, nicht weit von Bardewick.

XV. Das Amt SCHARNBERG ist vor diesem ein Eloster gewesen, biß 1531. da der Abt und die Munche davon gegangen find.

XVI. Das Umt BLECKEDE lieget an ber Elbe, und grantet mit Meckelphurg

Elbe, und grantet mit Meckelnburg.

BLECKEDE, bas Umt Daus, nebft einem Flecken.

Gorde, ift ein Königliches Jagd. Daus, in der Lane burgischen Devote, allwo grosse Parioree Jagden gehalten werben. König Georgiust, hat es mit groffen Unfolgen von puren Seinen ausschlichen. Wenn es in einer Charte nicht siehet, so darff man nur ben Ort Nahrungdorf judon, der lieget am nedsten daben,

XVII. Das Umt HITZACKER an Der Elbe. HITZACKER, gat. Hiddonis Ager, ift eine Stadt, Da mob! eher Bergoge von Braunschweig refibiret haben.

da wohl eher Bergoge von Braunschweig residiret haben. Der Fiuß Jetze ergiesset sich daselbst in die Elbe.

XVIII.

XVIII. Das Amt DANNEBERG lieget an der Elbe, der Meckelnburgischen Festung gegen über. Se find da noch viele Wendische Bauren. Se ist da gute Maftung, guter Hopffen Bau, und treffische Wilde Wilde Vahn.

DANNEBERG ist eine maßige Stadt, mit einem feften Shoffe, darauf Fdirften restortet haben. Der Superintendent hat seinen Diffrict. Es wird da eine grobe keimwand fabrieftt, welche Verbeiting genannt, und weit

perfubret wirb.

LANGENDORFF, an ber Elbe, liegt in einer Gegend, ba noch viel Merchmahle von alten Sendnischen Begrabniffen find.

QUICKBORN ift ein Stabtgen. GRIPPEL hat ein Alaun Bergwerd.

XIX. Das Amt LOCHAU, liegt ander Elbe, und gränget mit der Alten Marck. Se wohnen daherum lauter Wenden, die ihre eigene Kleidung und Sprache behalten.

LOCHAU ober LUCHAU ift eine Stadt und Unte Saus, an dem Auffe Jerze, nehl einem Schloffe. Man muß diese nicht mit der Lockauer-Zeide in dem Schoffichen Chur-Rrebe confundiren. Der Superintendent dassliff hat feine besondere Juspection.

GLENTZE, ift ein maßiges Stabtgen.

XX. Das Amt SCHNACKENBURG an der Elbe.

SCHNACKENBURG ift eine Stadt, allwo auf der

Elbe ein gemiffer Boll bezahlet werden muß. GARTAU ift ein Fleden mit einem Abelichen Saufe.

Mo biefe bren Henter, HITZACKER, LUCHOW und SCHNACKENBURG liegen, das ward vor diesem bie Grafschafft DANNEBERG genennet.

#### Die Zemter an dem gluffe ALLER.

XXI. Das 2mt CELLE oder ZELLE, Dapon Das Rurftenthum feinen Dahmen hat.

ZELLE iftnoch ben Denfchen : Gebenden die Refibents Stadt gewesen. Der Ort ift nicht groß, hat aber mohl aebaute Baufer, und artige Ginwohner, Die ein vorneh. mes Befen an fich haben. Das Schlof ift eben nicht nach ber neuen Archibertur gebauet, und fieht auch jego leer. Es ift bafelbft nicht nur eine Beneral Cuperinten. bentur, fondern auch ein groffes Appellations Gerichte aber bas aange land. Die Ctabt Rirche fonnte pon Gins : Arbeit nicht fconer fenn, und bas Reit . Saus hat feines Gleichen nicht. Die Gegend umber bat fruchtbare Relber, und icone Balber.

XXII. Das Amt WINSEN ift was anders, als Das obbemeldte 2mt Winfen an ber Elbe.

WINSEN, ander Aller, ift eine Umte: Boaten und ift von einer Chlacht de A. 1388. befannt, ba ber Sach fifche Chur Furft Wenceslaus, aus Afcanifchem Stamme. fich eine Tracht Schlage, und balb barauf in ber Belas gerung por Zelle ben Tob geholet bat.

XXIII. Das 2mt ESEL an Der Aller, von Zelle gegen Weften.

ESEL ift ein fleiner Ort.

XXIV. Das 2mt AHLEN ober AHLDEN. an der Aller.

AHLDEN ift nur ein Bleden, ober groffes Dorff. Es ift aber ein Rurftliches Umt Daus und Colog bafelbft, auf welchem die Pringegin SOPHIA DOROTHEA, ein: Bige Tochter Georgii Wilhelmi, bes letten Bersogs au Zelle, und Gemablin Georgii Ludovici, Roniges von Grof Britgnnien, von ihrer Che Cheibung 1694 bis an ihren Tob 1726. ganger 32. Sahre ihren Aufenthalt XXV. gehabt bat.

## 606 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

XXV. Das Umt RETHEM, an der Aller, an ben Grangen von Westphalen.

RETHEM ift ein fleiner Ort, barinn boch viel Bornehme Samilien ihre Bohnung aufgeschlagen haben.

XXVI. Das Umt WALSRODE an Der Aller, anden Grangen von Westphalen.

WALSRODE ift ein Fleden, barinn ein Evangelisches Innafrauen Rlofter gelegen ift.

XXVII. Das Amt WEYHAUSEN an der Aller, von Zelle gegen Often.

WEYHAUSEN ober WEINHAUSEN ist ein schones Jagb Daus, mit einem angenehmen Fürstlichen Garren, alwo der leste Derhog zu Zelle, GEORGIUS WILHEL. MUS, M. 1705. gestorden ist. Es ist ein reiches Jungsfrauen Kloster, Coangelischer Religion, dastlöft.

XXVIII Das Amt MEINERSEN an dem

Maffer Ocker.

MEINERSEN hat ein Burftliches Schlof.

XXIX. Das Amt GIFFHORN, von Zelle gegen Often, an der Aller, ist ein groffes Amt und weitlauftige Inspection.

GIFFHORN, eine mittelmäßige Stadt, mit einem Schloffe, barauf bismeilen Berboge refibiret haben.

LEER, und baben ber Leer Wald, imischen Braunschweig und Königslutter, ist eine Bieh Benbe, 2. Des len groß.

XXX. Das 2mt FALLERSLEBEN, an Der

Aller, gegen Often.

FALLERSLEBEN ober VALLERSLEBEN, ein Amt. Saus, mit einem Farflichen Schloffe. Die Bifchoffe ju Magdeburg haben eine Zeitlang daselbst restiret. Es ift eine besonder Juspection da, über einen gewissen Dilbrict.

XXXL

DomSaufeBraunschweig-Luneburg. 607

XXXI. Das Amt PREILING, an den Sans noverischen Grangen.

XXXII Das Amt BURGWEDEL, darinnen

viel Dopffen gebauet mird.

ISENHAGEN ift ein Dorff, eine gange Meile lang. XXXIII. Das 21mt ILTEN, lieget auch an den Grängen von Hannover.

XXXIV. Das Amt BURGDORF, lieget ne-

BURGDORF ift ein Stadtlein, mit einem Farfilichen : Schloffe.

XXXV. Das Amt NYENBRUGGE, an den Grangen von Hildesheim.

SIVERSHAUSEN, ein Fleden, ist durch die Schlacht Aus. 1543. berühmt worden. Shur Jirft Mauritus gia Scachfen ward iddlich sieffiel. Die Selegenheit darzu gab der untubige Manggraf Albertus zu Brandenburg. Es lagen 4038. Personen auf der Wahlfadt, darunter waren, Kintlen, 9. Grafen, und 350. Editunte.

XXXVI. Das Amt CAMPEN, jenseit der Aller, schisst an das Braunschweiger Land, und ist auch 1706. and Haus Braunschweig abgetreten worden.

XXXVII. Das Amt WENSE diffeits der Aller, stöfft an das Herhogthum Verden.

WENSE ift das Stamm-Saus eines alten berühmten - Gefchlechtes.

XXXVIII. Das Amt BERGEN lieget besser hin gegen Osten.

WITZENBORG ift eine befannte Poft Abmechfelung-

XXXIX.

608 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

XXXIX. Das Aint MUDEN noch weiter ges gen Often.

MUDEN, an ber Oertze,

HERMANNSBURG, eine Amts Bogten.

XL. Das Amt BARGEFELD, neben Zelle, gen Often.

XLI. Das Amt BODENDICK, stofft an das Amt Giffhorn.

XLII. Das Amt ISENHAGEN, darneben gegen Often.

ISENHAGEN ift ein Jungfrauen Rlofter.

XLIII. Das Amt KNESEBECK, an den Grans ben von der alten March.

KNESEBECK ift bas Stamm Daus eines alten beruhmten Geichlechtes.

XLIV. Das Amt CLOTZEN oder KLö-ZTEN, sieget ein wenig abgesondert in der alten Mart Brandenburg, an dem grossen Walde, welcher der Ordmling genennt wird. Der District bat seinen besondern Inspectorem.

GLöTZEN ift ein Fleden, ber mitten im Balbe liegt.

#### Der II. Articfel.

- Das Fürstenthum CALENBERG.

Es hat seinen Nahmen von der alten Resident CALENBERG, die nunmehr ein wüstes Schloß zwen Meilen von Hannover ist.

Die darzu gehörigen Aemter liegen zwischen der Weser und zwischen ber Leine, und erstre den sich von Norden gegen Suden ohngesebr auf

# Dom Saufe Braunfchweig Luneburg. 609

auf 24. Meilen; Die Breite aber von Beften gegen Often tragt nur 3. und jum hochsten 5.

Deutsche Meilen aus.

Gegen Westen gränket dieses Fürstenthum an Westphalen, gegen Osten aber an das Fürstenthum Zelle, und an das Bisthum Hildesheim, gegen Norden an das Herbogthum Verden, und gegen Vorden an die Fürstenthümer Wolsenbürtel und Grubenhagen.

Mir wollen nur die drep vornehmsten Stådte, 1. HANNOVER, 2. HAMELN, und 3 GOT-TINGEN, jum Grunde legen, so wird dieset Fürsstenthum von sich selber in drep Stücke jerfallen.

#### Um Sannover herum.

HANNOVER, Egt. Hannovera, die heutige Saupt Stadt an der Leine, allmo ber Chur: Burft refidiret bat. bis er auf ben Groß Britannifchen Thron geftiegen ift. Die Stadt ift groß, mohl gebauet, ftard bewohnet, und auch mohl fortificirt, und wird in die Alte und in bie Reue Stadt abgetheilet. Das Chur, Fürftliche Schlof Dafelbft falle dufferlich nicht fonderlich in Die Mugen, ift aber inwendig toftbar meubliret. Die Regierung bes Landes wird allda durch die Collegia fortgefest, als wenn ber Landes Der felbst jugegen mare. In diefer Stadt ift das Bier juerft erfunden worden, welches Breybabn genennet wird : Denn 2. 1626. wolte ein Brauer Rnecht aus Hamburg, Rahmens CURT BREYHAHN, ju Hannover Samburgifd Bier brauen , brachte aber eine gans neue Gattung von Betrande jur Belt, welches ihm gut Ehren bis auf diefen Tag Breybabn genennet mird. Dich beucht, es ift fein ungeschickter Poet gemefen, ber bem Erfinder ju Chren folgendes Diftichon gemacht hat : Grandia si fierent toto convivia cœlo,

Breyhanum superis Jupiter ipse daret.

HERRENHAUSEN, barte ben Hannover, ift ein bors trefflich ichones Luft, Schlof, barinne eine gange Spfftabt geraumlich logiren fan, mit einem ungemeinen groffen Garten , barinn die groffen Baffins mit ihren Rontainen. bas Labbrinth , bas lebendige Theatrum , und viel andre Dinge, von allen Denfchen admiriret merben.

CALENBERG, swen Meilen von Hannover . gegen Dorden an ber Leine, ift ein altes verfallenes Colof.

BOTHMAR oder BOHTMER , bas Stamm , Saus Diefer Graffichen Ramilie.

NEUSTADT liegt 3. Meilen von Hannover, gegen

Morgen an der Leine, und ift por diefem feft gemefen : Unieto ifts nur eine fleine Stadt , mit einem Schloffe, und wird mit bem Bunahmen NEUSTADT am Rubenberge genennet.

MARIENWERDER, nicht meit von Hannover, und MARIENSEE, nicht weit von Neuftadt, find swen Bus

therifche Junafranen Riofter.

LANGENHAGEN ift nur ein Dorff, bat aber einen berühmten Dferbe : Dardt.

LINSBURG ift ein Churfurftlich Luft . Saus , biffeits

ber Wefer, liegt Nienburg gegen über. WUNSTORF, ein Stadtlein , 3. Deilen von Hannover, hat ein ichones Stifft, bavon einige Dom Berren und Rraulein ihre Revenuen baben. Bor biefem ift es eine Grafichafft gemefen, bie aber fcon 21. 1422. ausaes

ftorben find.

BLUMENAU, an der Alle, ein Amt : Saus, baben aus ter Uder Bau . Wiele Bache und Daftung ift.

RIECKLINGEN, nicht weit von Neuftadt, ift auch

ein Mmt Daus.

WolPE oder WELPICKE, nicht weit vom Steinbus ber Deere, ber Stadt Nienburg gegen über, mar por Diefem eine Grafichafft , Die M. 1460. ausacftorben ift.

PATENSEN, eine fleine Stadt, ift mas anders, als

Das 21mt Patenfen im Rurftenthum Zelle.

LEVESTE, ein Dorff, nicht weit von Calenberg, ift 21. 1373. burch eine Schlatt beruhmt worden, ba Der-Bog Magnus Torquatus pon Ottone, Grafen pon Schauen-

burg.

burg, ift erftochen worden. Er hatte gefdworen, daß er noch felbige Dacht in Schauenburg ichlaffen wolte; beg wegen gieng er grade auf den Grafen log, warff ibn pom Dierde, fiel uber ihn ber , und wolte ihm den Reft geben : Indem tam ein Grafficher Diener dargu, der ftach bem Bergoge fein Schwerdt durch die Rippen , damit wurde Graf Otto eribfet. Und wie er von dem Schwure borte. fo fagteter : Das muß traun nicht fenn, baf mein Comas ger nach feinem Tode noch folte meinendig werden; Alfo ließ er ben tobten Edrper noch felbigen Abend nach

Schauenburg führen. COLDINGEN ift ein Umt : Baus,

WENNINGEN und

BARSINGHAUSEN find 2. alte Jungfrauen Ribfter. LOCKUM oder LUCKEM ift ein berühmtes Rloffer. und liegt nicht weit von der Woler, swifthen der Graffchafft Schauenburg und swiften dem Steinhuber Deer. Es ift eine reiche Abten , barinnen gewiffe Conventuales Evangelifcher Religion, als Candidati Theologia, febr reichlich unterhalten werden. Der Abt ift ein groffer und reicher Pralat, der insgemein ju Hannover feinen Mufenthalt bat.

Wülfingshausen ift ein Jungfer Riofter, und MARIENROD ift eine Ubten Benedictiner Drbens.

nicht meit von Hildesheim.

### Um Sameln berum.

DIESTER oder DEISTER ift ein groffes Geburge große ichen ber Wefer und Leine ; und Die Gegend barum wird insgemein bas Land swiften der Leine und

Dem Diefter genennet.

HAMELN oder QUERNHAMELN, Latein, Hamela, eine alte beruhmte Ctadt und wichtige Feffung, an ber Weler , um bie Gegend , mo ber fleine Gius Hameln binein fallt. 21. 1284. fam ein Ratten Fanger in die Stadt. ber gieng mit einer Gacf Pfeiffe Die Baffen auf und nie ber; bamit fo famen die Daufe aus allen Saufern bere aus, und folgten bem Abendtheuerlichen Duficanten jum Thore hinaus, melder fie in die Weler jagte, und quene 202.

fammen erfauffte. Beil nun die Burger dem Deren. Deifter ben verfprochenen Recompens fculbig blieben, fo tam er nach Berflieffung eines Jahres wieder, alebie Leute eben in der Rirche maren: Da lieffen alfobalb 130. Rinder hinter bem Danne ber, ber führte fie gur Stadt hinaus in einen Berg , und foll noch wieder heraus fom men. 3men Rinder hatten fich verfpatet; bavon mar bas eine blind, und bas andre ftumm mochen. Das Blinde Fonnte imar ben Ort nicht meifen ; es eriehlte aber , mie ber bezauberte Spielmann mit ben Rindern in ben Berg binein gegangen mare : Das Stumme hingegen formte imar nichts ergehlen; es wiefe aber ben Berg , ber fic eroffnet , und die Rinder perichlungen batte. Die gemeine Ergehlung , bavon gange Bucher find gefchrie ben worden. Fragt man weiter , wo benn die Rinder geblieben find ? fo befommt man jur Untwort, fie maren untet dem Erdboden bis nach Siebenburgen gegangen, ba maren fie wieder jum Borfchein gefommen; und bie beutigen Ginwohner in Siebenburgen, Cachficher Da tion . maren ihre Rachfommen. Das lettere wird mobil niemand glauben; Die Cache felbft aber lafft fich fo fchlech: terbings nicht laugnen. Es ift befannt , bag im XIII. Seculo ein Raptus unter Die Rinder gefommen ift, Das ihrer viel taufend ihren Eltern entlauffen find, unter bem Bormande, daß fie nach dem Gelobten Bande gieben wol ten , bapon bie meiften auf ben Schweißer : Geburgen ers froren find : Bon biefer Pilgrimfchafft moaen vielleicht Die Samelifchen Rinder auch gewesen fenn. Wem noch in frifchen Undenden lieget , was ben unfrer Beit 1710. mit ben betenden Rindern in Schleffen porgegangen ift, bem wird meine Duthmaffung fo ungereimt nicht por-Fommen. Es ift aber eine Materie, bavon eine befonbre Differtation muß gefdrieben werben. Wir wollen un terdeffen die Berfe abcopiren , die vor diefem an bem Raths Saufe ju Hameln follen geftanden haben.

3m Jabre 1284. nach Chriffi Geburt Ju Sameln murden ausgefubrt : Sundert und drerflig Zinder dafelbit gebobren. Durch einen Pfeiffer allog verlobren.

EBER-

## Dom Saufe Braunfchweig, Luneburg, 613

EBERSTEIN, ift weiland eine berühmte Graficafft in Diefer Gegend gewefen. Das Stamm Saus EBERSTEIN lieget im Braunfchweiger , Banbe, und wird balb porfommen : Das meifte von ber Grafichafft aber bat im Fürftenthum Calenberg gelegen , mo bie Derter ARTZEN, GRONDE und OHSEN in der Land Charte fleben. Diefe Grafichafft ift 21. 1435. vacant worden, und Bergog Otto Claudus hat die Erbin bavon, Dahmens ELISABETH, de. benrathet. Das Undenden Diefer Grafichafft murbe 2. 1722. erneuert, ale der Ronig in Engelland, Georgius Ludovicus, das Rraulein von der Schulenburg, Ermgard Melufina, am Ranferlichen Dofe ju einer Reichs Rurftin von EBERSTEIN creiren lief. Es waren fonft auch Grafen von EBERSTEIN im Swartwalbe, welche mit bicfen Eberfteinen an ber Wefer vermanbt maren ; aber auch biefelbe Linie ift 2. 1660. mit Grafe Calimiro abgeftorben; Davon an feinem Orte.

HOMBURG, ist eben eine solche Grafschafft gewesen. Das Schoß HOMBURG lieget im Fürstenhum Wolsen-bütel: Aber LAUENSTEIN und POLL an der Wesen, welches Homburgische Zemter gewesen find, gehören nach Hannover. Der legte Besiger Bernhardus hat die Grafschafft U. 1409. an das Paus Braunschweig Lüneburg vertaunset.

HALLERMUND, ist eine besondere Grassichaft gewesen, dis auf das Jahr 1434- da WLLBRANDUS der leste
Grass gestorten. Darnach hat man menig oder gar nichts
davon gesdret, die auf das Jahr 1708. da sie dem großen
Dannoverischen Ministre, Ernesto Augusto von PLATEN,
unter dem Zitul einer freien Reichs Grassichaft in der
Leine fällt, da hat das Schoß Halermond gelegen.
Roch siehe sie hat Lekenskring, ein Stadtlein und
HALLERBORG, ein alters Schoße in dieser Gegend Das
Grabsten MUNDER, am Finst Hamenn, hat auch in die
fer Grassichaft gelegen. Wit dieser Rachricht muß man
ustrieben sten.

BODENWERDER, eine kleine Stadt an der Weser, Da 3 haben

haben die Grafen von Homburg gebauet : Alfo muffen es reiche und machtige Derren gewefen fenn. HELMERSHAUSEN, eine fleine Stadt, lieget ber

Mbten Corvey gegen über.

#### Um Gottingen berum

Der Sollinger : Wald , swiften Hildesheim, ift wor allen Dingen ju merden : Denn in Unfebung biefes Bal. Des ift biefes Stude Laubes por Altere bas Fürftenthum OBERWALD genennet morben.

GöTTINGEN, Die Saupt : Stadt in bem Dbermalbifchen Rarftenthum, ift eine gute Stadt, welche fich von aller hand Manufacturen nahret. Unter anbern werben vortrefliche Brat : Burfte bafelbft acmacht. Bor biefem ha ben auch auf einmahl 800. Tuchmacher allba gewohnet. Es ift icon vor langer Beit ein beruhmtes GYMNA-SIUM allhier gemefen, meldes ungemein viel Scholaren gehabt hat , weil ber Det gwijchen Rieber : Sachfen , Def. fen und Thuringen, mitten inne lieget. Ben unfrer Beit ift es aber in eine Univerfitat verwandelt, und mit gelebr. ten Protefforibus befetet worden, Die alle thre fchone neugebauere Wohnungen haben.

NORTHEIM, an ber Leine, eine Stadt mit Graben und Mauern, aber von fchlechten Saufern. Die alten Gras fen von NORTHEIM, bie man nachgehende Derkoge an Der Weler genennet bat, find in ber Diftorie befannt.

Manden, ift faft bie lette Stadt im Fürftenthirm Calenberg : Denn es lieget nur gwen Deilen von Caffel. mo die benben Strome Fulda und Worra jufammen flieffen. Dan muß aber Diefes Dannoverifche Minden mit bem Branbenburgiften Minden nicht confundiren, meldes auch an ber Weler lieget. Es ift eine nabrhaffte Stabt wegen ber Strome, infonderheit werben ba fehr aute Dubl : Steine gebrochen und verführet.

HARDESSEN ober HARDESCHEN, eine fleine Stadt. und ift des berühmten Historici, CYRIACI SPANGEN-BERGS, Bater Band gemefen, ber Anno 1550. gefter

ben ift.

REINHAUSEN, HARST und FRIEDELAND; find Ume, Saufer. BRA-

## Dom Saufe Braunfchweig, Luneburg, 615

BRACHENBERG, ift ein Umt. MöHRINGEN, ift eine fleine Stabt.

HILDEWARDESHAUSEN', inggemein HILVERS-HAUSEN, eine balbe Stunde von Minden, ift ein altes Rlofter , jenfeits ber Weler.

WEHNDE, ein eingezogenes Rlofter, nicht weit von

Northeim.

MARIENGARTEN, ein gemefenes Riofter , nicht meit won Gottingen.

FREDELSHEIM ober FRELSHEIM, ift ein altes

Sungfrauen . Riofter.

USLAR oder UTZLAR, ein Ctabtgen an der Ale, bat qute Forellen.

NIENOVER, ift ein Mmt und Jagd , Dauf.

BURSFELD, ein altes Benedictiner Rlofter, ift ben fols gender Belegenheit burch die gante Belt berühmt worben. Es lieget an ber Wefer, nicht weit von Minden. Diefes Rinfter mar weiland bermaffen in Decadence fommen, baf nur noch ein eingiger Debuch barinnen mar, ber ju feinem Unterhalte nicht mehr ale eine Rub batte. Es ermecfte aber Gott ben Abt JOHANNEM von Minden, in bem Rlofter Clus ben Gandersheim im Braunichmeiger Laube. bağ er M. 1433. eine Riofter Reformation vornahm, unb Die alte Regulam S. Benedicti wiederum hervor fuchte, Die murbe REFORMATIO BURSFELDENSIS genennet. Beil nun bie Riofter unter biefer Rirchen Difciplin mieber anfiengen au floriren, fo traten nach und nach LXX. Hebte baju, und bas ward UNIO BURSFELDENSIS genennet. Es ward auch alle Jahr Capitul ju Bursfeld gehalten; ba alle von biefer Regula Benedictina jufammen famen, bas hier CONGREGATIO BURSFELDENSIS. In folder Reputation fund bas Rlofter Bursfeld ganger 150. Sabr, worzu auch der Abt JOH. von HAGEN, ober de INDA-GINE, welches des obgedachten JOHANNIS MINDANI Dachfolger gemefen ift, gar viel contribuiret bat.

GLEICHEN, an der Grange vom Eichsfelde, find gwen ode Schloffer, die einander gleiche feben, und ihren Rab: men bavon haben follen. Sie liegen nahe neben einander auf swen Bergen : Das gegen Beften gehoret bem Land. Q9 4 Grafen

## 616 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

Grafen ju Hessen-Castel ; und bas gegen Often bem Chur-Fürften ju Hannover.

#### Der III. 2frticfel.

#### Das

# Fürstenthum GRUBENHAGEN.

Se lieget an der Leine an den Thuringischen Branten. Der Gröffe nach kömmt es den andern dren Fürstenthumern nicht gleich; wohl aber, wenn man die ergiebigen Bergwercke darzu rechnet.

GRUBENHAGEN, havon das kand den Nahmen hat, ist ein Schie, darauf weifand die Kolen Sexern von. Gruben, big auf das Jahr 230s. refdiret haben. Rach ihrem Tode haben biswellen auch Dersoge dossible Dof gehalten. Es sind aber Ihon 200. Jahr, daß es ist ver wüset weiter, und man kan den Opt kann schen, wo

es gelegen bat.

EIMBECK, ift fonft die Saunt Stadt an der Ilme, und ift weiland burch Gelegenheit einer Ballfart ju bem beilb gen Blute in groffe Befanntichafft fommen. Es wird aut Bier bafelbft gebrauet, baran fich ber felige Lutherus ein: mabl portrefflich erquidet hat. Er mar aufdem Reichs Tage tu Worms, ba batte Lutherus por Dise fall perichmachten mogen ; folches fahe Bergog Ericus von Braun fcmeig, ber bamable noch ein Papifte mar, und lief Luthero eine Rlafche Eimbeder Bier langen. Bie er nun einen qu ten Erunce baraus gethan hatte, fo bedandte er fich mit bie fen Worten : Gleich wie Dergog Erich beute an mich gebacht hat, alfo wird Gott an Dernog Erichen in feiner let ten Stunde gebenden. Dun verfolgte amar biefer Ericus Die Entheraner, fo lange als er lebte, swangig Sahr nach ein ander : Mis er aber auf bem Tob , Bette lag, fo befann er fich auf Lutheri Borte, bereuete feine Gunden , und Rarb felia.

SALTZ der HELDEN, ein Umt Daus, nehft einem Bleden, mit einem alten Schloffe. Die Solen Berren

# Dom Saufe Braunfchweig-Luneburg, 617.

von Herden haben weiland ein Galbwerd bafelbit anges : legt, bavon ift ber Dabme entftanben.

ERICHSBURG, ein Schlog, mit einem Balle und Graben, auch guten Deublen, liegt Eimbeck gegen

Weften.

WIPPRECHTSHAUSEN oder WUBBRINGHAU-SEN, von Eimbeck gegen Guben, ift ein Jungfrauen Stifft.

OSTERODE, eine gute Berg Stadt auf bem Hartze, bie gwen Rirchen, vier Thore, und gwen Borfidbte hat : Dabe Daben find Rald . Alabafter . Gips . und Gifen: Bergwerde. Gegen Guben machft auch icones Betrande; begwegen man ben Ort bes Hartzes Rorn Daus und der Berg Ctabte Brodt Rammer ju nennen pflegt. Es find ba belicate Sifche, als Grundlinge, Forellen, und beralcichen. Die Regierung bes Furftenthums ift allba. inaleichen die Superintendentur. über bas Yand, und ein aroffes Bera , Gerichte. 21. 1705. hat fich in Diefer Ge gend auch vin Cauer Brunn hervor gethan.

CLAUSTHAL ift eine berühmte Berg Ctadt auf Dem

Hartze.

S. ANDREAS - BERG, eine aute Berg , Stadt, ba viel Gilber gegraben mirb.

ALTENAU, eine Berg : Stadt, mitten im Hartze, 2. Deilen von Goslar, barinne lauter Robler, Shtten Arbeis ter und Bergleute mohnen.

HERTZBERG, eine Berg. Stadt, mit einem Schloffe, barauf Bertog GEORGIUS, ber 21. 1641. geftorben ift. Beliebung getragen bat ju refibiren.

ELBINGERODE, eine fleine Berg Stadt , ba vieles Gifen gegraben wirb. Es liegt ein andrer Drt biefes

Dahmens in ber Grafichafft Werningerode,

CELLERVELD, ber WILDE MANN, GRUNDE und LAUTENTHAL find 4. Berg: Stadte, nicht weit von Goslar, melde ber Chur Gurft ju Hannover und ber Dergog ju Wolfenbattel gemeinschafftlich befigen. SCHARTZFELD liegt auf einem hohen Selfen, nicht

weit von ber Stadt Ofterode. Es ift baben ein ffeiner ner Thurn, und eine Wunder Sole, barinnen piele in 295 Stein

## 618 Das IX: Buch, von Mieder Sachfen!

Stein verwandelte Corper, von Menichen und Thieren, gefunden werben. Ob fie fich in ber Schoffund baffin retiriret haben, ober ob die Alten diefe Bole an flate eines Erichbofs gebrauchet haben, bariber wird noch gesteiten.

IBER, unter Eimbeck, ist ber Ort, da der berühmte Geschichte Schrifter, JOHANNES LETZNERUS, Priefer gewesen, und A. 1611. im achgigsten Jahre seines Alters, gestorben ist.

CATLENBURG oder KATELNBURG liegt nicht wett wen Northeim, und war wor diesem eine Grafschaft. Briege ifte ein feste Schloß und Pas, und hat ein schloßen ges flugfrauen Richter.

LUTTERBERG ober LAUTERBERG, eine alte ber
nässestweise it. Die Argyn mit OTTONE gang
ausgestweise it. Die Ort liegt an den Blandenburgsischen Gränzen. Diese Grasschaft hat weisand alles unter sich begriffen, wo Okterode, Clausthal und Elbingerode gelegen sit.

ILFELD ober ILEFELD mird insgemein hieher geomel es dem Spur-Fährfen zu Hannover gehött: St liegt aber abmerts, nicht meit von der Stadt Northausen, in Thuringen, und floor biefem ein Riefer gewein. Die Sintunffe find zu einer berühnten Schut angemendet worden, darinne weiland der renommirte Schul-Leiber, MICHAEL NANDER, boeitet fat, der A. 1994. ben 26. Physical gestochten.

PLESSE, die alte Grafschaffe, liegt an der Leine, ohnweit Göttingen; gehört aber nicht zu Hannover, sondern ach Hellen Cafel, und also ju bem Ober Michtischen Textse. Das Schloß PLESSE liegt auf einem hoben Oberge, das man sich also weit und bereit draum umteten Ann. Es hat alte flarcke Thürne, und in Scien gehaume Graden. Die alten Grafen von Presse find scho 1871-mit Graf DETERKOO ausgeschwebe.

#### Der IV. Articfel. Das

## Fürstenthum WOLFENBUTTEL.

Es wird durch das Stifft Hildesheim, und burch bas gurftenthum Halberftadt gleichfam gerfcnitten, und in das Mordliche und Gudliche Fürstenthum abgetheilet, defimegen man auch feine Groffe nicht mobl abmeffen fan. Es ift aber burch. gebende ein ichones, fruchtbares und ftarct bemohntes Land.

Es find vier groffe GENERAL-SUPERIN-TENDENTEN im lande i. ju Wolffenbüttel, 2. ju Helmstädt, 3. ju Grene, und 4. ju Holtzmunden : Es ift aber Die Special - Charte nicht Darauf eingerichtet; alfo bleiben wir ben Den Plagis mundi .

## Der Mordliche Theil

Stoffet an Zelle, Hildesheim, Halberftadt, Magdeburg, und an die Mard Brandenburg, und wird von dem Rluffe Ocker durchftromet. Die vie

len merchwurdigen Derter find :

WOLFENBUTTEL, gat. Gaelpherbytum, bie Saupt Stadt diefes Rurftenthums, an ber Ocker. Die Stadt ift von mittler Groffe, und bas Colog, barauf ber Dergog ordentlich nebft feiner Frau Mutter Antoinette Amalia refidiret, hat fo mohl gratiam antiquitatis, als novitatis. Der Ort beftebet aus 3. Revieren, Die heiffen : I. Die Damm . Reftung, 2. Die Beinrichs . Stabt, und 3. Die Muguftus : Stadt. Es ift eine von ben ftarceften Feftungen im Deutschen lande, brauchte doch aber auch bie und ba einer guten Reperatur. Es wird bafelbft auch die unver. aleichliche Bibliothec in einem gant neu aufgeführten Gebaude permahret. Es flehen barinuen 116000, Volumina

### 620 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

mina gebruckte Budder, und 2000. rare Manuscripes, nebst 200. geschriebenen Banden von allerhand Activ peiblicis, und einer sehr eurieusen Naturalien. Kammer. Es ist auch eine General-Superintendentz über das gange Kürstenthum da, nur wird sie selen besteht. Die Aitzer-Acatumer, versche Spring Rudolphus Augustus und Antonius Ulvicus A. 1687. dasselbst angeleget haben, ist von vielen Standes Protinen frequentiret worden, aber auch iso aans wiederum einsgaangen.

BRAUNSCHWEIG, Egt. Brunsviga ober Brunopolis, ift fonft bie Saupt Stadt bes gangen ganbes, an ber Ocker, in einer Ebene gelegen. Sie beffehet eigentlich aus funf Stabten, die heiffen: 1. Die alte Stadt, 2. bie Deue Stabt, 3. ber Sagen, 4. ber alte Bied, und s. ber Sact. Es mar eine reiche und machtige Sanfece Stadt , die ihre Frenheit bif Un. 1671. behauptet bat. nachbem fie endlich mit Gewalt unter bas foch gebracht marb : miemohl fie es big auf Die aufferfte Extremitat nicht aufommen lieg. Sie mar porbero icon eine ftarce Reftung . und nach biefem ift fie noch mehr fortificiret morben, wird auch noch taglich baran gebauet, und fonnte mit ber Bett mohl unüberwindlich merben. Ihr Itberminder, Bergog Rudolphus Augustus, ließ eine merdmir bige Gebachtnif. Dunge fchlagen, barauf die Borte aus 1. Maccab. XV. 33. 34. ftchen : Das Land, das wir erobert baben , ift unfer Vaterlich Erbe, und geboret fonff niemand. Unfere geinde aber babens eine Zeitlang mit Gewalt und Unrecht inne gebabt. Darum baben wir jetzt das Unfere wieder ju uns gebracht, und niemand das Seine genommen. Oben bruber ober ffunden die Borte : IURE & ARMIS, mit folgen ber Quelegung :

Durch das Recht und durch die Waffen, Muß ein fürst sich Recht verschaffen.

Die quie Stadt über ihren Berluft gu consoliren, hat die hohe Landes. Obrigfeit davor gesorget, daß sie vom Ranser mit gwer Meffen ist begnobget worden, davon die eine an Lichtmesse, und die andre an Laurente gehalten wird. Das Fürstliche Refibens Schloß in der Stadt ift ein alees

# Dom Zaufe Braunfchweige Lineburg. 621

Gebaude, und heiffet DANCKWERDERODE oder TAN-OUERODE. Auf bem Dlate vor der Burg fiehet Die beruhmte fteinerne Statua , mit einen lowen von Defing, den Dergog Henricus Leo im Jahr 1172. lebendig mit fich aus dem gelobten lande gebracht hat. In ber Stadt ift auch das rechte Stifft S. BLASII, barinnen Bergog Erneftus Ferdinandus, von ber Beverifden Einie, Prapolitus ift. Defgleichen ber fo genannte Graue Sof, barinnen die permittmete Bergogin , Elisabetha Sophia Maria , aus bem Saufe Solftein Dion, refibiret. Es ift ein General-Superintendent ba . bem aber nur eine gang fleine Dioecefis untergeben ift. Es find auch ju S. Martini , und au S. Catharinæ , imen mohlbeftellte Schulen : Die aber ju S. Ægidii foll eingehen , weil fie gar ju entlegen ift. mird ein portreffliches Bier in Diefer Stadt gebraut, melches Mumie genennet wird , von folder Starde und Rrafft , bağ es bis nach Oft : Indien fan verführt merden. In bem Beug , Saufe ju Braunschweig ift auch Die fo ge nannte Saule Mette eine Sebens murbige Raritat: Es ift eine ungeheure Canone , Die 10. Buß in der Lange, und 3. Suß in der Beite hat; fie ift fcon 21. 1411. ge goffen morden.

SALTZDAL, Lat. Vallis Salinarum, ist ein prächtiges Lust. Schlöß, eine Meiste von Braunschweig, und eine halbe Weite von Wolsendietel. Das Schaude ist nur von Holf; aber das Garten: Werd, die Grotten, die Meublen, die Schauen, und die Schlöberenen, sind nicht Fürstlich, sondern Vöniglich. Dader ist ein Kantliches Jungfrauen-Klößer, welches Herfing Antonius Ul-RICUS Al. 1701. sundiete hat. Den Nachmen hat es von einem Galswerde, welches sich in dieser Segand hat

hervor gethan.

SALDERN, ohnweit Braunschweig, ein Sarftliches

Luft, Ochloß, mit einem prachtigen Garten.

HELMSTÆDT, Lat. Helmestadium, liegt 5. Meilen von Braunschweig. Die Stadt ist mittelmäßig. Die Universität aber, die allererit Un. 16.22 ist eingeweiset worden, ob sie gleich 1576. schon gestisstet war, bat ihren Ruhm, durch die gange Welt ausgebreitet. Sie wird, when

## 622 Das IX. Buch, von Mieder Gach fent.

ihrem Stiffter, Derhog JULIO, ju Ehren, insgemein ACADEMIA JULIA genennt. Sie hat ein schnes Schlegium, eine herrliche Bölliotheque, und gute Besoldungen: Denn es sind die Einfünste von den 3. Aldkern, WEENDE, HILDEWARTSHAUSEN und MARIEN-GARTEN, die im Hüffenthum Calenderg gelegen haben, guten Hölls darju augewendet worden. Die Stadt gehört dem Herfag ju Braunchewig alleine, die Universität aber ist gemeinschaftlich, und die Professiones werden von den behörden Hernes werden.

S. LUDGER, nahe vor Helmstädt, ift ein Catholisches Benedictiner. Rlofter, und gehort unter den Abr von Werden, von dem auch Helmstädt gur Lehn gehet.

MASIENTHAL, Lat. Vallis Marie, ift ein Entherisch Escher, nur eine halbe Weise von Helmstädt, mitten im Hosse, welche Krilberillen. Der 20te ist won Helmstädt, mitten im Hosse, welche Krilberilleu. Der 20te ist wohl ehr ein Profesion Theologies zu Helmstädt gewesen; doch ist das keine gewisse Dedmung, daran man sich binden möste. Bon den Einkunsten wird dauptschlich der Convent des Einferes, welcher aus dem Note, friver, ilnter Privore, und 3. Conventualen bestehet, unterhalten. Die zwölfe Stipendiaten aber mit ihrem Lehrmeister geniessen von den Einfinsten nur etwas weniges. In der Kloster-Kirche daseichs siehen in einem alten Fenster folgende Reime:

Adnigo Carolus Aengeler, Sinte LUDGER de leve zerr, Wolte Godo een Alofter buven, Tu Leve in allen Teuven. Ein Kandlein er batte, Zelim genannt, Ein Goodelic Tahme bekannt. Zer Christum unsern Akern bat, Dat dat dandlein sat, Dat et wolde geven synen Schyn, Ichte dat de Stede modete syn, Zelimsteo school dat beten, Der Jtoe be und vele modeten geneten.

# Dom Zaufe Braun fchweig-Laneburg. 623

KöNIGSLUTTER, Lattera Regia, ein kleiner und woblgelegner Ort, an dem Wasser Lutter. Dasselbige enteringt nicht weit davon, aus einem fteinigten Orte, welcher DUCHSTEIN genennet wied: Dahred das dier, welcher DUCHSTEIN genennet wied: Dahred das dier, welcher draus gebrauet, und weit und dreit werschiebter wird, den Ahmen Dachsein bekommen hat. Bor der Stadt ist ein uhraltes, und darum sehr berühmtes Lutherisches Klosser, das sehem Benedictiner. Ordens gewesen, weil verschiedene Furstliche Leichen darum ihren Nulde. Blat gefunden haben. LO I HARIUS, Graf zu Supplendurg, darnach Vertsog zu Sachsen, und endlich Minischer Kapser, hat das Klosser gedauet, und ist auch M. 1137. dasselbs begaaden worden. Es hat seinen eiger nen Albt, der nunmehre schon zum vierden mahl ein Professor Helmstädt gewesen ist.

SCHENINGEN, ober SCHONINGEN, eine giemliche Stadt, mit einem Scholfe, nur eine Meile von Helm fabt. Es ist da eine Schule neblt einem Conviction melche eine Here den von Braunschweig, aus dem Adule Brandendurg, geliffetet hat. Die Schule fleht halb unter Brandendurg, und halb unter Molfendurtel, das Convictorium aber hat Weandenburg und Wolfenbuttel gemeine fehaftlich.

HEDWIGSBURG, ein Amt und Schloß, eine Meile von Wolfenbuttel, wo fich bie Landes. Dereichafft office divertiret.

# 624 Das IX Buch, von Mieder Sachfen.

HESSEN, ein Luft und Amt Daus, an der Grange von Halberftadt, mit einem iconen Surftlichen Garten.

RIDDAGSHAUSEN, ein Svangelisches Riofter, stegt nache ben Braunschweig. Es sind Conventualen daring enn, die ihre Studia Theologica, unter der Aufsigd eine Albies treiben, und von den Einfunsten des Riosters moch verforate merden.

STEDERBURG, ift ein Lutherifthes Fraulein Rlofter,

nicht weit von Wolfenbüttel.

ASSEBURG, ist das Stamm. Saus der alten berühmten Familie von der Alleburg, lieget von Wolsenbirde gegen Often: Wie sich diese Geschoftene etwas alle juhoge muthig aussichtete, so zerstörten die Herborg von Braunschweig die berühmte Alleburg im Jahr 1258, und seit der eitst fer ein Stein Paussen. Aus dem Berge wird hentigte Lages eine Utri von Marmor gebrochen.

VECHELDE, lieget von Braunschweis gegen Beften, an den Silbesseimischen Graffingen, und ift nur ein Dorf, das nicht einmahl eine besondere Kirche hat. Se gestiert ber verwittweten Perkogin Elisabetha Sophia Maria, aus dem Paule hollteim Borburg eigenthümlich, und hat fie da ein Schloß necht etilmen guten Paufern antegen laffen,

SUPPLINBURG, ben Königskutter, ein Schloß und Commenthuren, welche jur Ballen SONNEBURG, in der March Brandenburg, gehöret, doch hat das Jaus Braum ichmeig Wechtels weite bas Jus presentandi. Der Sächsiche Kahser LOTHARIUS ist ein Grafe zu Suppliedung gewesen, und hat Al. 1130. diese Stafschafft den Sempel-Veren vermacht.

SCHOPPENSTÆDT, eine fleine Stadt mit Wall und Mauern umgeben , weichen Wolfenbattel und Braun-Gehweig, woschlich deben so viel lächerliche Dinge follen ungetragen haben , als zu Schilde in Ober Gachsen.

KNEITLINGEN, ein Dorff, ift darum merchuntig,

meil Eulenspiegel dafelbft ift gebohren morben.

LANGBLEBEN, ein Furfilich Jagd . Saus und Stutteren.

THIEDE, ben Stederburg, hat einen Superintenden-

KIS-

# vom Saufe Braunfdweig-Luneburg, 625

KüSSENBRüCK, ben Hedwigsburg , ift auch eine

folde Superintendentur.

BARUM, ein gant unbefanter Ort, an den Silbes. heimischen Graugen,ift blog wegen bes Superintendentens au mercfen.

LICHTENBERG, an ben Grangen von Hildesheim, ift vor biefem ein fchones Berg : Schlof gewefen, bavon man noch die Bufftapffen fiehet: Das Umt , Daus aber Diefes Dahmens ift ein neu Gebaude in einem Thal. Es ift ein Superintendens ba.

IERXHEIM, inegemein IERZEN, ein Amt, und eine Superintendentur, an ben Grangen von Halberftadt.

LINDEBERG, hat einen guten Stein Bruch, und eine Gips Grube , nicht weit von Stederburg.

CALVOERDE, ein Schlog und Amt, an der Grante

von der Darcf Brandenburg.

LUCKLUM, swiften Wolfenbüttel und Königs Lutter, ein altes Schloß. Es ift noch Diefe Stunde eine Lande Commenthuren des Deutschen Ordens, und ift nicht, wie viele irrig meinen, im Beftphalifden Frieden bem Der-Boae von Braunichweig überlaffen worden.

## Der Südliche Theil

Erftrectet fich von Halberftadt an den Grangen bes Bifthums Hildesheim, bis an die Wefer.

BLANCKENBURG, auf bem Barge, granger mit Halberftadt. Es ift eine Stadt, mit einem neuen und fconen Schloffe, barauf ifo die verwittmete Bertogin bon Braunichweig , Christina Louise, aus dem Surft lichen Saufe Dettingen relidiret. Die Gegend berum mar fonft nur eine Graffchafft; es ift aber 4. 1708. it einem Surftenthum des Reichs erhoben worben , welches ber DerBog ju Braunschweig, ANTONIUS ULRICUS, feinem jungften Cohne , LUDOVICO RUDOLPHO. ju feinem Untheile gab, welcher auch von 1714. big 1731. feine Fürftliche Refident Dafeibft hatte, aber nach bem Tode feines altern Brudere nach Braunfchweig verlegte. Es gehorte biefem Blanckenburg Gig und Stimme auf Rr

Der 3. Cheil.

## 626 - Das IX. Buch, von Mieber, Sachfen.

ben Reichs . Zägen: Da fich aber viele Schwierigkeiten megen ber Introduction hervor ihaten: So trat ihmbas Daus Hannover ad Dies Vice das Grubenhagische Votum ab: Machdem aber Ludovicus Rudolphus U. 1735, ohne Erben Todes verblichen , fo ift dies Vorum wieber an das Hannover gefommen, und dieses eine Sitesseuthum mit Wolfenbacet vereiniget worden, darinn die Beverliche Kinis succediter fat.

GANDERSHEIM ober GANDERSUM, eine fleine Stadt. Es ilt dosselbid as betäbent unmittelbare Francos immer Seriff Connectifider Religion. Es ilt eine Bufb lighe Medisjin und 4. Stiffte-Fraulein derinnen. Die jogie Gefünfter Medisjin iff ELISABETH ERNESTINA ANTONIA, Zochter Perkogs Bernhard im Sichsen-Meinungen, erwehlt. 1713. Sonst von auch bier eine General Superintendentus se ilt deer neuligi and Greeke

perleget morben.

LUTTER, mit dem Junahmen am BARENBERGE, ift eine fleine Gradt, a. Meilen von Goslar, nahe anden Grängen von Hildesheim. Dieser geringe Ort ist Un. 16.36. durch die Schlacht berühmt worden, die der König in Nanneutst Christianus IV. aggen die Kapperlichen daseicht verlöhren hat. Wan muß Lutter und Königslutter nicht mit einander verwechseln.

STAUFFENBERG, ein Berg, Schlof und Umt, ift ber Ort, wo Kahfer Henricus Auceps feinen Bogel-Dereb gefact, als er A. 919. jum Kahfer ist erwehlet worden. Der Ort liegt nicht weit von der Berg-Ctabt Cellerveld.

HARTZBURG, nicht meit von Cellerveld, ift ein ber rihmtes altes Schloß gewesen, meldes nicht nur zerschliftert, sondern auch nachaelends gank abgetragen worden ist. Es hat zur Zeit des Hendensthums der berühmte Abgott CRODO auf dieser Burg gestanden, und Kanser Henricus Auers hat gern in dieset Seguid gejaget. Es liegt daben ein Salk-Bergwere, JULIUS-HALLE gemannt.

HARTZBURGER HöHLE ift eine Deile von der alten Hartzburg gelegen. Wenn man hinein geht, fo finbet man unteritrbifte Gange, die tein Ende haben, und

allerhand wunderbare Figuren von Steine , die von fic felber aus dem Gals : Baffer geworden find, welches ohne Unterlaß von oben herunter tropffet.

BAUMANNS HöHLE, ohnmeit Goslar, ift cine bes ruhmte Soble in einem Felfen, Die offters von curienjen Daffagirern aus fremben Landen befuchet und bewunders wird. Gie befteht aus 6. groffen Gewolbern mit frume men Gangen, welche die Ratur gemacht hat. Manfins bet allerhand Statuen und Figuren darinn, die nicht mit Menichen Banben gemacht find, und doch sum Erenmel einem Cauff Steine, einem Baume, oder auch mobl einem Thiere, abnlich find. Wenn man eine Piftole barinne logichieffet, fo fan die grofte Canone feinen groffern Ritall geben. Bis ans Ende berfelben ift noch niemand gefome men: Denn auf die Lette wollen die Radeln nicht mehr brennen , und da ifte benn Beit wieber jurud ju febren.

RAMMELSBERG ift ein rauhes Geburge ben Goslar, Das hatte Ranfer Henricus Auceps einem Francfen, Rabs mens GUNDEKARL, geschendt, weil er ben bemfelben einftens auf der Jagd ein gut Quartier gefunden hatte : Er mufte aber damable nicht, daß in biefem Berge ein fo unichatbarer Schaf verborgen mare. Es hatte aber ein Sager, Rahmens RAMME, fein Pferd an einen Baum aebunden , und mar bem Wilbe in Suffe nachgelauffen. Unterbeffen hatte fein Pferd mit den porderften Buffen in bie Erde gemublet , und hatte einige glangende Steine heraus gefchlagen, welche purce Silber . Erf maren: Bie nun weiter nachgegraben mart, fo fand fich bas reiche Bergwerd', meldes bis auf diefen Tag feinem Erfinder au Ehren RAMMELSBERG genennet wird. Undre fdreis ben , bas Dferd hatte Rammel geheiffen ; welches endlich auf eine binaus laufft. Es foll im Jahr 972. gefcheben fenn, als Ranfer Otto 1, pber Maguus regieret hat, Diefer Rammel foll auch eine merchwurdige Frau, Dahmens GOZA, gehabt haben, bavon bas Baffer GOSE, und bas wohlfdmedende Bier ju Goslar, ihren Dahmen haben. Wenn man bas gelefen bat, fo wird man mobil Die glien 4. Berfe verfteben ;

## 628 Das IX. Buch, von Mieder Sad fen.

Longæ Silvæ ferutator, cervorum concomitator, Ramme fuit diffus, Ramorum pertulir ictus:
Et mox tantillo Rammersberg diffus ab illo:
Uxor hujus Goza, nunc eft ex hac aqua Goza.

OLDENDORF, eine fleine Stadt, gegen der Wefer.

EERSTEIN, das Stamm. Daus der alten ausgestorbenen Grafen von Sannerein, ift ein altes eingefallenes Berg. Schloß , missen Oldenburg und Bevern, und geficht gruff nach Wolfenburtel, ob gleich die übrigen Grafsichen Gather in dem Hanndverischen Fürstenchume Calenberg gelegen haben.

AMELUNXBORN, unweit Oldorf, ein Ciftercienfer-RRlofter, in der jest erwehnten ausgegangenen Graffchafft Eberftein. Es ift in der Reformation eingezogen, und

in eine Evangelifche Abten vermanbelt morben.

Bevern, eine fleise Stadt und Schloß, an der Wefer, bavon die ifingere Linie des James Beaunschweig den Nahmen filbrie, und seit 1735, in den Braunschwei gischei Lauden succediet das. Es ist anziel Jertogs Eunerrt Feadmand, Dom Profiles jul Beaunschweig,

Mefibens.

HOLTZMUNDEN, eine fleine Stadt'an ber We-

FURSTENBERG, ein Schlof auf einem Felfen, nicht

weit von ber Weler, hat einen Umtmann.

#### Dom Zaufe Braunfchweig-Luneburg. 629

aufgeführet , und 21. 1730. mit einer groffen Jagb gleich fam eingeweißet bat. Es mar por biefem ein reiches Rlofter, Cifterctenfer Orbens, ift aber jur Bett ber Refors mation 21. 1546. in eine Evangelifche Schule verwandelt worden.

SESEN oder SESEM ift eine fleine Stadt, an ben Sils Desheimifchen Granken,swifthen Goslar und Gandersheim CLAUS oder CLUS liegt nicht weit von Gandersheim,

und ift eine fecularifirte Abten, Benedictiner: Orbens.

GRENE, ein Chlof und 21mt auf einem Felfen an fil ber Leine , swiften Gandersheim und Eimbecke. Es ift die General Superintendentur pon Gandersheim hies her verleget worden.

BRUNSHAUSEN ben Gandersheim, ein Butherifches Stifft, barinnen eine Domina und 4. Stiffts Fraulein

unterhalten merben.

STIEGE, ift ein Surftlich Schlof und Umt. barinn bie reiche Albten MICHAELSTEIN gelegen ift.

HEIMBURG, ein Ficeen und Amt, nicht weit von Blanckenburg. Bor biefem mag es ein feftes Berg. Schlof.

Der lette merchwurdige Plat ift endlich ber Beltberuffene BLOCKERSBERG, welcher auf Lateinifch Mons BRUCTERUS, ober auch Mons MELIBOCUS genennt wird. Er raget über alle Berge auf bem Hartz hervor, ift aber nicht fpigig, fonbern rund. Dan hat eine Eras. Dition, daß die Deren in ber Belt alle Sabr am Sage Balpurgis auf Diefem Berge gufammen fommen. Sie haben eine gewiffe Galbe, bamit fie ihren Leib befchmies ren : Darnach nehmen fie etwas gwifthen die Beine, bas ihnen an ftatt eines Doft Dferbes bienen muß, und bamit caloupiren fie mit ber groften Gefdminbigfeit burch bie Sie fonnen ein Thier bargu gebrauchen, j. Er. einen Bod, einen Sund, ober eine Rage : Gemeine Leute aber nehmen nur eine Dfen Gabel, einen Befen, ober eine Rrude gwifden die Beine, und fprechen : Oben binaus und nirgend an ; und bamit fahren fie jum Schorftein hinaus. Sie tonnen auch auf ihrem Bette ju Sanfe lies gen

Rr 3

#### 630 Das IX. Buch, von Mieber Gachfert.

gen bleiben, fie muffen fich aber mit ber obgedachten Salbe fchmicren, und auf die linde Seite legen, fo feben fie im Schlaffe alles, mas in bem Deren Convente por Es ift aber biefe Bufammentunft ein groffes Seft, pher ein groffer Gabbath bes Teufels, baben fich ber Beelgebub felber auf einem Throne in einer abicheulichen Beffalt prafentiret. Ben ber Entree muß ein jedweber Baft feinen Zauff Bund verlaugnen ; und fo lange bie Affomblee mahrt, muß ber Rahme Sottes nicht genen. Belche jum erftenmahl baben erfcheinen, net werben. bie muffen bem Catan bulbigen, und ihm, ju Bezeugung ihrer Unterthanigfeit, ben Bober tuffen. Der Sulbis gungs End fteht in einem Buche mit fcwargen Blattern, Der boje Beift aber verfpricht ihnen bagegen Bolluft, Reichthum, und ben Tob ihrer Feinde. Bu Tifche mer ben fie von den Teufeln bedient ; fie muffen aber vorher ein Tifch Gebete thun, barinn fie ben Beelgebub als einen Schopffer aller Dinge preifen. Bieweilen fiten die Beis fter mit ju Tifche, und machen ordentlich eine bunte Reibe. Es wird auch getanst , bisweilen por ber Dahlgeit, bis. weilen auch nach aufgehobner Zafel ; im Sangen aber breben fie einander nicht bas Gefichte , fondern den Rus den ju. Darnach muß ein Gaft bem Beelgebub ergehlen, mas er bishero Bofes geftifftet hat, und mas er etwan instanfftige ju flifften gebenchet : Wer nun in biefem Examine nicht mohl befteht , ber wird abicheulich geprügelt. Bum Beichlug vermifchen fich endlich die Beifter mit ben Deren auf eine folche Urt, baran man nicht einmahl gebenden fan, bag einem nicht bie Saare ju Berge fteben folten. Es giebt Leute, welche die befondre Gabe haben, baf fie ben Abend por Balpurgis die Beren in ber Bufft Ponnen reiten feben. Benn man aber bie nachften Rach barn biefes Berges auf Diefen Difcours bringt, fo tonnen fie bas lachen nicht laffen.

Unhang. Zum Saufe Braunschweig Lineburg. In der alten Geographie finden sich nur bem Mal. Bolder, die in diesen Landen gewohnet haben. I. die CHERUSCI an der Weser, wo Hanrover lieget; 2. die GAMBRIVII im Burstenthum Lüngburg; und 3. die POLABI im Herhogshum Sachen Lauenburg.

Bon der Mills laft fich nichts gewissers schreiben : Die Derren Raisonneurs aber versichern, wenn Martialische Zeiten kommen solten, daß man sich vor jedes von diesen Kurstenthumern auf 2000.

und also gusammen auf 40000. Mann auserlesene Trouppen Rechnung machen konte.

Anguten Land Charten fehlet es nicht, und man das f nur die vier Special - Charten anschaffen, die HOMANN 1. von LUNEBURG, 2. von BRAUNSCHWEIG, 3. von SAXEN-LAU-ENBURG, und 4. von HANNOVER und HILDESHEIM gestochen hat.

Das VI. Cap.

### Vom Stiffte Hildesheim.

Dasift ein fettes Bifthum, das von Weffen gegen Often 10. bif 12. Meilen breit; und von Suben gegen Norden 8. bif 10. Meilen lang ift.

Es lieget zwischen Hannover, zwischen Lüneburg, und zwischen Braunschweig an der Leine, inwiner fruchtbaren Gegend, und hat sehr wiele Ein wohner, die ben dem gelinden Regimente aller Orten mit einem fetten Maule zum Fenster heraus sehen können.

Der jehige Bischoff ift CLEMENS AUGU-STUS, aus dem Saufe Bagern, feit 1724. Es ift aber auch jugleich Bischoff ju Münster, Bischoff Rr 4 612 Das IX. Buch, von Mieder, Sachfen.

au Paderborn, Bifchoff iu Osnabrügg, Soch und Deutsch : Meifter ju Mergentheim, und Chur. Rurft ju Cölln.

Das Capitulum bestehet aus XXXVI. CA-NONICIS und V.DOMICELLAREN. 2Benn es einmahl dahin fame, daß die Dom Serren in Deutschland Sungers fterben muften, fo murben Die zu Hildesheim mohl Die letten fenn.

Die Saupt Religion ift frenlich Catholifch : es find aber in Der Stadt Hildesheim feche Evange lifche Rirchen, und auch eine Lutherifebe Stadt. Schule, und die find im Beftphalischen Rrieden

privilegiret.

6 find auch fonft einige Pacta und Receffe mis ichen ben benben Religions = Bermandten aufgerichtet worden, und wenn von Seiten bes Bi-Schoffs oder Des Dom Capitule Davon bat mollen abgegangen werden, fo hat bas Saus Braunfchweig-Luneburg bald folche Mittel vorgekehret, welche Die Erb : Schut : Berechtigkeit ihres hohen Daufes ben fich führet.

Das gange Bifthum wird in XVI. Memter ab. getheilet, und es ift auch nur neulich eine recht Schone Charte Davon heraus gefommen, Darauf man alles feben fan. Gie machen aber im Lande einen Unterscheid swifthen ben tleinen und amie fchen bem aroffen Stiffte, und den wollen mir auch beobachten, wenn wir erft die Saupt - Stadt HILDESHEIM werden beschrieben baben.

#### Die Stadt Bildesbeim,

Lat. Hildefia, lieget an bem Pluffe Innerfte, und ift eine groffe, wohlbewohnte und fefte Stadt. Cie gehorer

gwar dem Bifchoffe, baran ift fein 3meifel : fie ftebet aber auch jugleich unter ber Erb . Schut Berechtigfeit des machtigen Daufes Braunfchweig guneburg, und das Stifft ift rings herum mit Dannoverifchen und Bolfenbuttelifchen Provingen umgeben. Der Bifchoff bat einen alten Pallaft in der Stadt, und die Canonici haben ihre Curien. In Diefer Dom Rirche ift noch die Metallene Jemenfaule su fchen , melche Ranfer Carolus M. 772. gerftoret bat. Es præfentirte fich barauf bas Gogen Bilb in Geftalt eines ftreitbaren Dannes : in der rechten Sand hieltes eine Fahne, barinnen eine Rofe finnb ; in ber lincten Sand hatte es eine Bage, als ein Sinn Bild ber Berechtig: feit ; auf der Bruft mar ein Bar abgemablet, und in bem Schilde führte fie einen Bowen. Bon diefem Idolo ift das eherne Poftement noch vorhanden, und wird an flatt eines Leuchters gebraucht: Un bemfelben fleben bren obfeure Beilen, mit gulbenen Buchftaben :

Sic fructus vestri vestro fint gloria Patri. Ne damnent tenebræ, quod fecerit actio vitæ, Iuneta fides operi fit lux supperraddita luci.

Im übrigen ift es im Beftphalifchen Frieden ausbrudlich ausgemacht, daß feche Lutherifche Rirchen mit einem Superintendenten, und eine Evangelifche Schule in ber Stadt Hildesheim fenn follen.

HIMMELS-THURE, ift ein Bifcofliches Luft Colog

nahe ben ber Stadt Hilderheim.

#### Jum Bleinen Stiffte geboren :

I. Das Umt PEINE, gegen Rorden, an einem Rluffe, melder Fufe heift, und fich bismeilen gemaltig ergieffet. Die Ginwohner find meiftens Evangelifcher Religion, und por Alters ift es eine before bere Graffchafft gemefen.

PEINE, ift eine Seftung, aber febr flein. Sie hat ein Schlof, barauf ffund ein Gefchuge, bas warb bie Gule genannt. Alle nun der Militarifche Bifchoff Johannes Anne 1523. mit feinen Rachbarn in einen blutigen Rvien geras then

#### 634 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

then war, so hielt fich dieses Peine so wohl, daß es in einem Jahre viermahl vergebens belagert, und besturmet ward, ba sungen die Hilbesheimer :

Peine war gemacht fo fefte,

Daff die Eule blieb im Meste.

II Das Amt STEYERWALD, neben ber Stadt Hildesheim gegen Often.

STEXERWALD, ift eine Heftung, nahe ben Hildenheim, die ließ Bischoff Henricus A.131 a. der Stadt wordie Rase dauen, und nannte sie darum Severwald, weil er durch diese Brille der allzugroßen, Gewalt der Stadt Hildesheim steuern ober Einhalt stum woste.

WENTHUSEN, ift eine Burg, die ben unferer Zeit ber Bolfenburtelische Grafe von DEHN geerbet bat.

III. Das Umt MARIENBURG, liegt an der Innerste.

MARIENBURG, folte auch ein folder Rap. Baum por Die Stadt fenn, und die guten Silbesheimer muften es felber aufbauen laffen.

IV. Die PROBSTEY ju Sildesheim, gehoret auch jum kleinen Stiffte, und hat neun schone Porffer.

ASSEL, ift das vornehmfte darunter, weil es vor Albters eine Resident der Grafen von Assel oder Dassel gewesen ift.

Bum groffen Stiffte geboren:

V. Das Amt STEINBRUCK, ander Braun ichweigischen Grante.

STEINBRUCK, ift ein Caftel, mit einer fleinernen Brucke, über bem Glug Fule;

VI. Das Amt RUTE, an den Hannoverischen Grangen.

SAARSTÆDE, ift ein Stabtlein.

VII. Das Amt POPPENBURG lieget an Der Leine.

POPPENBURG, ift eine Burg.

ELTZE, ift ein Stabtgen.

VIII. Das Umt GRONAU an der Leine, bat gar einen fleinen Diftrict.

IX. Das Amt WINTZENBURGift bingegen befto groffer, und ift vor diefem eine berühmte Grafichafft gewefen. Der lette Grafe hatte einen Schmabifchen Edelmanne feine Bemahlin gefcandet : Davormard er von ihm in feinem eiges nem Bette ermordet. Die Grafin mar fcmanger, und fagte, mas fie unter ihrem Dergen truge, baf wurde die Mord . That rachen ; damit jerftach er auch fie, und jugleich Die Frucht ihres Leibes, Das aefchach 21. 1136.

WINTZENBURG, ein Schlof, mar weiland wegen eines Gewenftes beruhmt, welches HoDECKE pber HU-DICKIN von Wintzenburg genennet murbe, weiles ein fleines Bauer-Butgen auf bem Ropffe hatte, wenn es fich feben ließ. Es war ein Robolt, der den Leuten eben fein DerBeleid anthat, fondern ihnen bigweilen mas que funfftiges juvor fagte. Alfo erichien er bamable bem Bifchoffe Bernhardo ju Hildesheim in ber Dacht, und fagte ju ihm : Wache auf, die Graffchaffe Wingen: burg ift ausgefforben.

ALVEDE, eine fleine Stadt, an ber Innerfte.

ARMENSEUL, ift eine Capelle, mit etlichen Saufern, an bem Orte, mo die Cachfen und Francfen fich um bie Ermenfeule mit einander gefchlagen haben, als fie Ranfer Ludovicus Pius pon Corvey nach Hildesheim bringen lief.

LAMSPRING, ift ein Catholifches Rlofter, an bem Bluffe Lamme, nebft einer fleinen Stadt. lauter Catholifden Engellandern befetet.

X. Das

636 Das IX Buch, von Mieder Sachfen.

X Das Amt WOLDENSTEIN oder BIL-DERLACH, denn diese zwey Stadtgen liegen darinne.

IX. Das Umt WOLDENBERG lieget so, daß ible Innersteiniten durchflieset. Es war vot die sem eine Grasichafft, und ist A. 1335, mit Ortoge ausgestorben.

WOLDENBERG, ein Amt, mit einem Schloffe.

BOCKENEM ober BOCKELEN, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe.

XII. Das Umt SCHLADEN lieget gegen Often an der Ocker.

SCHLADEN, ift ein Colof, und Droften Amt.

XIII. Das Amt LIEBENBURG, mischen der Ocker und mischen der Innerste.

LIEBENBURG, ober LEVENBURG, bavon bas Amt ben Rahmen hat.

RINGELHEIM, ift vormah's eine beruhmte Graffchafft gewesen: Unigo aber ift ein schones Rloftet ba, nicht weit von Goslar.

XIV. Das Amt WILDELACH ben Goslar on ber Okcer.

XV. Das Umt VINEBORG darneben,werden in den alten Charten gufammen vor ein Umt gerrechnet.

XVI Das Amt HUNDESRUCK, lieget abs werts gegen Süden, miffen der Weser und wischen der Geadt Eimbeck, und ist nicht weit vonder Grabt Eimbeck, und ist nichts anders als die alte Grassaff DASSEL, die A. 1329, mit Graf Simone ausgesstaben ist.

DASSEL, ift der Daupt-Ort, und das Bier, welches man baselbft brauet, wird der Sund genennet.

HUNDESRUCK, ein Stadigen, hat einen Rahmen, ber einen Rahmen, ber einem Renten hunnen riecht! Es foll auch vor All, tete eine Festung gewofen son, die eine Austuckt wieder bie Hunnen hat sen sollen, dafern nicht Henricus Ausepa 24. 936, ben Mersedurg den hertlichen Sieg wider diese Raub. Rage befodern hatte.

MARCK - OLDENDORP, ift ein aufehnlicher Fleden.

#### Das VII. Capitel.

Das

# Hersiogthum MAGDEBURG.

Bon ber Befchaffenheit bes Landes.

Es lieget zu bepben Seiten der Elbe. Bon Suben gegen Norden ift es 20. Meilen lang; und von Welten gegen Often 12. Meilen breit.

Die Provingen, welche daran stossen, find die March Brandenburg; das Fürstenthum Wolfenbuttel; und das Fürstenthum Anhalt.

Es ist ein sehr fruchtbares Land, darinnen ungemein viel Korn gebauet wird. Das holf ift an
etlichen Orten eben nicht überfüßig : So wird aber
folcher Mangel nicht nur durch das hauffige
Stroh, sondern auch durch die Stein-Rohlen, die
darinnen gegraben werden, reichlich ersehet. Ein
groffte Segen find auch die Salg- Brunnen, die
fich an verschiedenn Orten hervor gethan haben,
wie wir unten hoten werden.

2. 23on

## Von dem Nahmen.

Man kan so wohl aus dem Deutschen Nahmen Magdeburg, als auch aus dem Griechischen Nahmen PARTHENOPOLIS gar sicherschliefen, daß eine Magd, das ist, ein Frauenzimmer Belegenheit dazu gegeben hat. Weil auch die Gradt bist auf diesen Lag eine Jungfer mit einem Kranke im Wappen sichret, so wird man gar sehr in dieser Meinung beträftiger.

Diefe Magd, oder Diefe Jungfer ift nun mohl niemand anders gewesen, ale die Seidnische Gottin VENUS, welche daselbit die auf die Zeit Rapfers Caroli M. der einige Sachsen zum Shriftenthum gebracht hat, mag seyn verehret worden.

Es ift auch noch die Copie von dem alten VE-NUS-Bilde vorhanden, und in Magdeburg wird einem noch die Stelle gewiefen, da es foll gestanden haben, bis es Carolus M. um das Jahr 780. gerstoret hat.

Auf diesem Gemählbe præsentiret sich ein göldener Wagen, der von wer Schwanen, und von wer weisen Tauben gezogen wird. Auf dem vorderften Helle des Wagens stehet eine nackende VENUS, mit langen fliegenden Haaren, die hat auf dem Haupte einen Wosethen Krang, im Munde eine Kose, in der linden Hand die Stock, im der rechten der hand die Stock, in der linden Hand in der rechten der göldene Aepfel, in der linden Brult einen spieligen Pseit, und in der rechten Brult eine brennende Fackel. Auf dem hintersten Brult eine Brunden flehen die der Gratien, welche die Armen in einander geschrendet haben.

3. 230m

# Dom Ursprunge des Erg-

Wir wollen es nicht wiedersprechen, daß Rapfer Carolus M. in dem neu bekehrten Sachsen Lande, ein Bisthum soll gestisstet haben, welches erstiech yu Schwalenberg in Westphalen; darnach zu Fallersleben im Kuneburger-Lande; und ferner zu Frose im Magdeburgischen soll gestanden haben, bist es endlich gar in die Stadt Magdeburg ist verleget worden: Wir haben aber von den wahren Sississe bieses groffen Ers. Bisthums viel gewisser Nachricht.

Derselbe ift niemand anders gewesen, als der bekannte Sachsische Kapser OTTO PRIMUS oder
MAGNUS der von A. 236. bis A. 273. regieret,
und auf die Fundation dieses Ert. Stifftes neunzehn Tonnen Goldes, welches ben nabe zwen Millionen austräget, soll ausgewendet haben.

Die Gelegenheit darzu hat ihm feine Gemahlin EDITHA gegeben, die eine Tochter Ronigs Eduardi in Engelland gewefen, und Anno 947. geftore ben ift. Derfelben hatte Rapfer Otto diefe Gegend, wo jeho die Stadt Magdeburg lieget, zur Morgen. Gabe oder Leid, Gedinge verschieben.

Jum Parrone aber dieses Stifftes, mard der heilige MAURITIUS erwehlet, der war von Geburt ein Mohr, und war Oberster über eine Legion, welche von der Egyptischen Stadt Theden die Tebanische Legion genennet ward, und aus lauter Christen bestund, weil ihr Oberster General

## 640 Das IX. Buch, von Mieber Sachfen.

neral MAURITIUS den Chriftlichen Glauben an-

genommen hatte.

Wie nun der Seponische Rapser MAXIMI-NIANUS A. 297. eine Armee nach Gallien führte, so muste diese Legion auch mit marichieren. Se wolte aber der Rapser keinen Christen in seiner Armee leiden, sondern er ließ ausruffen, daß bep dem angestellten Festin, jederman den Jeydnischen Gogen opffern solte.

Inden fich nun die Thebanische Legion bargu nicht verstehen wollte, so ergurnte fich ber Epranne bergeftalt, daß er die gange Legion in Studen

gerhauen lief.

Es geschahe solches in dem Walliser Lande zwischen Rtolten und zwischen der Schweiß, und der Ort S. MORICE hat noch bif auf diesen Tag feinen Nahmen davon, weil die Bebeine dieses Mar-

terere dafelbft begraben liegen.

Es trug sich aber ju, daß die Kapferlichen Soldaten in dem Italianischen Kriege eine Kirchemis meiheten, die dem heiligen MAURITIO gewidmet war: Das bedauerte Kopfer Otto Magnus gar sehr, und that ein Gelübbe, daß er diesem theuren Mattyrer eine bessere Kirche davor ju Mag deburg wolte bauen lassen.

Diese Gelubde hat er nicht nur erfüllet, und die wunderschone Dom Kirche zu Magdeburg süberet noch ieto ihren Nahmen von diesem Heligen, sondern es ist auch in derselben vor dem hohen Altare noch diesen Tag ein überaus kostvares Begrähnuß von dem ichonsten Marmor zu sehen, dar innen die Gebeine sowohl des Kapsers Ottonis, als auch

auch der Rapferin Edithæ, nunmehro schon 760. Jahr geruhet haben. Die Sinweihung aber dieses berühmten Sifftes ift A. 968. geschehen, und die Bisthumer, die unter diesem neuen Ers. Bisthum siehen muften; waren Merseburg, Manmburg, Meissen, Brandenburg und Zavelberg.

Von der Zerstörung der Stadt Magbeburg.

Eben da ich dieses schrieb, sind gleich hundert Jahre verstoffen, da sich diese entsehliche Unglücks augetragen hat: Und es lohnet sich ja wohl der Mabe, daß ich von diesem ungemeinen Jorne Erempel GOttes, eine kurge Nachrichtvoran sebe.

Es hatte Magdeburg einen Erg. Bischoff aus dem Saufe Brandenburg, der hieß CHRISTIA-NUS WILHELMUS; wie nun demselben ein Coadjutor solte gesetet werden, so recommendite Käpser Ferdinandus II. seinen Sohn, Erg. Dergog LEOPOLDUM WILHELMUM das ju, welcher von der Römisch Eatholischen Religion war; das Dom, Capitul aber postulire AUGU-STUM, den ältesten Pringen des Sächsischen Schur-Kürstens Johannis Georgii darzu, der ein guter Lutheraner war.

Es hatte alfo, jum Anfange des drepfig jahrte gen Krieges, die Magdeburgifthe Jungfer auf eine mahl drep Freper, aus den drep machtigen Hatte fern Desterreich, Sachsen und Brandenburg, und dieser Streit solte nunmehro durch die Wage

fen ausgemachet werden. Der 3. Theil.

wer 3. Chen

98

E

#### 642 Das IX. Buch, bon Mieder Sachfen.

Es war aber diese Braut nicht so gepuhet, mie billig hatte seyn sollen: Denn unter den Burgern war die alte Eintracht nicht mehr zu sinden. Bon guten Bersassungen wurde zwar viel gesprochen, wenns aber zum Geld geben kam, so war niem mand zu Hause. Die Garnison wat in allen niektärker als 2230. Mann, und das waren auch eben keine grossen Eisenfresser. Die Fortisication war an vielen Orten nicht ausgebessert, und im Lauge hause war nicht einmahl Julver genung. Zuge schweigen der vielen Sunden, die in der Stadt die sehe im Schwange gegangen waren, und endlich freplich einmahl dem Fasse den Boden ausstossen

Ben folder ichlechten Berfassung rudte der Rapferliche General TILLY Au. 1631. den 30. Mart, por die Stadt, und in feche Wochen

murde fie mit Sturm erobert.

Es gab ein alter Oberster den Rath, daß man es nur auf einen General. Sturm solte lassen arkommen. Das wolte nun Tilly nicht gerne worgen, weil im Walle noch nicht Breche geschossen, weil im Walle noch nicht Breche geschossen, das der Großen ausgefüllet war. Endlich versprach er den Goldaten eine dreptägige Plünderung, und machte ihnen weiß, als wenn in der Stadt so viel Reichthum wäre, daß man sieden Konigreiche damit bezahlen könnte.

Sie brauchten aber eine Rrieges Lift, und hielten fich im Eager gang fille, machten auch allehand Blendwerte, als wenn fie die Belagerung aufheben wolten: Damit begaben fich die abgematteten Burger guten Theils zur Rube, und in ber Bruh. Predigt froloctte fcon ein Driefter mit Diefen Borten : Strick ift entzwev, und wir find frey. Als er aber noch auf Der Canbel ftund. fo nahm Der Beneral . Sturm um 7. Uhr feinen Unfang, und in einer Stunde mar Die Stadt überftiegen.

Da ift nun mit feiner geber gu befchreiben, mas Die Rapferlichen Golbaten por Braufamfeit ausübten. In Der Catharinen , Rirche fand man 50. fcone Frauenzimmer . Corper ohne Ropffe, bie hatten Die Eroaten erftlich gefchandet, und barnach gefopffet. Gine bornehme Dame hatten fie au Tode ftupriret, bernach gefpieffet, und als ein Bier Beichen oben ju einem Giebel heraus gefect. Etliche gwantig Jungfern , welche Diefen . Greuel faben , gaben einander Die Sande , und fprungen in Die Elbe. Die fleinen Rinder fpief. feten fie mit Partisanen an, als wenn es Frosche ober Reit. Rroten maren. 216 Die Schul Rnaben über ben Darcft giengen, und fungen: Erhalt uns, &Ber, bey beinem Wort; fo mur-Den fie alle, wie Die Rinder ju Bethlehem , in Stucken gerhauen.

Als Diefe Raferen 2. Stunden gemahret hatte, fo gerieth Die Stadt um 10. Uhr in Brand, und man mufte nicht, ob die Feinde oder die Burger Das Reuer angeleget hatten. Des Abends um 10. Uhr lag die groffe und herrliche Stadt, nebft fechs ichonen Rirchen, in der Afche; und es blieb nichts davon , ale Die prachtige Dom Rirche, und 134. geringe Fischer . Sausgen an Der Elbe. Des andern Tages, als bas Feuer niedergebrannt

O 8 2

mar, so kamen die Würg, Engel wieder in die Stadt, schleppten grosse Haufen todter Corper gulammen, sasten sich oben drauf, soffen einaber Besundheiten ju, und nannten das die Magdeburgische Zochziet. Alls auch keine Weibes Bilder mehr vorhanden waren, die sie hätten schanen, so brauchten diese Eroaten die todten Corper darzu. Das allererbärmlichste Spectacul waren die kleinen Kinder, die an den Brüften ihrer todten Mütter saugen wolten; oder, wenn sie ein wenig erwachsen waren, vor Junger und Durst schryen: Ach lieber Vater!

Am dritten Tage kam endlich der General TILLY selber in die Stadt, und gieng vor allen Dingen in die Dom-Kirche, darinnen ohngesehrt ausend Menschen eingesperret waren, die in drey Tagen keinen Bissen kondt gesehen hatten. Bor demselben lag der bekannte Theologus, D. BACKIUS, auf den Knien, und redte den Seneral Tilly, der ein Jesuit gewesen war, und also Latein verstunde, mit diesen Worten an:

Venit fumma dies & ineluctabile fatum Magdburgo! Fuimus Troes! fuit Ilium & ingens

Gloria Parthenopes!

Borauf das TE DEUM LAUDAMUS gefungen, und die Canonen gelofet wurden.

Die Angahl ber tobten Corper belieff fich auf 30000, davon ward keiner begraben; sondern fie wurden in die Elbe geworffen, und schwommen nach

nach ber Gee ju. Biel folche tobte Corper mure Den auf den hohen Thurnen und Rirch-Bewolbern gefunden, Die wurden herab gefturbet, und mit Dift . und Deu : Gabeln auf Rarne geladen , und

nach dem Strome ju geführet.

Tilly hat damable gefagt : Er hatte ju Man-Deburg eine Jungfrau jur Braut betommen, Die wolte er ju Leipzig fleiden , ju Wirrenberg vermablen, und ju Drefiden Beplager mit ihr halten : Er mufte aber nicht, daß er noch in dies fem Jahre in der Schlacht ben Leipzig murde gefclagen, und im folgenden Jahre ben Ingolftadt tobtlich blefiret merben.

#### Beranderung mit Magdeburg.

3m Befiphalischen Rrieden murben megen Magdeburg folgende Duncte fest gestellet. 1. AU-GUSTUS, aus dem Daufe Sachsen, folte bas Stifft Lebenslang verwalten. 2. Dach feinem Code folte es fecularifiret, und als ein weltliches Berhogthum bem Chur Saufe Brandenburg, als ein Æquivalent bor Pommern, erblich überlaffen werben. 3. Das Dom Capitul folte bleiben, aber weiter an feine Election noch Postulation gedencken. 4. Der vierdte Theil von ben Canonicaten folte eingezogen werden. 5. Das Fürftenthum Querfurt folte Dem Chur . Saufe Sachfen verbleiben. 6. Das Umt Loburg, und bas Rlofter Zinna, folte der ungluckfelige Administrator, Christianus Wilhelmus, aus dem Daufe Brandenburg, Lebenslang ju feinem Unte halle €8 2 I, iben.

haben. 7. Das gange Stifft solte bep der Augfpurgischen Confession verbleiben. 8. Die Stadt Magdeburg solte ihre alte Frenheit zu geniessen haben.

6.

#### Bom Fürstenthum Querfurt.

Es wurden schon im Frieden zu Prag A. 1635. bier Magdeburgische Detrschaften oder Aemter ausgezeichnet, und dem Chur, Fürsten zu Sachsen unter dem Little eines Fürstenthums erblich einge räumet. Diese Hertschaften waren: 1. QUER-FURT, an Thüringen; 2. THAM, an der Marck; 3. JüTERBOCK, am Chur, Kreyse; und 4. BORG, mitten im Stiffte Magdeburg. Den diesen eximitan Aemteen sind bis

Drey von diesen eximiten Alemteen sind bis auf diesen Tag beym Hause Sachsen, und insonderbeit bey der Linie zu Weissenfels, geblieben: Das Amt BORG aber ist A. 1680. durch besondere Tractaten, und anderweitige Satisfaction, wieder ans Haus Brandenburg zurück gegeben

morden.

#### 7. Von dem Burggrafthum Magdeburg.

Dieses Burggrafthum gehört von alten Zeiten her bem Chur-Fürsten zu Sachken, und ist auf bie vier Nagdeburgischen Aemter: 1. GOMMERN, 2. RANIS, 3. ELBENAU, und 4. GOTTAU, gegründet. Dieselben gehören nech jeto dem Chur-Pause Sachken; und was etwa

vor Streit darüber entstanden ift, das hat man alles in der Gute beygelegt.

8.

Abtheilung des übrigen Landes.

Das heutige hernogthum Magdeburg befteht

in vier Rrenfen.

I. Der HOLTE-KREYS ift der beste, an der Bestlichen Seite von der Elbe. Er wird insgemein wegen seiner Fruchtbarkeit nur die Borde genennt, das will so viel sagen, als Bauerde.

MAGDEBURG, Lat. Parthenopolis, die Saupt Stadt bes ganben gandes, an ber Elbe, hat fich innerhalb 100. Jahren wieder fo erholet, daß es jego eine von den gros ften und reichten Stadten in Deutschland ift. Der Dans bel, welcher ju Baffer , fonderlich mit Rorn , nach Hamburg getrieben wird, ift von groffer Bichtigfeit. Fortification hat auch ihres gleichen im Romifchen Reiche nicht. Mitten in ber Elbe ift eine gwar fleine, aber febr fefte Citabelle aufgeführet worden. Darneben ift auch Die fo gengnnte NEUSTADT guten Theils von Mannbeimern angebauet morben, die fich im letten Rriege aus der Pfals Dahin retiriret haben. Diel hundert Brands Stellen haben auch bie aus Frandreich vertriebenen Sw gonotten wieder hergeftellet. Muf dem Dom . Plate ftes bet ein prachtiger Pallaft, barinn ber Ronig refibiren fan. und ein ichones Beug Saus. Die unvergleichliche Doms Rirche ift in ber groffen Bermuftung gerettet worben. Es ift ein febr prachtiges Gebaube, von ben ichonften Quaber Steinen, barinne 24. Altare fteben. Es bat 4. Thurne haben follen : Es find aber nur 2. bavon fertig geworden, ohngeachtet diefer Rirchen Bau 307. Jahr ges mabret bat. Das allerrarefte barinnen ift fonder 3meifel Das prachtige Grabmahl Ranfers Ottonis M. und feiner Gemablin Edithæ, pon bem iconften Marmor, in bem Dohen Altar. Dergleichen prachtiges Monument, aber 88 4 ppn

### 648 Das IX. Buch, von Mieber Sachfen.

von Meging, ift auch unter bem Thurne, allmo Erg Bi fcoff Erneftus, aus bem Saufe Sachien , begraben liegt, Der Saupt Altar ift ein ganger Jafpis, welcher 2. Eon nen Goldes hochgefchaget wird. Eben ein folder Zauff. Stein flebet auch mitten in ber Rirche. Dben in ber Dobe ift eine rare Drael, mit holgernen Statuen , Die fich bewegen, und ein Muficalifches Inftrument tractiren, nicht andere, als wenn fie lebendig maren. 050. ift ein Bifchoff ba gemefen , ber mit einer jungen Alebeifin Umour gemacht hat ; Diefelbige borete in ber Racht eine Stimme : Ceffa de Ludo, lufifti nam fatis Udo. Das heifft: UDO laf ab von deinem Spiel. on bafts getrieben allguviel. Er febrte fich aber nicht Bie fich nun einftens in ber Racht ein Doms Berr, Betens halber, in der Rirche hatte verfchlieffen laffen, fo erichiene ihm ein Dann mit einem Senders Schwerdte, und rieff überlaut : 3br Seiligen febet auf, und belfft Berichte balten ; Borauf fie in groß fer Menge aus ben Grabern hervor famen. Darauf fette fich ber Serr Chriftus, Die liebe Maria, und die heiligen Apoftel , auf Stuble , und ber beilige Mauritius vertrat bas Umt eines Rifcals. Sierauf mufte UDO porfteben, und betam fein tirtheil , baf er folte getopffet werben; welches auch alfobald volliogen mard. Damit verfchwand bie gange Ericheinung. Auf bem Steine aber , barauf bie Execution gefchehen mar, fonnte ber Dom berr, ber unterbeffen in einem Bincfel geftectt batte, ben anbrechenbem Tage gang bentlich einige Bluts Tropffen feben. Diefer Stein wird noch heutiges Tages vor bem Dohen Altare gezeiget, und befregen habe ich diefe Sifforie ers gehlen muffen, ob ich fie gleich felbft nicht glaube. Auffer Diefem wird ben Paffagirern gewiefen : Die Beiter, Dars auf ber Sahn gefeffen, ber ben Petri Berlaugnung ges frahet hat: Die Laterne, bamit fich ber Berrather Tubas hat leuchten laffen : Gine Ribbe von bem Ballfiche, welcher Jonam verschlungen bat : Bier Dalmen , 3meige pom Ginguge Chrifti: und Johann Legels Ablag : Raften. Auswerts an bem einem Thurne ift ein Schafer mit ein nem Rnechte und 3. Dunden in Stein gehauen, bargu acho: gehöret auch eine fleine Diftorie. Dieser ehrliche Mann frühstlickte im freien Felbe, und brauchte einen groffen Brein an flatt bes Tijche. Unter demielben kam eine Maus hervor, und bat fich zu Bafte: "Dinter berfelbigen waren bie Junde fer, und hisparten ein Soch in ben Seb boben. Wie der Schafter nachmublen wolte, so fand er einen Schaft von Gobe, der jo groß war, haß er biefen Thurn auf seine Kosten tonnte aufsühre laffen.

BERGEN, nase vor Magdeburg, ist eine berühmte Lutherische Abert, in welchem Kloster Anno 1579, die FORMULA CONCORDIÆ ist abgefasset werden. Unter des Lichts Aufsich werden einige Studios Theologiæ in

Die fem Rlofter unterhalten.

Auf dem groffen Plage vor der Dom . Rirche, wird alle Jahr, am Lage Mauritii, ein groffer Jahr Marck, acht Lage nach einander, gehalten, welcher die Serren 217seffe, ober die Seterneffe gettentet wird.

Anno 1716. ift bie Fandes Regierung , nebft bem Confiftorio, pon Halle nach Magdeburg verleget worden.

Inton, bon Hane nach Magueout verteget notven.
In dem Augustiner Roster ju Magdeburg wird noch ein holgernes Bette gewiesen, darinnen D. Luther geschlaffen bat, als er ein Schuler ju Magdeburg gewesen ist.

CALBE oder KALB, vier Meilen von Magdeburg, an ber Elbe, hat ein feines Schloß. Es ift barben eine Schleuße und ein Lachs Kana.

GOTTESGNADE, lieget Kalbe gegen fiber, und mar por biefem ein Riofter, jego aber ein Umt. Saus.

ACKEN, an der Elbe, an den Unhaltischen Graugen, SALTZE, ist ein Gtadtgen, zwen Weilen von Magdeburg, das seinen Nahmen von den Galt Rothen hat.

STASFORT, an ber Bode, an ben Grangen von Unhalt. Es ift nur ein Stadigen, aber ber Rath bafelbft beflehet aus lauter Ebelleuten. Es wird auch viel Salg alba gefotten.

SCHOENBECK, ein Stadtlein an der Elbe, treibet eb

nen ftarden Sandel mit Solge.

EGELN, an der Bode, mit einem Schloffe, war vor bie fem eine Grafichafft, ift aber nunmehro dem Perkogthum incorporiret.

es; Mari-

MARIENSTUHL, lieget Egeln gegen über, und iftein Catholifches Monnen Rlofter.

WOLMERSTÆDT, eine gute Meile von Magdeburg, ein Stadtgen und Schlof am BBaffer Ohre, baranf por biefem bie Ers Bifcoffe bifweilen refidiret haben.

FROSE, ein Stabtlein, an ber Elbe, bren Stunden von Magdeburg, foll por Miters auch ein Bifchofflicher Git ge-

mefen fenn.

HADMERSLEBEN, ein Stadtlein an der Bode, gehos ret bem Dom Capitul in Magdeburg. Dahe barben lieget ein Catholifches Ronnen Rlofter gleiches Rahmens, melches aber um Rurftenthum Halberftadt gerechtet wirb.

WANDSLEBEN, ein Stabtgen, mit einem Schloffe,

brauet ein autes Beif: Bier.

HILLERSLEBEN, nicht meit pon Wolmerftadt, ift ein Mmt , bas ber Ronig in Preugen ber Universitat ju Hallo acidendet bat.

SOMMERSCHEBURG pher SOMMERSCHOEN-BURG, ein Bleden, an ben Grangen nicht weit von Helmftadt. Es hat vor diefen berahmte Grafen gehabt : Dan fiebet auch noch Merchmable von einem Schloffe, fo bafelbit geftanden hat. Es find icone Geholge in diefer Gegenb.

MARIENBORN, ift ein Evangelifches Ronnen Stifft. AMMENSLEBEN, ift ein Catholifches Wonds: Rlos

fter , Benebictiner . Orbens.

UMMENDORF, an ber Grange non Halberfradt, ift ein Mimt, bas jum Unterhalte bes Reformirten Annafrauen-Stifftes in Halle ausgefenet ift.

MEYENDORF, ift ein Catholifches Ronnen , Rlofter. SEHAUSEN, ein Fleden, melder nebft anbern Gitern in ber Rabe bem Abelichen Gefdlechte von ber Affeburg

achort. HALDENSLEBEN, an ber Ohr, ift eine mittelmaßige

Panh , Stabt.

HALLENSLEBEN, nicht weit davon, ift ein Catholi fches Monnen , Rlofter.

ALVENSLEBEN , ein Schloß mit einem Rleden . ift Das Stamm Saus der alten Grafen von ALVENSLEBEN.

HUNDISBURG ober HUNOLDBURG, ingleichen EE. GEMERSLEBEN und ERXLEBEN, gehören auch bem

Saufe pon Alvensleben.

OBSFELD, an der Aller, nahe an der Granhe, ein Stabilein und Mint welches der Land Grafe Fridericus von Beffen Somburg, der vor einigen Jahren in Preußischen Dienften fund, erblich an fein Daus gebracht hat.

II. Der JERICHAUISCHE-KREYS, lieget

an der Oftlichen Seite, an der Elbe.

BORG ober BURG, eine ziemliche Stadt, geforete jum Buffenthum Querfurt, bif M 1687. ba es von bem Saufe Cachien Beiffenfels, gegen ein anderweitiges Equivalent an Brandenburg überlaffen ward.

GOMMERN, ELBENAU, RANIS und GOTTAU, find die vier Alemtet, datauf das Burggraffhum Magdeburg gegründet ift, und gehören, wie allbereit oben ist ge, meldet worden, dem Chur, Kürsten zu Sachen.

JERICHOW, ein Fleden und 21mt, an ber Elbe, Davon

biefer Rrenf ben Dahmen hat.

MOECKERN, ein Stabtlein, von Magdeburg gegen Often, gehort dem Furfilichen Saufe Annatt - Zerber. SANDAU, ein nahrhafftes Stadtlein an der Elbe.

LOHBURG, ein Stabtlein.

III. Der LUCKEWALDISCHE-KREYS liegt zwischen ber Marck Brandenburg, und zwischen dem Chur. Krepfe, und ift in Bergleichung der andern Krepfe gat flein, weil Tham und Jücerbock davon abgekommen sind, welche, wie oben gedacht, nunmehr zu dem Sächsischen Fürskenthum Querfunt gehören.

LUCKENWALDE ift eine fleine Stadt, davon ber Rreng feinen Rahmen hat: Sie ift nicht weit von Juter-

bock gelegen.

ZINWA ober ZENNA ift ein scularifictes Kloster, nicht weit von Jüterbock. In diesem Kloster ist der us, gindliche Marggraf, CHRISTIANUS WILHELMUS gewesener Administrator des Erz: Stifftes, 91, 1665, 95, florbea ftorben. Im Jahr 1667, ward in diesem Alosser von den 3. Hustern, Sachsen, Brandenburg und Braunschweise eine Miches Gensteren gehalten: Das Gonalusum wird der Innische Juß geneunt, und hat gestanden bis 1690. da die Minge in Deutschland auf den Leipziger Fuß arsettet worden ist.

IV. Der SAAL-KREYS lieget etwas abwerts an der Saale, mehr in Ober. Sachsen als Rieder. Sachsen.

HALLE in Sachsen, Lat. Hala Saxonum, eine fcone Stadt, an ber Saala, c. Meilen pon Leipzig. Dafelbft ein Schlof am Baffer, in gutem baulichem Befen, nebft einer iconen Rirche, barinn die Reformirten ihren Gottes Dienft haben. Muffer bem flehet nabe an ber Stadt noch ein altes Ochlog, die MORITZBURG genannt; welches aber im Rriege gar fehr beschädigt worden ift. Die Datur bat Diefe Stadt mit einem portrefflichen Salg . Brunn begabet, und bie bargu gehorigen Robe und Bohnungen der fo genannten Salloren tragen einen giemlichen Theil ber Stadt aus. 21. 1604, ift eine UNI-VERSITÆT bafelbft geftifftet morben, welche bem erften Ronige ju Chren, der fie fundiret batte , ALMA FRIDE-RICIANA genennet wirb. Es murben gleich im Un: fange pon allen Orten ber bie beruhmteften Danner ba bin beruffen, welche durch ihren unermubeten Rleif biefen neuen Dufen : Sis dermaffen berahmt gemacht haben, bag fich biffer beftanbig funf big feche taufend Studenten, guten Theils von vornehmen Stande und reichen Familien, allda anfgehalten haben. Gine von den Borftabten heifit GLAUCHA, darinnen fleht bas Belt beruhmte mayfen-Sauft , welches der verftorbene Dr. Profosfor, D. AUGUSTUS HERMANN FRANCKE, IN aller Den ichen Bermunderung, aufgeführet, und, allen feinen Reinben ju Erose , bis an feinen Tob mainteniret bat. Diefer Borftabt ift auch ein PÆDAGOGIUM, und ein befonderes GYNÆCEUM, welche fcon viele Sahre nach einander floriret haben. Die Ginmohner von ber Stadt find meiftens Butheraner ; boch mohnen auch viel Refor-

mirte

mirte ba. Es ift auch ein Ronigliches GYMNASPUM. Reformirter Religion , ingleichen ein weltliches Stifft. por Reformirte Fraulein, bafelbft angelegt, barinne eine Seniorin und acht Conventualinnen reichlich unterhalten werben. Denen Juben ift auch vergonnt , baf fie eine Spnagoge allda halten mogen. Bor biefem mar auch Die Regierung und bas Confiftorium uber bas gange Dergogthum an Diefem Orte, die aber nunmehro bende nach Magdeburg verleget find. Das Bier , welches in

ber Stadt gebrauet wird , heifft Duff.

GIEBICHENSTEIN, ift ein altes ruinirtes Schlof, nur eine halbe Stunde von Halle, an ber Saale, meldes fein Dad, aber boch noch einige moblvermahrte Gefang. nife hat. Dan fiehet unter andern bafelbft noch bas Renfter, daburch ber Beltbefannte Land , Grafe in Thus ringen , LUDOVICUS ber Springer , einen entfehlichen Sprung in die vorbenflieffende Saale gethan, und bamit auch fein Leben erhalten bat. Er batte ben Pfalg Grafen au Sachfen, FRIDERICUM, auf ber Weiffenburg, nicht weit von Freyburg, M. 1065. auf ber Jagd mit einem Sau Spieffe erftochen, damit er beffen Chebrecherifche Gemablin ADELHEIT hencathen tonte, begregen ihn Ranfer Henreus IV. auf Diefes Schlog hatte fegen laffen. Es ift ein Roniglicher Umtmann bafelbft, ber nicht nur die Roniglichen Gather , fondern auch die Juftitz, Pache meife administriret ..

WETTIN, ift ein Stabtlein und Schlog, an ber Saale. Es ift vor biefem eine beruhmte Graffchafft gewefen, und ihre Befiger haben alle Belt überredet, bag fie aus Bittefindifchen Geblute entftanben maren. Ins ieno gehoret diefer Ort, nebft der baju gehorigen Berrs ichafft , dem Abelichen Saufe aus dem Winckel. werben ba herum gute Stein Roblen gegraben. Das Bier in ber Stadt wird KEUTERLING genennet, in welchem Borte ein Doetifder Ropf bas reine Anagramma, EIN GUT KERL , gefunden bat.

DIEMITZ, ein Abeliches Schlof, eine Stunde von Halle , gehoret bem Grenherrlichen Saufe bon DANCKEL-

MANN.

#### 654 Das IX. Buch , von Mieder, Sach fen.

PETERSBURG ober LAUTERBERG, Lat. Mons Serenus. Wor diesem ist die ein Aloste gewein, und es sien Aloste gewein, und es sienem verschieden Wargsparafen dasslibs begraben. Das Aloster Gebäude, welches auf einem hohen Berge, ihren Weilen von Halle, lieget, ist gank zetfallen, daß niemand datuuf wohnen kan. Dieser Det globerte vor diesem dem Ehur-Hule, dachsen, und Ehur-Kinft Johannes Friederius, dat es U. 1540, in ein welltiches Umt verwandelt. U. 1697. aber hat das Hauß Braudenburg Wittel erfunden, diesem gar wichtigen Der kauft ich an sich gubringen.

Könnern ift ein Stadtgen an ber Saale, ba bie

Boften ihre Albrechfelungen haben.

LEBEGUIN, ein Stadtlein, brauet ein leichtes und gesundes Bier, welches sonderlich im Sommer ftaret nach Halle und nach Leipzig verführet wird.

ALSLEBEN ober ALSCHLEBEN, ein feines Stabttein, welches vor Alters eine Graffchafft gewesen ift. Dew tiges Lages besiehet es das Abeliche Daus von Kroszo.

ROTENBURG, ift ein Schloß und Fleden auf einem Berge, an ber Saale.

# Das VIII. Capitel.

# Kürstenthum Halberstadt.

Es lieget an der Roce, zwischen Magdeburg, Anhalt und Braunschweig, und ist von Westen gegen Often 8. Meilen lang; und von Suden gegen Norden 6. Meilen breit.

Se war vor diesem eines von den fettellen Bifthamern im Romifchen Reiche, desen Bichoffen oftemahls mit ihren Nachbarn, und sonderlich mit den Bifchoffen zu Hildeshaim blutige Kriege geführet haben.

Aber

Aber in Beftphalischen Frieden A. 1648. mard es secularifirer, mit Bepbehaltung der Dom-Ders ten, und dem Chur-Hause Brandenburg unter dem Eine wellichen Fürftenthums, vor seine Prætension auf Pommern überlassen.

Se mar im drepfig-jahrigen Rriege alles gerüttet worden, daß man kaum wuste, mas zu diesem Bifthum gehöret hatte oder nicht: Aber unter der Brandendurgischen Regierung ift alles untersuchet, und mit dem Bisthum wieder vereiniget worden, was jemahls dazu gehotet hat. In dieser Berfassung nun sind heutiges Tages folgende Derter zu mercken:

HALBERSTADT, Die Saupt: Stadt diefes Furffen. thums, lieget an einem Baffer, welches die Soltz Emme genennet wird, in einer angenehmen fruchtbaren Gegenb. Die Landes : Regierung und bas Confiftorium über bas gange Rurftenthum ift in biefer Stadt. Die Dom : Rirche ift ein berrliches Gebaude, und hat ein Bunder icones Belante. Das Collegium ber Dom : Derren ift bepbehalten morben. Es find ihrer XX. Die meiften Butberifd, etliche Reformirt, und auch einige Catholifd. Es find auffer dem Dom noch vier geiftliche Stiffter in der Stadt, bavon bren mit Catholifden Donden, und eines mit Rounen befeget ift. Es merden auch Die Juden dafelbft toleriret, Die nach ihrer Art groffe Negotia treiben. Die Burger aber haben von dem herrlichen Brephan; ber allba gebrauet mirb, aute Dahrung. Es find bren gute Schulen ba, eine auf dem Dom , die andere unter bem Rathe, und die britte y S. Johannis. Bas in ber Stadt nicht Raum bat. bas mohnet in ben mohlangebaueten Borftabten.

OSTERWICK., eine mittelmäßige Stadt , mar por Mitere der Sig bes Bifthums , welches nach diefem nach

Halberftadt ift verleget morben.

ASCHERSLEBEN, Bat. Alcania, ift fonft bie Daupt. Stadt der alten Graffchafft gewefen, und hat dem Saufe Anbale

#### 656 Das IX. Buch , von Mieber, Sach fen.

Anhalt gehotet. Aber A. 1320. iff dieser Ort von einer Rafificon Wittwe den Bischoffen zu Halberstadt in die Schabe gehielet worden, und das Jaus Anhalt, welches eine flarcke Anforderung darauf hat, ift dis diesen Sag noch nicht restimitet worden. Es sind zwey Kirchen da, das alte Schloß aber ift gang demolitet worden, das man kaum sehen kan, wo es gestanden hat. Es war vor die sein eine Fisch reiche ee ber der Stadt, welche 3. Weise ken aus, und 2. Weilen breit war; sie ist aber A. 2703. abgelassen, und in Ackeund Wielen werwandelt worden. GADENSLEBEN, lag am Ende ber ausgetrochneten Siec, die desmograf auch die Gaderslebische Se geneunet wird. Es ift ein Städtlein und ein Amet, welches A. 1710. det Stad von Waarsnussen getausstelbis.

OSCHERSLEBEN , an der Bode, ein Stadtlein , ift

mas anders als Afchersleben.

GRUNINGEN ober GRONINGEN, eine fleine Stadt, an der Bode, in welcher 3. Sehens würdige Dings find, nemlich eine gang ungemein ichden Kirche, ein Digelwerd, das seines gleichen nicht hat, und ein Weini Fah, darliner 161. Fuber Wein Raum haben. Das Schlosb das bat intgen Blichdiffen zur Reidenig gediener.

CROPPENSTÆDT ober GROPPENSTÆDT, ein Stabtlein, barinnen allemahl acht und zwangig Reuter, um Dienfte bes Landes, aus einer alten Stifftung unter

halten merben.

ERMESLEBEN, an der Solcke, bas Stabtlein ift Landes Gurflich; bas Schlof aber gehoret dem Graffichen Saufe von Horm.

HOCHSTÆDT, nicht weit bavon , ift ein fleiner Ort. SCHNEITLINGEN ift ein fleines Umt , welches bem

Dom Capitul ju Halberstadt gehoret.

WINNINGEN, ein ichones Gut, welches bie Land.
Grafen von Hassen. Honnung gefaustet haben, und auch besten. Es hat aber bad Braunstweiglichweigliche Rioste S. Michaelstein, eine flarte Prätension barauf.

Der FALCKENSTEIN liegt auf einem hohen Felfen, an benen Mannsfelbifchen Grangen, und ift ein hohes Berg. Schlop, bargu funf Dorfer gehoren. Die jegigen Beft Befiger find bie herren von Assenung. Bor biefem ift

es eine befondere Grafichafft gemefen.

LANGENSTEIN, nicht weit von Halberstadt, an bem Hoppelberge, ift ein Umt, bas jest bem herrn von ber PLANITZ gehort. Es war por biefem ein feftes Colof.

ZILLY ift ein ichones Umt, und gehöret bem Dome Capitul ju Halberftadt,

BARDESLEBEN, ift ein Dorff, barinne die Catholicen ein armes Monnen Rofter haben.

STROPKE, ift bas berühmte Dorff, beffen Ginwohner im Schach Spiele gant unüberwindlich find. Es ges horet unter bas Umt Zilly.

HUYSBURG, ein Donche Clofter, welches gute Gin-

funffte hat.

HAMERSLEBEN ift bergleichen reiches Catholifches Dondis Rlofter, meldes bismeilen par Repreffailles ift einaetogen worden, wenn etwa bie Protestanten an andern Orten find gebranget worben.

ADERSLEBEN, nicht weit von Gröningen, ift ein reis thes Catholifdes Donnen Rlofter an ber Bode , gegen

Often.

HEDERSLEBEN, ift bergleichen reiches Ronnen Rlo.

fter, von ber Bode gegen Often gelegen.

WEGELEBEN, ein Umt mit einer gerfallenen Burg, hat por biefem bem Saufe Anhalt gehort. Das Ctabt gen haben bie herren von Hoym; Die Burg aber gehort bem Ronige. Es liegt nicht weit von Groningen.

SCHWANBECK, mifthen Halberstadt und Oschersle-

ben , ift ein jerftortes Daub Schlof. SLANSTADT ift ein Umt, ober ein Beichbilb.

WEBERLINGEN, WEFERLINGEN ober WEVER-LINGEN, ein Rieden, Schlof und Amt, bargu 11. Dorfe fer gehoren. Es liegt ein wenig abwerts, swiften Braun-Chweig und Magdeburg, an ber Aller. Un diefem Orte hat fich ber Culmbachische Margaraf, aus bem Soufe Brandenburg, CHRISTIANUS HENRICUS, ein Bater . ber jegigen Ronigin von Danemarch, bis an feinen Tob M. 1708. aufgehalten. Unicho geboret es wieder bem Ronige.

WALBECK, ift ein Stifft, in ber Dertichafft Wever-

lingen, Butherifcher Religion : Es hat einen Brobft und fechs Dom Derren, und ift boch nur ein Dorff.

HORNBURG, eine fleine Stadt, nicht weit von Ofterwick, Bon Hornburg big Ofchersleben, melde molf Meilen von einander liegen ift ein moraftiger Strich Lan. bes.eine aute Deile breit : Daburch find 3. Durchichnitte ober Damme gemacht, 1. ber HESSEN-DAMM jur gins den, 2. ber KIWITZER- DAMM in ber Mitten, und 3. Der NEUE-DAMM jur Rechten. Es ift viel Dube angewendet worden, burch einige Graben bas 2Baffer aus biefem Bruch in bie Bode ju leiten : Un pielen Dre ten ift es auch practicable gemelen, und ba find nunmehr Die ichonften Wiefen.

REINSTEIN ober REGENSTEIN ist eine ubralte Grafichafft, bargu ein verfallenes Berg , Schlog, 2. Hems ter und 5. Dorffer gehoren. Gie lieget por bem Hartze, amifchen Blanckenburg und Halberstadt, und ift numehr bem Fürftenthume Halberftadt gans einverleibet. Schlof ift giemlich ausgebeffert worden, und fan nun por

eine aute Bera Feftung pafiren.

DERNBURG, ift eine fleine Derrichafft, an ber Holez-Emme , die Beiland auch jur Grafichafft Reinftein gehos ret bat. Es ift ein Stadtlein, ein Dorff, und imen Bore

mercie.

ALSLEBEN, insgemein GROS-ALSLEBEN, meil KLEIN - ALSLEBEN nicht weit davon lieget, gehört bem Saufe Anhalt, als ein Gut bes Rlofters Gernrode. Es lieat swiften Egeln und Gröningen, und muß mit bem Dagbeburgifden Alsleben im Sagl Rrenke nicht permedielt merben.

HESSEN, an dem fo genannten Bruch, gehort von al ten Beiten ber bem Daufe Braunschweig : Es ift ein Ries den, ein Schlog, und ein Umt; und ber phaebachte

Heffen - Damm bat feinen Rahmen banon.

3CHAUEN ober SCAWEN ift ein Reiche frenes Gut. nicht weit von Ofterwick, und hat weiland jum Rlofter Walckensied gehoret: Anjest befiget es ein Serr pou Grote.

ŴF.

WESTERBURG, am Bruch, ein Schlof und Amfi welches der Renig A. 1701. feinem Bruder, dem Margi grafen Alberto Friderico geschendet hat.

#### Das IX. Cap.

#### Von den Nieder-Sächsischen Reichs-Städten.

Es find ihrer nicht mehr als Bier: 1. LUBECK, 2. HAMBURG, 3. BREMEN, 4. GOSLAR.

## LUBECK.

Lübeck, foll foviel heiffen, als eine Liebe. Ecke, Nein fagt der andere, es heift fo viel als Lob. Ecke, und beruft fich auf die alten Berfe:

Quæ longe reliquos fuperat, quas vidimus urbes.

Lubeca est Codonani fama decusque finus.

Angulus hæc laudis dicta est urbs nomine
prifco,

Nulla quod ad Codanum fit mage clara finum.

Es hat sich wohl, saget der dritte, der Nahme bömmt aus der Wendlichen Sprach her; und ymar von dem Worte Li UBKA, welches eine Braut heistet. Durchaus nicht sagen die Nicherzu Lübeck: Es ist ein Fischer Nahmens LUBA zu Lübeck gewesen, der hat die Stadt zur Zeit des Krieges defendiret, und ihm zu Spren hat die Stadt den Nahmen angenommen, des Wildnis dieses Und zu unstern Wenstern mab des Wildnis dieses Luda in unstern Fenstern mab Et 2

len laffen, und feinen Gurtel bis auf Diefen Cag als ein groffes Beiligthum in unferer Fifcher Gefellichaft vermahren.

Diefes habe ich billig bona fide erzehlen follen, und überlaffe nunmehro einem jeden die Frenheit,

mas er bavon glauben will.

Don der Situation aber können wir nichts gründliches sagen, wenn wir nicht vor allen Dingen eine Special - Kante von Holstein zur Handehmen, und darinnen dren Flüsse aussuchen. i. den Fluß TRAVE, welcher in die Ost-Gee gehet. 2. den Fluß SWARTAU, welcher von Norden ber in die Trave fliesset, und 3. den Fluß WACKENIS, oder WACKENITZ, welcher vom Mittage herkommt, und den seinem Einstusse m die Trave eine kleine Insul formiret.

Nun muffen wir einen Unterscheid zwischen bem Alter und zwischen dem Teuen Lübeck machen, welche eine aute halbe Meile von einander gelegen

haben.

Das alte Lübeck hat an dem Waffer SWAR-TAU gestanden, und wird deswegen in den alten Lateinischen Scribenten LUBECA SVARTOVI-

ANA genannt.

Das neue Lübeck aber lieget zwischen der Trave und Wackenitz auf der Inful Bucu, und heist deswegen in den alten Lateinischen Historicis

LUBECA BUCOVIANA.

Das alte Lübeck mag wohl von den Cimbris fen erbauet worden. Man hat aber keine Nachricht davon: Das aber weiß man mohl, daß es von den Wenden, die aus der Insul Rügen dahin komis Fommen find, auf den Grund ift gerftoret worden,

welches im Jahre 1138. gefchehen ift.

Das neue Lubect, hat Graf ADOLPHUS II. in Solftein 21. 1140. angeleget. Golches wolte awar der mächtige Herhog in Sachsen Henricus Leo nicht leiden, und bauete an der Wackenitz A. 1156. eine andere Stadt, die nach feinem Rahmen LOEWENSTADT genennet wurde. 2Beil aber Die Raufleute ben Ort jur Sandlung gang unbequem funden, fo gieng Diefes Læwenstadt wieder ju Grunde, und das neue Lubeck behielt ben Dlas.

Hierauf haste der Ort zwar wunderlich Fara, und stund innerhalb 100. Jahren 1. unter Sol-stein, 2 unter Sachsen, 3 in der Freyheit, 4 un-ter Sachsen, 5 unter Solstein, 6, unter Dannemarck, und 7. unter dem Romifchen Reiche.

Endlich aber mard Lubeck erftlich 21. 1181. bom Rapfer Friderico I. und nachmahls 21. 1227. bom Rapfer Friderico II. por eine freye Reichs. Stadt erflaret, und in biefer eblen Grepheit hat fich diefelbe nunmehro fcon über 500. Jahr, bif auf Diefen Tag, erhalten.

Ihr croffes Aufnehmen hat fie dem Sanfeatie fcben Bunde ju banden, Dabon fie bie Saupt-Stadt gemelen. Mas aber von diefem Bundnife fe ju miffen nothig ift, bas wollen wir bis in bas fole

gende Capitel verfparen.

Se hat aber auch dieses gar viel zu ihrem Wachsthum contribuirt, weil im XII. Seculo dren große Städte in der Nachbarschafft, nemslich JULIN in Pommern; MECKLENBURG in Medlenburg; und BARDEWICK im guneburgere

ger . Lande ihren fatalen Periodum erreichet haben.

LüBECK lieget rund, wie ein Sy, auf einem erhabenen Terrain zwijchen den beyden Irchem Trave und Wackenitz. Sie ist mit ftarcen Mauren, hohen Thürmen, festen Wällen und tieffen Graben umgeben. Sie hat vier Thore, nemlich 1. das Burgs Thor, gegen Norden; 2. das Sarrer Dor; gegen Norden; 2. das Sarrer Dor; gegen Norden; und 4. das Sollstens Thor, gegen Süben; und 4. das Sollstens Thor, gegen Besten; und über dies noch 90. Wasser-Pforten. Es sind auch über die Trave dern beguerne Vrücken geschlagen.

Die Gassen sind schöne, breit und ordentlich, an der Zahl zum wenigsten 80. In demselben steben lauter steinerne Häuser, mit großen Dielen, räumlichen Kellern, und langen Boden: Die Haus Thuren sind von solcher Höhe, daß man mit einem Auber Den hienin sahren kan. Dinter den meisten Hauser den ihren kan. Dinter den meisten Häusern aber ist eine Drangerie, oder sonst ein angenehmes Garten-Weref.

Das Rath Saus ist ein fehr manisiques Gebäube, mit verichiebenen Thurnen. Unten ist die so genannte AUDIENTZ, das ist ein wohle meublitres Zimmer, darinne der Rath alle Wochen ordentlich drevmall jusammen kömmt. Oben aber ist der groffe HANSEE-SAAL, word auf sich vor diesem die Abgeordneten des Jamseartischen Bundes zu versammlen pflegten. Der Rathst-Wein-Keller ist gut; und die Börfe, so Rathst-Wein-Keller ist gut; und die Börfe, so in 673. neu erbauet worden, macht auch eine ischdie Varade.

Der Rath besiehet aus XX. Personen, das find 4 Bürgermeister, und 16. Kathes hereen, theils Patrici, theils Gelehrte, und theils Kaussleute; dazzu kömmt noch ein Syndicus, ein Proconotarius, und 4. Secretarii.

Biermahl im Jahre, nemlich am Tage Petri, Jacobi, Martini und Thoma, wird die so genannte Burger, Sprache, Latein. CIVILO-QUIUM, vom Nath-Hause dusch ber den dierenten abgelesen, Darinne vermuthlich die Statuta der Stadt enthalten sind.

Die gante Burgerichafft bestehet aus zwölf COLLEGIIS, davon ein jedes ben ihren Burger-Conventen fein befonderes Votum hat. Das vornehmste darunter ist die Junckern-Compagnie, oder Circkel-Gesellschafft, darunter lauter Patricii gehören, die von alten Zeiten ber einen Circkel im Baven führen.

Die Religion ist durch und durch Lutherisch. Das Reverendum MINISTERIUM besteht aus XXI. Predigern, und das Ober Daupt hat den Litul eines Superintendentens. Der jesige, der A. 1730. don Leipzig dahin berusten worden ist, heist JOHANN GOTTLOB CARPZOVIUS, und ist ein Sohn des seel. Heren D. SAMUELIS BENEDICTI, welcher Churchtsieder Hos Prediger und Kirchen Rath in Dresden war.

In der Stadt sind fünf haupt Rirchen: 1. S. MARIÆ, 2. S. JACOBI, 3. S. PETRI, 4. S. ÆGYDII, und 5. der DOM, nebst etlichen Rechen Kirchen.

Et 4

#### 664 Das IX. Buch, von Mieder Sachsen.

Die Dom Rirche hat zwen Patrone, nemlich ben beiligen IOHANNEM und den beiligen NI-COLAUM. Es ift ein Gebaude von ungemeiner Långe, welches hernog Henricus Leo ju Sachfen ichon Un. 1170. hat bauen laffen, nachdem furh vorher bas Bifthum von Oldenburg nach Lübeck mar verleget worden. Der Bischoff restoiret nicht baselbft, sondern zu Eutyn: Aber bas Bifchoffliche Begrabnig, welches fich Die Berboge von Holftein haben bauen laffen, ift in Der Dom-Rirche. Die Dom-Berren haben gwolf Curien ben ber Rirche ; ihre Dorffer aber liegen nahe ben Lübeck. Bor Diefem ftund ein Altar Darinne, baran maren hinten Die Borte ber Ginfegung bes heiligen Abendmahle, mit Diefer Unterschrift : Lyck dat aff, Duvel bist du quat. Es hat aber der Berr von Wederkop diese Rir. che, Darinnen er hat wollen begraben fenn, mit einem toffbaren neuen Altare beschenctet.

Es sind gar viel Sehens-wurdige Antiquitäten in dielem Dom, und unter andern auch ein wurderschönes Marien-Bild, aus Steinen gehauen. Wenn ein Dom-Herr sterben soll, so höret mad allemahl ein Gepolter in der Dom-Kirche, das macht ein alter Dom-Herr, mit Nahmen RABUNDUS oder HABUNDUS, welcher darinne

begraben liegt.

Die Haupt-Kirche ist sonst zu Unser Lieben Krauen, ein herrliches Gebäude, darinnen viele merckwurdige Dinge sind, z. S. ein rarer Altar mit einem kunflichen Uhrwerde, eine ungemein grosse Orgel, und sehr viel kostbare Epitaphia. Mir hat nichts besser gefallen, als die Capelle mit dem Todenn-Tanne. Se tangt nemlich der Tod auf diesem Semählbe mit Versonen von allerhand Ständen, welche solche Kleider tragen, die etwa vor 300. Jahren in der Mode gewesen sind. Ben jedweden sehet ein autiger Vers, die nun auch ins Hoch-Deutsche überteget sind, und davon ich doch etliche abcopiren muß. 3. E.

1. Bum Ranfer fpricht der Tob :

Auf! groffer Kapfer! auf! gesegne Reich und Welt, Und wise, daß ich die den letzen Cang bestellt: Mein alter Bund gilt mehr, als Apsfel, Schwerdt und Bullen:

Wer mir Gesetze schreibt, macht eitel blinde toullen. Der Ranjer giebt jur Antwort :

MAS bor ich : Tragt der Tod vor Gottern feine

Sind Kayser Cronen nicht vor feiner Sichel frey! Wohlan so muß ich mich, o hartes Wort! bequemen, Und von der duren gand den Reiches Abschied nehmen.

2. Bu einem reichen Geishalfe fagt der Tod: Ich fobre deinen Reff, als meinen dins von dir; Jahl ab, und laft die Laft des schweren Beutels bier.

Rein Geinhals bat noch nie den Geld Sad mitge nommen :

Marum ? Weil kein Cameel durche tradelobr kan kommen.

Der Geighals antwortet, barauf : Wahr iffe, ich liebe nichte als Wucher und Gewinn, Und merde, daß ich arm beym Reichtbum worden bin :

Mein Capital ift fort, die Jinfen find zetstoben ! Ach batt ich einen Schatz im Stummel aufgehoben! Et 5 3. Junt

#### 666 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

3. Jum Rauffmann fagt der Tob; Bend an den Banquerott, den Adam langft gesmacht.

Der seine dich in Schuld, und bat mich bergebracht:

Sahl aus, und liefre mir den Antheil meiner Waare, Go viel ich fassen kan auf einer Leichen Baare. Darquf fpricht ber Kauffmann:

Der leize Mahner kömme mich teorig angerennt, Doch bin ich nicht fallit; biet ist mein Testament! Den Geist vermach ich Gott, das Gut den rechten Erben,

Den Satan meine Schuld, den Leib den Cod im

4. Das Compliment bes Todes an eine schone Jungfer lautet alfo :

Ich balte, wie die Welt, von Complimenten nicht; Muß! heißt mein bartes Wort, das Stahl und Eisen bricht.

Und warum wollt ihr mir den letten Canty ver-

Die Jungfern pflegen sonft tein Cantgen abyu-

Das Gegen Compliment der Jungfer ift dieses: Ich folge, weil ich muß, und canne, wie ich kan. : Ibr Schwestern ! nehmer euch bey Zeiten einen 217ann:

So reichet ibr die Sand dem Brautigam im Leben, Die ich dem Code doch muß halb gezwungen geben.

In der Stadt waren 4. Rlösser: 1. zu S. JO-HANNIS, 2. zu MARIÆ MAGDALENÆ, 3.zu S.CATHARINEN, und 4. zu S.ANNEN.

In bem Klofter S. Johannis find noch jego 22. Evangelische Klofter Jungfrauen, unter einer Domina.

Mus

Aus dem Mariæ Magdalen - Rlofter ift ein groffes Armen-Saus gemacht worden.

In dem Klofter S. Annæ, ift heutiges Tages ein Bucht Dans, welches auch ein Pertinentz-Stude von einer wohlbestallten Republique ift.

Aus dem S. Catharinen-Kloster ist die heutige berühmte Schule von 7. Elassen gemacht worden. D. Johann Bugenhagen hat sie A. 1531. eingeweihet, und A. 1620, ist die schied Bibliotheque dazzu gekenmen. In denen Programmatibus wird es ATHEN ÄUM LUBECENSE genennet, und ist allemahl mit gelehrten und siessigen Schul. Mannern besetzt gewesen.

In dem grossen Hospital zum Heiligen Geiste werden täglich viel arme Manner und Weiber geschiefet; dergleichen geschiehet in dem Baste Hause, und in dem Posten Hause, und in dem Posten Hause, Unster Dem sind noch 14. Elends Hause, und 5. Armen Convente. Hierzu kommen noch ausser der Stadt, ein Pelischof, ein Toll-Haus, und 4. Arancken-Hauser : Desmegen man den Lübeckern wohl nachsagen kan, daß sie an ihren Armen grosse Varmberkigkeit erweisen.

Ausser der Stadt haben sie erstlich den Hafen TRAVEMüNDE, 2. Meilen von Lübeck, mit einer Schanhe, die den Hafen bedeckt. Se liegt ein Capitain darinne: Und an dem Uster stebet ein Thurn, von 22. Klasstern hoch, welcher die Leuchez genennet wird, und davon man etliche Weiten in die Nf. Gee sehen kan. Sine Schüffel voll Obsset aus Travemunde, und ein Stübsfel voll Obsset aus Travemunde, und ein Stübs

gen Rhein : Bein aus Dem Lubedifchen Rathe.

Reller, machen eine gute Mahlgeit.

Darnach haben sie das Städtlein BERGER-DORF, und die so genannten VIER - LANDE, mit den Hamburgern gemeinschafftlich; davon wir die Nachricht bis in den solgenden Acticul versparen wollen.

Ferner haben sie das Umt RITZENAU, das Amt BEHLENDORF, und das Umt WOLTERSDORF: Sie liegen in dem Herhogthume Sachsen-Lauenburg; und zu einem jedweden ge-

boren etliche Dorffer.

An den Grangen von Holstein haben sie auch verschiedene schone Guter, als 1. Crummesse, 2. Cronsfohr, 3. Niemarck, 4. Rundshagen,

5. Castorf, 6. Bliestorff, 7. Grunau.

Bor A. 1660. hatten sie noch acht Dorffer an der Trave, zwischen Oldeslo und Lubeck, die beisen: 1. Meusling, 2. Niendorff, 3. Recke, 4. Mory, 5. Eckhorst, 6. Stockelsdorff, 7. Grossen-Steinrade, 8. Trenthorst; Sie haben sich aber unter den Schutz des Königs in Danne march gegeben.

# 2001 HAMBURG.

HAMA, soll der Nahme eines starden Sachsen gewesen seyn, der nach Crantzii Bericht einen gleichmäßigen starden Danen Starkater übertwunden. HAMME beist in Westphalen ein Schinden: HAMAG ist ein Abgott der alten Deutschen gewesen: HAMME beist auf alt Nieder Sachsscheine

eine Scheide in Wiesen oder in Maldern: HA-MEN heist noch jeso ein Kischer. Nes oder Angel: HAMM hat ein Wald, nicht weit von der Elbe, geheissen. Und der Heidnische Abgott Jupiter hat in Libyen den Zunahmen HAMMON geführet.

Eins von diesem Wörtern mag ja mohl zu Caroli M. Zeiten Gelegenheit zu den Nahmen diese Gradt acechen haben, da der Ort vorhin HO-HENBÜGEN geheissen. Ich die einst benen die solchen Rahmen von dem alten Hänger, oder Walde hersühren, der an Hamburg gestanden, und davon noch iso die Gegend, darinnen die schönen Hamburgischen Gärten gelegen sind, HAMM und HORN genennet wird. Die Poeten bleiben unterdessen dem Jose Hammonio, und nennen Hamburg insgemein Hammonio, und nennen Damburg insgemein Hammonio,

In dieser Segend hat Rapser Carolus Magnus, etwann Anno 808. eine Burggebauet, daraus mit der Zeit das prächtige HAMBURG geworden ist, welches nun schon über 900. Jahr an dem gesegneten Elb-Strohm gestanden.

Diese Burg hat gedachter Känser sonder Zweiffel darum angeleget, daßer nicht allein die NORDALBINGOS, welche damahle in Holftein gewohnet haben, hat im Zaume halten, und nach und nach zu Christo betehren, sondern, daß er auch den DANIS und NORMANNIS den Ubergang über die
Elbe verwehren wollen.

Er hat deswegen im Sinne gehabt, ju Hamburg ein Bistihum anjulegen, ist aber darüber gefrorben. Darauf hat sein Sohn, Kapser LUDO-VICUS PIUS, den heiligen ANSCHARIUM gar

## 670 Das IX. Buch, von Mieber Sach fen.

ju einem Samburgifden Erg. Bifchoffe conftituiret, meldes 21. 834. gefchehen ift.

Weil aber Hamburg bald Darauf, nemlich 21. 840. bon den Mormannern ift jerftohret worden, fo hat endlich BREMEN die Ers. Bischoffliche

Murbe Davon getragen.

Unterdeffen ward Hamburg nach und nach eine groffe und reiche Sandels Stadt, und als im XV. Seculo Der Sanfegtische Bund in feinem groften Klora war, fo fam das Commercium daselbst in groffes Aufnehmen, und Hamburg mard in der Dord Gee eben fo machtig, als Lübeck, in Der Dit. Gee. 2Bas aber mit Diefem Bunde pafie. ret ift, bas wollen wir im folgenden Capitel ausführen.

Hamburg fand inimifchen Mittel und Beae, fich in Frenheit ju erhalten. Man hat hierben nicht ju vergeffen, bag 2. 1225. Der Dolfteinische Grafe ALBERTUS, aus dem Saufe ORLAMUNDA, als er in fcmere Rriege verwickelt mar, ben Samburgern alle fein Recht über ihre Stadt, Die Ronig Waldemarus II. Jure Belli erobert und ihm abaes treten batte, Anno 1216. vor 1500. Marc Gilbers, melches Damahle eine groffe Summa Geldes gemefen ift, ordentlicher Beife vertauffet. Darnach ift die gute Stadt Anno 1618, bon Dem Romifchen Reiche, in ber allerbeften Form, bep Der Cammer gu Speier, bor eine freye Reichs. Stadt erfannt und declariret morden.

Diefes HAMBURG nun ift eine von ben groffen Stadten in Deutschland, Darinnen Des Sahres ohngefehr vier bis funff Caufend Menfchen geboh.

en und begraben werden. Die alte Stadt ift an ich felber groß genung : Es hat aber eine neue Stadt muffen Daran gebauet werden, Die nicht viel leiner ift. Die meiften Saufer find Reu, mehr rach Sollandischer, als nach Italianischer Art geauet, und inmendig fostbar meubliret. In Den Bornehmften Gaffen Der alten Stadt, find lange and breite Canale, welche burch Die Rluth alle Sage zweymahl angefüllet werden. Muf Denfelben werden die Waaren mit groffer Bequemlich. feit hin und hergebracht, Die Reinlichkeit in ben Gaffen und Saufern wird Dadurch befordert, und Durch Die Abmechselung Der Chbe und Rluth mird eine unreine Lufft verhutet. Auf der Geite gegen Solftein ift auch ein groffes Bewaffer, Die Alfter genannt, melde bebor fie burch Schleufen weiter in die Stadt geleitet wird, ein unvergleichlich BASSIN formiret, dergleichen man innerhalb der Ring : Mauern einer Stadt , nicht leichte auf Deutschen Boden finden mird. Im Sommer tan es mit groffem Dlaifir auf fleinen Luft. Schiffen befahren merben.

Man kan wohl benden, daß gar eine groffe Borrathes Kammer darzu gehöret, wenn so viel tausend Menschen täglich sollen gespeiset und geträndet werden. Allein das Geträyde wird zu Wasser werden. Allein das Geträyde wird zu Wasser berben gebracht; Ochsen kommen viel taussend aus Jutland und Vremen; Kälber, Schack und Butter hat Holstein in der Menge; Schweine, Wildpert und Holst hat Mecklendurg übrig; Osst und Früchte werden von allen Orten her auf Wasgen und Evern zugeführet; täglich sind die Enale

#### 672 Das IX. Buch, von Mieber: Sachfen.

nale voller Schiffe mit See: Fischen, und die Natur ist so gittig, daß sie Hamburg alle Monathe mit neuen Sorten von Fischen versorget. 3. E. im Januario giebt es Karpen und Karauschen; im Febr. Lachse und Stinte; im Mart. Cabilliau und Schelfische; im April Store und neue Schollen; im May Krebse und May-Fische; im Junio Batben, Jungen und neue Heringe; im Julio Nosen; im Augusto Schnäpel und Hummers; im Sept. frische Witten; im Octob. Quappen und Muschen; im Novemb. Sturen und Austern; im December Hechte und Reun-Augen.

Ungeachtet aber Diefer groffen Beitlauftigfeit, fan doch ein jeweder in Damburg ein ftilles und geruhiges Leben führen. Es ift eine ichone Fortification um die gange Stadt geführet, Die bestehet in breiten Ballen, in tieffen Graben, XXIII. farden Baftionen, und berichiedenen andern Mus fenwerden, Die alle mit einer julanglichen Garnison, und schonen Artillerie besetet; auch Die Dalle mit angenehmen Alleen, ju den schonften Drommenaden im Sommer bequem und frep find. Einen Canonen Souf von der Stadt, gegen Morden lieget auch Die feste Stern Schange, welche ber Stadt ju einer guten Bormauer Die net. Die Burger gehen felber mit ju Balle, und find in gewiffe Compagnien eingetheilet. Die Baffen find des Rachts nicht nur mit Later nen erleuchtet, fondern es wied auch eine befondere Dachtwache gehalten, Die ohn Unterlag burch alle Baffen patrouilliren muß.

Die Fremden befinden sich sonderlich an diesem angenehmen Orte aus der Massen wohl, theils wegen der schönen Lebens Mittel, theils wegen des Ubersusses von allen Dingen, und theils wegen den angenehmen Umgang mit Leuten von so vieletzlen Nationen, und sonderlich mit so vielen Standes Personen, die ihr Bergnügen im Derns Hause, in den Comcedien, der den Assenden, den und andern Erzöcklichkeiten sinden, woben die Poeten, Componisten, Victuosen und Exercitien-Meister um den Borzug mit einander streiten.

Das Raths-Collegium bestehet aus IV. Bürgermeistern, davon einer ein Kausmann ist; aus IV. Syndicis; aus XXIV. Raths Derren, darunter XI. Gelehrte, und XIII. Handels Berren sind; aus IV. Secretariis, davon einer Proto-Notarius, und einer Archivarius ist; melde sie

fammen XXXVI. Perfonen austragen.

Die gange Stadt ist in funff Kirch-Spiele eingetheilet, die heissen: 1.S. PETRI, 2.S. NICO-LAI. 3.S. CATHARINÆ, 4.S. JACOBI, 5. S. MICHAELIS, und ein jedweder Burger gehöret in eines von diesen Kirch-Spielen.

Mus Diefen funff Rirch . Spielen find nachfol-

gende Bürgerliche Collegia formiret:

Im Collegio der herren Ober-Alten find XV. Personen, nemlich aus jedem Kirch Spiele dren:

Im Collegio der löblichen Cammeren find X. Personen, nemlich aus jedem Rirch Spiele zwen, Im Collegio der herren Sechstiger sind LX.

Der 3. Cheil, Uu Der

Charles Conne

### 674 Das IX. Buch, von Mieder Sachsen.

Derfonen, aus jedem Rirch . Spiele XII. nemlich bren Ober . Alten und neun Diaconi.

im Collegio der Berren Sundert und Acht. giger find CLXXX. Perfonen , aus jedem Rirch. Spiele XXXVI, das find Die obgedachten bren Ober Alten und neun Diaconi, nebft vier und awangig Sub - Diaconis; Denen in den Burger-Conventen noch XXX. Adjuncti, nemlich aus iedem Rirch Spiele fechfe bengefüget merben.

Menn nun Gachen vorfallen, fo in Diefen Collegiis nicht konnen ausgemachet werden, als Dann wird Die gefammte Burgerichafft jufammen beruffen, und ein ordentlicher Rathe, und Burger . Schluß abgefaffet.

Bon ben übrigen Berfaffungen will ich feine meitlaufffige Befdreibung machen. Dein Leuten auffer Samburg ift nichts damit gedienet, und Die Gintrohner miffen es beffer, als ich.

Will aber jemand mundliche Nachricht von ih. rem Brau- Befen , von ihrem Bein-Reller , von ihrem Bau Dofe, von ihrer Feuer . Ordnung , von ibrer Feuer . Caffa, von ihrem Combard, von ibrem Gaft . Saufe und Deft . Dofe, von ihren Sottes. Bohnungen , und vielen andern milben Stiff, tungen einziehen, der wird gewißlich ausruffen: Hamburgum est Respublica elaboratissima.

Der gegenwartige Buftand ber Sandlung ift noch jebo fo gut, als er ben ben heutigen Umftanden in der Welt fenn fan. Die Samburger handeln noch auf Portugall, auf Spanien, auf Frand. reich, auf Engelland , auf Dannemarch, Mormegen, auf Schweden, auf Archangel, auf Sta. ttalien , und ichiden auch noch Schiffe nach Bronland auf Den Ballfifch . Rang : Gie werten uch wieder, bon allen Diefen Dationen auf der Elbe befuchet : Bie ich mich benn erinnern fan. af ich vor wenig Jahren auf einmahl 200. frembe Rauffarden Schiffe vor Samburg habe liegen

eben. Die Grund . Gaulen , barauf ihr Commerjum beruhet, find hauptfachlich Diefe : 1. Die Schiffreiche ELBE , Die aus Bohmen herunter tommt, ben Samburg vorben fliefft , und fich ende lich 16. Meilen unter Samburg in Die offenbare. See ergieffet. 2. Die Damburgifche Borfe, mopurch ich nicht fo mohl bas Gebaube verftebe, wien wohl fich die Stadt auch beffen nicht ju fchanen bat; fondern die groffe Menge alter und erfahrner Rauff Leute, Die Dafelbft taglich nicht nur ben hun-Derten, fondern ben taufenden gufammen fommen, und Die Brief & Bechfel in alle Welt unterhalten-3. Das Samburgifche brepfache See Arfenal. Darinn ein groffer Borrath bon allen Sachen iff. Die jur Schiffe Ruffung gehoren. 4 Die Same burgifche: 21omiralitat, welche nicht alleine Die Jurisdiction in Gee , Sachen exerciret , fondern auch Die auslauffenden Rauffarden-Rlotten, mann es nothig, mit Convoyen wieder Die Gee: Raus ber begleiten laft , beren fie gemeiniglich imen une terhalt, und Dahero, wen Sch ffs Capitains in Dienfte bat, Die bas Marin, 2Befen berfteben. 5. Das mobibeftellete Diloren . Defen, wie auch Die Berfehung der Ginfahrt Der Elbe mit Blufen. Das ift geuer, Thurmen ober Pharis, Baken und Sons 11 11 2

## 676 Das IX. Buch, von Mieber Sachfen.

Sonnen, 6. Die Samburgifche Banco, welche ihren Credit nunmehro fcon über hundert Sahr unverrückt erhalten hat. Und 7. die Samburge foe Munge, welche feit etlichen Jahren ber Die werthe Stade mit einer solchen Sorte von Gelbe verforget bat, Daben Sandel und Bandel befteben fan.

Die Religion ift burch und burch Lutherifd. Die eintigen Engelander aber haben ein befon-Deres Saus, barinn in ihrer Sprache geprediget mird : Dargegen Die Samburger auch in London'ihren offentlichen Gottes Dienft halten Durf. fen. Die Mennoniften und andre Religions Bermandten halten fich ju ihres gleichen in bem benachbarten Altona : Die Juden aber merben nut auf gewiffe Bedingungen geduldet, aber ohne

Epnagoge. Rirchen in Samburg: 1. Zu S. PETRI, 2. ju S. NICOLAI, 3. ju S. CATHARINÆ, 4. ju S. JACOBI, und 5. ju S. MICHAELIS; Und m Neben Rirchen : 1. 3u S. Johannis. 2. ju Mariæ Magdalenæ, 3. jum Beiligen Beifte, 4. au S. Gertrut, 5. ju S. Georgii, 6. ju S. Petri und Pauli, aufm Samburger Berge, 7. aufm Deft Dofe, 8. ju S. Hiobs Sofpital , 9. in Dem Banfen Saufe, 10. im Bucht Saufe, 11. im Spinn Saufe : Darinnen werden alle Boden fechtig Predigten gehalten. Das gange Stadt Ministerium aber beftehet aus 30. Derfonen, das bon bas Ober Saupt ber SENIOR genennet mirb. 34

Bu borgebachten Rirchen fommt Die Dom-Rirche ju Unfer lieben Frauen, ein schones Se baude, mit verschiedenen bargu gehörigen Curien Der Dom Berren. Es hat aber ber Dom nach verlegtem Ert-Bifthume in gewiffer Daffe nach Bremen gehort; und alfo ift er auch An. 1648. in den Umftanden, wie folche Dependentz Damable beschaffen gewefen, burch ben Weftphalifchen Frieden an die Erone Schweden, und nuns mehro an das Chur Saus Hannover gefommen. Es find aber fo mohl ju Bremen An. 1561. als nachhero ju Stade A. 1692. gewiffe Recesse aufgerichtet worden, wie es in allen Rallen wegen Der geiftlichen und weltlichen Jurisdiction foll gebalten werden. Das Dom Capitul beftehet unterdeffen aus 12. Canonicis, alle von der Lutherifden Religion, welche ben ihrer Dom Rirche auch eine ansehnliche Bibliothecam publicam haben. Jost Orote

Auf dem Thurme zu S, PETRI hånget nicht alteine ein Glocken Spiel, welches durch ein Uhrwerd den halben und ganhen Stunden vorspielet, sondern est sind auch die grossen Glocken dergestalt Harmonisch, daß sie sich zu gewissen Stunden mit Beistlichen Liedern, wie auch den Leichen schregestalt der Einen Kirchen, wie auch der Leichen schrechte der stehet, der der kleinen Kirchen, ein Bild von einer Jungset, welche den zu genannten Bocke-Zeutel an der Seite das. Wenn nun die Hamburger im Sprichworte sagen: Das deringer der Bocke-Zeutel so mit sich: Und jemand fraget, was das heissen soll derustet und sieder Bild. Wet mehr das den beruffet man sich auf dieses Bild. Wet mehr das

678 Das IX. Buch, von Mieber Sachfen.

bon miffen will, Der tan fich ben bem Samburgi.

fchen Datrioten Rathe erholen. Auf dem Rirch-Thurm ju S. NICOLAI, deffen Durchbrochene Spipe auf acht verguldeten Rugeln rubet, ift ein neues Glocken-Spiel, welches wie ein Clabier mit Menfchen Sanden fan gefpielet wer-Den. In Der Rirche ift ein ungemein groffes Orgels Berd, und wer eben barinne ift, wenn die Denfchen Stimme, oder bas Regifter Vox humana, geipielet wird, der fan wohl fagen, baf er mas rares gehoret hat : Co wie hingegen Die Orgel in Der S. Catharinen-Rirche an Bortreflichfeit Des Thos nes nur zwep ihres gleichen in Deutschland hat, Die pon demfelben Deifter verfertiget worden, nehms lich eine im Munfter ju Strasburg, und die andere 11 S. Marien in Lubect.

In eben diefer Nicolai-Rirche ift auch das Epitaphium des tapfern Burgermeifters SIMONIS von UTRECHT febens wurdig. Derfelbe hat Anno 1402. Die Beltberuhmten gwen Gee Rauber STORTEBECKER und GÖTIKE MICHAEL mit ihren Befellen gefangen befommen. Ge fehet Defmegen auf feinem Ehren Bedachfnus ein groß

fes Schiff mit ber Uberfchrifft :

Piratas STOERTEBECK, qui cepit GoT-GE MICHAEL.

Hic fita SIMONIS Confulis offa vides. Discat posteritas majorum fortia facta Sectari, Patriæ ne cadat urbis honos.

Mus dem Gilber, welches man auf ihrem Ranb. Schiff gefunden bat, ift ein groffet Pocal gegoffen mors morden, der wird noch jego in der fo genannten Schiffer Gefellichafft vermahret, und Die Rrems Den formen Diefen filbernen Starge Becher, mie er insgemein genennet wird, nicht nur feben, fon-Dern wenn es ihnen beliebet, auch einen guten Eruncf Bein Daraus thun. Der Scharf-Richter hat ben diefer Execution 4. Schwerdter gebraus chet, die werden noch bif biefen Cag in bem Beuge Daufe vermahret und gezeiget.

In Der Dom-Rirche, mitten im Chore vor bem Altare mird Dabsts BENEDICTI V. der 21.965. Ju Hamburg im Exilio gestorben, sein Monument gezeiget. Es ift von glafferter Topfer. Urbeit, Das giebet Der Augenschein. Db aber Diefe Art von Blatte im zehndten Seculo fcon bekannt gemefen ift, Dar über wird noch difputiret. Biemohlin Der Auffchrifft nicht 965, fondern 841. flehet, Daß man alfo auch wegen der Jahr . Bahl einen groffen Scrupel hat.

Die Grafen von SCHAUENBURG haben auch amen merdwurdige Begrabniffe in Samburg, eins in Dom, und das andre in der Maria-Mag-Dalenen-Rirche : Wer fie aber nicht mit Augen fiehet, bem wird auch mit einer undeutlichen Be-

fcbreibung nicht gedienet fenn.

Ben der Dom Rirche muß doch auch Diefes nicht bergeffen werden, daß an der Seite gegen Mittag ein Efel in Stein gehauen ift, Der eine Sact-Pfeiffe im Maule bat, und mit den zwen forderften Pfoten Darauf fpielet, mit bepgefchriebenen Worten:

De Welt beft fich ummegetebrt,

Darum fo bebbe ich arme Egel pipen gelebre. Bel. 11 4

## 680 Das IX. Buch, von Mieder Gachfen.

Belches die reifenden Sandwerds Durfche Das DBahrzeichen Der Stadt Samburg ju nennen pflegen.

Bor Altere find grep Rlofter in der Stadt gemefen, die in der Reformation find eingezogen, aber auch wieder ju Gottgefälligen Dingen angewens Det morden. Gins ift ju Mariæ Magdalenæ, und Das andere ju S. Johannis. Bon dem letten ift fo viel Plat abgenommen, als bas Gymnasium, bas JOHANNEUM und die Bibliotheca Publica erfor-Dert. Den Reft bewohnet Die Domina mit ihren Rlofter Jungfrauen.

**Das GYMNASIUM PHILOSOPHICUM** ift A. 1613. angelegt, und hat A. 1713. fein erftes JUBILÆUM mit groffer Golennitat celebriret. Es hat awar nur ein einziges Auditorium, barinnen aber feche Professores dociren. Das JOHAN-NEUM, oder die St. Johannis Schule, ftehet Darneben, und hat 10. Claffen. Und über Dem Gymnasio ist die schone BIBLIOTHECA PU-BLICA, welche noch immer vermehret wird, und taglich vier Stunden offen flehet. Diefer brep. fache fcone Dufen Sis ftehet unter einem befondern COLLEGIOSCHOLARCHALI, weldes aus benen bier alteften Beren Des Raths, aus den funf Saupt Paftoribus, und aus den is. Dher Alten beftebet.

Das Mapfen Saus, das Bucht Saus, und Das Spinn , Saus, find dren toftbare Gebaude, Davon ein jedes feinen eignen Priefter hat. bem Bapfen Daufe, welches auf Die 1300. Rinder ernähret, ist der so genannte TURNO vor die Findel-Kinder, mit folgender Uberschrifft:

Auf daß der Ainder Mord nicht tunfftig werd perubet.

Der von Cyrannscher Sand der Mutter offt geschicht, Die gleichsam Moloche Wntt ibr Rindlein über-

Ift diefer TORNO bier auf ewig aufgericht.

Anno 1709.

Ausserhalb der Festung hat die Stadt zwey Borstädte, nemisch gegen Westen den so genannten HAMBURGER-BERG, hart an Altona, melder seine eigene Kirche, und eine Zahl reiche Gemeine hat: Gegen Osten aber das NEUE-WERCK, welches mit einer ansehnlichen Fortssication A. 1679. umschlossen ist, und nehst dem Hospitale S. GEORGII ein sehr großes mit Gärten, Wohn-und Wirthes Häusern wohl bedautes Revier in sich begreisset. Ausser dem aber und Hamburger erflich Herren von HAMM und HORN, welches eine Gegend ist, die sich auf eine gute Weilweges erstrecket. Es sind zu bepden Seiten die schoe eine Alle machen, dergleichen in Deutschland wohl nicht gefunden wird.

Darnach besiehen fie 2. aus der massen schone WERDER, die gleichfals voller Luft Saufer, Garten, Lecker und Wiesen find.

Eins wird BILLWERDER genennt, von dem Wasser Bille; und das andere heist OCHSEN-WERDER, und lieget an der Elbe, worinne Uu 1 1, ihnen

ihnen auch MOHRBURG und verschiedene an-

bere Infuln und Werder gutommen.

Es gehoret ihnen ferner das schone Amt RI-TZEBUTTEL, welches in dem auffersten Windel bom Stiffte Bremen, an Der Gee, 14. Meis len bom Hamburg, gelegen ift. Bir haben baffelbe oben in bem Capitul von Bremen febr ums ffandlich befdrieben.

Dun find noch übrig 1. bas Stadtlein BER-GERDORF, 2. Die VIER LANDE, und 3. Der to genannte ZOLLENSPIECKER, welche die benben Stabte, Lubed und Samburg, gemein-

fchafftlich befigen.

BERGERDORF ift eine fleine Stadt, imen Meilen pon Hamburg, und hat ein Schlof, Darauf ein Umts Bermalter mohnet, ber von benden Stadten beftelli wird. fo wie vormable ein Berr bes Rathe auf 6. Jahr von ben Stadten medfelsweise bafeibft Ulmimann gewefen. Es wird bafelbft jafrlich zweymahl von gewiffen Ubges fandten aus benben Stadten eine Vifitation und Land.

Bericht gehalten, welche acht Tage mahret.

Die VIER LANDE liegen jwijden ben Urmen, welche bie Elbevon fichftrecet, ohngefehr auberthalb Meilenins. Gevierbte, in einer icone und frindibaren Gegend. Sie heiffen : 1. KIRCHWERDER, 2. bet NYE GAM, 3. ber ALTE GAM, und 4. CURSLACK; bargu achort auch GEESTHACHEDE, fo weiter obermerts nach ber Elbe lieget. Benn Priefter Stellen barinnen vacant find, fo merden fie von den benden Republiquen mechfelemeife vergeben. In ben eigentlichen Vier Landen find gange Riuren von ungemein groffen Erdbeeven, darinne fich die Damburger jur Commers Beit bivertiren, und von ben wohlhabenden Cinwohnern alle Soffichfeit genieffen.

Der ZOLLENSPIECKER oder TOLLENSPIECKER liegt 4. Deilen von Hamburg, am Ende des Kirchwerders, und ift ein mobigebautes Daus an ber Elbe, meldies ches feinen Nahmen von dem Bolle ju Eslingen hat, der bafelbig nuf abgestattet werden. Die Passagirer, welche fich ber Fabre bafelbit bedienen, finden auf diesem Saufe ein gutes Duartier.

Ich aber schliesse diesen Artickel mit einem turben Aunsche, welchen ich, weil ich selber kein Dichter bin, einem Hamburgischen Poeten abgeborget habe, welcher bas Privilegium hat, daß er nicht anders als schöne schreiben kan:

Steb aller Welt zum Wunder da, HAMMONIA, Sey undergänglich stön! So mag der Meid Sein derneleid

An deiner Wonne febn,

Bon BREMEN.

Der alte Egyptische Geographus Prolomæus mennet einen Ort PHABIRANUM, und wenn man die Beschreibung genan ansiehet, so hat diese Stadt sonder Zweisel da gelegen, wo jeto Bremen lieget: woraus denn folgen wurde, daß Bremen allbereit im andern Seculo nach Christi Geburth, eine nahmhasste Stadt gewesen sep; welches ich dahn gestellet seyn lasse.

Alls nach Wittekindi Bekehrung Kapfer Ludovicus Pius ein groffes Ers. Bifthum in Nieder Sachfen anlegen wolte, so flund es lange gleichsam auf der Wage, ob HAMBURG ober BREMEN Die Cheehaben solte. Beil aber Hamburg bofe Nachbarn hatte, und einmahl über das andre greister

## 684 Das.IX. Buch von Mieder. Sachlen.

fibret wurde, so behielt Bremen den Plat, und hat auch den Erg. Dischoflichen Littl von A. 848. bif 1648. ganher 800: Jahre nach einander geführet.

Im Weliphalischen Frieden aber wurde bieses Ert. Stifft secularisiret, und der Erone Schweber unter dem Litul eines Zervogehums abgeteten, worauf es ganger 60. Jahre von einem Schwebischen Gouverneur ist tigteret worden.

Aber A. 1712, machten fich erflich bie Danen Meister davon; die cedirten es A. 1715. an den Chur-Fürsten ju Sannover; und eindlich muste die Erone Schweden, in dem Nordischen Frieden 1720. dieses mit vielem Blute ihrer Borfabren erworbene Land, auf ewig an das Hauß Sannover abtreten.

Staden aber die Erte Bifchoffe in der Stadt Bremen nichts nieht beseifen, als die Dom-Kerche, mit ihrem Reviet, und also hat auch oschweben, Dannemarck und Jannover nicht mehr können abgetreten werden, als die S. Peters-Kirche mit dem Dom, welche nunmehre auch dem

Saufe Sannover gehoret.

Die Stadt Bremen aber hat sich den Erd-Bischöffen niemahls unterworsen, sondern sie hat ihre Reichs-Freydeit bis auf den heutigen Lag mainteniret. A. 1654. sahe es zwar etwas ge sährlich aus, wie der Schwedische Grafe Königsmanck alle Anstalt zu einer Belagerung machte: Und A. 1666. war es noch windiger, als der Schwedische General: Wrancel dergleichen dur die Handnahm; Allein die Nachbarn machten allen

allen Seiten fo flamifthe Gefichter , Daß Die Schweden wohl vorher feben fonten , daß man fie einen fo fetten Biffen nicht murbe verfchluden laffen. Alfo fam es ju einem Bertrage, ber in Dem Saupt Duartiere ju Habenhaufen nabe an Bremen gefchloffen murde: Darinnen mare Die Stadt bep ihren alten Privilegien gelaffen, bog mit der Gegen . Berficherung , daß die Bremet der Erone Schweden ju Chren, bif auf das Jahe 1700. feinen Reiche . Tag befuchen, und auch ben Titul einer frepen Reiche Stadt gegen Schme Den nicht führen molten."

Anno 1700. mar man beforget ber Streit mochte wieder angehen: Aber Die Schweden hate ten Damahle, was andere in Polen und Rufland an thun, und alfo ift Bremen big auf Diefen Tag ungefranctet ben feiner Frepheit gelaffen worben.

Unterdeffen ift BREMEN eine groffe reiche und feste Handels Stadt geworden; Die Weser fliefe fet mitten burch, und theilet bie Stadt in Die Alte und in Die Teue Stadt. Ringe herum bat fie ein icones Territorium eine Deile groß, mo in der Land Charte Das BLOCKLAND und Das HOLLERLAND abgezeichnet ift. Auch besißen fie im lande Bremen an der Wefer vier wichtige Derter, nemlich das Amt BLUMENTHAL das 21mt RHADE, das 21mt NIENKIRCHEN, und den Safen VEGESACK, allmo die Wagren eine und ausgeladen werden, weil groffe Rauffarden. Schiffe nicht bif an die Stadt Bremen hinguf fahren fonnen.

Die Stadt wird von IV. Burgermeiftern, und bon XXIV. Rathe Berren regieret, und befennen fich alle jur Reformirten Religion. Die Burger aber find bermifchet, und die Lutheraner mohnen Dem GOttes. Dienfte in Der Dom Rirche ben.

Ce find vier Quartire , Darein Die Stadt abgetheilet ift; und ein jedes Bierthel hat einen Burgermeifter , und feche Rathe . Derren. Ditten Drinne ift ein groffer Darctt, Darauf febet ein groffer ROLAND. Die Reformirten haben ein ichones GYMNASIUM in Der Stadt, welches fchon A. 1579. ift fundiret worden. Die Gar. nifon ift allezeit auf guter Suth; und uber bem Derden : Thore ftehet Diefe nachdendliche Uberfcbrifft:

BREMA UT SIS SOSPES, SIS HOSPITE FORTIOR HOSPES.

Das ift :

Ins going Bremen fey indachtig, Las nicht mehr ein,als du feyft ibrer machtin.

### Bon GOSLAR.

Sie lieget mitten im Braunschweiger . Lande, an einem Baffer, welches Die GOSE genennet wird, und daraus die Burger ein herrliches Bier brauen. Der Drt ift weitlaufftig, aber: nicht eben nach der neueften Architectur gebauet. A. 1728. fuchte GDtt Denfelbigen Durch eine gemaltige Feuers Brunft heim, Darinn 280. Saufer, und Die Schone Stephans , Rirche, im Rauch àufa aufgiengen. Sie lieget nicht weit vom Hartze, an dem Rammelsberge, und hat auch wurchlich auf ihrem Grund und Boden schone Bergmerde, daraus sonderlich viel Blev Ers gegraben mirb.

Die Romifchen Rapfer haben bor Diefem ber-Schiedene mabl ju Goslar auf einige Beit Dof gehalten: und es ift fonderlich merchwurdig, mas fich A. 1063. am beiligen Pfingft - Fefte in Gegen. mart Rapfere Henrici IV: in ber Stadt gugetras Taen bat. Bischoff HEZILO von Hildesheim. und Der 26t WIDERADUS von Fulda, molten beude neben bem Chur Rurften ju Maintz figen: Es gehorte Diefe Chre auch Dem Abte von alten Beiten ; Der Bifchoff aber wolte in feiner eigenen Dicecefe, barinne Goslar gelegen mar, niemand meichen. Alle fie nun einander, in Der Cathedral - Rirche am heiligen Pfingft . Tage rencontritten, fo fam es amifchen Den Bedienten pon Morten gu Schlagen, und endlich jum Sauen und Stechen; und Das hat fo lange gemahret. bis das Blut jur Rirche hinaus gefloffen ift. Es geschahe in Gegenwart Des Rapfers, Der mufte fich endlich felber retiriren ... Der Bifchoff aber flieg in Die Sobe, und ruffte feinen Leuten ju, fie folten fich gur halten, er molte Die Rirche fcon mieder einweihen. Endlich behielten die Bifcoff. lichen den Plas, und über Die Todten hat fein Sahn gefrahet. Den folgenden Tag, als Die Rirche wieder gereiniget wurde, und der Priefter anstimmte: Domine, hunc diem fecilti gloridfum; fo brufte ber Teufel burch ein loch in bem Rit.

## 688 Das IX. Buch, von Mieber, Sachfen.

Kirchen Gewolbe herunter : Et ego hunc diem feci bellicofum ; ober wie es ein alter Poet gegeben hat :

Dæmon cantabat, & in aere vociferabat; Cunctis hoc festum formavi cæde molestum.

Das Boch hat lange Jahre offen geftanden, und man hat auch Dem gemeinen Bolche weiß gemacht, Der Gatan wolte es nicht leiden, baf es gugemachet murbe." Dan hat es aber bennoch augemauert , als Die Rirche por einigen Sabren ift renoviret morben : Doch fan mans noch beutlich feben , mo es gewesen ift. Es hat mich iemand verfichert ; daß man damahle auch einen ausgedorreten Corper gwifchen bem blepern Rir. eben Dache, und gwifden einem Sparren, gefunden hatte. Beit nun fein Rleid ohngefehr fo ausgefehen batte, baf man es mohl 600. Sahr alt fchaben fonnen ; fo hatte man gemuthmaffet, Daß es etwan einer aus dem obgedachten Blut-Bade mochte gemefen fenn, der fich in der Ungft Dahin verfrochen hatte , und vielleicht in feinem Blute erftidt mare.

Bas von dem Rammelsberge bet Goslar erzehlet wird, das stehet oben im Capitel von Wolsenbürtel. Her ist nun noch zu erinnern, daß zu Goslar an der Kirche S. Augustini, auf dem so genannten Franckenbergischen Kirchhose ein Leichen Stein zu sehen ist, darauf der Kapferliche Jäger RAMM, davon der Rammelsberg seinen Namen hat, und seine Frau GOSA, nach welcher die Stadt Goslar und das Biet GOSE

GOSE genennet wird, in Lebens. Broffe gehauen find. Diefem Preis in wirdigen Biere hat im übrigen ein Rieber. Sachfifder Poet biefen kurgen gen ein Rieber beggetegt:

Es ift zwar ein febr gutes Bier die Goflarische Gofe;

Doch wenn man meint , es sey im Bauch , so ist es in der Boje.

## Das X. Capitel. Von den Hansee-Städten.

Der Nahme heist entweder so viel, als Anfeed Stadte, weil die groften davon an der See gelegen sind; oder so viel als Zandele Stadte, von dem Beutschen handeln; oder welches am allerglaubwürdigten ist, von dem Borte Zanfa, welches ein Bundniß heist, dabero man dieinigen, die in eine gewisse Societat treten, weiland vorher. gehanset oder gehanset hat.

Wegen ber Angahl diefet Stadte find die Autores nicht einig, und fie konnen es auch nicht fepn, weil diefes Bundniß einmahl ftarder gewesen ift, als das andere.

Der stäresse CATALOGUS davon, ist in Abphabethischer Ordnung dieser: 1. ANCLAM, in Pommern. 2. ANDERNACH, im Stisste Solln. 3. ASCHERSLEBEN, in Halberstadt. 4. BERLIN, in der March Brandenburg. 5. BERDER 3. Theil. Tr. GEN.

## 690 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

GEN, in Mormegen. 6. BILEFELD, in Beftoha len. 7. BOLSWART, in Friefland. 8. BRAN-DENBURG, in der Mard. 9. BRAUNSBERG. in Dreuffen. 10. BRAUNSCHWEIG, in Dies Der Gachfen. 11. BREMEN , an der Befet. 12. BOXTEHUDE, in Bremen. 13. CAMPEN. in Ober Difel. 14. COLBERG, in Dommern. Is. Colly, am Rhein. 16. COESFELD, in Mun. fter. 17. CRACAU, in Polen. 18. CULM, in Preuffen. 19. DANTZIG, in Preuffen. 20. DEMMIN, in Bommern. 21. DEVENTER, in Ober Offel. 22. DERPT, in Liefland. 23. DORT-MUND, in der Marcf in Beffphalen. 24. DUIS-BURG, in Cleve. 25. EIMBECK, auf dem Sarbe 26. ELBING, in Preuffen. 27. ELBURG, in Getoein. 28. EMMERICH , in Cleve. 29. FRANCKFURT, an Der Doer. 30. GOLNOW. in Dommern. 31, GOSLAR, am Barbe. 92. GOETTINGEN, im Sanoveriften. 33 GROE-NINGEN, in den Riederlanden. 34. GRYPHS-WALDE, in Dommern. 35. HALLE, in Sache fen. 36. HALBERSTADT, in Dieder Gachfen. 37. HAMBURG, an der Elbe. 38. HAMELN, an der Wefer. 39. HAMM, in der March in Westen phalen. 40 HANNOVER, in Nieder Sachsen. 41. HARDERWYCK, in Gelbern. 42 HELM-STÆDT, im Braunfdmeiger lande. 43. HER-VORDEN, in Beftphalen. 44. HILDESHEIM, in Nieder Sachsen. 45 KIEL, in holstein. 46. KOENIGSBERG, in Dreuffen. 47. LEMGOW, in Beftphalen. 48. LIPPE, in Beftphalen. 49. LUBECK, und so. LUNEBURG, und st. MAG-DE.

DEBURG, in Nieder: Sachsen 52. MINDEN. und 53. Mündster: Sachen 52. MINDEN und 53. Mündster, in Welthhalen, 54. NIME-GEN, in Geldern. 55. NORTHEIM, in Niedere Sachen. 55. NORTHEIM, in Niedere Sachen. 56. OSNABRÜGG, in Welthhalen. 57. OSTERBURG, in det alten Marct. 58. PADERBORN, in Welthhalen. 59. QUEDLINBURG, zwischen Dalberstadt und Einhalt. 60. REVAL, und 61. RIGA, in Liestand. 62. DUCCENT ROSTOCH, in Medlenburg. 63, RUGEN.—WALDE, in Dommern. 64, RUREMOND, in Gelbern. 65, SOLTWEDEL, tinb 66, SEE-HAUSEN, in der alten Marcf. 67, STADE, in Bremen. 68, STARGARD, in Dommern. 69 STAVERN, in Friefland. 70 STENDAL, 69. STAVERN, in Frießland. 70. STENDAL, in der alten Marck. 71. STETTIN, und 72. STOLPE, und 73. STRALSUND, in Homern. 74. SOEST, in Welfphalen 75. HOREN, in Preussen. 76. VENLO, in Geldern 77. ULTZEN, im Lindeburger Lande. 78. UNNA, in der Marck in Wessen. 79. WARBURG, in Schweden. 80. WERBEN, in der alten Marck. 81. WESEL, in Eleve. 82. WISBY, auf der Insulation. 83. WISMAR, in Mecklendurg. 84. ZIUTPHEN und 84. ZWOLL in Gischer. ZUTPHEN, und 85. ZWOLL, in Golder. Lande.

Diese Stadte waren in vier Classen oder Quattiere eingetheilet, nemlich i. in die Woendische, 2.
in die Woestphallische, 3. in die Sachsische, und
4. in die Preußische Classe. Das Daupt der Bendischen Classe war LüBECK; tas Haupt der Berdischen war CöLN; das Haupt der Sachsischen war BRAUNSCHWEIG; tas
Er 2 692 Das IX. Buch, von Mieder Sachfen.

Haupt der Preußischen Classe mar DAN. TZIG.

Darnach waren 4. groffe Comtore oder Niederlagen etabliret: Die 1. zu LONDON in Singelland, die 2. zu RRUGES in Flandern, die 2. zu RRUGES in Flandern, die 3. zu REGEN in Rufland, und die 4. zu Bergen in Norwegen. Zu LüBECK aber war das Haupt Directorium, da wurden die Privilegia verwahret, da war die Haupt Casa, don dar wurden Geschadten abgeschickt, da liesse geweiniglich die Flotten ein, und da ward dom Kriege und Frieden gehandelt.

Den Anfang zu diesem Bandnisse haben ohnstreitig die bepden Stadte LüBECK und HAM-BURG gemacht, wie sich dieselben 21. 1241. furst vor dem grossen Interregno mit einander verdunben haben, daß sie auf gemeine Unsossen die See von den Räubern reine halten wolten; und dan nach ist eine Stadt nach der andern darzu getreten.

Diefes Bundniß, welches in den alten Lateinfehen Scribenten insgemein HANSA-TEUTO-NICA genennet wird, hat ganger 300. Jahr nach einander floriret: und die Nordischen Ronige haben fich davor fürchten mussen: Aber feit 200. Jahren ist es gang in Abnahme kommen.

Es konte auch nicht wohl anders ablauffen: Denn 1. wurden ihnen hier und dar die Privilegia eingezogen. 2. Die andern Nationen legten sich auch auf die Schiffarten. 3. Die Städte an der See wurden reich und die andern verarmeten darben. 4. Räpfer Carolus IV. erhob die Städte; aber Carolus V. bruette fie barnieber. Rach der Entbedung ber neuen Belt, veränderte fich alles, in der alten Belt. Und 6 da ber Land Frieden, und bas Cammer. Berichte eingeführet war, so nahm niemand weiter feine Zuflucht zu den Hansee. Städten.

Den Schatten von dieser groffen Societat prafentiten heutiges Tages noch die dren NiederSachssichen Reiches Stadte, 1. LüBECK an der
Trave; 2. HAMBURG au der Elbe; und 3.
BREMEN an der Weser, welche noch im Bunde
mit einander stehen, und auch bist dato noch
Sansee, Städte genennet werden.

## Inhang,

Bum Nieder Sachfischen Krenfe.

Begen der Krepf. Berfassing ist nur noch zu melben, wie es mit dem DIRECTORIO des Nieder. Schischer. Schischer Berfes ist gehalten worden, die Schweden noch das Hethogthum Brennen besassen. Nemsich es war schon im Oknadrügglichen Frieden ausgemacht, daß zwischen Magdeburg und Brennen das Directorium Wechselsweise bestehen solte; jedoch mit Borbehalt des Condirections-Rechtes der Berkoge zu Braunsschweig und Lüneburg.

## Das X. Buch.

Bom

# Wber Sächsischen Frenke.

### Porbericht.

as Bort Ober Sachsen wird in einem brepfachen Berftande genommen, welches bier einmahl vor allemahl muß erinnert werden.

Bisweilen wird nicht mehr darunter begriffen, als der Sächstiche Chue: Arcys, um Wittenberg herum, welches der eigentliche DUCATUS SAXONIÆ SUPERIORIS ift.

Darnach verstehet man alles darunter, mas zwischen dem Sathe und zwischen dem Bohmer-Balbe gelegen ist, welches auf die bekannten vier Eander ankömmt, welche i. der Sachsliche Chut. Rreyf, 2. das Farftenthum Anhalt, 3. die Landzassichaft Chuteingen, und 4. das Marggrafthum Meissen genennet werden.

Endlich begreifft es in feinem allerweitläuftigften Berflande den gangen Ober-Sachfichen Rreyf, und alsdann muß auch die Marck Brandenburg, und das Herhogthum Pommern darju

gerechnet werden.

Darans folget; das dieses zehnte Buch sechs Capitel haben muß, I. von ANHALT. II. vom Sächnichen CHUR-KREYSE III, von THURINGEN. IV. von MEISSEN. V. von der MARCK, VI. von POMMERN.

Das Marggrafthum LAUSNITZ kan zwar and jum Ober Sachfifchen Rreyfie gejogen werden, nachdem foldes das Chur - Sauf Sachfen nunmehro con hundert Jahre befeffen hat. Es tan aber propter Nexum Feudalem auch jum Ronigreiche Bohmen gerechnet werden, und alfo muß man die Beographische Nachricht Davon im erften Buche von der Crone Bohmen fuchen.

## Das I. Capitel. Von dem Fürstenthum Anhalt.

## Dorbericht.

Diefes Fürstenthum wird auf Deutsch AN-HALT genennet, von einem alten Schloffe Diefes Mahmens : Gein lateinischer Rahme aber heift ASCANIA, und der wird inegemein von Japhers Endel Afeanes hergeführet.

Die erften Befiger murben erftlich Edle Gerren, barnach Grafen und endlich Surften von Unhalt

Dder von Afcanien genennet.

Wenn Diefes Sauf noch alles befage, mas ihm Das Glude im amolften Seculo augeworffen bat: fo mare es eins bon ben machtigften Daufern im Romifchen Reiche.

Denn es befaß erfflich die Chur Branden. burg von 2. 1152. bif 1322. ganger 170. Jahr, darnach tam fie an das Sauf Bayern.

Es befaß ferner Die Chur Sachfen von 1180. bif 1422. ganger 242. Jahr; Darnach tam fie an Das Dauf Meifen.

Es besaß ferner das Herhogthum Sachfent Lauenburg a parte, von 1422. bis 1689. ganhen 267. Jahr, darnach tam es an das Haus Braunschweig Lüneburg.

Alfo ist diesem Ascanischen Sause nichts übrig geblieben, als ihr altes Staff. Saus ANHALT, bavon wir in diesem Capitel zu handeln haben.

Es lieget Diefes Fleine Fürstenthum zwischen bem Berhogthum Magdeburg, und schneidet ben fo genannten Saal Krepf Davon ab.

Der vornehmste Bluß ift die Elbe, welcher mitten durchgehet: Die andern Flusse find die Saale,

Die Mulde und die Wipper.

Se erstrecket fich in die Lange auf 14. Meilen; die grofte Breite aber traget nicht mehr, als 4-Mellen aus.

Das Erdreich ist fruchtbar an Geträpde und an Obste, darunter die Borstorfer: Aepfel das beste sind. Se hat gute Bergwerte, daraubes Gilber, Sisen und Stein Kohlen gegraden werden. Es hat überstüßiges Holf, darinnen sich viel Wildpret aufhält: Sonderlich viel Sich-Baume, davon man gange Alleen antrist. Es wird die Bau-Holf auf der Elbe nach Hamburg, ja gat nach London verführet, nachdem es vorhero im Lande ist zu rechte gestäget und geschnitten worden.

Das Fürstliche Dauß ist heutiges Tages in vier Linien, und also bas land in vier PORTHONES getheilet, daher dieses Cavitel von fich sele

ber in bier Articel gerfallet.

#### Der 1. Articel.

### 300 ANHALT DESSAU

Diefes Sauf ift ber Reformirten Religion augethan, und hat feine gandes Portion an Den Grangen bom Chur Rrepfe nicht weit von Wittenberg. Die merdmurdigen Derter find :

DESSAU. Pat. Deffavia, an ber Mulde, mo fie halb in bie Elbe, flieffen will : Es ift die befte Stadt im ganten Lande , und hat ein geraumliches Refident Schlof; Daben ift ein Gehens murdiger gachs Rang, und ein fconer Thier , Garten. Die Einwohner find theils Butheraner, theils Reformirte.

ORANIEN - BAUM ift eine fleine Stadt, und ein fcho. nes Luft . Saus, mit einem prachtigen Garten, 2. Deilen von Deffan. Es führt ben Rahmen von ber Fürftlichen Rran Mutter, Die befannter maffen eine Bringefin aus bem Saufe Oranien gemefen ift.

WoRLITZ, ein Stabtgen, Amt und Schlog, 3. Deb len von Deffau, gegen Wittenberg. Es ift ein neues Rurfliches Tagt , Dans Dafelbft angeleget worben.

RAGUN und JESNITZ find gwen fleine Stadte an

ber Mulde.

. . . .

RADEGAST, eine Stadt und Umt.

FRECKLEBEN, Stadt und Umt, liegt etwas gegen Beften, an ben Grangen von Mansfeld.

SANDERSLEBEN, an ber Wipper, ein Schlof und

Umt, und Rurftlicher Bittmen - Gis

ALSLEBEN liegt gant a parte, mo Halberftadt und Magdeburg an einander ftoffet. Es ift ein Umt, und muß mit einem andern Alsleben in dem Magdeburgifchen Saal, Rrenke nicht verwechfelt merben.

Es befist aber diefes Dauf auffer dem im Ro. nigreiche Dreuffen die benden fconen Derrichafften BUBAINEN und NORKUTTEN, dabon mit im erften Theil ausführlich gehandelt haben.

#### Der 2, Articfel.

### Bon ANHALT BERNBURG.

Diese Linie bekennet sich auch zur Reformirren Religion. Die Landes Portion besteht in zwey Suden, welche in der Westlichen helffte des Fürftenthums gelegen sind.

BERNBURG, eine feine Stadt, mit einem fconen Schloffe auf einem Berge, barauf ber Furft refidirt, mit einer fleinernen Brude aber die Saale.

PotzGAU, ein Schlof und Umt, an ber Saale, mo

por biefem eine Sarftliche Linie refibiret hat.

ZEITZ, insgemein KLEIN-ZEITZ, liegt im Amte Bernburg, ein Hilfliches Saus, barauf vor futger Zeit eine Richtliche Reben. Linie restotre, die nunmehro ihren Sig nach Hoym verleget hat.

Und das sind die drep merckwürdigen Oerter in dem vordersten Theile. Die übrigen liegen am Ende des Landes gegen Westen:

ANHALT, insgemein ALT-ANHALT, iff ein altes verfallenes Schloß, am Flusse schee, auf einem sohen Festen. Db der Rahme so viet beissen soh aus michte gegend bein Mangel ist oder so viet gesten in dieser Gegend bein Mangel ist oder sohen, weil es in einem Festen is kan wiet gewesen: das dome dolle, weil es in einem Festen is kan wiet gewesen: das begehre ich nicht auszumachen. Se ist unterbesse das Stamm: Danis, davon das gause Land den Rahmen hat.

HARTZGERODE, eine Stadt, an der Selcke, allmo eine Reben: Linie refibiret hat, davon niemand mehr übrig ift, als eine Fürstliche Wittme. Um biefe Gegend find

bie beruhmten Unhaltinifchen Bergwercte.

GERNRODE war vor biefem ein angesehenes Rlofter, nub die Achtifin war eine geiftliche Reich-Ghillin: Es ist aber nunmehr in ein Furfliches Umt verwandelt. Es liegt obmoett der Witen Quedlindung. In der Stiffie-Rieche dastible ist das schone Monument Marggrafens GERONIS, in der laufnit, noch ju feben. Er hat diefes Rlofter geftifftet, und nach feinem Rahmen genennet, und ift von An. 930. bis 965. ein groffer Selb gemefen. Ceine Grabichrifft lautet alfo:

Ijw Laufenit Erffer Surff mas ich, Dreyfid Wendischer Berren todt ich. Stiffte GERNRODE von eigner Sab, Dafelbft man fiebt noch beut mein Grab.

BALLENSTÆDT ift bie Saupt: Stadt einer alten Graffchafft. Es ift ein icones Surftliches Schlof baben, nicht weit von Gernrode. Es führt jest eine Fürftliche Wittme ben Titul banon.

WILHELMS-HOF ift ein Furfiliches Saus und Borwerd, in einer angenehmen Segend.

GUNTERSBERG, nicht weit von Hartzgerode, ift ein Amt und Schlof.

HOYM, eine fleine Stadt mit einem Schloffe , swie ichen Quedlinburg und Afchersleben. Es ift bas Stamm Saus ber herren und nunmehro Grafen von Horm, Die ihr Glade am Chur, Sachfichen Sofe gefuchet, und auch aefunden haben. Unjest ift diefes Hoym die Refi. bent einer Deben Linie vom Saufe Bernburg.

MaGDE - SPRUNG, imifthen Anhalt und Hartzgerode. find 2. hohe Felfen einander gegen über, swiften melden ber Blug Selcke burchflieffet. Muf bem einen Felfen fund einftene ein artiges Dadgen, und fahe ohngefehr thren Liebften auf dem andern Selfen gegen über fleben. Darauf magte fie, aus herhlicher Sehnfucht ihren Courtifan ju embraffiren, einen Lufft . Sprung, und voltigirte, wie eine Gemfe , von einem Gelfen auf den andern, und augleich über ben Glug. Sie muß mit groffer Sefftigfeit ausgeholet haben, weil man ihre Jufftapffen noch heuti. ges Tages auf bem einen Selfen feben fan. 11nb nun wird mein Lefer mohl errathen tonnen, warum Diefe Begend ber Magde-Sprung genennet wird.

### Der 3. Artickel.

### 30n ANHALT - CöTHEN.

Auch diese Linie ist Aeformirter Religion. Die Landes . Portion lieget recht in Der Mitten vom Fürstenthum.

CoTHEN, Lat. Cothenium, eine feine Stadt und Amt, mit einer Fürflichen Residens. Es war vor diesem eine berühmter Fürflicher Garten daben, darinne rare Krauster und Bemachse waren : Es ift aber sehr eingegangen. NIENBURG, ein schoels Amt, davon die Kurfliche

Frau Mutter eine Grafin von Nienburg genennet mirb.

WULFEN ift ein fleines 21mt.

ZERBSTGEN ober KLEIN-ZERBST liegt nicht weit

pon Acken, an ber Dagbeburgifchen Grange.

WARMSTORF, ein wenig abwerts, gegen Beften, an ber Wipper, swifchen Alchersleben und Bernburg, ift ein Schloß und Amt, allwo der jest regierende Surft

por diefem refibiret hat.

KOLBICKE, eine halbe Meile von Bernburg, war por biefem eine Probften. A. 1021. maren etliche Bauer. Rnechte und Dagbe fo muthwillig, und tantten in ber Chrift: Racht um bie Rirche herum, als ber Pfarr eben barinne predigte. Beil fie fich nun nicht fleuern lieffen, fo munichte ihnen ber Dann Gottes, baf fie ein ganges Jahr fo tangen muften. Diefen Bunfch machte Gott an ihnen mabr, und die armen Leute tanbten fich bis an bie Rnie in den Erdboden hinein. Bie nun das Sahr um mar, fo vergieng ihnen bie Luft jum Tangen, nach: bem in allen Rirchen fur fie mar gebeten morben. Es maren in allen 15. Perionen, bavon tantten fich ihrer 4. au Lode. Des Rufters Schwefter war mit von der Coms pagnie : 218 fie aber ihr Bruber mit Gewalt aus bem Circlel heraus reiffen wolte, fo behielte er ben Urm in ber Sand. Es ftehet baben, ihre Rleiber maren nicht veraltet, ihre Souhe nicht gerriffen, und ihre Barte nicht verfehret morben ; auch mare in mahrenbem Zange weber Regen noch Schnee auf ihre Saupter gefallen. Der

### Der 4. Articfel,

### 30n ANHALT-ZERBST.

Diese Linie bekennet sich jur Lueherischen Religion. Die Landes Portion lieget an der Elbe, zwischen Wittenberg und Magdeburg. Aufer der selben besiget der Fürst auch das Land JEVERN, aus der Oldenburgischen Stockhafft, davon wir albereit oben zulängliche Nachricht gegeben haben.

ZERBT, kat. Servefta, eine feine Stabt, mit einem wohlgedanten Hriftigen Schloffe, darauf der Richt siene Residens fat. Die Luiferaner und Resonutren wohnen da unter einander. Es ist ein berühmtes GYMNASIUM daselbst, meldes Fürst Joachmor Ernestus M. 1583. Die Brittigenen angeleget dat. Die Brittigener kauer ein hertliches und gesundes Biet, welches bis nach Hamburg verschiet wie Benn im Derstie das Brauen angeht, so wie den Brent im Derstie das Brauen angeht, so wie den kirchen eine besondere Lob-Predigt davon gestalten, wober erstüch die Linner, und uletzte auch das Ted DeUM gestungen wird: Woraus man schliefen fan, daß den guten Einwohnern gar wiel an ihre Brau Wahrung gelegen ist. Ein Lateinischer Poset hat ein artiges Epigramma datauf gemacht:

Si Servestani quis culpat pocula Zythi,

Illi nec cerebrum, nec caput esse potest. Renibus & nervis cerebroque hic humor amicus, Nulla unquam lepræ semina sæda jacit.

Beldes ein Deutscher Poet folgender Maffen aberfes thet hat :

Der nicht das Berbfter : Bier nach Wurden will erheben.

Dem aller Reben Safft nicht zu vergleichen iff, Der muß obn allen Witz und ohne Sinne leben; Ich fage, daß er gar Gebien und Kopff ver-

Dies

j,

1. .

Dies febr gefunde Bier verfcbleimet nicht die

Es fchade nicht dem Gebien mit bofer Seuche tigfeit;

Und wer es offters trindt, der wird gulent ver-

Daff er von diesem Tranck von Muffatz fey bei freyt.

Man tan-leicht erachten, daß fich die Weiber mehr um bas Bier Brauen befammern, als die Manner. Dahre ift das Sprichwort entstanden: Wer zu Jerbest Bure ger feyn will, der muß feiner Frau unterthan feyn. Der wie es ein Lateinischer Poet gegeben hat:

Qui Soraborum civis vult urbis haberi, Conjugis imperio pareat ille fuz.

ROSLAU ift ein Flecken und Furfiliches Amt, neben Zerbit, gegen Dien.

COSWICK, eine mittelmäßige Stadt und Amt, mit einem Schloffe, an der Elbe, nur zwen Meilen von Wirtenberg.

LINDAU ift ein Umt , von Zerbit gegen Rorden ge-

WALTER-NIENBURG liegt an der Elbe, der Stadt Barby gegen über. Ein andere ift Nienburg, welches bem gurften in Cothen gehort.

FRIEDERICKEN BERG, ein schotnes Lust Schoff, offin meit davon. Jutif Johannes Augustus ließ es II. 1704. feiner ersten Gemahlin, aus dem Haufe Sachjen. Gotha, velche Fanderen hieß, ju Erren anlegen. Es ist ein schotne Garten mit Setatuen und Hontainen daben,

DORENBURG, ein Schloß, im Amte Zerbif, nicht gat weit von Zerbif, ift einer abgefundenen Linie gur Appanage gegeben worden, welche das nachfte Recht gur Saccession hat.

Mulingen, ein Amt, mit einem Schloffe, über der Elbe, nicht weit von Barby, war vor biefem auch eine Refibent eines appaginitten Fürstens.

MOE-

MOECKERN, ein fleines Umt und Stadtgen, über der Grange im Berhogthum Magdeburg, hat gurft Johannes Iln. 1652. getaufft , und ift vom Dom Capitul ju Magdeburg bamit belehnet morben.

# Unbang, 33on ASCHERSLEBEN.

Bir haben ichon oben erinnert , baf biefes Afchersleben, Lat, ASCANIA, weiland eine Grafichafft gerbefenift, die dem haufe Anhalt ge. born hat. Es ftarb aber Graf OTTO I. 21.1315. ohne Etben , und feine Bittme Elifabeth , eine acbohrne Marggrafin ju Miffen betam Diefe Stadt ju ihrem Bittmen , Sige. Gie vermahlte fich aber 21.1320. jum andern mable an Fridericum , Grafen ju Orlamunda, und ba begieng fie an dem Hause Anhalt die Untreu, daß fie dieses Aschersle-ben an Albertum I. Bischoffen zu Halberstadt nerfaufte.

Derfelbe war ein gebohrner Grafe von Anhalt, und nach feinem Tode hatte Diefer Drt an fein Bå. terliches Dans juruche fallen follen. Aber es hat fich von dem Bifthum bif auf diefen Tag nicht wieder wollen lepariren laffen, ob gleich das haus Anhalt alle erfunliche Mittel gebrauchet hat, feine Prætenfion burchjuireiben. Im Anfange maren Die Martialifchen Zeiten Schuld baran , bag Die beften Tractaten bennoch nicht jur Execution fas men. Und da nach diefem in dem Ofnabruggifchen Frieden, das Bifthum Balberftadt mit aller Weltlichen und Beiftlichen Gutern, wie fie Mahmen haben mogen, nichts ausgenom, men

men, dem Chur Saufe Brandenburg ift übergeben morden : fo wird nun mohl , ohne ein an-berweitiges Æquivalent , nichts Davon veraufert merben.

#### Das II. Capitel. Bon bem

Sachfischen Chur : Rrenge.

Es ift bekannt, baf fich bas Saus Gachfen mit ben bevden Brudern ERNESTO und ALBER-TO, fcon bor mehr ale brittehalb hundert Jahren in smen Saupt . Linien getheilet hat.

Es gehoren nemlich jur Erneftinischen Linie Die Saufer: 1. WEIMAR, 2. EISENACH, 3. GOTHA, 4. MAINUNGEN, 5. HILD-

BURGHAUSEN, und SALFELD.

Und hingegen jur Albertinischen Linie gehoren: 1. Das CHUR-HAUS, 2. WEISSENFELS.

3. MERSEBURG, und 4. ZEITZ.

216 nun erftlich die Chur Gachfen ben der Erneftinischen Linie mar, fo befaß dieselbe auch diefen Chur , Rrepf ; und da nach biefem 21. 1548. Die Chur auf Die Albertinifche Linie gebracht murbe, fo befam der Chur Rrepf auch einen andern Berren.

Diefe Proving lieget an der Elbe, und granget mit Meissen, mit Anhalt, mit Magdeburg, mit Det Marck, und mit der Rieder . Laufnig. Wenn es recht ins Gevierdte , ober in Die Runde lage , fo murde fo mohl Die gange als Die Breite gehn Deute iche Meilen austragen. Das Erdreich ift eben nicht allgu fruchtbar, und die Ginwohner in Den Stabten find auch nicht die groften Capitaliften:

2130

Begen ber Siftorie aber giebt es gar viel barinnen m mercten:

WITTENBERG, Sat. Witeberga ober Vitemberga, pber Leucoren, ift bie Daupt , Stadt des gangen Landes an ber Elbe. Es ift fein groffer Ort, ift aber eine giems liche Reftung und hat ein altes Colof, barauf bie Cache fifchen Chur Rurften aus dem Micanifchen Stamme refis Diret haben. Es ift dafelbft ein befondres Confiftorium. ein eigner Schoppen : Stubl und Dof Bericht, nebft einem Rrenk . Umte, und ift alfo gang von Meiffen abgefondert. Chur , Rurft FRIDERICUS SAPIENS legte dafelbft 1502. eine neue Univerfitat an : Er that foldes auf Einrathen feines getreuen Rathes, Martini Mellerstadil, Der mit bem Chur Rurften im Gelobten Lande gemefen mar. und ihm auf der Inful Rhodis bas leben gerettet hatte. Unter den neuen Professoribus war auch D. MARTINUS LUTHERUS. Alle nun derfelbe Al. 1517. bafelbft jum erften wider den Ablaß predigte, fo fonnte man mohl fehen . bak Bott ben Diefer Fundation bie Sand im Griel hatte : Denn die alten Univerfitaten in Deutschland lagen bamable fo im Argen, bag die groffe Reformation fcmerlich murbe ju Ctande getommen fenn, wenn fich Der Deilige Ge ft nicht eine neue Werckftatt barin angeleget batte. Es liegt biefer treue Ruecht Gottes bafelbft in ber Schlof . Capelle begraben, und auf feinem Leichens Steine fteben nur etliche Beilen. 21s Ranfer Carolus V. nach ber Schlacht ben Muhlberg felber ju Wittenberg mar, fo ward ihm vorgetragen, ob er nicht Lutheri Cors per ausgraben, und verbrennen laffen wolte? Er aber gab jur Antwort: Laffet ibn liegen, ich babe ibn fchon ju Worms gefeben : 3ch bin ein Kayfer aber die Lebendigen, und nicht über die Codten. Es haben amar einige Windmacher vorgegeben, als ob feine geheiligten Gebeine , jur Beit bes Schmalfalbifchen Rrieges auf hohen Befehl , von Wittenberg an einen unbefannten Ort maren gebracht worben, bamit fie von niemand mogten beleidiget werden: Es ift aber in einer befondern Schrifft ermiefen worden, bag es nur Sabeln Der 3, Cheil. 3) p

und Mahrlein find, damit man nothwendig handeln muß, wenn man nicht viel weiß, und doch das Unsehen habe.

will, als wenn man viel mufte.

LICHTENBURG ift ein schönes Schloß, mit einem angenehmen Garten, an der Elbe. Königs Auguli Frau Mutter, eine gebohrne Princesin aus Dannemarch, hat bis an ihren Zod 1747. dasslicht refibiret.

BRETTIN ift ein Stadten, gleich baben.

BRETSCH ober PRETSCH, eine Heine Stadt, mit einem schönen Schlosse, jwer Mellen von Wittenberg. Die Königin von Polen, CHRSTIANA EBERHAR-DINA, hat bis an ihren Zod 1723. daselhst residiret.

SCHMIEDEBERG, eine fleine Stadt, brauet ein gu

tes Bier.

Hahnichen, oder Grafen Hainchen, ift ein Stabtgen, an ben Grangen von Anhalt,

BOUCH ober POUCH, eine Berrichafft zwischen Daben und Bitterfeld, Die einer Linie aus bem Graflichen

Saufe Solms gehoret.

KEMBERG, insgemein KEMMERICH, eine Meile von Wittenberg. Die Probsten daselbst gehort der Univ versität.

CLODEN, nicht weit bavon: Da ift auch eine Probeften, bie ber Universität ju Wittenberg ift geschendet

morben.

ANNABURG ist ein Stadtgen, an der schwarzen Klster, mit einem schwarzen Elster, mit einem schwarzen Ludwichosse. Der Dre hiefe vor diesem Locklau, hat ader von Khurr Fatens Augusti Gemahlin, die man Mutter Anna genennet hat, einen andern Rasmen befommen. Sleich dadd; ist die berühmte Lockauer schoe, allwo Un. 1547, die satelle Schlacht gehalten worden ist, darinn Shur Fürft Johannes Friedericus Magnanimus zu Sachsen vom Angler Carolo V. ist gesangen worden. Im die igen wied der Kowarze Elster genennt, weil es auch eine weisse Elster genennt, weil es auch eine weisse Elster giennt, weil es auch

JESSEN, eine fleine Stadt, 3. Meilen von Witten-

berg, an ber Elfter.

SCHWEL

SCHWEINITZ ift mas anders, als Schweidnitz in Schlefien. Es ift eine fleine Ctabt, allwo Chur Surft FRIDERICUS SAPIENS den nachdendlichen Ergum pon bem Donche mit'einer langen Feber gefeben bat. Much fan man diefem Orte Die Chuld benmeffen, daß die Cache fifche Chur : Linie aus Afcanifchem Cramme 2. 1422. mit Alberto III. ausgeftorben ift : Denn fein Bruder, Chure Rarft RUDOLPHUS, hatte imen Cohne, Sigismundum und Wenceslaum, die ihm fuccediren folten ; 21.8 aber biefelben Un. 1406. ju Schweinitz pernocifrten, fo fiel in ber Dacht ein Thurn ein, und folug fie benbe tobt.

HERTZBERG, gegen die Grangen von Dieder Laufe

nis , ift mittelmakia.

SLAYDA und ZAHNA find 2. geringe Derfer , man braucht fie aber im Studio Genealogico.

PELTZIG, eine mafige Ctabt, liegt an ben Granben bon ber Marck, und wird auch ber Marder Born: Saus genennt.

NIMECK und BRUCK find amen fleine Stadte, nicht

meit pon Beltzig.

BARUTH, eine fleine Ctabt, am Ende bes Churs Rrenges, mo Die Marck und Nieder - Lausnitz mit einanber aranget. Es gehoret einer Linie aus bem Graffichen Saufe Solms.

SCHLIEBEN hat eine Probften, welche ber Univerfitat

Wittenberg ift gefchendet morben. UBIGAU unb

WAHRENBERG find imen Stadtgen an ber ichipate sen Elfter.

LIEBENWERDA, ein Stadtgen mit einem Sch'offc. Der FLEMMING ift ein Strich Banbes, an ben Gran Ben pon ber Marck, in melder Gegend viel Rorn gebaut mirb.

Alle Diefe Derter liegen im Chur : Rrepfe, Daran ift fein 3meifel. Dun aber merben in Den neues ften Land : Charten noch verschiedene Derter Dain geschlagen, und in die Grante vom Chur Rrenfe Des mit eingefaffet.

Dergleichen find Die vier Memter, Darauf Das Burggraftbum Magdeburg beruhet. Gie beife fen: GOMMERN, RANIS, ELBENAU und GOTTAU, und liegen murdlich im Berhogthum Magdeburg . gehoren aber bem Chur - Rurften au Sachsen.

Dergleichen find die benden Onerfurtischen Memter: DAMA und JüTERBOCK, Die Dem Berhoge ju Gachfen Beiffenfels gehoren. wird unten ein besonderer Articfel Davon vor-

Fommen.

Dergleichen ift endlich auch das Merfebur. atiche Amt BITTERFELD, Darinnen Das Stadt. gen BRENA lieget: Wir wollen bende bif unten im Artidel vom Saufe Merfeburg verfvaren.

Sinige find zu weit gegangen, und haben TOR-GAU, EILENBURG, DELITSCH, ZÖRBIG, DüBEN, DOMMITSCH, BELGERN, EL-STERWERDA und SCHILDE, jum Chur-Rrepfe gerechnet, welche Doch alle unftreitig zu Deiffen , und infonderheit jum Leipziger Krepfe geboren. Diefes wird nur darum erinnert, daß man Die accuraten und unrichtigen gand . Charten bon einander unterscheiden fan.

# Das III. Cavitel.

Bon ber

# Land : Grafschafft THURINGEN. Dorbericht.

Die THURINGI oder DORINGI, baben in den alteften Zeiten im Stiffte BREMEN gewohnet, fie find - find aber von den Sachfen fo lange verunruhiget worden, bif fie das land verlaffen, und jenfeit des Sartes das Ronigreich Thuringen angeleget haben; welches im dritten Seculo geschehen ift.

Dieses Thuringische Königreich hat gestanden bif A. 524. da ist der lehte König HERMANN-FRIDUS von den Sachsen und Francken um die

Erone und um das leben gebracht worden.

Hierauf theilten sich die benden Uberwinder in das Land: Mas gegen Norden am Sarbe lag, das jogen die Sachen an sich; was aber gegen Guben am Churinger-Balbe lieget, bas ward ben Francken ju Theile.

Es entstunden darnach gand Grafen in Thuringen, die fturben A. 1240. aus, da ward Thu-

ringen und Reiffen mit einander vereiniget.

Endlich theilte fich das Hauß Sachsen A. 1464. in die Ernestinische und in die Albertinische Linie, und da bekam die Ernestinische Linie ihren Antheil meistens in Thuringen.

Da sich nun, wie oben allbereit ist erinnert worden, die Ernestinische Linie wiederum in verschiebene Sauser getheiler bat: so kan man leicht erachten, daß wir dieset Capitel in viel Articel

werden theilen muffen.

Es ift aber die Landgrafickafit Thüringen, Lat. LANDGRAVIATUS THURINGIÆ', nicht gröffer als mankig Meilenins gevierdte, un, gefebt getecknet.

Ich weiß mohl, baß andere Thuringen nur ambif Meilen groß ichagen: Aber die ichneiden auf allen Seifen etwas ab, das doch gang billig darut gerechnet wied. Es ftolf gegen Norden an das Fürstenchum Anbalt; gegen Often an das Marggrafthum Merffen; gegen Welten an die Landgrafichafft Seffen; und gegen Suden an das Perhogthum Krancken.

Das land ist jeko aller Orten voldreich, und wohl angebauer; Denn man zehlet 140. Städte, und 250. Schlösser derinnen. Absonderlich ist nicht weit vom Darke zwischen Northausen und Sangerhausen ein ungemein fruchtbarer Strich Landes, ohngesehr seins Meilen lang, welcher desswegen auch die göldene Aue genennet wird.

Es find schon vor langen Zeiten zwep Lateinische Disticha von Thuringen gemacht worden. Ja dem einen find die drey vornehmsten Gaben

Der Matur beschrieben:

Conciliare folent tria W, nomenque decus-

WAYD, WOLL & WAITZEN, Terra Thuringa, tibi.

Und in dem andern wird die gute Birthlichkeit ber Thuringer mit folgenden Borten gepriefen:

Halec assatum Thuringis est bene gratum: Ex solo naso faciunt tibi fercula quinque.

Der 1. Artickel.

Was dem Chur, Fürften zu Maint in Thuringen gehoret.

Se fommt hauptsächlich auf die Saupt. Stadt des Landes ERFURT an, welche wir etwas umftandlicher beschreiben wollen:

ER.

In dem Territorio umber werden 73. Dörffer gezehlt, die alle jur Stadt gefeben; In es liegen umber 26. Eradte, in einer solchen ist flagen ibe Einwohner alle Zage nach Erfurt reifen, und des Wender in Baufe fept fonnen. Diese Ercitrichen Dörffer finden il. Memter eingetheilet, die man aber nur auf einer sehr gesehlte bie man aber nur auf einer sehr gesehlte besteht ist. Denver, 3. Tonnoose, 4. Münterber, 5. Alage, 6. Gipperstieben, 7. Vargila, 8. Sommerda, und q. Vuprach.

9. VIPPACE

Unter demfelben ift VARGILA, ein fehr grofies Dotff, an der Unftrut, darum merchafrig, weil es Kanfer Carolus M. TERRAM CONCEPTIONIS SUÆ genennet hat.

Die Stadt SOMMERDA, insgemein Groffen-Some mern genannt, liegt an der Unftrut, und hat alle Ighr

3. groffe Jahrmardte.

Der dem Dorffe Mühlberg hat weiland ein hohes Derg Schof gelegen, davon man noch Rudera siehet. Es ift die Restorns der alten Erzsfen von Münnense gewein, die furth vor dem groffen, die furth vor dem groffen Interregno ausgestorben find.

Die Fata diefer Stadt muß man fich freplief in der Diftorie erzehlen laffen : Etwas aber muß boch auch hier

mit eingeftreuet merben.

ERFURT hatte fich in den alten Zeiten in die Breybeit gefest, aber Chur-Mains erereitre die geffliche Jurischetton barinne, und der Chur-Kurft zu Sachfen mar 2004 und ber Chur-Kurft zu Gachfen mar ihr ordentlicher Chuk herr. Auf diefen guß mar es

etwan 21. 1482. gefest morben.

Es gerfiel aber ber Rath und bie Burgerschafft mit einander; und doter Rath Hilfe und Schus wider den Hobel ben Chule midet, so wandten fich hingegen die Burger an Chur-Mains : Ja endlich entflunden gar 3. Nartheren in der Stadt, welche die Unainrische, die Sachische und die Erdebische ennente wurden.

Es murbe aber solder Streit nicht eiwa mit Worten, wor mit der Feder geführet, sondern es gieng schaffer, ber: Burgermeister KELNER ward gestangen; der Syndicus BOBENZAHN mard geviertspellt, der Detr Bier-Gert LIMPRECHT ward geföhrft, und der Angleitige derold ward bom Pserde herunter geschmissen, und im Kothe herum gewolgte.

Endlich behielte die Mainhische Parthen die Ober-Dand, aber Erfur fam daben and juglach um seine Freiheit. Die Gelegenheit darig gab ein Gebets Formular, darinne diese Worte stunden: Wie bitten auch den lieben Gott für Ibeo Eburfürfliche Enaden zu Maintz; welches die kutherischen Priester durchaus utht von der Eangel ablesen wolten.

Mittlerweile murbe die Stadt 21. 1663. in die Micht erflaret ; und ju allem Unglude fam eben bamable ein Corpo Frangefen aus Ungarn jurude, als ber Stilles Stand mit ben Eurden war gefchloffen worden, und bie nahmen ihren Weg mitten burch Deutschland, und tha ten ben Chur Furften ju Maint gewiß einen aroffen Rits ter Dienft : Denn fie überrumpelten bie geachtete Stadt Erfurt, ehe fie fich befinnen fonte. Das gefchahe 1664. " 11nd im folgenden Sahre mard auch mit Chur Sachfen wegen ber Cous Gerechtiafeit tranfigiret. Summatum : Die Saupt Stadt in Thuringen gerieth unter bie Bothmäßigfeit bes Chur Surftens ju Dains. Seit der Zeit haben beftandig 500. Dann Ert Bifchoff. - liche Erouppen in ber Reftung Petersburg, und 300, Raps ferliche Trouppen in ber Reftung Cyriacsburg gelegen, welche die Thore mit Mains qualeich befeten. Bas

Bas die Religion betrifft, fo ift der Rath nunmehr wermifcht. Die Burger aber find meiftens Lutherancr. Die Univerfitat bafelbft ift febr alt : Denn fie ift icon Mn. 1382, fundiret worden. In der Muguftiner Rirche allda wird noch die Belle gewiefen, barinnen D. Luther als ein Dond gelebet hat. Es find 3. fcone Biblip. thequen in Erfurt: Gine gehort ben Catholicen, Die ans bere ber Univerfitat, und bie britte bem Goangelifchen Ministerio. Bon ber groffen Glode bafelbft, welche in ber Tauffe den Rahmen MARIA CLARA SUSANNA befommen hat, wird viel Befens gemacht : Gie mieget 275. Centner, ift 15. Ellen weit, und 5. Ellen hoch; und ift boch gleichwohl von einer amolfighrigen fungfer mit ihren Sanden, ohne jemande Sulffe, hinauf gezogen wors ben. Es fteht folgenber Reim baran:

> Die groffe Sufanna Treibet Die Tenfel von danna.

In ber Dom Rirche ju Erfurt ift bas Grab LUDO-VICI, Grafens von Gleichen. Derfelbe mar im Ges lobten gande von den Turden gefangen : Es verliebte fich aber in benfelben eine icone Saracenerin, und halff ihm ju feiner Frepheit, mit bem Bebinge, bager fich mit ihr permablen folte. Als er nun hierauf Un. 1240. mit biefer Drientglifden Gemablin wieber nach Thuringen fam, fo lebte feine erfte Gemablin noch, bie eine gebohrne Grafin von Kæfernburg mar. Der Dabft bifpenfirte, baf er bende Gemablinnen jugleich neben einander behalten burffte ; welche fich auch fehr mohl mit einander vertrugen. Sie fcblieffen in ihrem Leben alle bren in einem Bette, welches noch ju Gleichen gemicfen wirb; und nach bem Tode find auch alle bren neben einander begraben worden. Colches bezeuget die Aufschrifft, fo auf bent Grabe ju lefen ift :

Swey Weiber liebten fich als Schweftern, mich als 217ann,:

Die eine folgte mir, und lief den Alcoran ; 905

# 714 Das X. Buch, von Ober Bachfen.

Die andre wolte bey der Rudfunfft mich niche

Erft muft uns drey ein Bett, und jetzt ein Grab umfaffen.

Das EISFELD lieget nicht in Thuringen, auch nicht in Heffen, und auch nicht in Nieber-Sachjen, sondern es lieget in einem Winckel zwischen diesen bere Landern, und ift auf der Lande Charte von Thuringen am allerdeutlichsten exprimiret. Es gehoret aber von langen Zeiten her dem Chur-Jurgten zu Manns, und ift auch oben in dem Buche von dem Chur-Jursten Krepfe aussührlich beschrieben worden.

#### Der 2. Articfel,

# Was dem Chur Fürsten zu Sachsen in Thuringen gehoret.

In den neuesten Land. Charten ift das gange Chur-Farfenthum Sachen mit seinen incorporiteren Ländern in sieden groffe Kreyfe abgetheilet, die sind: 1. der Chur-Kreyf, 2. der Churingische Kreyf, 3. der Meisnische Kreyf, 4. der Leipzigische Kreyf, 5. der Erugedurgische Kreyf, 6. der Vogelandische Kreyf, 6. der Vogelandische Kreyf, und 7. der Teustadeische Kreyf.

Hiervon haben wir den Chur-Rreyf im vorigen Articel beschaftiget, und die letzen funff Rreyfe werden auch ein jeder seinen Articel bekommen: Also ist der Charingische Rreyf noch übrig, der gehöret in diesen Articel.

Diefer Thuringifche Rrepf fangt fich ben ber Orade WEISSENFELS an, und gehet bif an bie Stadt

Stadt TREFURT, welche 18. ftarck Meilen von einander gelegen find. Se gehet also dieser Streiffen Landes recht mitten durch Thüringen hindurch, und der Fluß Unstrutt durchströmet diesen Kreyk in die Länge.

Uberhaupt nun wird alles ju diesem Krepfe gerechnet, was dies genannte Albertinische Linie in Thuringen besiget, darzu die drei häuser: r. CHUR-SACHSEN, 2. SACHSEN-WEIS-SENFELS, und 3. SACHSEN-ZEITZ gehören.

Se ift aber das Sauß Sachen deig eingegangen, weil der lette davon den geiftlichen Stand erwehlet hat: Bon dem Sause Sachsen Weissen, bel foll der folgende Artisck! handeln: Also muß her nur untersucher werden, mas Chur Sachsen ann do vor sich selber in diesem Thuringischen Krepke besitzet.

Das erste nun ist das Kreps Amt TENN-STÆDT, zwischen Langensaltza und Weissense.

TENNSTÆDT, oder vielmehr TÆNNSTADT, foll ben Rahmen von den vielen Tannen haben, welche in die fer Gegend nicht feltfam find.

Darnach gehoret hieber Die Stadt TREFURT, welches der lette Ortin Diesem Rrepfe gegen Besfen ift.

TREFURT ober DREFURT, an ber Werra, ift eine Oren-Bereiche Stadt. Ein Theil geihret Schum Maine, das andere Spur Maine, das andere Spur Maine, das einere Spur Schaffen, und bas britte nach heffen Caffel. Sin jedweder hat feinen Ammann da. Man tan leicht erachten, das von allen 3. Meigiges nen dofeich feyn werden. Es liegt boden der her hofe Berg HELLERSTEIN, darauf hat ein Schloß gestanden, das

### 716 Das X. Buch, von Oben Sachfen.

ist versuncken, und nunmehr ist eine tieffe Sohle baselbst. Es hat sich einmaßt ein Bergmann hinunter gelassen, und hat einige Wahrzeichen von dem verfallenen Schlossen ist herauf gebracht.

Uber dieses vindiciret sich der Chur-Fürst die alten SCHRIFFTSASSEN in den Aemtern Langensaltza, Sangerhausen, und Weissensee.

SCHRIFFTSASSEN und AMTSASSEN werden einander entgegen geigt. Ein Amts-Saffe muß vor dem Umtmanne des Ories Rede und Antwort geben: Ein Schrifft-Saffe aber fan nur vor der Spurfürstlichen Cangelen in Dreaden, oder auch vor den beyden Churfürstlichen Ober-Dof Gerichten, in Wittenberg und Leipzie belanaet werden.

Dergleichen Schrifft Caffen find nun jum wenigften LXX welche gewiß fo viel betragen, als eine reiche Graffchaft : Daß meifte find fcone Ritter Guter; Es find

aber auch einige fleine Ctabte mit barunter.

Nachdem Anno 1718. der letteregierende her tog von ZEIT gestorben ist, so hat der Spur-Kurst seine Landes Portion an sich gezogen, darmer er ist das schone Amt TAUTENBURG, welches ohnstreitig in Thuringen lieget, und also auch zu diesem Krense gehöret:

TAUTENBURG, ein Schloß, Amt und herrschafft, swischen Jena und Naumburg.

FRAUEN - PRISNITZ ift ein Stabtgen , welches in bas Umt Tautenburg gehort.

Uber dieses gehöret: 1. die Balley-Thuringen 3u ZWEZEN, 2. die Commenthurey GRIFF-STaDT, und 3. die Schul PFORTA, in diesem Krenß: Wir wollen aber von den Geistlichen Gibern einen besondern Artickel machen.

manufacture Comme

Endlich sind auch verschiedene Thuringische Grafen gewiser Lehn-Batter wegen VASALLEN von Chur. Sachsen, und werden auch zu diesem Kreyke gerechnet. Sie sollen alle zusammen, aber ein jedes an seinem Orte ausgezeichnet werden, damit die Gräflichen Guter seine bersammen bleiben. Mas aber etwan noch freitig ift, daran begehren wir keinen Theil zu nehmen.

Der 3. Articfel.

Was das Daus Sachsen: Weissenfels in Thuringen besitzet.

Die Stadt WEISSENFELS, allwo der hers tog residiret, lieget wohl unstreitig in Meisen, und kan also hieher nicht gezogen werden.

Das herhogthum QUERFURT, ift ein besonders Fürstenthum, davon in dem folgenden Articel soll gehandelt werden.

Hingegen gehören ihm fünff schöne Aemter, die im Ehuringischen Krepfe gelegen find: 1. Langensaltza, 2. Weissenseg, 3. Sangerhausen, 4. Eccartsberg, und 5. Freyburg.

Das Amt LANGENSALTZA lieget an der Unstrutt, mischen Erfurt und Mühlhausen.

LANGENSALTZA, eine gute Stabt, darinne feine Jandlung getricben , und einige wollene Zeige fabriciere werben. Es ift ein Schloß dasschlie, das hatte die Witten we Perkons Johannis Georgi bis an ihren Tod 1731. au ihrem Wittnen Sige. Es fliest ein kleiner Fluß durch die Stadt, der heiste Saleza.

Das Umt WEISSENSEE, lieget vier Meilen von Erfurt.

WEIS:

# 718 Das X. Buch, von Ober, Sachsen.

WEISSENSEE, eine Stadt, Schloß und Amt. Stelag an einem ziemlich groffen See, und davon hatte sie den Rahmen. Est ift aber diese Geroffer A. 1703- ausgetroefnet, und in Accter und Wiesen verwandelt worden. Man halt davor, daß diese Stadt der Mittel: Punct von Höhringen seyn soll.

Das Amt SANGERHAUSEN lieget an den Mannsfeldischen Grängen, und ist in der mittlern historie gar bekannt, weil es dazumahl eine beschondere Gerrichasst gewesen ist.

SANGERHAUSEN, Stadt, Schloß und Amt. Es ift eine Kirche ba, bem heiligen Ulrico gewidmet, welche

ift eine Ricche ba, bem heiligen Ulrico gewöhmet, welche ber bekamte Land, Graf, LUDOVICUS ber Springer, gebauet hat, als er aus feiner Gefangenschafft ju Giebichenftein, ben Halle entwischet war.

Das Amt ECKARTSBERG lieget gegen

Naumburg 31.

ECKARTSBERG, ist ein Stådelein, ohne Mauern, und das Schlof auf einem Berge daben, isteinnich eine gegangen. Es fat feinen Nachmen von ECCARDO, Margarafen in Meissen, der biese Stådegen A. 998. gebauet hat, und darnach A. 1002. ben Northeim ist erste wen worden worden.

Das Amt FREYBURG, an der Unftrut,mo

fie bald in die Saale fallen will.

FREYBURG, eine Stadt mit einem Schlosse, barauf ber gand Graf, LUDOVICUS der Springer, restoiret hat. Es ift damahls NEUBURG genennt worden. Ohne

weit bavon liegt

TSCHEIPLITZ, ein Abelicher Ritter, Sig. Diefer Ort fat vor Alteres die Welssen BURG gebeisten, dar auf der legte Pfalls Graf FRIDERICUS III. refidiret fom, der A. 1065, von dem Ennborafen, Ludovico dem Springer, ermordet ward. Es stehet noch ein fleiner Baum an bem Orte, da die Mordthat geschehen ift. Seine Gebe

Semahlin, die fchone ADELHEIT, war eine Chebreches rin , und hatte bie Cache mit bem Band. Grafen abgerebt. bag er nur in bem Gehege ihres Gemables jagen folte. Bie foldes ber Land Graf that, fo faß ber Pfalg Graf im Babe : Da fiellte fich bie Adelheit rafende, und ließ nicht nach, bis er fich ju Pferde feste. Er mard aber von dem Pfalt, Grafen mit einem Cau: Spieffe burch. ftochen.

In diefen Memtern liegen noch verschiedene mercfwurdige Stadtgen.

THOMASBRUCK ober TAMSBRUCK, ein Stadta

gen, an ber Unftrut, im Amte Langen-Saltza.

KINDELBRUCK, eine fleine Ctabt an der Wipper, im Umte Weiffensee. Es ritten einmahl zwen fleine Rinder auf Stecken , Fferden auf einer Brude, und plump. ten bende ins Waffer: Daher hat der Ort ben Dahmen befommen.

BIBRA ober BEBRA, im Amte Eckartsberg, ift ein Stadtgen, baben Un. 1694. ein Gefund Brunn entftanben ift.

NEBRA, eine fleine Stadt und Schloß, an ber Un-

Arutt, im Umte Eckardsberg.

LAUCHA, ein Stadtgen, im Amte Freyburg, an ber Unftrut.

MüCHELN, an dem fleinen Fluffe Geifel, zwen Deis len von Weiffenfels, ein feines Ctabtgen.

MEMLEBEN ift jego nur ein Dorff an ber Unftrut Bor biefem mar es ein berühmtes Rlofter, barinne Ranfer Henricus Auceps, und fein Cohn, Ranfer Otto I. int gehnben Seculo geftorben find.

### Der 4. Articfel.

Bon dem Fürftenthum Querfurt.

Es ift Diefes ein frepes Reichs . Fürftenthum im Ober . Sachfischen Krepfe, Das feinen Gig und feine Stimme auf dem Reichs : Tage haben foll, und gehoret dem Saufe Sachfen Deiffenfele.

### 720 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

Es ist aber ein neues Fürstenthum, das erst im Pragischen Frieden A. 1632. ift gestifftet, und darnach im Westphällichen Frieden 1048. dem Churdauf jur Satiskaktion vor das Secularisirte Ersa Bisthum Magdeburg ist gegeben worden.

Anfangs war es nur auf die vier Magdeburgischen Aemter, 1. QUERFURT, 2. DAMA, 3. JUTERBOCK und 4. BORG gegründet.

Darnach als Chur-Fürst Johannes Georgius I in sinem Estamente die Berstügung gemachet hatte, daß sein ditester Sohn, AUGUSTUS, diese Fürstenthum haben solte, so wurden noch die dier Shuringischen Lemter, 1. SACHSENBURG, 2.HELDRUNGEN, 3. SITTICHENBACH, und 4. WENDELSTEIN darzu ges schlagen.

In dieser Berfassung ward es nach diesem dem Hauch die Sachsen. Weissenfels zu Theile, und ist auch die auch die diesen Tag ber demselben geblieben. Se ist aber das Umt BORG davon abgekommen: Denn weil es mitten in dem Berhogthum Magdeburg gelegen war, so that der Shur Fürst von Brandenburg den Borschlag, daß er dem Hause Weissenfels ein Acquivalent an baaren Gelde davor geben wolte, und das muste sich der Berdog zu Weissenfels gefallen lassen. Als bestehet beutiges Lages das Fürstenthum QUERFURT auf backsolenden fieben Aemtern:

QUERFURT liegt ohnstreitig in Thuringen, an den Brangen von der Graffchafft Mannsfeld. Si fit eine mittelmäßige Stadt, mit einem alten Schloffe. Se hat vor diesem seine Grafen gehabt, welche sich Edle Serten von Querfur genennet haben. Wie nun die Glog.

felben 21. 1496. ausgeftorben find, fo ift Querfurt, als ein pacantes gebn , an bas Ers Bifthum jurnd gefallen. Dahe ben biefer Stadt ift bie fo genannte Efels Wiefe, auf welcher alle Jahr, Dittwochs nach Oftern, ein beruffener Jahrmardt gehalten wird. BRUNO, ein Ebler Berr von Querfurt , wolte vor ohngefehr 700. Sahren auf feinem Efel nach Dreuffen reifen, und bafelbft die Dens ben befehren : Mis er aber auf diefer Biefe von feinen Unverwandten Abichied genommen hatte, fo fund ber Efel, als wenn er angenagelt mare, und fonnte mit feiner Gewalt von der Stelle gebracht werden. Damable nun mufte Bruno gwar feine Reife einftellen : Er sog aber nach diefem bennoch in Preuffen, und hat auch bafelbft 21. 1009. Die Dartyrer Rrone erlanget. Un bem Orte nun, wo ber Efel ftatig geworden ift, bat man nache gehends eine Capelle gebaut, wohin nach Diefem farcte Ballfarten find gehalten worden. Es wird noch heutis ges Tages Brunonis - Brunn und Brunonis Reffel bafelbft gewiefen , womit es biefe Bewandnif hat. Brafin von Querfurt hatte auf einmahl 9. Rinder aebohren , bavon wolte fie 8. ins Baffer werffen laffen, bamit fie nicht vor eine Chebrecherin mochte gehalten werben. Der heilige Bruno aber betam geheime Dadricht bavon. und tauffte die Rinder nicht allein, fondern ließ fie auch auf feine Roften groß machen. Das foll nun der Reffel fenn, barinne diefe Rinder find getaufft morben; und eben bas foll auch der Brunn fenn, baraus bas Tauff: Baffer ift geschöpffet worden.

JUTERBOCK ober GUTERBOCK liegt nach der eneuesten Sinthesiung der Provingén in dem Sachssichen Studentscheiten der alle es noch unter Magdedurg stude, so ward es zu dem Ludenwaldischen Archgerchut. Der Ort lieft at 4. Meilen von Wittenberg, und ist gar eine seine Stadt. Sie ist auch durch eine Schaland berühmt worden, als im derssigiahrigen Ariege der Schweisigich Generalissiums. TORSTENSOHN wider Schweisiglich sie Generalissiums. TORSTENSOHN wider den Kapsellichen Generalissiums.

### 722 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

DAM, DAMA, oder THAM, wird nunmehro auch sum Gachfiften Chur Rrenfe gerechnet. Es ift eine fleine Stadt an den Grangen von der Lausnitz, nebft einem Schloffe, barauf vor diefem eine Farftliche Bittme gefeffen hat. Unito aber hat Des regierenden Dertoge Chriftiani ju Beiffenfels eingiger Bruber, Bergog JOHANNES ADOLPHUS, feine Refident dafelbft aufgeschlagen.

HELDRUNGEN liegt im Thuringifchen Rrenfe, an ben Mannefelbifden Grangen. Es ift eine frene Reichs. Graf chafft: Und ob es icon ein fleiner Ort ift, fo hat er boch eine Fortification von 9. Baftionen , und einen tieffen Graben. Dan fagt auch , es fehlte ber Seftung nichts, als eine aute Rrieges : Caffa.

SACHSENBURG lieget an der Unftrut, und hat ein altes Schlog. Es ift eine von benen 4. affecurirten Meme tern, davon bald mehrere Dachricht foll gegeben werben. SITTICHENBACH ift ein fleines 2Imt . an benen Mannsfelbifchen Granten.

WENDELSTEIN ift bergleichen fleines Umt, nicht

meit von Querfurt.

### Unhang. Bon SCHEID NGEN ober BURG-SCHEIDINGEN.

Diefer Ort lieget an der Unftrut, und ift ber altefte Ort in Thuringen, Davon wir mas gemiffes miffen. Es ift eine Grant , Feftung gemefen, melde Die Thuringer und Die Francken von einander geschieden hat, Daber es auch feinen Dab. men foll befommen haben. Der lette Thurin. gifche Ronig Hermanfridus hatte feine Buflucht au Diefer Feffung genommen; fonte aber Doch feinem Fato nicht entgeben.

Dach Diesem ift Diese Burg bem Stiffte BAM-BERG jur lebn aufgetragen worden, und ba mos gen gen viel fcone Buter bargu gehoret haben, Die nach der Zeit davon abkommen sind, und die man heuriges Tages nicht einmahl specificiren kan. Bon Bamberg haben die edlen herrn von

Querfurt Diefes Scheidingen jur Lehne getragen, und wie der lette, Dahmens Bruno, A. 1495. geftorben ift, fo hat er Furft Woldemarum bon Unbalt jum Erben von Diefer Burg eingefeget. Db nun gwar feine Dachfolger Die Belehnung allemahl gefuchet und auch erhalten haben: haben fie boch diefes als ein Uffter Lehn bald an Diefe, bald an jene Abeliche Familie gegeben: Mie es benn eben jebo Die nunmehr in den Gras fen. Stand erhobenen Berren von HOYM befigen.

#### Der s. Articfel. Bon ben

Beiftlichen Gutern in Thuringen,

Es find ihrer nicht mehr ale brey', die in ben Thuringifchen Kreyf gehoren. Bas nun bas Sauf Gadfen ber Berechtigungen Darüber bat. Die find dem Chur . Fürsten ausdruglich porbes balten.

I.Die BALLEY-THURINGEN, gehöret dem Deutschen Orden ju Mergentheim : Gie lieget nicht weit von Jena, und ZWEZEN heift der Drt, Da der Baillif feinen Gis bat. Der lebte Beilber mar der Cardinal von Sachfen, aus Dem Saufe Zeitz, CHRISTIANUS AUGUSTUS:

216 nun berfelbe Anno 1725. geftorben, fo ift meines Wiffens Die Ballen nicht wieder vergeben, fondern ju den übrigen Chur . Fürftlichen Gutern

Im Thuringifchen Rrenfe gefchlagen worden. Bentauffig muß boch Diefes angemerdet werben, daß Diefe Balten A. 1624, Evangelifch gewesen ift; und Deffwegen auch bem nur gedachten Dringen aus Dem Saufe Zeitz mar conferiret worden, weiler ein Eutheraner war. Da er nun A. 1695. fich gur Catholischen Religion gewendet hatte, so folte er auch Diefe Ballen refigniret haben; Die eraber noch brengig Sabr bif an feinen Cod administriret hat. Doch Das ift eine Materie , Die bor Die Herren Publicisten gehoret. Im übrigen ist be-kant , daß sich die Ginkunfte Diefer Ballen ohne nefehr auf 6000. Bulben belauffen. Die Derter Die noch jego barju geboren , find :

ZWEZEN, ein Dorff, nahe ben ber Ctabt Jene, LEHSTEN, ein Dorff, nicht weit von Zwezen.

LIEBSTADT, ein Dorff, swiften Weimar und Dornburg.

NEGELSTÆDT, eine Comthuren, an ber Unftrut. nicht weit von Langenfaltza ; welcher Ort allbereit Uln. 1075, jur Beit Ranfers Henrici IV. burd eine Schlacht ift berühmt worden.

II DicCOMMENTUREY GRIEFSTÆDT, lieget im Thuringischen Rrepfe an der Unftrut, nicht weit von der Stadt Weissensee. Comter ftehet unter ber Marpurgifden Ballen in Deffen.

III. Die SCHUL-PFORTE ben Naumburg mar vor Alters ein Ciftercienfer . Rlofter, und biek eigentlich HIMMELS-PFORTE, Lat. Porta Coli. Der 21bt dafelbft hatte bor Diefent feine Stelle un. ter den Landes Standen: Chur Surft MAURI-TIUS aber hat A, 1543. eine Fürsten Schule das aus gemacht, darinnen bist diesen Tag 150. Anaben wohl erzogen, und gespeiset werden. Se ist mit Waldbern und Bergen umgeben: Se gehören auch sichen Wiesen, Accter, und Weinderge darzu, darüber ein besonderer Amtmann bestellet ist. Die Schule und die Kirche aber stehet unter dem Consistorio zu Dresden.

#### Der 6. Artickel. Von dem Hause Sachsens WEIMAR.

Es ift das alteste Haus von der Ernestinischen Linie. Die gange Landes Portion, zu bepden Seisten des Flusses Ilm, zwischen Erkurt und Jena, ist nur & Mellen lang, und 4. Mellen breit. Die merchwurdigen Derter sind folgende:

WEIMAR, ent. Vinaria, eine feine Stadt mit einem neu erbauten Schieffe, welches die WILHELMS-BURG genennet wird, und am Finsse im gelegen ist. Gigentich sich ind jwer Schöffer benjammen, und das andre wird das Aorhe Schloss genennet. Der schon guttliche Saal auf der Wilhelms-Barg, die vortressliche Schöffer bedachte, find grieß Schonswerdige Dinge. Das allere vornehmste aber ist das Fürstliche Urche, darinn die unschädsbaren Documenta von der Reformation enthalten sind.

Es war diefes Weimar vor Alters eine besondere Graficafft, und ihre Befiger murben jugleich Grafen von ORLAMUNDA genennt, davon bald mehrere Rach nicht folgen wird.

Un. 1613. war die groffe Thuringifde Maffer Fluth baburch auch die Brudte ju Weimar weggespulet ward. Machdem nun Gerhog Johannes Erneftus dieselbige mie 3 i 3

### 726 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

ber von Solg hatte bauen laffen, fo wurden nachfolgende Berfe jum Undenden in einen Stein gehauen :

Die fibredlich groff Wasser, fluth,

Welchs war eine Straff und OOttes Ruth, Sat im taufend fechs bundert und dreyzehnden

Is es der neun und mannigste May war, hinweg gesuber an dickem Ort, Eine steinerne Brak, und dann so fort

Eine steinerne Brud, und dann so fort Der Menschen viel und Dieh ersäufft, So all der Ilm-Strom mit geschleifft.

Diefes gant neu ift wieder gebaut.

Don Soltz, sur Stell, wie man bier schaue, Im Jahr eaufend seche hundere und funffsehn, aufgeführt.

21le Johann Ernft der Jungere, bat regiert.

Man fan auch dieses mercken, daß A. 1618 ju Weimar die Frucht bringende Gesellschafft, jur Berbesferung der Drutschen Sprache ift gestiffter worden.

BUTTSTADT, am Fluffe Loffs, ift darum bekannt, weil jahrlich 4. Bieh-Marctte bafelbit gehalten werden.
BUTTELSTÆDT, nicht weit davon, ift ein Stabts

gen, und ein Mmt.

TANNERODA, ein Stabtgen, an ber Ilm. Aufm

Berge liegt ein altes Schlof.

ETTERSBERG, Lat. Mons Weinereus, ift ein sehr hoher Berg, eine Stunde von Weimer. Es ist da eine farde Bill Badn, und ein prächtiges Fürstliche Lus-Schloß. Richt weit davon ist das Bornere Extensness, welches seinen Amtmann hat. Un. 1706. ist ein neues Schloß dassiblit gebauer worden.

BERCKA, an der Ilm, ift ein Stadtgen, mit einem Umtmann. Es ift vor Alters eine Grafichafft und auch

ein Rlofter ba gemefen.

KRUMSDORF, an der Ilm, ift nur ein Dorff; es ift aber ein ichoner Fasanen Jang dafelbst angelege, nebst ein nem neu erbauten Farflichen Pallafe.

MüN-

MüNCHEN ist ein Fürstliches Jäger Saus. RASPENBURG, RASPERGoder RASPENBERG, am Rluffe Loffa, ift ein Stadtgen, welches burch einen brenfachen Gefund Brunn befannt worden ift. Bon bem Berg Schloffe dafelbft, welches heutiges Tages gant rub miret ift, hat ber beruhmte land Graf, Henricus RASPO, feinen Bunahmen hergehabt, welcher 2. 1246. jum Ro: mifchen Ranfer ift ermeblet worben

GROS-BREMBACH ift eine Bogten, und ein Amt. CAPPELNDORF, ift ein Colog, und ein 2mt.

MAGDELN ober MAGDALA ift ein Stabtgen, eine

Meile von Jena.

APOLDA ober APOLLEDA, ein Amt, ift gwar ber Univerfita ju Jena von bem Abelichen Gefchlechte von Vizthum, gefchencfet worden : Aber Die Bandes : Soheit hat Weimar, und bahin muffen auch die Steuern bejah let merben. Es merben gute Strumpffe ba gewirdt.

Auffer Diefen Platen hat Gachfen. Weimar auch vier fcone Hemter: 1. DORNBURG, 2. BURGEL, 3. ROSLA, und 4. HEUSDORF, ans der Altenburgifchen Erbichafft erhalten. Davon unten ein befonderer Articel folgen wird.

Endlich gehoret bem Saufe Sachfen-Beimar auch im Bennebergischen Die Stadt ILMENAU. Davon an feinem Orte, in dem Buche von Dem Rrandifchen Rrenfe, ift gehandelt worden.

# Unhang,

# Bon ben Orben de la VIGILANCE.

Denfelben hat ERNESTUS AUGUSTUS AU Sachsen . Menmar A. 1732 Den 2. Aug. Dem Rapfer in Chren gestifftet. Das Ordens Beichen ift ein acht edigter goldener und grun emallirter Stern, und oben barauf ift ein goldener weiß 314 emailliremaillirter Falcte. An dem Falcken stehen 4. Diamante. In der Mitte flehet der Nahme des Durchlauchtigen Stiffters doppelt in einander geschlungen, in einem golden Felde blau verschmelief, worüber der roth und weisse Fürsten-Duth, unten aber zwey aneinander liegende Degen zu sehen Das Band, daran er getragen wird, ist Ponceauroth, mit gedoppelten goldenen Streiffen am Rande. Der Orden hängt in einem mit Viamanten verseten Ringe und das Symbolum ist: Vigiland

#### Der 7. Artickel. Von dem Hause Sachsens EYSENACH.

Die Epsenachische Landes: Portion lieget gegen Besten, an ben Grangen von Deffen und Francken, und erstrecket fich auf 6. Meilen in die Lange, und auf 5. Meilen in die Breife.

EYSENACH, Lat. Ilenacum, an dem Wasser Nesse, ist die Jaupt Stadt. Auf dem Schloft dassellss fatte gette der Schloth. Die Stadt-Schle allde ift den 1707- in ein GYMNASIUM ILLUSTRE verwandelt worden. Kuth vorfer ward A. 1704. auch ein SEMINARIUM vor 6. Candidatos Theologise ausgeleat.

WARTBURG, ein altes Schloß, nahe ben Eyfenseb, auf einem hoben Berge. Land Braf Ludovicus der Springer hat es gebaut. Er mußte dasslift einftens auf feinen Diener werten, den erverschieft hatte. Wer lauger Weile nun stieg er auf diesen Berg, und ergötze find daran, das er fich von dar bis auf 10. Meilweges umfe hen konnte, da soll er gesagt haben : Warte Berg, wollt mir ein Schloßwerden i Und davon soll der Ort kinen Adminen bekommen haben, welcher deswegen blieften Adminen bekommen haben, welcher deswegen blieften.

lig nicht Wartburg, fondern Wartenberg, folte gefchrie: ben werden,

Auf diesem Schloffe ward die heilige ELISABETH, eine Sochter Ronigs Andrew in Ingarn, vom vierden Sabre an erigen, bis fie mit ihrem Brutitigam, kand Grafen Ludovico Saneto, In. 1221. Benlager halten fonnte. Man zeiget da nuch ihre Schlaff Rammer, und bir holigernes Spann, Bette. Es vertreibet die Jahn Schmeten, wenn man nur einen Schiefer davon abichneibet, und einen Jahn Stocher daraus fohnigelt.

Muf Diefem Schloffe hat D. Lutherus vom 4. Man 1521. bis jum 6. Martii 1522. gefeffen. Denn als er von Worms wieder juruche fam, und nunmehro por der Ranferlichen Ucht und por bem Babftlichen Banne nir gende in ber Beit ficher mar, fo murbe er im Thuringer: Balbe von etlichen von Abel angefallen, und auf Diefes Schloß gebracht. Er trug bamals einen grunen Rod, einen Panger und Degen, mit Stiefeln und Sporen ; und bie um ihn maren, muften ihn Juncfer Jurgen nen: nen. Und foldes gefcahe auf heimlichen Befehl Chur: Rurftens Friderici III. Damft feine Beinde nicht wiffen mochten, wo er hingefommen mare. Er hat befmegen biefen Ort feinen Pathmum genennet, und bat damit auf Die Gricchifche Inful Pathmus gezielet, auf welcher ber heilige Johannes gefeffen bat, als er feine Offenbahrung geidrieben. Dan jeigt bafelbft noch feine Stube; und an der Band ift noch ein fcmarter Fleck in feben von bem Dinten Saffe, welches D. Lutherus dem Gatan ins Beficht geworffen hat. Denn als er bas Lieb, Wine feffe Burg ift unfer GOtt, zc. gemacht hatte, und nunmehro bas Papier mit Sande beffreuen molte, fo erariff er das Dinten-Rag Davor. Bie nun ber boje Geift hinter feinen Ragfen barüber lachte, fo geriethe Lutherus in einen folden Gifer. Alls er von biefer Wartburg mieder nach Wittenberg fam, fo brachte er einen langen Bart mit : Und in Diefer Figur hat ibn auch der berühmte Mahler, LUCAS CRANACH, abges fdildert.

MARCK SUHLA, ift ein Marcht Fleden mit einem Fürstlichen Schloffe, Jagb Saufe und Garten, eine Meile von Eylenach, gegen Besten, an dem Baffer Subla.

GERSTUNGEN, ift ein Umt, an den Begifchen Grangen. Der Ort an fich felber ift ein groffer Marcht Fleden.

BERCKA, ein Stadtgen an der Werre, gehort dem Bergoge von Eysenach, und dem gand Brafen ju Cassel gemeinschaffelich.

CREUTZBERG, eine alte Stadt an der Werre, mit

einem Schloffe und einer fleinernen Brude.

TIEFFENNORT, ift ein Uint, und in demfelben lieget das alte verfallene Schloß CREYENBERG oder KREYENBURG.

HoRSCHELBERG, ift ein ungemein hoher Berg, un:

meit Eylenach, an bem Fluffe Hörfel.

WI. HELMSTHAL, eine Mrile von Eyfenach, ift ein angenehmes Luft Saus, in einem Balbe, mit einem ichonen Thier Garten.

MOERA, ein Dorff, swiften Eyfenach und Salezun-

gen, da haben Lutheri Borfahren gewohnet.

Darnach gehoret bem Saufe Sachfen Epfenach die Stadt JENA, nebft andern merchwurdigen Dertern an der Saale.

JENA, ift eine fleine Stadt an der Saale, mit einem Schloffe, darauf vor diesem eine Fürstliche finie Hof gebalten bat. Der Ort ist mit lauter Weinbergen umgeben, beswegen ein alter Poete das Epigramma gemachet bat:

Montibus excelsis cincta est celsissima Jena, Montibus excelsis celsior ipsa suis.

Die Sorte von Wein aber ift so beschaffen, daß man beneiben vom Rhein Weine gar leicht unterstreben Tan. Alle Shur Fürft joh. Friederieus in seine Gefangenschaft leichte zwor sehen konte, daß die Universität Wittenberg jugleich mit der Ebur an die Albertinische Linie kommen wirde, so ließer die Fundation einer neuen Universität jeine Sorge senn, welche die gesammte Ernestinische Einie armeine

gemeinschaftlich haben solte: und darzu ward diesel Jena etwelsche und Anno 1555, inauguriret. Jum Unterhalte der Jerren Prosesson und andern Rothwendigstein wurden diese niesen liniversität auch juwen Neuthwendigstein wurden diese niese niesen liniversität auch juwen Neutre geschert, die nicht weit davon gelegen sind. Sind hieße APOLDA, darüber sonst Schlieben Aber in die Sachten Bestein APOLDA, darüber sonst sind haben inter Sachten Sindausständiger Sohgiet. Se hatte wer diesem Erasien, die A. 1631, ausgesiorben sind. Die Universität hat den Aufmu, daß nohlieft das leich ern ist, und da die die Rundun, daß nohlieft das sich vern ist, und da die die Sachten für die Aufmund der die Sachten der die Verlieben der die die Sachten der die Verlieben der die die Sachten der die Verlieben der die Verlieben der die Verlieben der die Verlieben das in auch den bekannten Wers despregen gemachte hat :

Wer von Jena tommt ungeschlagen, Der bat von groffen Glud zu fagen.

Si fit aber diese Unsinnigkeit einige Zeit daher gankausser Wobe kommen, und man kan anieh ju Jena so wohl als auf andern Universitäten ein stilles und geruhiges keben schieren. Das Templum Academicum, und die Bibliotheca Academica, sind zwen schon er universität. Es sit auch eine Superinendentur, ein Consistorium, ein Schopen-Stuhl, und ein Oder-Posserichte dasselbst angeleget.

LOBDA, LOBEDAU, ober LOBDABURG, eine Fleine Stadt mit einem alten Schloffe, eine halbe Meile

pon Jena.

HAUSBERG, ift ein berühmter Berg ben Jena, darauf vor Altere dren Schloffer. 1. KIRCHBERG, 2. WIND-BERG, und 3. GREIFFENBERG follen gestanden haben,

bie aber alle bren eingegangen find.

GLEISBERG, war bergleichen festes Schlof, und die Begend umher ward die Grafichafft Gleifiberg genennet. Aber der Rrieg hat alles in andern Stand gesetet.

Dem Saufe Sachfen : Epfenach gehoren über Diefes noch folgende Detter :

1. ALTSTÆDT, eine Stadt an den Mannefelbifchen Gran,

Grangen. Es wird unten in dem befondern Urtickel von ber Pfals Sachfen mehr bavon ju fagen fenn.

2. ALTENKIRCHEN, eine Stadt und Schloß nebst FREUSBERG und FRIDEWALD, siegen in der Graftsaft Wied, und sind durch die Grafin (JOHANNETTA an Sysnach fommen, nachdem sie sich Al. 1661, jum aubermmähl mit Herberg Johanne, Georgio vermählet hat. 2. KALTEN-NORTHEIM und ZILBACH, in der

3. KALTEN-NORTHEIM und ZILBACH, it Grafichafft Henneberg im Franchichen Arente.

### Der y. Articfel.

# Von dem Sause Sachsen: GOTHA.

Das Fürftenthum GOTHA an fich felber, imifchen Erfurt und Eysenach, erstrecket sich ohngefehr auf 7. Meilen ins Gevierdte.

GOTHA, ift eine gute Stadt an der Leine, welche siemlich befestiget ift. Der Bertog hat feine beftanbige Dofftatt bafelbft. Das Schlog bieg vor dicfem GRIM-MENSTEIN, und lan auffer der Stadt an der Cadlicben Es hatte ftarce Baftenen, Thurme, Rondele und Mis aber Dertog Johannes Fridericus Junior fich fo ubel auffuhrete , daß er endlich in die Reichs Ucht perfiel, und gefangen nach Wien geführet wnrde : Go erpherte Chur Furft Augustus, bem die Execution aufgetragen marb, biefe Seftung mit 48000. Dann, und ba murbe bas Schlof Grimmenftein dem Erdboden gleich gemacht: Das gefchahe im Jahr 1567. Bergog Erneftus Pius, baute fich barnach 21. 1643. in ber Stadt ein neues Refibens Schlof, und nannte baffelbe grieden-Stein, ließ auch baffelbe mit 4. und die Stadt mit 6. ichouen Bolimercten befeftigen. Auf diefem Schloffe ftehet die fcone Farftliche Bibliotheque, wie auch eine febr curicufe Maritaten Rammer. Sin ber Stadt aber ift ein beruhms tes GYMNASIUM, welches allemabl mit gelehrten Dam nern ift befetet worden. Um Schlof Thore find folgende Berfe sum Gebachtnif eingehauen morben :

sier:

Lierbey erinnert euch, daß wegen eurer Gunden. Mit Gott ibr Friede macht, fo wird fich frieden finden.

Und die ibr tommt nach uns , was bog begangen,

fliebt, Damit dem Untergang ibr euch dadurch entzieht.

Bor biefe Erecution verlangte ber Chur Rurft eine groffe Summa Belbes; und weil niemand vorhanden mar, ber fie bezahlen fonte, fo murden ihm 4. fcone Memter, nemlid: L. WEIDA, 2. ZIEGENRUCK, 3. ARNSHAUG, und 4. SACHSENBURG jur Sicherheit eingeraumet, melde befmegen auch bie vier affecurirten Memter genennet worden. SACHSENBURG ift nach diefem an bas Saus Weiffenfels gefommen , und ift auch oben im Thuringifchen Rrenfe fcon beichrieben morben : Die anbern 3. liegen im Bogtlande , und werben im folgenden Capitel porfommen.

FRIEDRICHSWERD ift ein Luft . Saus, eine Deile

bon Gotha gebanet 2. 1680.

FRIEDRICHS. THAL lieget nicht weit von ber Stadt Gotha, und ift ein Surfiliches Luft Daus, mit einer icho. nen Grotte.

AUGUSTENBURG, ein gang neues und fehr prachti-

acs Buft : Colof. nicht weit von der Refibens.

REINHARTSBRUNN ift eines von den Rioftern , die Land Graf Ludovicus der Springer jur Bergebung feiner Gunden gebauet bat. Er ift auch bafelbit 2. 1123. ale ein Dond geftorben, und liegt, nebft viel alten Band. Grafen, allda begraben. Unjest ift es eine Stadt, und ein 21mt.

TENNEBERG, ein Schlof, auf einem hohen Berge, nebft einem Umte und trefflichen Profpecte, voller Dach. tigallen. Es ift ber Ort, wo der lette Ronig in Ebus ringen , HERMANFRIDUS, von dem Auftrafifchen Ro. nige, Theodorico I. 21. 524. ganger 3. Lage nach eine ander ift gefchlagen morden.

INSELBERG oder ENSELBERG ift ein ungemein bobes Geburge, am Thuringer Balbe gwiften Gotha und Schmal-

# 734 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

Schmalkalden, Auf ber oberften Spige fiehet ein Fürst. liches Luft: Saus.

WALTERSHAUSEN ift ein Stadtgen , mit guten

Beberenen.

GEORGEN - THAL ift vor diefem ein Alofter gemefen, nunmehro aber ein Umr, am Schringer: Walde. And. Graf Lupovicus Fenneus, gestorben 1172. ftett ba begraben. Seine Basalen trugen feinen Sebrer ganger gehen Meilen weit auf ihren Schultern, worzu fie fich durch ein Jurament hatten obligiren muffen.

WACHSENBURG, insgemein WASSERBURG, ein Belog, auf einem hoben Berge, mit einem tieffen Bunt nen. Dan sagt, die Aussicht fonte nicht ichoner ion. ICHTERSHAUSEN war von biefem ein Eloster, nun.

ICHTERSHAUSEN war vor biefem ein Rlofter, nunmehro eine Stadt und Amt, mit einem fconen Schloffe,

MARIENBURG genannt.

TONNA, oder GRAFEN TONNA, ein Städigen, mit einem Schole. Es gehörte vor diefem den Schoneken von Tautendurg, die A. 1640. mit Christian ausgeschen sin: Darnach befamen es die Grafen von Waldeck, und die haben es an das haus Gotha perlaufft.

VOLCKENRODA mar por Altere ein Rlofter, nunmehro ein Amt. Es liegt eine Meile von Muhlbausen, SCHWARTZWALD ift ein Amt im Thuringer

Balbe.

ZELL ift ein Stadtgen , baben fich einige Bergwerde

bervor gethan haben.

KRANICHFELD ift ein Stadtgen, ander Ilm. Das Ober Schloß und Umt gehort nach Gorna; bas Unter-Schloß, nebst einigen Sausern, gehort den Grafen von Harzefeld.

OLDESLEBEN liegt im Thuringischen Arenge, nicht weit von Sachlenburg. Ber diesem war es ein Aloster nunmehro aber ein Recréations-Umt, welches allemahl der Senior von der Erneftinischen kinie bestiget.

Ausser diesen gehoret dem Sause Sachsen Gotha, Das Furstenthum ALTENBUR G: Beil es aber in Meissen liegt, so gehort es in das folgende Capitel.

### Der 9. Artickel.

#### Von dem Sause Sachsen: SALFELD.

Diese gante Landes, Portion in Thuringen ift nur 6. Meilen lang und 2. Meilen breit. Es find da herum einige Bergwercke, darinnen Silber, Rupffer, Blep und Vitriol gefunden wird.

SALFELD liegt an der Saale, mo fie aus Francken beraus tommt. Es ift eine Stadt in einer augenehmen Begend, mit einem Burflichen Refibent Schloffe, so erft 21. 1678. iff erbautet worden. Bor diesem hat eine reiche Abfeld geflanden.

GREFENTHAL, eine kleine Stadt und Amt, mit einem alten Berg-Schloffe, WESPENSTEIN genannt, am Ende bes Thuringer: Walbes. Es find icon Glass-Hitten da.

BOESNECK oder PESENICK ift ein Stadtgen, an den Altenburgifchen Granten.

LEHSTEN, ein Umt und eine Stadt im Offerlande, gehort auch jur Salfelbifchen landes Portion.

Nachdem der Successions Streit wegen CO-BURG ist ausgemachet worden, so hat das Haus Sachsen, Salfeld, zwer Drittel von den Sinkommen zu seinem Antheile bekommen, und Anno 1735. die Stadt und das Amt. COBURG in Bessitäg genommen. Die Pflege Coburg aber, die eigentlich zum Ober Sächsischen Krepse gehöret, ist oben in dem Buche von Francken beschrieben.

# Der 10. Artickel.

Bon der Pfalg Sachsen.

Das weiland besondere Pfalt. Grafen in Sach, fen gewesen find, daran ift fein Zweifel : Den

# 736 Das X. Buch, von Ober: Sachfen.

Fridericus III. melden Ludovicus Der Springer 21. 1065. ermordet hat, ift ja ein folder Dfalu. Brafe gemefen.

Fragt man aber nach den Pfalt-Grafichen Butern, fo befommt man gur Untwort, es maren funff Pfalt Stadte in Sachfen gewefen, Die hatten i. Grona, 2. Werlitz, 3. Walhausen, 4. Altstädt,

und 5. Merfeburg geheiffen.

Unter Diefen Stadten ift feine recht ausgemacht, als ALTSTÆDT; Denn die liegt an der Grange von Mansfeld, nicht meit von Querfurt, und bas fleine Revier umber, wird noch heutiges Tages Die Pfats Sachien genennet. In Der Theurung tft Diefer Drt Dem Saufe Gachfen . Epfenach juge. fallen, und es hat vor einigen Sabren eine Rurit. liche Bittme bafelbft refidiret.

WALHAUSEN, findet fich auch nicht weit von Sangerhaufen, und ift heutiges Tages nur ein

Dorf.

WORLITZ, foll erft WERLE in Weftphas len gewesen fenn : Darnach ift GOSLAR Davor

an der Stelle fommen.

Ein GRONA oder GRüNA, lieget im Stiffte Hildesheim an der Leine ; und auch eines im Rur. ftenthum Halberftadt ; und noch eins in Deiffen. im Leipziger Rrepfe.

MERSEBURG, mag wohl die EHRESBURG im Daderbornifchen gemefen fenn. Undre machen

andere Auslegung.

Die lebte Nachricht ift von dem Jahre 1288. Da Rapfer Rudolphus Habsburgicus feinem Endam, Albertum II. Chur , Rurften ju Sachfen, mit Det Pfals. Pfalk in Thuringen belehnet hat, von welcher Zeit an der Eitul berkandig von den Sachfischen Chur-Kurften ift geführet worden. Es find noch vier alte Berfe davon vorbanden:

Bonig Audolph die Dfalte mir gab, Die Graffdaft Brene mir aller Sab, Bu feiner Cochter frau Igneten, Daß ich die Chur möchte bag vertreten.

Db im übrigen das Sachfische Jus Vicariatus andie Pfalls-Grafiiche Wurde gebunden sen, das mogen die herren Publicisten untersuchen.

## Der 11. Articel.

Von den gurften zu Schwartburg.

Ein anders ift SCHWARTZENBERG in Francien; ein anders ift SCHWARTZBURG

in Thuringen.

Die iconen Aemter, daraus diefes Furstenthum bestehet, liegen zwar alle in Thuringen; aber nicht alle bensammen: sondern die eine Delfite lieget gegen Vorden, und die andre gegen Suden, so daß Erfurt mit seinem Territorio darzwischen zu liegen kömmt.

Es bestehet aber diefes Fürstliche Saus nunmehr auf zwey Linien, die haben sich folgender

maffen in Die Hemter getheilet.

I. Die altere Einie zu SONDERSHAUSEN hat zu ihrem Antheile:

Gegen Morden.

SONDERSHAUSEN, eine Ctabt, an ber Wipper, mit einem Schief, barauf ber regierende Kirfl Dof falt, auf einem Betge, ben ber Stabt, die ein Chur Maingin Der 3. Theil.

iches gebn ift. Es ift ein rarer Garten, ein Safanene Saus, ein Labyrinth , und ein Tournier . Saus baben. In bem fogenannten neuen Schloffe ift ein unbergleiche licher Saal, und im Beng Daufe liegt ber Abgott BU-STERICH ober PUSTRICH. Es ift ein Bild einer El. len boch , inmendig bobl , gegoffen von Erg , welches nies mand fennet. Dben auf bem Ropffe ift ein loch: Wenn man nun Baffer binein geuft, bas Loch gufpundet, und bas Bilb fodann auf ein Feuer feget , fo fangt ber Abgott erfflich an befftig ju fdwifen , barnach fiofft er ben Cound mit Donnern und Rrachen beraus, und bas Waffer, web ches er fobann von fich fpruget, fieht wie eine Reuers Rlamme que, und verurfachet einen groffen Geftand. Wenn Diefes fiedente Baffer Dolg ergreifft, fo giebt es eine Flamme von fich, ale wie ein brennenber Echwefel. Riemand weiß, aus mas por Detall bas Bilb gemacht ift, ob man gleich einen Urm befregen berunter gefchlas gen bat.

EBELEBEN, ein Amt und Marct: Fleden, mit einem alten Schloffe, meldes obulingt ift ausgebeffert worden, tinbem Furft Augustus darauf restitet. Es if eine Stiffts Schule da, darauf einige Stibenblaten aute Be-

neficia genieffen.

KEULA ift ein Umte Bieden, 2. Meilen von Mühlhausen, nebst einem Schlosse, darauf bisweilen Grafen von Schwartzburg hof gehalten haben.

GROS-BODUNGEN, ein Amte Gleden, an ber Boda, welcher fonft ehebem jur Grafichafit Hohenstein ge.

borte.

CLINGEN oder KLINGEN ift ein Amts. Fleden, am Waster Helbe, eine Meile von Sondershausen. Es ist ein neu gebautes Schloß da, und umber find gute Fischerenen.

GREUSEN ift eine Stadt , im Amte Clingen ,' und

Cour . Sachfen ift Lebns . Berr.

HASLEBEN, eine Bogten, mit einem fonen Burft- lichen Saufe.

GRÖSSEN - EHRICH, eine Ctabt, given Meilen von Sondershaufen,

SCHE-

SCHERENBERG, eine Deile vou Sondershaufen, ift ein Umte , Rleden , barunter funf Dorffer geboren.

JECHABURG, ein altes wuffes Berg , Colof, eine Meile von Sondershausen. Das HUNNEN-THAL ift baben, wo Un. 933. ein Corpo von Sunnen, find tobt

gefdlagen worden.

HAINLEUTE ift ein gewiffer Strich Balbes, fechs Meilen lang. Er fangt nicht weit von Sondershaufen an , und gehet gegen Often. Es foll fo viel beiffen, als Der Sain an der Lente , welches ein Berg ift.

Gegen Guben

ARNSTADT, an bem Baffer Gera, 2 Meilen bon Brfurt, ift ein Dertoglich , Cachfifches Lehn. Es mar fonft Die Refibent von einer befondern Linie , Die nur neus lich 2. 1717. ausgeftorben ift. Es bat ein fconec Colof, und einen fonen Garten. Bor Diefem reifeten viel ges lebrte Yeute blog barum babin, baß fie bas rare Mung. Cabinet feben molten, bas Rurft Anthon Gunther bafelbit gefammlet batte, und welches nunmehr nach Gotha ift gebracht morben.

AUGUSTENBURG, nabe ben Arnstadt, ift ein prach. tiges Luft . Colof , welches ber noch lebenben Rurftlichen Bittmen, AUGUSTÆ DOROTHEÆ, aus bem Saufe Braunfchweig, Un. 1700. ju Ehren ift gebauet morben, und awar nach bem Modell von bem berühmten Satzdahl, im Braunfdweiger : Lande. Es ift ein Ort baben, Der heifit DOROTHEEN. THAL, da wird fcones Porceigin gemacht.

KEFERNBURG, nahe ben Augustenberg, ift ein mas ftes Berg Chlog, auf welchem weiland bie alten berühme ten Grafen von Kefernburg gewohnet haben. Jest ift eine Rurftliche Schaferen bafelbft angelegt, und Die Der Boge von Sachfen find Lebns . Derren.

PLAWE ift ein Stabtgen, am Bluffe Gera, ift ein Ders

Boglich , Gachfifches Lebn.

GEHREN, ein Umt und Rleden, mit einem Coloffe, am Thuringer . Balbe ift ein Rapferlich lebn. Es wird von bar biel Guffe . Solg verführet.

LAN-

LANGEWIESEN, im Amte Gehren, ift ein Fleden, ba berühmte Bieb. Dardete gehalten werben.

BREITENBACH, im Amte Gehren , ift ein groffet Ricken, mit einem Firfiliden Schloffe, am Shuringer Balbe. Es ift ein Bergwerd ba, welches Schwefel, Maun und Betriol jur Ausbeute giebt.

SIEGELBACH liegt an einem Forfte, welcher bas Dalper Bolts, wegen einer alten Ballfahrt nach St.

Walpurgis-Rirche, genennet wird.

II. Die jungerelinie ju RUDELSTADT befitet hingegen folgende Derter :

### Gegen Guben:

RUDOLPHS-STADT, inegemein RUDELSTADT, liegt an der Saale, und ift ein Bohmisches Lebu Ef batte ein schones Scholfe, darauf der Fürst restiner aus, das nicht nur die ichone Scholf: strock, sondern auch das Golos, innerhalb menig Stunden in der Alche lag. Et stitt einte Gutte Scholfe, mit einem Convictorio und ein nies Sinden in der Alche lag. Et stitt eine gute Schule a, mit einem Convictorio und ein nies Birobaten.

SCHWARTZBURG ift bas alte Stamm Saus, auf einem Felfen, im Thuringer. Walbe: Es geforen etliche funlig Dorffer bargu, und ber Rayfer ift Lehns berr

davon.

BLANCKENBERG oder BLANCKENBURG ist mas anderes, als Blanckendurg auf dem Hartze: Es ist auch ein Kanjertiches Ethn, und liegt zwischen Rudelstade und Salseld.

LEUTENBERG ober LEUTENBURG, eine Stadt von 100. Saufern, Solie und Amt, darzu 29. Odfifer gehören. Es ist ein Andierlig Lefen, und liegt am Ende des Shäringer: Baldes, an den Bogständlichen Grängen. Es ist ein Schos daslicht auf einem Berge, und umfer giebt es Gilber und Kupster-Vergwerde.

KoNITZ, ein Amt, Chlog und Dorff, mit einem Rupffer Bergwerde, ift ein Bopmijdes lebn , nicht weit

bon Salfeld.

. ILM , insgemein STADT-ILM, eine Stadt , Colof und Umt , und ein Bertoglich Cachfifch lebn , 2. Deilen von Arnftadt , mit 7. Dorffern.

KoNIGSEE ift eine Stadt von 300. Saufern, und ge-

bort jum Umte Schwartzburg.

EHRENSTEIN, ein Solof und Derrfchafft, mit 6. Dorffern , ift ein Ranferlides Yebn.

PAULIN - CELLE war fonft ein Rlofter, nunmehr ein Mint, moju 9. Dorffer gehoren.

Begen Morden:

KELBRA, eine Stadt und Umt, in ber fo genannten coldenen Que, mit 4. Dorffern : Es geboret balb bem Rurften ju Schwartzburg-Rudelftadt, und halb ben Gra. fen von Stolberg, und ift ein Chur Cachfifch Lebn

HERINGEN, Stadt, Schlog und Amt, ift auch halb Schwartburgifch , und halb Ctolbergifch ; im abrigen

aber ein Chur . Gadfifd gebn.

FRANCKENHAUSEN, eine mittelmäßige Ctadt, und Chur . Gadfifd gebn , an ber Wipper, mit 7. Dorffern, und einem guten Galtwerde, welches 117. Robe bat. Das Salt wird nicht eher geforten, ale bie Die Ruhrleute anfommen, die es abholen wollen. Es liegen Daberum 9. Junders : Dorffer, die unter feinem Umte fieben. Ihre Befiger haben Die Dieder und Dber Gerichte; Die Appellation aber geboret nach Rudelftadt. Ens baven beift Dirnfeld.

SCHLACHTBERG ift ein Sigel, nicht weit von Franckenhausen, mo 2. 1525, in bem bamahligen Bauere Rriege 5000. Baurn find erichlagen morben. führer, ber berühmte Priefter THOMAS MUNSTER, ward ba g fangen und befam feinen verdientenlohn.

STRAUSBERG, ift ein Umt, nicht meit von Sonders-

hausen, mit vier Dorffern, ift ein Danntifch Lebn.

ROTENBURG, nicht weit von Kelbra, ift ein perfale lenes Berg. Schlog, in ber goldenen Aue, allmo ber oben beidriebene Abgot: PUSTRICH, foll geftanden baben. KIFHAUSEN , im Amte Kelbra, ift ein muftes Berge

Schlog, in der goldenen Que, unter bemfelben figet Rapfer Maa 3

Fridericus, und nicket obn Unterlaß mit dem Kopffe, als wein er schliefte. Er hat sich selber dahin verstucht und verbannt. Das erzeblen die keute, als wenn es in der Bibel ftunde: Aber niemand weiß, was es vor ein Kapfer Fridericus fen

RATHSFELD, ift ein Luft, Schloß, nicht weit von

Franckenhausen. ARNSBURG, ift ein Amt, mit zwen Dorffern. SEEBERGEN, ift eine Bogten, mit einem guten Stein Brude.

Der 12. Artickel.

Grafschafft MANNSFELD.

Diese ich die Grafichafft lieget an den Granhen von Anhalt und Magdeburg. Bot diesem waten Die Grafen von Mannsfeld in groffen Anschen, sonbertich wie fie auch zugleich die Berrichafft OUER-FURT besaffen, da fich ihr Gebiethe auf seche Meis

len ins Bevierdte erftrecfte.

Es führten aber diese Brafen einen gröffern Staat, als ihr gand ertragen fonte, und daburch geriethen sie in so groffe Schulden, daß fie nicht besablen fonten. Als nun die Creditores zugreiffen wolten, so schwigen sich die bewden Lehnes Derren, nemtich der Shur-Kurft zu Sachsen, und der Erw Bilchof zu Magdeburg ins Mittel, und wolten die Braffchafft nicht laffen in die Rappule kommen.

Endlich fam es 21 1570, ju einer SEQUE-STRATION, welche noch bis auf diefen Lag währ ret. Mittlerweile ist das Eris-Bisthum Magdeburg bekannter massen an das Haus Brandenburg fommen, und also sind nunmehro die beuden SEQUESTRI die beyden Chur-Fürsten zu Sach-

fen

fen und ju Brandenburg, die lassen die Grafschafte durch zwen Ober-Aussieher administriten, und die Unterthanen stehen unterdessen entweder unter Ehur-Sächsischer, oder unter Chur-Brandenburgischer Hoheit.

Unter Chur Sachfischer Bobeit stebet:

EISLEBEN, fat. Islebia, eine aute Stadt, mit einem Coloffe. Allhier ift D. Luther 2. 1483. den 10. Nov. ges bohren worden, als feine Eltern aus Mannsfeld ben Tabre Dardt ju Eisleben befuchten. Und eben in biefer Gtadt ift er auch 21. 1546. ben 18. Febr. geftorben als ibn bie Gras fen babin verichrieben batten. Cein Sauf ftebet noch in ber Stadt. Es war etliche mabl in groffen Brand Schaben unverfehrt ftebengeblieben, befmegen glaubten viel leus te,als wenn es durch ein Bunber Beiden Reuer fren mare : " Aber Anno 1689. ward es von der Flamme mit ergriffen, wurde aber Anno 1693. wieder aufgebauet, und ju einem Milmofen Saufe, ingleichen gu einer Schreib und Rechnen. Schule deftiniret. Muffer bem wird jabrlich ju feinem Un. benden, eine lateinifde Oracion Darinnen gehalten, auf eis nem groffen Caale, barauf Die Gachfichen Chur Rurften à tempore reformationis , in lebens : Groffe abgemablet Uber ber Saus, Thure flehet Lutheri Bilbnis in Stein gehauen. Es find da prachtige Begrabniffe ber alten Grafen ju feben , barans man abnehmen fan, baß fie allerdings einen Fürftlichen Staat muffen geführet baben. Der Superintendens bafelbft hat eine wichtige Ctelle.

ARNS TEIN , ift ein Schloß, barauf vor biefem eine

Grafiche Linie Dof gehalten hat.

ARTERN, eine Stadt und Schloß, war die Refibent bes letten Autherifchen Grafens, JOHANNIS GEOR-GII, ber endlich 21. 1710. fonder Erben geflorben ift.

BORNSTADT. eine Stadt und herricaft, davon bie Catholifde linie ben Junabmen fat, von welcher nur noch eine einigter Peried am Leben ift; dem auch die Cinstalle von diefer herrichaft abgefolget werben.

HECSTADT, an ber Wipper, ift eine fleine Gtabt.

ASSEBURG, ein Berg Schloß, ift mas anders, als bie Affeburg in Rieber , Sachfen.

WIEDERSTÆDT, WALBECK, RODA und WIM-MELBURG, find vor der Reformation Ribbler getorfen. Rammelberg, ein & chole und Umt, au der Wipper. MORUNGEN, ein Amt, bestien die von Eberstein.

mieberfauflich.

VOLCKSTÆDT ober VOCKSTÆDT, eine Bere, schaft, mit einem Schloffe in einer Begend, welche bas RIED genennet wird.

Ben Eisleben find vor biefem ergiebige Silber Berge werde gewefen, bavon man noch die Schladen in den Felbern liegen fiebet. Demiges Lages ift nichts ba au holen,

als Rupfer und Ediefer.

Ben Heckstædt ist das berühmte WELPHSHOLTZ, batben 21. 115. Die butige Schlacht ist gehalten worden, da Kahret Henricus V. und Dendarius Perfog in Sachsten forschaff mit einander gesochten haben, daß 45000. auf der Wahlschaft gebieden find, bis endlich die Sachsten das haben. Der Ort, da sie batailliret haben, wird das Lerchersfeld genennet.

### Unter Brandenburgischer Bobeit ftebet:

MANNSFELD, die Jamet. Stadt an der Wipper, all wo Lutheri Vater, ein Bergmann von Profesion, gewohnet bet. E-war ein teste Schob dascible, welche abet A. 1672. auf Gutbesinden des Oder E adsissen Kreises ist gesprenget worden. Als Lutherus einmahl an diesem Dit kann, und die Schol Terppe binauf geden wolte, so kann im ein ganger Schom von Mein entgegen: Wie er und fragte, wie das jugienge? So besam er jut Antwort, die Graien datten mit einander geschwauft. Da ichlug Lucherus seine Augung am Dimmel, und sagte: Diesen Virgbrauch der gösteligen Gaben wird Gotte nicht un gestraffet lassen, ondern es wird einmahl eine Zeit kommen. dass Graß an diesem Ort wachsen wird, wo iers of wiel Wein mit Kilfen gereten wird, wo iers of wiel Wein mit Kilfen gereten wird.

CLOSTER - MANNSFELD, heget nur eine halbe

Meile bavon, und ift in ein Amt verwandelt.

FRI-

FRIEDEBURG, ift ein Berg : Colof, mit einem Umte, Davon der Pring die Revenüen genieffet. SCHRAPELAU, ein Chlof, mit einem Ctadtgen, ift

por Altere eine Graffiche Refibent gemejen.

HOLTZ - ZELLE, eine Meile von Schrapelau, mat bor dicfem ein Jungfrauen . Rlofter , nud jego ein 2mt, Davon der Dring Die Einfunfte genieffet.

GERBSTÆDT, ein Stadtlein und Amt, por biefem ein Rofter Benediciiner , Ordens. Der Dring genieffet bie

Einfünfte bavon.

SEEBURG, eine Berrichafft und Mmt. Gleich barben find imen ziemlich groffe Gen, mit iconen Rarpen, bavon eine fuffes, und die andre gefalgenes DBaffer bat: Es befigen ce ifo Die Derren von HAHN.

ERDEBORN, ein Umt, meldes bie von Streithorft Pfandemeife befigen.

HELMSTORF, ein Umt, befigen die von Bulow. LEMBACH , ein Umt nabe ben Mannsfeld, bat jabre

lich einen Sahrmardt.

HEDERSLEBEN, ift ein Rlofter : Amt. Es find meis land Monnen barinnen gemefen.

HELFTE, ein Umt, bat vor biefem eine vornehme

Mebtifin gehabt.

# Der heutige Grafe.

Das gante Sausift ausgeftorben bis auf ben einsigen Dring HENRICUM FRANCISCUM, ber21.1712.gebohren ift, und von feiner noch leben. Den Frau Mutter, Die auch eine gebohrne Grafin bon Mannsfeld ift, ju Praga in Bohmen in der Ro. mifch Catholifchen Religion ift erjogen worden.

Er giehet aus der Grafichafft gewiffe Revenuen, aus ben Hemtern 1. Bornftædt, 2. Frideburg, 3. Gerbstædt, und 4. Holtz-Zelle; und exerciret auch gemiffe lura fonderlich Confiftorialia: Auffer dem aber liegen auch nicht weit bon der

Maa 5 Statt Stadt Salfeld fünftehalb Mannsfeldische Dote fer, die nicht mit unter der Sequestration begriffen sind, und also den jungen Fürsten vor ihren rechtmässigen herrn erkennen. Sie beissen: 1. Weischwitz, 2. Lostz, 3. Witzendorf, 4. Calndorf, und 4. halb Arensgereut. Sie werden die Seniorat. Güter des Fürstlichen Hauses genennet.

Der 13. Articel.

# Bergund Wernigerode.

Die Grafichafft STOLBERG lieget an den Anhaltischen Grangen, zwischen Mannsfeld und Hohenkein.

STOLBERG, ift ift eine Stadt, mit einem Schloffe,

barauf ein Grafe refidiret.

ROSLA, am Fluffe Hoim, nicht weit von Kelbra, ift was anders als Roslau in Altenburg, und Rosla in Anhale. Estefidirte vor diefem eine Linie dafelbft, die aber nach diefen ihre hofhaltung nach Ortenburg versteget bat.

QUESTENBERG, ein altes Schlof und Amt. Es ift allda eine munderbare Boble, welche bas falte Lod

genennet mirb.

Die Graffcafft WERNIGER ODE lieget auf bem Sarge, und das Fürstenthum Anhalt lieget darzwischen.

WERNIGERODE, eine Stadt und Berg . Schloß, an dem Fluffe Holtheim, wes Meilen von Halberflade, Der Ronig im Preuffen machet auf diefe Stadt eine se flarde prætension, das bem Gracefen nicht viel übrig bleibet. ELBINGERODE, ift was genders, als das Sannor.

tifche Elbingerode, im Burftenthum Grubenhagen.

ILSENBURG, ift vormahls ein Rlofter gewefen: An-

Ausser diesen zwen Grafschafften besigen sie die zwen Alemter, HERINGEN und KELBRA, in dem Thuringsichen Krays, in der goldenen Awe, mit den Fariten von Schwarzburg-Audelstade, gemeinschaffilich.

Sie besigen ferner in der benachbarten Grafschaft HOHENSTEIN, das alte Bergs Schofe und Stamme haus HOHENSTEIN, mit neun Obtfern, alt ein kehn vom hause Braunichweig. Es lieget eine Meile von Northaulen, auf einem harten Fesen, und muste singen von Anhalt. Es ist gang wuste, und muste von neuengebauet werden, voenn jemand da restoiren wolte.

In der WETTERAU besigen fie auch zwen Derter aus der alten Grafichafft Königftein: Gie find defto merchwurdiger, weiles anjego zwen Residengen find:

GEUDERN ober Godern, lieget swiften Heffen und swiften ber Graffchafft lienburg.

ORTENBURG, lieget eine Meile von Budingen , und vier Meilen von Francfurt am Mayn: Die Grafen von Hanau, und die Gafen von Stolberg befigen Diefen Ort gemeinichafflich.

Im LUXENBURGISCHEN, ift ihnen feit 1732. jwar die Graficafir ROCHEFORT von der Reiche-Cammer zu Wetzlar zuerkannt, aber bis dato noch nicht eracuiret: Man sehe im Tomo I. p. 458. nach, woselbst aussührlich davon gehandett worden ist. Endlich residiret auch ein Grafe von STOL-BERG ju Schwarza, in der Gefürsteten Grafschafti Henneberg, welches allbereit bem Fran-Gischen Arense ift erinnert worden.

# Der 14. Articel.

# Graffchafft HOHENSTEIN.

Einer ichreibet fie HOHENSTEIN, der andere HOHNSTEIN, und der dritte HONSTEIN. Gie lieget neben Stolberg, so daß nur die Gtadt Nort-

hausen bargwischen lieget.

Esift eine groffe Grafichafft, funf Meilen lang und vier Meilen dreit, und es hat viel Streit des wegen gegeben. Denn als das alte Grafiche Haus völlig ausgestorben war, fo funden sich alte Erbs Berbrüderungen, daß die Grafschafft zum Sheil an Brandenburg, jum Theil an Schwarzburg,

jum Theil an Stolberg fallen follte.

Es ward aber im Welthalischen Frieden dieses Holhenstein dem Fürstentum Halberstadt einvere leibet: Also hat Brandenburg auch alles darzu gebracht, was darzu gehöret hat. An dem Streite, der ohnedem schon A. 1699. geschlichtet ist, wollen wir feinen Theil nehmen, sondern wir wollen die Brasschaft nur beschreiben, wie es jeho darinnen stehet und lieget:

Der Ronig in Preuffen hat das meifte bavon, und insonderheit folgende Derter:

ELLRICH, eine fleine Stadt, wo die Regierungs. Cangelen big M. 1714. gewesen jif: Dean nach ber Beit fie nach Halberstadt verleget worben.

LOHRA, ift ein Berg. Schloft in einem Walbe, und tonte vor diesem wohl eine Reflung bedeuten. Unieso fiebt et Det einem alten verfallene Wertes Sause abnition. CLETTENBERG, eine fieine Stadt, Am und Berge Schloß, ehrmablige Resident, der alten Grafen von Hohenstein.

ELEICHERODA, eine fleine Ctabt, mit einer Superintendentur.

GROS-und KLEIN WERTHER, iff das Stamme-Jams diefer Hamilie, davon fie das legte noch igd desigen. BENNECKSTEIN oder BENCKENSTEIN, ein Imm an den Grängen von Blanckenburg, davon der viertie theil dem Fürstlichen Jamie Schwartzburg-Rudelstadt mystobere.

Dem Chur-Furften ju Sannover gehoret ILE-FELD; welches allbereit oben ben dem Furftenthum Grubenhagen ift angemercket worden.

Dem Serhog ju Wolffenburtel gehoret WALCKENRIED, nach Juhalt des Beftphalis ichen Friedens. Es ift oben im Capitel von Braunsichweig eineburg genug davon gefaget worden.

Die Grafen von Scolberg haben auch etwas bavon getragen, nemlich das Stamms haus HO-HENSTEIN, nebst neun dazu gehörigen Dörffern. Siehe den vorhergehenden Artickel.

Defgleichen die Fürsten zu Schwarzburgs Sondershausen, das Amt GROS-BODUNGEN als ein Preußisches Lehn: Und die Fürsten zu Schwarzburg-Rudelstadt, den Bierden Bein vom Amte BENNECKENSTEIN oder BENCKENSTEIN; Siehe den porhergehenden 11. und 14. Artickul.

Der

## Der 15. 2leticfel.

### 20n den Grafen von GLEICHEN und HATZFELD.

Die alten Grafen von GLEICHEN find 26. 162 1.mit JOHANNE LUDOVICO abgestorben: Darquf haben die Grafen von HATZFELD anges fangen, fich Grafembon GLEICHEN ju fcbreiben. Es iftaber gar fchwer ju fagen , was die Grafen

bon GLEICHEN eigentlich por einen Urfprung baben.

Erfflich liegen an der Grange von Eisfelde zwen ode Cchioffer, die einander gang Gleiche find, und Deswegen auch die Gleichen genennet werden. Sie liegen nahe ben einander,auf zwen hohen Bergen. Das gegen Often gehoret Dem Chur-Rurften ju Hannover; und bas andere gegen Beften bat Der Land-Graf ju Heffen-Caffel.

Darnach liegen gwiften Erfurt und Gotha 2. Berg-Schloffer in gleicher Beite und von aleis cher Sohe neben einander, die heissen 1. GLEI-CHEN, 2. MUHLBERG und 3. WASSEN-BURG, deren Befiger follen weiland die Berren bon den drey Bleichen fenn genennet worden.

Birlaffen es dahin geftellet fenn, und bleiben unterdeffen ben bem jeggedachten Schloffe GLEI-CHEN ftehen, welches die letten Grafen unftreis tia befeffen haben. Gie befaffen aber mehr Derter, und die wurden nach Abgana Der Ramilie folgene Der maffen bertbeilet.

Die Grafen von HATZFELD, welche fonft ibr Stamm-Saus in Deffen baben, befamen

GLEI-

GLEICHEN, ein altes Berg , Golof, eine Deile von Erfurt. Es mirb bafelbft noch bas bolgerne Bette gemies fen, barinnen ber befannte Grafe von Gleichen, Ludovicus, mit feinen zwen Gemablinnen jugleich gefchlaffen bat.

FREUDENTHAL, ein Sans unter bem Schloffe, mo gebachter Grafe Ludovicus, A. 1240. bon feiner erften Ges

mablin mit greuden ift empfangen worden.

WANDERSLEBEN, ein groffes Dorff, nabe ben Gleichen.

BLANCKENHEIN ober BLANCKENHAIM, lieget amen Deilen von Jena, ein 21mt, Stabtgen und Colof. Darüber ber Grafe Die Lehn benm Chur Surften gu Daint fuchen muß.

UNTER-CRANICHFELD, mit bem einem Schloffe am Rluffe Ilm, ift ein lebn bon Chur Maint, und geboret bem Graflichen Saufe Sarfeld, welches fie von den Grafen pon Hohenlohe Dfandweife inne haben. OBER-CRA-NICHFELD aber, und bas andre Echlos, ift ein Chure Cachfifcheslehn, und gehoret ben jegiger Zeit dem Dergoge in Sadfen Weimar.

Die Stafen von HOHENLOHE, die fonft jum Rrancfifchen Rrayfe geboren, befamen

ORDORF ober ORDRUF, eine Stadt, mit einem feis nen Schloffe, am Baffer Or, amen Meilen von Gotha. Der Ort bat feine Sandlung mit Getrenbe, Sols, Brets tern, Pappier und andern Baaren. Es ift ein Lebn vont Saufe Sachfen . Botha.

Die übrigen Gleichifden Berrfchafften wurden folgender maffen vertheilet :

PYRMONT, befamen die Grafen von Waldeck. SPIEGELBERG, fiel als ein lebn an Hannover.

REMDA, befam die Universitæt Jena, unter Enfes nachifcher Dobeit.

TONNA, behielt erfilich bie Wittme, barnach befas men es die Grafen von Waldeck, Die baben es an bas Saus Cachfen . Gotha verfauft.

Der

# Der 16. Arrictel.

# Graffchafft BEICHLINGEN.

Sielieget an der UNSTRUT, um die Gegend, da sie sich frummet. Die alten Grafen von BEICHLINGEN sind schon Anno 1560. mit Bartholomwo Friderico ausgestorben, nachdem dieselben sich od. Jahr vorher ihre Grafschafft an das Haus von WERTHERN verkauffet hatten; welche sie noch die diesen Zag besiesen.

BEICHLINGEN, nicht weit von Heldrungen, ift bas Cammi Daus. Es lieget auf einem Berge, und mar fehr permiftet, ift aber nunmehro gar ichone renoviret worben.

COLLEDA oder Kolleda, ift ein Stadtlein. WILDE, ift ein Stadtlein mit einem Soloffe.

# Der 17. Articel.

Von den

Burggrafen zu KIRCHBERG.

Das alte Berg Schlof KIRCHBERG, davon Diefes hohe Saus feinen Rahmen bat, lieget eine halbe Meile von Jena, und gehoret nach Enfenach.

Es ift nichts mehr bavon ju feben, als ein Thurm, welcher ber Suchs Thurm genennet

wird.

Es besigen aber die Berren Burggrafen erstlich in Sharingen die Berrichafft und Schlof FARN-RODE, nicht weit von Eisensch, allwo sie offte maht resdiren.

Sie haben aber auch durch eine gluckliche Mariage mit einer Grafin von SAYN die Serrichaft HACHENBURG am Rhein Strome an fich gebracht. bracht, welche wir an feinem Orte in dem Buche von dem Ober-Rheinischen Kreuse beschrieben haben.

#### Der 18. Articfel.

# Von den frenen Reichs. Städten in Thuringen,

Es sind ihrer nicht mehr als zwen, nemlich Mühlhausen und Northausen.

MiHLHAUSEN, Lat. Münlhus, ift eine groffe und Boldreiche Stadt, an der Unstruet, an dem Eisselder Sie hat ein Gebiethe von achtehn Dorischaffen, und ist nach Erfurt bie größte Stadt in Thuringen. Es sind schone Krichen in der Etadt, und dum die Etadt sind grunden, Graben und Thurme. Auch ift die gange Gegend ein fruchtbaren Konn kand. Das Raths-Collegium bestehet aus acht und viertig Personen.

NORTHAUSEN, lat. Northula, eine alte Ctabt, am Darge, bat groffen Brand i Schaen sonberlich A. 7712. et litten, dawn fie fich noch nicht erhoblen fan. Der Rath bafeibit hat nur die Unter i Gerichte; Die Ober i Gerichte aber gebern wer ben Reichs i Doge voer Genichte inder erhoren Deifek Unter und Ehre Gedifen von alten getien ber wom Reiche zu Zehne, bis auf das Jahr 1698. da diese Reichs Dogtey an das Chur i Saus Brandenburg ift überlassen worden.

## Das IV. Capitel.

#### Mon bem

# Marggrafthum MEISSEN.

Diefes gefegnete land lieget zwifthen ber Elbe, und zwifthen der Saale, und granget gegen Norden mit dem Chur-Rrepfe, und mit dem Furstenthum Unhalt; gegen Guben aber mit dem Königreich

Der 3. Theil.

2366

236b

Bohmen. Die Groffe mag fich ohngefehr fo wohl in die Lange, als in die Breite auf 20. Deutsche

Meilen erifrecten.

Ich habe diefes Meiffen mit allem Rechte ein gefegnetes Land genennet. Denn es ift fruchtbar an Gettevode, an Beine, an Metalle und an allem, was ju einem vergnügten Leben erfordert wird. Die Einwohner find polite Leute, unter denen alle Kunfte und Biffenichafften floriren: Auch wird in feinem Lande ichoner Deutsch gesprochen, als in Meiffen.

Die Abtheilung des Landes ift gar leicht zu machen. Denn erflich wird Meisten an sich selber in fümf Rreybe abgetheilet, welche 1. der Meisinissiche, 2. der Leipzigische, 3. der Lengeburgische, 4. der Oogtlandische, und 5. der Teuskads

tifche Rrenf genennet werden.

Darnach liegen zwischen Meissen und Shuringen an der Saale hinunter noch füns Erücke Lander, die von einem herüber, und dom andern him über gezogen; aber nach meinem Bedüncken billig zu Meissen gezogen werden, als 1. das Fürsten thum Altenburg, 2. das Herhogsthum Weissenstelle, 3. das Stifft Mersedurg, 4. das Stifft Naumburg, und 5. die Abten Quedlindurg. Es zerfällt also dieses Capitel von sich selber gankungamungen in X. Artisckel.

Der 1. Artickel. Von dem Meifinischen Krenfie.

Die Elbe flieffet die Lange hindurch, und da wollen wir erstlich die Detter auszeichnen, die in ber Mitten gelegen find:

DRES-

DRESDEN, Bat. Dresda bie Churfurfil. Refibent, Ctabt an Der Elbe. Um linden Ufer lieget Cleu . Drefden, und am rechten Ufer Alt. Drefiden, jest Vleuftadt genannt, die bangen burch eine fteinerne Brude gufammen. Cie ruht auf XIX. Pfeilern, und ift 630. Chritte lang. Da fie auch vor fo eine groffe Denge Boldes, Die taglich bin und ber pafire ten,ju fcmabl war, fo bat Ronig Augustus A. 1730. ju benben Seiten gwen foftbare und Bermunberns murbige Bans ge baran bauen laffen. Um benbe Ctabte ift eine fcone Fortification berum geführet morben und Dresden fan fich rubmen, bag fie in fo viel bundert Sabien, ale fie geftanden bat, con feinem Reinde ift erobe t ja nicht einmahl belagert Die Saufer find alle von Quaber , Steinen ge. bauet, meiftens von einer Sohe. Die Cteine darju merden nur amen Deilen tavon ben Pirna gebrochen, und mit leiche ter Dube,ohne groffe Unfoften auf Der Elbe berunter acfibis Es find que ben Menfchen Gebenden fo viel admirable Dallafte in benben Ctabten aufgeführet morben , bal Dresden unftreitig eine pon ben iconften Ctabten im Ro. mifchen Reiche ift. Das Churfurfiliche Colof li get in Men . Dreften , und ift imar burch einen fatalen Brand A. 1701. ben 25. Mart, gar febr beichabiget, aber auch michet repariret morben. Es bat feinen Saupt : Mangel alf nur Diefen, daß es vor eine fo weitlaufftige Sofftabt ein wenig au flein ift. Ber ben D:t nicht felber gefeben bat, ber laffe fich nur mit einem Paffagier in einem Discours ein, ber ba gemefen ift, und frage nach bem Churfurftlichen Ctalle, nach ber Runft . Rammer, nach bem Beug . Sauje nach bem Jager . Dofe, nach dem Garten im 3minger, nach dem Jas panifchen ober Sollanbifchen Dallafte, nach ber Dunke. nach dem grunen Gemothe, nach berChurfurnlichen Riblio. thec, und nach bem groffen Garten auffer ber Ctabt, fo wird er bergleichen manbliche Befchreibung nicht ohne Erftaunen anboren tonnin. Bon dem Beug . Saufe muß ich boch mas ergebien. Anno 1617. mard Chur Rurft Johannes Georgius I. bom Ranf t Matthia, und von Dem Ers, Bergoge Ferdinando II in Dresden befuchet. Dichts fiel Diefen boben Gaften ib febr in Die Mugen, ale bas Beug . Daus. Endlich fante Ranfer Matthias ju feinem Beti 2B b b 2

Better Ferdinando : Das Beug . Saus ift vortrefflich. aber . und bamit bielt er inne. Der Chur . Rurft verflund Diefe Sprache gleich , und führete ben Ranfer balb barauf in bas fo genannte grune Gewolbe, welches bamable mit Cilber Blatten angefüllet mar, und ba fagte ber Chur Rhrft:

Alleranadiafter Bayfer, bier ift das aber.

Die Beltiichen Collegia will ich nicht befchreiben : Bas aber die geiftliche Berfaffung Des gandes betrifft, fo ift in Dresden nicht nur ein groffes Ober . CONSISTORIUM. Darunter fo mobl die benden Universitaten, als auch die benben Confiftoria ju Wittenberg und ju Leipzig fichen muffen : fondern es ift noch darüber ein bober Rirchen Rath beftellet, barinnen nur bren Derfonen figen , nemlich ber Geheimbe Raths : Præfidente, Der Præfidente pom Obers Confiftorio, und ber Chur , Rurfiliche Ober, Sof, Drediger an ber Schlog. Rirche. Die principalfte Rirche in Der Stadt wird fonft jum beiligen Creut genennet, baran ber Superintendens ftehet. Es ift ein magnifiques Gebaube, und ber Thurm ift fo maffiv , bag einige Canonen barauf baben fonnen gepflanget werden. Im übrigen lieget Dresden niebrig, und bat einen gang admirablen Profpect, gegen alle vier Winde: Es wird auch nicht nur aus bem Sande, fondern auch aus bem benachbarten Ronigreiche Bobmen eine fo ftarce Bufubr unterhalten, bag man an ben gewöhnlichen Bochen Dardten, wenn man bie ungahligen Victualien ein wenig beschauet bat , nothwendig ausruffen, ober doch ben fich im Bergen fagen muß: BERR! Die Erde ift voll deiner Bute.

MEISSEN, gat. Misnia, ift fonft bie Ctabt, bavon bas gange Land feinen Rahmen bat. Gie lieget bren Detlen pon Dresden . an ber Elbe , in einer anmuthigen Gegend. barinnen man nichts als Weinberge fiebet, und Dachtie gallen boret. Es ift ba eine bolberne Brade uber Die Elbe. Bor biefem mar es bie Refident ber Deignifden Bifcoffe, und die Dom . Rirche ift noch um vieler Urfachen willen febens werth. Bergog Albertus Animofus hat A. 1471. ein Colof bafelbft aufgeführet, welches bieALBRECH TS-BURG genennet wird. Das rarefte baran ift mobl biefes, bağ es feche fteinerne Gewolber über einander bat, und alfo ganh Feuer frep ift. Das Bifthum ift war fecularifiret; aber das Collezium - Canonicorum, darunter alfe, mahl 2. Professors Theologie von Leipzig sind, if bep behalten worden. Einen Deil von den eingezogenen Krie den - Gitern bat man auf eine fohne Fürsfen: Schule berwendet, welche in der Stadt auf dem Berge S. Afra stebet, und in guter Berfassung ist. Ben Meissen ist auf das so genannte beilige Ehal, darinne Bischoff BENNO, der viole, gestorben ist, die Friche kumm gemacht, und sonst iber Wender Wender actson das

GROSSEN-HAYN ift eine feine Statt, 4. Meilen von Dresden, und bat eine gute Schule. Friderique

Admorfus hat fich offt bafelbft aufgehalten.

MORITZBURG, ein foones Solog, anderthalb Detlen von Dresden: Chur Surft Mauritius hat es jur Ja-

geren angelegt.

PILNITZ, an der Elbe, anderfhalb Meilen von Dresden, gegen Giben. Es war fonft ein altes Schloß; Ronig Augustus aber hat einige neue Gebaube und einen treflichen Thier. Garten da anlegen laffen,

UBIGAU liegt nur eine Stunde pon Dresden, an ber Elbe. Es ift ein Luft Schlof in einem Beinberge, weldes ber Reld Maridal von Flemming angelegt, und bar-

nach bem Ronige abgetreten bat.

OSTER ift ein Borwerd nahe ben Dresden, allmo viel auslandijche Thiere und Bogel vermahret werden.

SCHARFFENBERG , swifden Meiffen und Dresden, ein Berg Caftell , darauf Henricus Illuftris viel Plaifir gefunden hat. Es gehort anjest dem Abelichen Saufe von Mittire.

DOHNA, anderthalb Meilen von Dresden, ift bas Stamm , Saus der Burggrafen von Dohna; Die alte A. 1403, terftorte Burg liegt nicht weit davon.

Nun wollen wir feben, was an ten Bohmifchen Grangen por merchwurdige Derter find;

PIRNA, an der Elbe, 2. Mellen von Dresden, eine gute Stadt, mit einem Berg. Schlosse, welches SON-NENSTEIN geneant, und bisweilen zu einem Statts 2566 2 Ge-

5 61 796

Gefangniffe gebraucht wird. Der befannte Ablag: Rras mer , IOHANNES I EZEL, ift bafeibft gebohren worden. Gleich baben ift ber unvergleichliche Steinbruch, und imar am Ufer von Der Elbe, Danit die Steine fogleich ju Baffer tonnen gebracht, und an viele Orte, fo gar bis

nach Hamburg, perfubret merben.

Kanigstein ift Die unüberwindliche Berg . Reftung, beraleichen im Romifchen Reiche nur 3. find, nem!ich EHRENBREITSTEIN, im Chur Rurfteuthum Trier, und HOHENTWIEL, im Burtemberger , Lande. 'Gie liegt 3. Meilen von Dresden, an ben Bohmifchen Grane Ben , und jur Rrieges , Beit fonnte es vielen ju einer Buflucht dienen , auch einen guten Etrich Landes unter Contribution fegen. Der Relfen, barcin biefes Bunber. Bebaude eingehauen ift, gehet faft bis an Die Wolcken, und bat nicht mehr als einen Bugang. Dben ift ein Mder, ein fleiner Bald, und ein gehauener Brunnen, 900. Rlaffe tern tieff, babon bie Befatung jur Doth leben fonnte, wenn ber Ort bloquiret murbe. Chur Rurft Augustus hat den Feftunge : Bau angefangen, und Christianus I. bat ihn ju Ende gebracht. Unter andern Raritaten ift ein groffes Wein , Sag auf Diefer Feftung , barinn faft eine Familie mohnen fonnte: Denn es gebn 584 Fag Wein Unten am Suffe liegt bas Ctabtgen KöNIG-STEIN, meldes ein autes Bier brauet. Der Commen. bant von biefer Erone des gandes befommt biemeilen vornehme Bafte, welche nicht wieber nach Saufe reifen burffen, wenn fie gleich gerne wolten. Gegen über ftebt, an dem andern Ufer von der Elbe, ber fo genannte Li-LIENSTEIN, ber ift eben fo boch, aber fo fpigia, baß nichts barauf gebauet merden fan.

HOHENSTEIN, ein altes Colof und Umt, 2. Deis len von Dresden, ift mas anders, als Hohenftein am

Hartze.

SCHANDAU ift nur ein fleiner Ort, nicht weit von

Bobmifden Grangen.

GIESBaHL ift ein Bergwerd, nicht weit bon Pirna, an bem Baffer Bora, mo bas Pirnifche Gifen gemacht mirb.

GOTT-

GOTTLEUBE ift ein berühmter Gifen Sammer, nicht weit von Pirna.

Sierauf menden wir uns gegen die Laufnig, da

STOLPEN, eine fleine Stadt, 3. Meilen von Dresden, mit einem groffen und jehr festen Schlosse, auf ein men Felsen, der aus lauter sechs erkiesen Seinen justam men gesetzt ist, die man in Städten vor die Ecken der Gassen lesten lässe. Das Schlos wied STOLPENSTEIN genennt.

BISCHOFSWERDA, Lat. Episcopi Infula, ift gar eine

feine Ctadt , 4. Meilen von Dresden.

NEUSTADTEL, ein fleiner Ort im Bindel, wo die Grangen von Bohmen, Meiffen und Laufnig jusammen laufen. Es wird gute Leinwand da gemacht.

RADEBERG, ein Stabtgen mit einem Schloffe, swie

fchen Dresden und Kamentz.

RADEBURG, eine Stadt und Echloß, ba gute Topffe gemacht, und auch gute Korn und Bieb : Marcte gehals ten werben.

SENFTENBERG liegt mitten unter den Wenden , und ift ein Schotein von 300. Sauift ein Schof, ein Amt, und ein Stadtlein von 300. Saufern. Das Schof hat Graben und Wälle, und lieget an der ichwargen Effer.

FINSTERWALDE hat jwar ein Amt, welches bem Serhog ju Merseburg gehort; die Ctadt aber ift Chur, furstid, und wird jum Meifnischen Krenfe gerechnet.

ELSTERWERDE, an der Elfter, ein Stadtgen und Berrichaft, dem Berrn von Löwenthal aus Danemard gehorig.

An den Grangen des Chur-Rrenfes, find fol-

TORGAU, Lat. Torgavia, an der Elbe, hat ein insiges Scholoß, mit Rahmen Hart Enfells. Man hat es offitmalis in einem Witten Sige ober Sommer, der soberfiden vor das Spurjürstliche Frauenzimmer, anch bey großea Zusammentinsten, Amsteungen und Beylagern 286 b 4 actranget.

gebraucht. Es ift eine Treppe brinne, auf melder man mit einer Chaife Roulante bis unter bas Dach bes Schlafe fes fabren fan. Unter ben Schlog : Renftern ift ein fleines Bebuiche poller Machtigallen. Es mirb ein vortrefliches Bier bafelbft gebraut, und auf ber Elbe verführet; und bas ift auch der Burger befte Rahrung. Gin Superintendent bafelbft bat ein wichtiges Umt, und Die Coule ift auch bann und mann in gutem Stor gemeien.

BELGERN, eine fleine Stadt, allmo noch eine Statua von bem groffen Rolande ju feben ift. Es mirb ba gut Bier gebrauet , bavon man im Sprichworte fagt : Cere-

vifia Belgrana emnibus eft fana.

MuHLBERG an ber Elbe, an ber Grante vom Chur-Rrenfe, ein maßiges Stadtlein, ift durch die Schlacht Un. 1574. in Der gangen Welt befannt worden. Die Sachfifden Golbaten batten einem armen Bauer feine Rube genommen: Bie nun bie Rapferliche Urmee auf ber einen, und die Cachfifche auf ber andern Geite von ber Elbe funden, fo jeigte biefer Bauer aus Rachgier benen Ranferlichen einen gurth in ber Elbe, baf fie teiner Brude nothia batten. Gie famen alfo benen Sachfen unvermuthet uber den Sals, und erhielten auf der Lo. chauer Beide den wichtigen Gieg , barinn Chur . Furft Johannes Fridericus nicht nur gefchlagen, foubern auch gefangen marb.

2 1730. ließ Ronig Augustus nabe ben Mühlberg ein CAMPEMENT auffchlagen, und barinne alle feine Ro. nigliche Berrlichfeit feben. Es mar 3. Meilen groß im Umfrenke, und Die gesammte Soldatesca bestund in 28000 Dann. Es murbe von viel taufend Menfchen befeben und bewundert, darunter auch ber Ronig von Preuffen und viel andre Rurften und bobe Standes . Perfonen maren. Dachbem nun biefes Lager 4. Wochen geftanben batte . fo mard alles wieder in porigen Stand gefest.

STRELEN, eine fleine Stadt, mit einem Schloffe, gebort bem Graffichen Saufe von PELUG. Die Rabre

Dafcibft uber Die Elbe ift bas befte.

DOMNITSCH ober DUMMITSCH, an ber Elbe. ift ein offener Ore; Er ift aber barum merchwurdig, meil

Dom Marggrafthum Meiffen. 761 weil die Johanniter , Mitter eine Commentburen bafelbft

baben. -

SCHILDE, ein Stabtgen , barinne viel lacherliche Die forien follen gefcheben fenn.

In der Geite vom Leipzigifchen Rrenfe, find folgende Derter:

OSHAZ, eine Ctadt, bie mehr Einwohner beherbers gen fonnte, als fie murcflich bat. Bor Diefem mar es eine gute Reftung gegen bie Wenben.

LOMMATSCH, ein ubraltes Bendifches Stadtgen. ROSWEIN oder RISPEN, ein Stadtgen, beffen befte Mabrung in Bolle, und Euch . Sandel beffebet.

NOSSEN, eine fleine Stadt, an ber Mulda, bat fonft

sum Bigthum Meiffen gehort.

ALTEN-CELLE ift ein berühmtes Rlofter, und nunmehro ein Churfurfiliches Rammer . Gut. Es liegen Da vericbiebne alte Marggrafen von Meiffen begraben. Die Bibliotheque, barinn viel rare Untiquitaten gewefen find, hat die Univerfitat ju Leipzig befommen, und hat ibr auf Dem Paulino gar ein icones Quartier angemiefen. Es haben swen folde Cellen nicht weit von einander geftanden : In einer find Donche, und in ber andern Donnen gemefen; und bie follen einander burch einen verbor. genen unterirrbifden Gang fleißig befucht haben. Dan muß Diefes Alten - Celle nicht mit bem Rlofter Neuen-Celle in Dieber . Laufnig vermechfeln.

SIEBENLEHN, insgemein SiEBELN, ift bas allerale tefte Berg : Stadtlein im Lande. Es merben berühmte

Gemmeln ba gebacten.

Endlich find noch einige Derter an der Grange Des Ers- Beburges merchwurdig:

DIPPOLDISWALDAU, ein Stadtgen und Chur. Rurftliches Rammer . But.

SCHMIEDEBURG bat einen guten Gifen . Sammer. GLASHiiTTE, eine fleine Berg , Stabt.

2866 5

### Der 2. Articlel.

# Bon dem Leipzigischen Krenffe.

Wir wollen erst LEIPZIG, davon der Kreuß feinen Nahmen hat zum Centro fegen.

LEIPZIG, Bat. Lipfia, eine fcone Ctabt, mo bie Pleiffe, bie Bar, die Elfter und die Luppe jufammen fommen. Die Ctabt an fich felber fiebet wie ein Rafigen aus, fo proentlich und fauber ift alles gehanet, und feit einigen Stabren find auch Die Gaffen mit bide gefdeten gaternen illuminiret worden. Die Ctabt ift eben feine groffe Se Hung: Aber auf ber einen Geite flebet Die PLEISSEN-BURG, bas ift ein fleines aber boch feftes Caftell , Darauf Die Catholiden nunmehr ihren öffentlichen Gottes : Dienft balten. Es pfleget aber Die hohe gandes : Dbrigfeit jur Deffe Beit nicht auf diefem Schloffe ju refibiren : Sondern Sie findet mehr plaifir in gwen Burger . Baufern , Die am Marcte fteben. Es wird ein groffer Sandel bafelbft ges trieben, und die Ctavel . Gerechtigfeit ber Stadt erftredet fich rings umber auf 15. Deil Beges, welches gewiß fein geringes Privilegium ift. Es merben iabritch bren groffe Deffen bafelbft gehalten , an Oftern , an Dichaelis , und am neuen Jahre, und eine jedwebe mahret 14. Cage. Unter ben vielerlen Corten von Sandlungen ift, feit hundert Sahren, auch ber Buch . Sanbel auf ben hochften Grab gefliegen. Die Ginmobner baben gemiß alles , mas ju eis nem gludfeligen leben geboret, besmegen fagen fie and: Extra Lipfiam vivere , eft male vivere : Und bes grauen ummere taalides Spridwort ift: Es ift nur ein Leipgict in der Welt. Bor biefem haben viel Linden nabe ben .. Leipzig geftanden , beswegen ift fie auch von ben Boeten Die Linden Gradt, Bat. Alma Philmirea, genennet worden. Bor einigen Jahren fonte man ihr Diefen Dabmen ftreitig muchen , weil die alten Linden meiftens verborret maren: Dunmehro aber führet fie biefen Rahmen wieder mit Recht, - nachbem rings berum Die iconften Alleen von jungen ginben find gepflanget worden. 21. 1409, ift bie berühmte . Univerfitat Dafelbft angeleget worden , als Die groffe Unis peri

verfitat ju Praga burch bas Sufiten . Befen mar gerffreuet worden. Cie ift auf vier Nationes gegrundet: Denn ein jeber Studiofus ift entweber ein Cachfe , ober ein Deigner, ober ein France, ober ein Chlefier. Es geboren gu Diefem Mufen . Sige feche ichene Collegien , Darauf piel Ctubenten Raum baben: Ingleichen acht fcone Dorfer. melde von ben Profefforibus felber adminiftriret merben : Item feche austragliche Canonicate ju Meiffen , Merfeburg, Naumburg und Zeitz, die der Universitat vom Dabft Alexandro VI. find gefchendet morben. auch eine icone Academifche Rirde in bem fogenannten Paulino, Die vor einigen Jahren ift verbeffert merben. Auf diesem Paulino bat die Universität ihre Bibliothec, und gegen über ftehet über dem Beug Saufe Die Bibliothec Des Rathes; bende in folder Berfaffung , daß alle Gelebrs ten einen Accels barauf haben tonnen. Es find auch andere hohe Collegia an Diefem Orte, als Die Juriften - Facultat, ber Schoppen , Stuhl , das Dber , fof , Gerichte , bas Confiftorium , und bas Rreng 2mt. Das Rath : Saus machet von auffen feine fonberliche Parade: Die Borfe aber ift ein ichones Bebaube. Auerbachs Sof beiffet ber Plat, Da jur Def Beit gange Gewolber mit Mugfpurgis ichen Silber , Gefchirre offen fteben. Unten barunter ift ber berühmte Bein : Reller , Darans ber befannte D. JO-HANN FAUST einmabl auf einem Bein Raffe geritten ift, besmegen er noch in folder Pofitur baran abgemablet ift, mit diefer Uberfchrifft:

Doctor Sauft in dieser Frist, Aus Aucrbach Reller geritten ist, Auf einem Sasse wie Wein geschwind, Welches gesehn viel Menschen Bind: Golches durch subrile Bunst gerhan, Und des Eensels Robn empsieng daran.

Imischen bem Ctabt : Bier , welches den Nahmen RA-STRUM subret, und swischen den Verren Studiosis ist eine gresse Anzachte: Doch ift es auch nicht ohne, was ein lustiger Kopff geschrieben hat:

Non propter Rastrum, sed propter amabile Rostrum Virginis, ad Rastrum plebs studiosa venit,

`Um

## 764 Das X. Buch, von Ober Sach fen.

Um LEIPZIG herum gegen Guden liegen folgende Derter:

DELITSCH, gat Delicium, eine giemliche Stadt und Mint, mit einem angenehmen Schoffe, gehoret bem Der-

goge ju Merfeburg.

Zokbild, insgemein Zippel.-Zernst, eine fleine Etabt, mit einem Schloffe, gehörte auch unter die Erb Lande des Dertgogs zu Meriedurg. hertgogs Augusti Bittive Heckewig, eine gebohrne Princepin aus dem haufe Meretlenburg, hat ihren Algenthalt baeflich.

Düben, eine Stadt, Shloß und Amt, an det Mulda, missen Leipzig und Wittenberg. Darbey ist die Du bische Zeide, durtunen Alaun, Schwesse und Kupffer Wasser gefunden wird. Bes dieser Stadt conjungirte sich

Un. 1531. Die Schwedifche und Sadfifche Armee.

EULENBURG ober EILENBURG, Lat. Iledurgum, eine mittelmäßige Gtadt, an der Mulda, mit einem alten derg, Schloss, drep Meilen von Leipzig Es wird ein obles Bier daselbst gebrauet, und hin und wieder verführet.

WURTZEN, lat. Wurtzena, eine Stadt an der Mulda, der Micken von Leipzig. Es ist ein kleines Ertist, und es ist auch eine besondere eisste Regeieung, nebst einem Consistorio daselbst. Das Bier allda wird vor das beste im gangen kande gehalten, und in großer Menge nach Leipzig gestühret.

GRIMMA, lieget auch drey Mellen von Leipzig, an Der Mulda, und brauet auch ein gutes Bier. Die Stadt ift mittelmäßig Es ift eine gurften Schule bafelbft icon

pon Chur Surft Mauritio geftifftet worben.

COLDITZ, lieget vier Meilen von Leipzig, an der Schneebergischen Malds. Die Stadt ift nicht gar groß, aber es ist eine schoe Burg mit einem großen Thies Garten dafelbit. Es ist der ordentliche Wittwen Sie vor eine Schoffiche Chur frürfin.

ROCHLIZ, lieget funf Meilen von Leipzig, an der Mulda, und ift eben fein groffer Ort, bat aber boch ein feines Schloß. Es find vor diesem Grafen von Rochlitz

i k

in ber Welt gemefen , und Diefer Titut ift auch ben unfret Reit wieder hervor gefucht, und einer gemiffen Grafin am

Chur . Cadfifden Sofe bengeleget worben.

LEISNIG, lieget nicht weit bavon, feche Deilen von Leipzig . und eben fo meit von Dresden. Das Colof bafelbit wird MILDENSTEIN genennet. Es haben wei land Burgarafen bafelbft refibiret, Davon ber lette 21. 15 . 8. gefforben ift. Die bren Statte Colditz, Rochlitz und Leisnitz liegen in einem Triangel

DöBELN, eine fleine Stobt, an ber Muldau, mit einem ruinirten Coloffe. Es merben gute Tucher und

Site bafelbft fabriciret.

MITWEIDA, ift eine fleine Stadt, an bem Baffer Zschopau.

BORNA, lieget bren Meilen von Leipzig, an bet

Pleiffe, eine Ctadt und 2mt.

RoTHA , ein Marct , Fleden und Derrichafft , iven Meilen von Leipzig , ben herrn von Friefen juffandig.

PEGAU, lieget an Der Elfter, und ift eine Ctabt mit einem Coloffe, Die fonft unter Die Erb . Lande Des Bergogs son Cachien : Beis geboret bat. Es ift auch bigmeilen ju einer gurftlichen Refibent gebrauchet morben

Das find die nahmhaffteften Derter,im Leipzigis fchen Rrenge: Dun werden fich Die übrigen fleinen Derter leicht nachholen laffen.

TAUCHA, ift ein Stabtlein, welches bem Rathe gu

Leipzig geboret, lieget auch nur eine Meile bavon.

UBELESSEN, ift ein Dorff, unweit Leipzig, 2018 Chur Rurft Johann Fridericus 21. 1541, Die Stadt belg. gerte , und in Diefem Drte fein Saupt . Quartier hatte , fo tam eine Stud Rugel aus der Ctabt, und nahm bie Schuffel mit ben Braten von ber Churfurfiliden Safel binmeg: Da fagte ber Chur , Surft: Sier ift ubel effen, und bapon bat ber Ort feinen Dabmen befommen.

BREITENFELD, ein Dorff nicht weit von Leipzig. ba im brengig jahrigen Rriege 2. 1631. Die erfte Leipziger Chlacht gehalten marb, Darinnen ber Rapferliche General Tilly alle feine Chre und fein Glad verlobren bat.

Es lagen 7600. Ranferliche; 3000. Sachfen; und 2000. Schmeden auf ber Babifiabt.

NIMETSCH, ift ein Ronnen , Rlofter gewefen , bars aus fich bie befannte Catharina von Bona retiriret bat, Die hernach D. Luther ju feiner Bemablin erwehlet bat.

GRUNA, nicht weit von Eulenburg, ift ieso nur ein Discauifches Ritter Gut, vor Alters aber ift es cine Saunte Reftung ber Wenden gemefen, welche Sorabi find nenen. net morben.

MUTSCHEN, eine fleine Ctabt und Umt, amifchen

Wurtzen und Grimma,

WALDHEIM, ein Stabtgen über ber Mulda. Schloß ift in ein Bucht und Urmen . Saus verwandelt morben.

WERMSDORF, ein Flecten, Schloß, Amt und Jagd. Saus, wo vor Diefem der Gachfifche Stadthalter, Sarft von Fürstenberg, fein Vergnügen fand. Es liegt nicht weit von Mutichen. Das Jago Schlof, nahe baben, beifft S. HUBERTSBURG: Der Chur Dring bat fein Meranhaen bafelbit.

GEITHEN ober GEITHAHN ift ein Ctabtlein, eine Meile von Rochlitz: Das ift vor Alters auch eine bes

rubmte Reftung ber Wenden gemefen.

LAUSSICH ift ein gand . Ctabtgen , ohnwett Coldies. MUGELN ift ein Stadtgen , mit einem Schloffe, RU-

GENTHAL genannt, nicht weit von Ofchatz.

GERINGSWALDA ift bergleichen Stabtgen , ohnmeit Rochlitz.

GROITSCH, ein Mardt Rieden, liegt Pegau gegen uber an ber Elfter, und ift weiland eine Grafichaffe und berahmte Teftung gemefen, bavon man jest nichts mehr, als einige Ridera fiebet. Der lette Graf von GROITSCH ift 21. 1 136 geftorben.

Der 3. Urtictel. Bon dem Ert Geburgischen Rrenffe.

Diefer Rreuß lieget an den Bobmifchen Granben, hen, und hat seinen Rahmen von den vielen BergStädten. In diesen Geburgen haben die Einwohner eine gang andere Lebenis-Art. Das Getrände,
welches da gebauet wird, kömmt nicht allemahl zur
Reiffe: Und das Frauenzimmer muß Spigen und
Kanten knöppeln, weil es mit der Wieb-Aucht in

Diefem gande nicht viel zu bedeuten bat. FREYBERG, gat, Freiberga, eine berfihmte Stadt jan einem Baffer, welches bie freybergifche Mulda, genennet wird ; jum Unterfcheibe ber Ochneebergifchen Mulda, welche fich boch endlich ben Colditz mit einan: ber vereinigen. Es ift ein treffliches Gilber . Bergmerct Da , welches um bas Jahr 1160. ein Galg . Ruhrmann aus Goslar entbedet bat. Es giebt noch bis bato fcone Ausbeute; und man fagt, bag bie Stadt von ben Berge leuten gang mare unterminiret morben. Es ift auch ein eignes Berg , Gerichte ba; und ihre Berg , Rechte find fo beruhmt, daß fie auch andre Bolder jum Dobell genoms men baben. Die alteften Marggrafen gu Meiffen baben auf bem Deters : Berde ben Halle mollen begraben fenn; Darnach aber hat Henricus Pius gefagt: Er verlange bey feinen lieben freybergern gu leben und gu fterben: Borauf bas Chur . Cachfifche MAUSOLEUM nach biefes Freyberg an bie Dom . Rirche ift verleget morben , welches nur 4. Meilen von Dresden liegt. Es murben weiland im Dabfithume ftarche Ballfahrten ju ber Chonen Maria nach Freyberg gehalten , bis das Bild endlich tft aus tem Wege geraumet morben. Es ift ba. felbft ein Echloß, welches ben Dabmen FREUDENSTEIN fübret.

HALSBRUCKE, ein Berg . Stadtlein, eine halbeMeile

THARANT, ein altes Berg : Edloß, nicht weit von Freyberg, ben dem Marcht : Riecken Granaten.

GRILLENBURG, ein Schlof und Jago Daus, am Sharantifchen Walbe.

Won

## 768 Das X. Buch, von Ober Sachien.

Bon bar wollen wir die vielen Berg. Stadte an ben Bohmifchen Grangen befichtigen:

ALTENBERG, nicht weit von Königftein, hat bas

beffe Binn . Beramerd im ganbe.

FRAUENSTEIN, eine fleine Stadt, ein Schloß und Amt, z. Meilen von Freyberg. Es war einmahl ein Raub Rest: Run liegt das Schloß wuste.

LAUENSTEIN, ein Stadtlein und Umt , bem Wbeli-

den Saufe von Bunav juftanbig.

LAUTERSTEIN, ein Amt, mit einem verfallenen Schloffe, auf einem Felfen.
RECHENBERG, ein Stadtgen und Schloß, an ber

Frenbergifchen Mulda.

SAYDA, eine fleine Stadt, gehort dem Abelichen Saufe won Schonberg.

PORSCHENSTEIN, ein ichones Schof und herrifchaft, gehoret auch den herren von Schönberg.

MARIENBERG, eine berühmte Berg Ctabt. ZOBLITZ, ein Stabtlein, wo Marmor und Terpen,

tin gegraben wird.

ANNABERG, am Schreckenberge, eine gute Berg.
Stabt, davon die alten Schreckenberger ihren Nachmen
haben, die nun meist sind ungeschmeigte worden. Es
wird da schon Besäuse von Zetzentin gemach. Eine
halbe Meile davon ih das berühmte SOPHIEN - BAD.
CATHAKINEN-BERG, eine Berg Stadt, die was

anders ift , als Catharinen-Berg in Bohmen.

JOSEPHS-STADT, insgemein JOSTADT, ein Berg.

WIESENBAD, eine Stunde von Anneberg, ben dem Dorffe Wicfe. Es wird auch JOBS-BAD ober HIOBS-BAD genennet.

WIESENTHAL ift eine fleine Berg : Ctabt.

JOHANN-GEORGEN-STADT, insgemein GEOR-GEN-STADT, ift eine wohl angelegte Berg Stadt. Sie bet ibren Nachmen von dem Sächfischen Spur-Bürften, Johann Georgio I. der sie nach dem Westphälischen Frieden den armen Lutherauern jur Consolation bauen ließ, welche welche damabis Sauffen weise aus Bohmen ins Clend vertrieben murden.

GOTTSGABE, ein Cilber , Rergwerd, nicht weit von

Johann-Georgen-Stadt.

SCHWARTZENBERG ift eine Berg . Stadt, ba viel Eifen gehämmert, und viel blaue Farbe gemache wird. Das alte feite Schof CROTTENBURG liegt opnweit bavon. Es ift da ein groffes Areyh Umt angelegt.

GRUNENTHAL beifte die berühmte Sogger Shree, babin alles Erts geliefert und geleggert merben muß. Es mobnt ein Shurfurflider Factor und Schiche Meister mit einigen Bergleuten ab, und die Sotte ift mit einer Mauer ungeben, als wenn es eine fleine Stadt water.

ELTERLEIN ift bas altefte Berg. Stabtlein im gan

Ben Gebutife

Gegen Weffen an ben Grangen von Boigtlande, liegen auch viel merchwurdige Derter:

ZWICKAU, gat. Chraca, ift eine feine Stabt, an der Schnecbergifchen Muldau, und granger mit dem Woigte lande. Die Stadt an fich felber liegt im Erg Gobeigich fon Artoge, ibr Gottes Aufer aber liegt wurdlich über der Bragte im Woigtlande. Deswegen fagt man, die Broitauer waren waren weiner fie lange sie tebren: vom fie aber gestorben waren, so würden Boigtlander daraus.

Davon ber Ricden NEUSTaDTEL, barinn lauter Beraleute wohnen.

CHEMNITZ, eine feine Ctabt, am BBaffer Chem. nitz. Eine Bierthel: Meile Davon liegt ein Schloß, mo

fonft vor Altere ein Rlofter geftanben bat.

AUGUSTUS - BURG ift ein foftbares Colof, an bem BBaffer Tichopa, meldes Chur Surft Augustus aufges führet bat. Gleich baben liegt bas Ctabtlein SCHEL-LENBERG: Ronigs Augusti Gemablin, CHRISTINA EBERHARDINA, hat einige Jahre vor ihrem Tobe ein gutherifches Jungfrauen . Ctifft bafelbft funbiret; es ift aber ben ihrem geben nicht ju Ctanbe gefommen.

GRUNHAYN war bormable ein Rlofter, nunmebre ein Amt. Sier wurde ber Welt , befannte Pringen , Rau. ber, CUNTZ bon KAUFFUNGEN, 21. 1455. bon einem Robler gefangen genommen; ale er mit Pring Alberto, ben er pon Altenburg entführet hattte, nach ben Bobmie

ichen Grangen manbern wolte.

EBERSDORF, ein altes Stifft, nicht weit von Chem-Da merben in der Rirche noch die Rleider gemies fen , welche Die von Altenburg entführte Sachfifche Drin Ben getragen baben; moben biefe Berfe fleben:

Cunt Bauffung, der viel wilde Mann, 3m Meifiner Land ift fommen an, Dobl auf das Schloff au Altenborg; Gehr frech und tubn, ohn alle Gorg, Dem fürften allda hat fein Kind Entführt gar liftig und geschwind: Der Bleider noch bier hangen fieht Min jeder, der vorüber gebt, Die dazumabl, bald nach der Chat, Der Dater ber gehanget bat.

WILDENFELS, ein Stabtgen nicht weit von Zwiskau, gehoret einer Linie aus dem Graflichen Saufe Soims.

WIESENBURG, barte ben Schneeberg, eine fleine Cladt und Echloß, nebft bem Ctabtgen KIRCHBERG, und 22 berum liegenden Dorffern, ift eine Berrichaft, Die eine Linie aus bem Dergoglichen Saufe Holftein lange

Jahre befeffen bat. Der jegige Bergog aber bat biefe Berrichafft, nachdem er fein Glude an dem Ranferlichen Sofe gemacht bat , bem Ronig Augusto wieber ub-rlaffen.

STOLBERG, eine fleine: Ctabt, Edlog und 2imt. unweit Zwickau, gegen Dien, ift megen ber vielen Suche macher befannt, Die bafelbft ihre Manufactur baben.

ZWÖNITZ ober ZWENITZ, ift eine fleine Berge Ctadt, und hat groffen Feuer . Echaden gelitten: Gie liegt nicht meit von Johann-Georgen Stadt.

FRANCKENBERG, am Waffer Tzschopa, ift eine Stadt und Umt, welche GDtt mit groffem Reuer . Cha. ben beimgefuchet bat. Es merben fonft viele und icone

wollene Beuge bafelbft verfertiget.

TZSCHOPA, eine fleine Ctabt und Schlof, ba ein profitables Blau . Rarben . Berd angeleget ift. Der Drt ift auch in der Rirchen . Siftorie befannt, weil der beruf. fene Schwarmer, VALENTINUS WEIGELIUS, von bem Die Weiceligner ibren Rahmen befommen haben, Priefter bafelbft gemefen, und auch 21. 1588. allba geftor. ben tft.

LICHTENWALDE, ein Almt und Schlof, eine Deile bon Chemnitz: Es gebort bem Graflichen Saufe bon

WARTZDORF

WOLCKENSTEIN, eine fleine Ctabt und Colof, nicht weit von Marienberg. Gine balbe Deile baron ift bas berühmte Woldenfteiner : Bad, welches alle Sabre febr fard befuchet mirb.

HAYNICHEN ift ein Stadtgen , an ber Concebergie ichen Mulda, gehoret bem Adlichen Saufe bon Schon-

BERG.

SACHSENBURG, ein Colof und Amt, welches mit Sachlenburg in Thuringen nicht muß vermechfelt merben.

CRIMMITSCHAU, an ben Grangen vom Boigtlaube, nicht weit von Zwickau, gegen Rorben, eine fleine Stadt, an Der Pleiffe.

Endlich liegen im Ers - Geburgifchen Rrenge auch die iconen Guter des Graffichen Saufes von SCHOEN-

Ccc 2

772 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

SCHOENBURG, welches sich in viel Linien getheilet hat.

GLAUCHA, ein Stadtgen, an der Mulda, ben Zwickau, ift ein Bohmifches Uffter Behn.

LICHTENSTEIN, eine fleine Stadt, ben Glaucha,

ift ein Bohmisches Lehn.

HARTENSTEIN, ein Schloß, unweit Schneeberg,

ift ein Chur , Sachfifd Ufter , Lehn.

WALDENBURG, eine fleine Stabt, da das Malbenburgische Sefäste gemachet wird. Es lieget zwischen Zwickau und Alenburg, und ist ein Shmisch einer REMSA oder REMISSA, an der Mulda, liegt nicht

meit von Glaucha, und ift vor diesem ein Kloster gewesen. HOHENSTEIN, ein Städigen, an der Mulda, muß mit andern Dertern gleiches Nahmens nicht verwechselt

mit andern Derrern gieiches Deagmens utge beiberger

RUSDORF. gleich baben, hat auch bie Ehre, eine Grafliche Refibent ju fenn.

PENICK, an der Mulda, eine Stadt und Schloß: Es wird da fanfliche Topfier Arbeit gemacht, und die Burger baben ihre Reller meistens auffer der Stadt in Kellen achauen.

ROHSBURG ober ROXBURG ift ein Schloß, an ber

Mulda,

WECHSELBURG ift ein feines Schloß, nicht weit

pon Rochlitz,

MERAN ift ein Ståbigen, davon man feine genungfame Machricht bat. Kurt vor bem Interregno finde Davi voge von MeRAN in der Melt geweien, und ihr Staums Jaus liegt noch jego in Tirol. Db fich aber ihre Gibter bis vach Meillen erstrecket haben, und also bieses Meran darzu gehöret hat; das miste noch wohl etwas gründlicher unterjuchet warden.

Der 4. Articel.

Bon dem Bogtlandischen Krenfe. Es ift ein alter Bers vorhanden, der ftehet in

dem Schloffe Voigtsberg an der Mand:

Cafica

Castra locans Drusus hic, Prætoria nomina

Fecit, Posteritas servat & illa sibi.

If es nun wahr, was der alte Poete geschrieben hat, so hat der Romische General etwan 60. Jahr nach Ehrstis Geburt in dieser Gegend das Schos VOIGTSBERG gebauet, und hat es Arcem Prætoriam genennet. Abeil nun PRÆTOR und ADVOCATUS einerley Bedeutung hat, so sind die Bögte oder Gouverneurs in den solgenden Zeiten ADVOCATI, und das gange Land auf Lateinisch TERRA ADVOCATORUM, auf Deutsch aber OGTLAND genennet worden. Es wird aber auch auf Lateinisch VARISCIA genennet, und das soll daher kommen, weil die alten Einwohner dieser Gegend NARISCI oder auch VARISCI sind genennet worden.

In der Sheilung der Sachfischen Lande waren dem Berhoge zu Zeich seine Erbelande guten Sheils im Bogtlande angewiesen: Nachdem aber dieses Baus A. 1718. eingegangen ift, so hat der Chur-Kurft diese Landes Portion an das Chur- Saus

gezogen.

Es lieget aber in diesem Lande auch die freve Reichs-Graffchafft REUSSEN, so ihre Immedietät bis auf diesen Sag behauptet hat: Und also gehoret das Bogstand heutiges Tages theise dem Chur-Luck fürsten zu Sachsen, und theils den Grafen Aeuffen.

Die Derter die dem Chur-Furften gehoren,find folgende:

PLAUEN-

PLAUEN, gat. Plavia, eine Stadt, Schloß und Amt,

VOIGTSBERG, ein Berg Schlof und Umt, welches Drufus foll gebauet haben, und davon das gange gand feinen Rahmen bekommen hat.

REICHENBACH, ift eine ftard bewohnte Stadt, allwo ein ftarder Such Sandel getrieben wird. Der Chur Aurft bat einen Renß Ummann dahin gefeget,

ber über bie Schrifft faggen Ritter Guter im Bogtlanbe eine weitlauftige Jurisdiction hat.

PAUSA, ift nur eine fleine Ctabt. OLSNITZ, ift auch fein groffer Ort.

SCHOENECK, ein fleiner Ort, an den Bohmifden Grangen.

ADORF, AUERBACH, BERCKA und FALCKEN-

STEIN find fleine Stadte.

Die Grafen REUSSEN, gat. Comites RU-THEMI, haben fich in fieben Einien getheilet, und besigen folgende Derter, welches lauter Residenten find.

GERA, an der Elfter, ift eine moblackaute Stadt, welche Alein-Leipzig genennet wied. Es ift ein Gräftige Skefforns-Schog, und eine gemeinschaftliche kandes Regierung, wie auch ein berühmtes GYMNASIUM dar felbt. Die Rauffleute aber haben eine importante Zeuge Manufactur allba angeleget.

GRAITZ, an der Elfter, hat zwen Refibent Chloffer, eins auf einem Relfen, und bas andere in der Ctabt.

SCHLAITZ, ein: gute Stadt, mit einem Schloffe, barauf auch eine Grafliche Lienie Dof halt.

LOBENSTEIN, hat etwan 300. Saufer.

Kasteritz, eine mohlgebaute Refibent.

HIRSCHBERG, bat auch die Ehre, daß eine Grafice Obofhaltung dafelbft angeleget ift.

EBERSDORF, ein Fleden und Colof, nicht weit bon Gera.

Der

Der g. Artictel.

## Bon dem Reuftadtischen Krenfe.

Er hat feinen Rahmen von ber Stadt NEU-STADT, und begreiffet einige Derter die fonft jum Bogtlande find gerechnet worden.

NEUSTADT, Lat. Neoftadium, ober Neapolis, an ber Orla, ift eine mittelmäßige Stadt. Estif ein neugebautes Schloß bafelbi, wo hersogs Friederic Henrick Witter noch jego restoiret. Er war ein abgesundener Pring aus dem haule Sachfen (Beiß, und sie ist eine gebohne hersogin von Holftein, aus der Linte zu Wiesendurg.

AUMA, ift nur ein fleiner Ort.

Darnach ist allbereit oben angezeiget worden, daß dem Chur-Kurften Augusto vier Aemter sind ausgezeichnet worden, zur Bersicherung wegen der Unfosten, als et Anno 1567. den unweisen Dersog Johannem Fridericum II. zu Gotha zu paaren gestrieben hatte; deswegen sie auch die auf die sein gabie vier assecuriren Aemter genennet werden. Eins davon hent SACHSENBURG, das lieget an der Saale, im Ehuringischen Kreyse, und gehöret dem Hersoge zu Sachsen Weissen und gehöret dem Weissen Capitel genug beschrieben worden. Die übrigen drep liegen in diesem Reustädrischen Kreyse, und heissen in diesem Reustädrischen Kreyse, und beissen die bestigen den die Bertieben worden.

ARENSHAUG, ein altes Schlof auf einem Berge, nicht weit von Neuftade. Es waren vor biefem besondere Grafen von Arenshäug in der Welt, die im XIII. Secolo ausgesschoten find. Es gehöreten vier kleine Stadte, und iven und fiedengig Obiffer bariu.

WEIDA, eine Stadt und Schloß, darauf ber lette Ecc 4 Ders

## 776 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

Bertog von Beit feine Dofftatt anlegte, als er jur Catho, lichen Religion getreten mar.

ZIEGENRUCK, ein Umtan ber Saale.

#### Der 6. Articel.

# Bom Ofter Lande, oder von dem Fürstenthum Altenburg.

Den Ehuringern lieget diefestand gegen Often, und deswegen mag es auch mohl bas Ofter - Land

fenn genennet worden.

Bor biefem bieß es auch das Pleisiner Land: Dem es flieste nicht nur die Pleisse mitten durch, sondern vor Alters waren auch besondere Grafen von PLEISSEN.

Jeso aber find bende Nahmen altvåterifch, und bas land wird nunmehro von jedermann nach feisner haupt Stadt das Fürstenthum ALTEN-

BURG genennet.

Es ift eben nicht groß: Denn die Lange tragt nur 6. Meilen aus, und die Breite will fich faum auf 4. Meilen erftrecken. Die Bauern im Lande haben einen besondern habit, welcher mit der alten Wendischen Kleidung giemlich überein tommt.

Die ersten Chur-Fursten zu Sachsen befässen diese Land, und Chur-Furst FRIDERICUS PLA-CIDUS residirte eben damabis zu Altenburg, als ihm seine beyde Pringen, ERNESTUS und AL-

BERTUS, geftohlen murden.

Mach der Theilung blieb das Ofter-Land ben der Erneftinischen Einie, und Altenburg hatte seine besondere Herhoge, die allereift A. 1672 int FRI-DERICO WILHELMO abgestorben find.

Sein

Sein nachfter und einsiger Erbe war der fromme hetsog. ERNESTUS PlUS, ju Sachfen Gode, der fonte das Fürstenthum von Sott und Rechtswegen gang vor sich behalten: Erwar aber so gumillig, und gab seinen Wettern vom Haufe Sachsen Wormar ohngesehr den vierdeen Theildavon ab. Daher ist es kommen, daß beutiges Tages das Haus Sachsen Wormar ein Viertheil, und das Haus Sachsen Weymar ein Viertheil von diesem Fürstenthum besiget.

Die Derter welche dem Saufe SACHSEN-GOTHA gehoren, find folgende:

ALTENBURG, fat. Altenburgum ober Palzopyrgum, eine anfebnliche Stabt an ber Pleiffe. Es iff bar felbft bas icone Schloß, auf einem boben Relfen, auf welchem 2. 1455. ber offterwehnte Altenburgifche Drine Ben : Ranb vorgegangen ift. Chur Rarft Fridericus Plaeidus batte einen Officier, ber bief Cuntz von Kauffungen, ber war malcontent, baß ibn ber Chur , Ruift nicht ranzioniret hatte , ale er ben Gera mar gefangen morden : Er that Deswegen einen Comur, daß er foldes nicht an Land und Leuten , fondern an des Chur Burften Fleifd und Blute rachen molte. Daburd verffand er bie benben Dringen, ERNESTUM und ALBERTUM, Die bamahle 12. und 14. Jahr alt maren , und nachgehends die Ernefti. nifche und Albertinifche Linie geftifftet baben. Die nnn Der Chur . Furft nach Leipzig gereifet mar , fo erflieg biefer Cuntz in ber Racht bas Schloß mit einer Strict , leiter, und führte die benden Pringen bavon: Und man fan bas Renfter noch feben, baburch ber Denfchen Dieb binein geftiegen ift. Er folte bas mohl baben bleiben laffen. wenn nicht ber Dund , Rod , mit Rahmen Schwalbe, ein Schelm gemefen mare. Die Bedienten maren nicht ben Sinnen ; benn bie hatten fich in ber Stadt toll und poll jefoffen : Und bie Chur , Rurftin fonnte es auch nicht binern , weil ber Roch ihr Gemach verriegelt batte. Coviel Ecc 5 batte

## 778 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

Des maßig erzogen werben.

ORLAMuNDA, eine Stadt, an ber Orla, mo fie in Die Saale fallt, swen Deilen von Jena. Die Grafen von Orlamunda maren meiland beruhmt, nahmen aber ein erbarmliches Ende. Denn Graf Octo II. hinterließ eine Bittme , Agnes , aus bem Saufe Meran , mit gwen fleis nen Sohnen. Diefe wolluftige Rrau verlichte fich in ben fconen Burggrafen ju Rurnberg, Albertum, ber Un. 1361. gefforben ift ; befam aber jur Untwort : Die frau von Orlamund bindern vier Zuden und zwev Kind: Damit faffete fie Die verfluchte Refolution, ihre given Rine ber umgubringen, und ichlug ihnen zwen lange Rabeln burch die Sirn : Chale in ben Ropff. Es marb aber ent Dectet , und Die anttlofe Mutter marb ju emigen Gefananik verbammet: Die benben Rinber aber liegen im Rlofter Himmelcron, in ber Margaraffchafft Bareut, begraben.

ELSENBERG, eine fleine Etabt und Schloß, war vor Alters auch eine besondere Grassschaft: nachero hatte eine Reben: Eine vom Hause Gotha ihre Histato ausstand, bis sie 21. 1707. mit Driege Christiano ausstand, worden sie gange Kandes Portion bem Kürstentum Aleenburg

mieber ift incorporiret morben.

LUCKA, eine fleine Stadt, nicht weit von Zeitz., hat in ber historie in unvergesiches Andenen Denn als Rabger Albertus mit bem Warggrafen Friderico Bellicoso in einem Rrieg gerathen war so tam es U. 1307. ben biefem Lucka zu einer butigen Schlacht, darinnen 5000. Kähzere liche ins Kraut gehauen wurden. Es waren meistentheils Schwaken, über weiches kand ber Kähzer Wormund war,

beswegen man nachgehends im Sprichwort gesagt hat: We wird dir gehen, wie den Schwaben bey Lucka.

VOLTZHEIM, nicht weit von Gera, ist auch durch eine Schlacht berühmt worden: Denn andebem Angfer Henricus IV. sich mit seinem Segen. Kanfer Rudolpho, Her soge in Schwaben, M. 1077. ber Langensaltza, 1078. bety Mellerstädt, und 1079. bety belgenkeim an bet Unstruck berum gebauen hatte: so sam es endlich M. 1080. bety diesem Voltzheim zu einem Prelio decretorio, datr inn dem Mister Kanfer Rudolpho die meinendige Hand abgehauen ward; worauf er bald zu Merseburg gestors ben zist.

CAMBURG liegt eine Meile von Naumburg, und ift nur ein fleiner Ort : Man fiehet noch die Rudera von

einem alten Schloffe dafelbft.

KALA, ein feines Schabten, über ber Saele, und gegen über liegt das Umt und Schoß LEUCHTENBURG, auf einem hohen Berge, welches was andere ist, als Lichtenberg, Lichtenburg, Leuchtenberg und Leutenberg, RODA, eine fleine Schabt.

RONNEBURG, ein Ctabtlein , Colof und 2mt.

SCHMöllen, an der Sprotta, ift eine fleine Stade. MEUSELWITZ, ein Schoß und schöne fleien, am derthalb Meilen von Zeitz. Der gefehrte Veit Ludwig von Seckendork fat dafelbst den bekannten LUTHE-RANISMUM geichrieben, und dieses austrägliche Gut seinen Bettern hinterlassen.

Die Derter, welche das Saus WEIMAR befommen hat, find die vier Hemter: 1. Dornsung, 2. Burgel, 3. Rosla, und Heusdorf an der Seite gegen die Saale,

DORNBURG, eine Fleine Stadt und Amt, mit einem Schloffe, an der Saale, eine Meile von Jena.

BURGEL, eine fleine Stadt und Amt, mit einem alten Rlofter, eine Meile von Jena.

ROSLA, eine Stadt und Amt, liegt über ber Saale, an der Ilm, nicht weit von Weimar.

HEUS-

## 780 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

HEUSDORF, ein Stadtgen und Amt, nicht weit von Dornburg.

HUMMELSHAYN, ein Jagb. Schloß, umweitbavon. Da ift Un. 1555. Die froliche Zusammen Funft geweifen, wie Johannes Fridericus Magnanimus aus seiner Sefangenschänft wieder in sein Land gefommen ist, welches er in 5. Jahren nicht geschen batte.

## Der 7. Artictel.

## Bon Beiffenfele.

Das Saus Sachfen-Beiffenfels ift bas altefte Saus von der Albertinifchen Linie, nach bem Chur-Baufe, und hat gar eine fcone Landes. Portion betommen.

Denn es gehoret ihm erftlich das Fürstenthum QUERFURT, welches aus fieben foonen Memtern bestehet, die wir oben in einem besondern Artiftel gar umftanblich beschrieben haben.

Darnach gehören diesem Saufe in dem Thurin sischen Krenfe die füns schoen Alemter an der Unftrutt, nemlich: Langensaltza, Weissensee, dar sangerhausen, Eckartsberg und Freyburg, dar von ift oben auch wohl alles gesaget worden, von

ju fagen ift.

Herzu kömmt jeho die Haupt- und Residens-Stadt WEISSENFELS, an der Saale, vier Meilen von Leipzig. Es ist eine angenehme Stadt, mit einem schoffe, auf einem nicht allzu hohen Fasen. Es wird AUGUSTUSBURG genennt, sinem Stiffter zu Ehren, der es vor fein Rachkommen gebauet hat, weil Halle, da er sonk Hauftenmen gebauet bat, weil Halle, da er sonk Hof hielt, nach seinem Zode an das Haus Brandenburg siel. Es ist seit 1680, beständig die Her-

togliche Refident gewefen. Es ift auch ein vortreffiches Gymnafium illuftre bafelbft angeleget. welches den Nahmen AUGUSTUM au führen pfleget.

Mit diefem Weiffenfels haben die Geographi ihre liebe Roth: Denn erfilich miffen fie nicht , ob fie biefen Ort ju Thuringen ober ju Deiffen rechnen follen ? Und wenn er in Meiffen liegt, ob er jum leipzigifchen oder jum Boigt. lanbifden Rrenfe geboret. Darnach findet fichs, daß Weiffenfels por Alters eine Graffchafft gemefen ift: Es ift aber diefer Titul abgefommen, und fein neuer baver eingeführet worden. In biefer Ungewißheit babe ich ei nen befondern Urticel bavon gemacht: weil es mein Berd nicht ift, folde Streitigfeiten ju enticheiben. WEISSENFELS ift Die Saupt und Refibent Stadt feis ne" Bergogs, an ber Saale: Daben laffen wir es bee menben.

MELTZEN oder HOHEN-MELTZEN, ift ein Stadtgen im Umte Weiffenfels, und bat jabrlich einen

berühmten Jahrmard.

Endlich gehoret dem Saufe WEISSENFELS uch die Grafichafft BARBY, nachdem der lette Brafe, Augustu Ludovicus, Anno 1658. georben ift.

Es lieget diefe Grafichafft zwischen Magdeburg id Anhalt an der Elbe, und bestehet aus vier emtern , die beiffen: 1. BARBY, 2. WAL HERNIENBURG, 3. MULINGEN. und 4. DSENBURG.

ROSENBURG, ein Colof, mit einem Fleden und unsträglichen Umte, bat ber Ronig in Preuffen an fic tebracht.

MULINGEN und WALTHER - NIENBURG find am as Daus Anhalt - Zerbft gefallen, und find foon oben in em Capitel von Anhalt befdrieben worden.

#### 782 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

BARBY alleine ift dem Haufe Sachlen - Weissenkels und in Theil worden. Estif eine feine Stadt, mit einem Fürft, lichen Schoffe, and der Elde. wo die Saale hinem fällt. Herbog GEORGIUS ALBERTUS, Reformittet Religion, hat seine Hopf Stadt daselbs: Er hat aber teine Kinder, jund ift von seiner Genachlin geschieden.

#### Der 8. Artichel.

## Vom Stifft Merfeburg.

Diefes Stifft lieget an der Saale, und ift gang gerne funf bis feche Meilen breit und lang.

Se ift vor Altere eine Grafichafft gewesen, sie hat aber nur 200. Jahr bis 1007. gestanden: darnach ist es in ein Bifthum vermandelt worden.

Dieses Bisthum hat das Haus Sachsen mit guter Manier an sich gezogen, und Shur Fürst Johannes. Georgius I. hat es in seinem Bestammens einem beitten Sohne, CHRISTIANO, zu seiner Landes Portion angewiesen, und seine Nachsommen besithen es bis auf diese Stunde.

Die Berfassung des Landes ist gar sonderlich, davon wir nur eine kurge Rachricht geben wollen:
Die Landes-Fürstliche Hoheit prætendirct der Chut-Fürst, und lässe ist darinnen keinen Einstragthun.
2. Der Titel des regierenden Hethogs ist postulirter Administrator des Stiffts Merchaus, das ader seine vollentliche Gemahlin.
3. Das Dun-Capttel bestehet aus XVI. bis XX. Canonicis, darunter allemahl swep Professores aus der guristen-kacultat zu Leipzig sind.
4. Der Postulatus ist Academiæ Lipsiensis.
5. Wenn ein Fall geschiehet, so exercitet das Dom-Capitul zwar sein Jus Postulandi, dater

aber nicht von dem Furftlichen Saufe abgeben. 6. Condern der erftgebohrne Pring fuccediret alles mahl dem Bater, und die andern Pringen befommen ihre Appanage. 7. Es ift alfo in dem Stifft jugleich eine Episcopalische Administration, eme Canonische Postulation, und auch eine erbe liche Succession eingeführet. 8. In Dem gangen Stiffte ift feine andere als Die Lutherifche Religion.

Dis Stifft ift ftarcf bewohnet, und vortreflich angebauet. Es hat feinen fchonen Acter = Bau, Dieh-Bucht, Solhungen, Wild-Bahnen, Stute terenen, Fafan-Saufer, Galb-Brunnen, und fon-Derlich vortrefliche Fischereven. Dun ift nichts mehr übrig, als daß wir die mercfwurdigen Derter auszeichnen.

MERSEBURG, Pat. Martisburgum, bie Saupt , Stadt bes Stifftes, liegt an der Saale, swiften Halle und Weiffenfels. Bor Diefem find Die Leipziger . Deffen ba gemes fen, bis auf das Jahr 1387. ba die gange Ctabt burch einen lunglucffeligen Brand in Die Miche geleget warb. Beutiges Tages bestehet Die beste Mahrung ber Burger in bem auten Biere, welches bafelbit gebrauet mirb. Die Fürstliche Resident ift recht schone; und die Dom Rir. che, welche barneben ftebet, macht mit ihren 4. fpigigen Thurnen von ferne eine fcone Parade. In Diefer Rir. de liegt Ranfer Rudolphus aus Schwaben begraben, melder Un. 1080. ben Volezheim , im Altenburgifchen, tobtlich mar verwundet worben. Er bat nicht allein mitten im Chore ein ichones erhobenes Grabmabl von Def. fing, barauf fein Bildnif in Lebens . Groffe ju feben ift; fondern gleich barunter ift eine fcone gewolbte Capelle unter bem Erdboben , mit einer Grufft , barinne fein Cor: per begraben liegt: 3ch weiß aber nicht, wie es immer jugegangen ift , bag man bicfes Beiligthum in einen Rurft. lichen Bein Reller vermandelt bat. Die abgehauene Sand

## 784 Das X. Buch, von Ober Sach fen.

Sand wird unterbeffen in ber Cacriften in einem Rutterale aufgehoben, und jedermann, ber es verlangt, geseis get. Dan fagt, Rapfer Henricus VI. fen cinige Jahre barnach ju Merfeburg gemefen; und ba batten einige von feinen Bebienten gefagt, ce mare nicht recht, bag ber Erge Reind Des Rapfers fo ein fcones Begrabnig batte; Henricus IV. aber batte jur Untwort gegeben: 21ch lafe fet ibn in friede ruben; wir wolten, daß alle uns fere feinde fo ein Konigliches Begrabnif batten. 3m Chloffe ift an etlichen Orten ein Rabe in Stein gehauen, ber einen goldenen Ring im Schnabel bat; und man erzehlet baben, es batte ein Bifcoff fich Die Sande mafchen wellen, und begwegen feinen fofibaren Ring auf bas Renfter gelegt: Dach ber Tafel batte ber Bifcoff ben Ring vermifft , und feinem Rammer . Diener Sould gegeben, als wenn er benfelben entwenbet batte; Auf ber Folter batte ber arme Dann ben Diebftabl befannt, und mare besmegen am Leben geftraffet worben. Ginige Beit barnach batte ber Schieferbecter auf bem Rird . Thurne junge Dolen ausnehmen wollen, und batte ben Ring im Defte gefunden: Da man benn leicht batte erachten fonnen , bag ber diebifche Bogel ben Ring vom Renfter binmeg genommen, und in fein Reft getragen batte. Reben ber Rirche ftebet bas fcone Gymnafium, welches anfanas eine Rurften . Coule gewefen ift , bie nach Diefem nach Grimma ift verleget worben. Auf ber Geite gegen Halle liegt eine Borftabt, welche ALTENBURG genen. net wird, ba ftehet ein Gebaube, melches weiland eine Rirche in S. Petri gemefen ift: Da fan man noch bas Renfter feben , burd welches & 937. ber Cadfifde Dring Tancwerdus von einem Coldaten vor dem Altare erftochen mard. Gein Dater mar Rapfer Henricus Auceps, und fein Bruber Otto I. Die andern Umftande muß man in der Siftorie fuchen. Ich babe Diefen Umftanb nur barum befannt machen wollen, weil fo viel bifputiret wird , mo boch Diefes Altenburg in ber Belt liegen muffe.

LUTZEN, Lat. Lucena, ift ein Stabtgen, 2. Meilen von Merseburg, in einer angenehmen Gegend, mit einem gwar kleinen, aber recht artigen Schloffe. Richt weit davon ist der Ort wo der Schwedisse König GUSTA-VUS ADOLPHUS, in der andern Leepziger Schlacht sein Blut vergossen hat. Es ist zu verwundern, daß auch nicht das geringsse Wonnument an dem Orte ist aufgerichtet worden, da er doch nicht wider die Sachsen, sondern vor der Sachsen, wider die Käpserlichen, gestritten hat.

ALDI-RANNST EDT ift ein Dorff und Ritter Sig, nicht weit von Lützen, ba ber Roinig von Schwechen, CAROLUS XII.- einen gangen Sommer bindurch fein Jaupt-Quartier batte, und wo endlich auch A. 1707, der Weltbefannte Ale-Kannftadrifche Friede ift geschloffen worben.

MARCK-RANNSTADT liegt gleich daben, und ift ein Fleden.

SKEUDITZ, ein giemlicher Bleden, mit einem Gurft.

lichen Umte, swiften Leipzig und Halle.

LAUCHSTEDT, ift eine fleine Stadt, mit einem Schloffe, darauf vor diefem ein abgefundener Pring vom Saufe Merfeburg einige Jahre refibiret hat.

SCHAFSTÆDT ift ein jiemlich groffer Fleden, an

Denen Dannefeldifchen Grangen.

REGLITZ ift nur ein Dorff, es ift aber ein fconer Rurftlicher Weinberg bafelbft.

ZWENCKAU ift ein Stabtlein, bas gwar nach Merfeburg gebort, aber im Leipziger Rrepje lieget.

KEUSCHBERG ift ein Dorf, mur eine Stunde von Merfedurg, da find 21. 933. die Junnen totoliter grichdia gen worden. Augier Henricus Auces ließ vor der Schlacht alle ungächtige Weißes Versonen aus dem Loger jagen: Deswegen ward der Ort Keuschberg genennet, da er sonik Kiede geheissen kate. Er ließ auch auf die Wachlichtet en Kriche bauen, darinnen viel brave Sachen worden. Man sieher da noch ein der Schlacht geheiben weren. find begrachen worden. Man sieher da noch einige Schanzen von dem Lager, obglich siehen Ross Jahre verstoßen find, seit dem bei Schaft geschen ist.

NEU-SCHERBITZ, ein Ablides Gut, mit einem icho. nen neuen Saufe, gehort herrn Joh. Gottlieb Gleditschen in Leipzig.

Der 3. Cheil.

In Merfeburg hat ein hepdnisches Gogen Bild geftanden, dem haben die Leute ben Rahmen Irmenfeule gegeben, derüber iff Ehresburg und Merfeburg mit ein ander verwechsett worden. Die rechte Irmenfeule hat gewiß genung im Weiphalen geftanden: Es nichgen aber wohl mehr Gogen Giber bleien Rahmen geführt haben.

Auffer dem Stiffte find ju der Merfeburgischen Landes. Portion auch ichone Erbe Lande geschlichen Das vornehmste ift die Tieders Laufinig, davon wir im ersten Buche gang ausführlich gehandelthaben:

Darnach geboren dem Saufe Merfeburg noch brey schone lemter, welche faft an das Stifft angrangen.

Das erste Umt ist DELITSCH, im Leipziger Rrenke:

DELITZ ober DELITSCH., Lat. Delitium, welches in der Wendischen Sprache ein heiliger Wald beistet, ift eine Seine Stadt, mit einem angenehmen Schloffe, welches jemaßte ein Firflicher Wittven Sig gewesen ist.

LANDSBERG, lieget im Amet Delitich, und ift eine Reine Stadt. Es haben weiland Margerafen bafelbft refibiret, welche zugleich Petersberg, Wectin und Zendig beseifen haben. Man muß es nicht mit Landesberg in der Marck Branchurg vertwechteln.

Das andere Amt heist ZOERBIG, und lieget auch im Leipziger Kreyfe.

ZOERBIG, insgemein ZIPPELZERBST, eine fleine Stabt und Amt, mit einem Schloffe, darauf des versiorben nen herbogs Augusti Wittwe, Hedwig, aus bem hause Mecklendurg, refibirte, und brauf ftatb.

Das dritte Umt heiffet BITTERFELD, und lies get im Sachfischen Chur-Rrenfe.

BITTERFELD, ift eine maßige Stadt, an der Mulda-

BREHNE, lieget im Amte Bitterfeld, und ift eine fleine Stadt. Wor Alters ift es eine besondere Grafibofit ges wefen, und Otto, der lette Grafe von Brehne, ist A. 1290. gestorben.

#### Der 9. Urrichel.

## Vom Stiffte Naumburg.

Diese Stifft lieget an der Saale, und die Chur-Burften zu Suchsen haben es nach der Reformationunter ihre incorporirten Lander gerechnet.

Darnach hat es Chur-Furft Johannes Georgius I. in feinem Seftamente feinem vierten Sohne. MAURITIO, zu feiner Landes-Portion ausgesfest, und zwar eben so, als wie das vorhergehende Stifft Merfeburg.

Das Dom Capitul hat fich getheilet, und haben ihre Curien theis zu Naumburg, theis zu Zeitz: Es sind allemahl zwei Profesiores von Leipzig darunter, zu Naumburg ein Juriste, und zu Zeitz ein Theologus.

Dieses Jaus ist so gut als ausgestorben, weil der leste Pring davon, MAURITIUS ADOL-PHUS nicht nur die Catholische Resigion, sondern auch den gesstlichen Stand angenommen hat.

Bas nun funftig aus diefem Stiffte werden foll, das tan man noch nicht abfeben, unterbeffen laffet es der Chur-Furft administriren, und mit dem Dom-Capitul ift teine Beranderung vorgegangen.

Die Lange des Stiffte traget endlich feche Meisen aus; Die Breite aber kan man nicht hober, als auf Dren Meilen rechnen. Die merckwurdigen Derter im Stiffte find:

DDD 2

NAUM-

NAUMBURG, an bet Saale, mo die Unftrut finein fallt, eine gar fcone Stadt, feche Meilen von Leipzig, Die aber 2. 1714, und 1716, erichredlichen Rener . Schaben gelitten bat. Der Ort bat eine privilegirte Deffe, Die wird alle Sahr an Petri und Pauli gehalten. Es tommt alsbenn eine fleine Belt voll Bold bafelbft guammen. fonderlich aus Thuringen, theils daß fie banbeln und manbein, theils auch, bag fie effen und trinden wollen. Der erfte Brand entftund eben in ber Deffe, ba gingen 600. Daufer im Rauche auf. Die Dom Rirche ift gewiß ein fcones Bebaube, von lauter Quaber , Steinen. Der Berte a aber bat fein Colog, fondern nur ein Surflich Dans am Mardte. Der Rabt bat eine Coule; Die Canonici baben eine Dom Schule; und nahe ben Naumburg lieget auch die Chur Fürstliche Coul. Pforte, Die wir oben befchrieben haben. Im Sommer find die Donner Better in Diefer Begend nicht feltfam, und man faget, bag in ber Luft eine naturliche Wetter, Cheibe mare

ZEITZ, gat. Ciza, an ber Elfter, vier Meilen von Naumburg, und fünf Meilen von Leipzig. Die Stadt an fich seiber ist recht tein. Da siehet die Fürstliche Resident Morkitzburg, ein neues Schloß, das aber nie mable recht ift ausgedauet worden. Es sie ine gute Schule da, welche start besuchet wird. Ihren Nahmen bat die Stadt ohne Wusten bei bei Stadt ohne Wustenbischen Wocht eine gete träde in die Ergend gar viel gedauet wird. Daß aber die Wenden wellam die hie tert gedommen sind, daran ift gar kein Juriel. Das einfaltige Mahrtein von den Brieften ober Jigen der Göttlick werden wellam die hie bereich Wenden wollam die ficht gedommen sind, daran ift gar kein Zweisel. Das einfaltige Mahrtein von den Brieften oder Jigen der Göttlick werden weir mit Stilleschweigen.

BöSEN, BöSAU ober BOSAU lieget nahe darben, und ift ein altes enwirtes Kloster, welches der erste Merfeburgliche Bischof, BOSO, gebauet hat. Der berühmte Historicus, Paulus Langius, ist ein Wönch in diesem Kloster gewesen, und ist auch A. 1487. barinnen gestorben.

ler geweien, und ift auch 21. 1487, varinnen gestorben.
GOSECK, ist ein Benedictiner-Aloster ben Naumburg,
davon das Chronicon Gosecense den Nahmen hat.

DROIS-

DROISSIG, eine icone Berrichaft, mit vielen Dorfe fern, geboret bem Graffichen Saufe vom Hoym.

. Auffer dem Stiffte befaß das Saus SACH-SEN-ZEITZ gar ichone Erbelande, als: 1. Ein aroffes Theil vom Bogtlande. 2. Ein Stucke von Denneberg, in Francfen. 3. Das Amt Tautenburg, in Churingen. Und 4. die Stadt Pegau, im Leinzigifchen Rreufe: Die hat der Chur-Rurft lediglich an fich gezogen. Die Befchreibung Davon muß man, burch Sulffe des Regifters an feinem Orte fuchen. Eslebet noch die Bittme des legten Sernogs ju Zeitz, Maria Amalia, eine Cochtet Des groffen Chur-Furitens ju Brandenburg, Friderici Wilhelmi, die bat ihren 2Bittmen-Gig ju Schleufingen, im Sennebergifchen.

Much lebet noch die Bittme Bergoge Friderici Henrici, eine gebohrne Bergogin gu Sollfteine Biefenburg, Rahmens Anna Friderica Philippina, die bat ihr Bitthum ju Neuftadt an der

Orla.

Diefe dren Saufer von der Albertinifchen Linie, nemlich WEISSENFELS, MERSEBURG, und ZEITZ, ftehen auf fehr fchwachen guffen: Denn au Bein ift der einige Dring, MAURITIUS ADOLPHUS, geiftlichen Standes ; ju Merfes burg ift der regierende Bergog HENRICUS obne Rinder; und ju Weiffenfels find gwar dren, der regierende Bertog, CHRISTIANUS, fein Bru-Det, JOHANNES ADOLPHUS, und ihr Better, GEORGIUS ALBERTUS, ju Barby; aber es ift fein Maunlicher Erbe ba, und Der lette but fich gar von feiner Bemablin fcheiben laffen. Es

## Das X. Buch , von Ober Sachfen.

Es fan alfo eine Zeit tommen, daß die drey gan-Des Portiones, Die Des Jahre jum wenigsten funf Connen Boldes eintragen, Der Chur-Linie wieder anbeim fallen.

## Der 10. Articel. Bon der Abten Quedlinburg.

Diefes Rurftliche Frauenzimmer Stifft, Luther rifcher Religion , Davon Die Bebriffin ein Reichs, Stand ut, lieget zwischen Halberftadt und Anhalt, im Ober= Sachfifchen Rreufe, und da man es fonft nirgende bin referiren tan, muß es bier appendiciret merden.

Das Stifft ift febr alt , welches man baraus fchlieffen fan, weil Ranfer Henricus Auceps, ber Anno 936. geftorben ift, darinnen begraben lieget. Es find vier geiftliche Standes Derfohnen darinnen , nemlich eine Mebtifin, eine Drobftin,eine Des caniffa, und eine Canoniffa, die alle fcone Revenuen und ichone Wohnungen haben. Die jegige Mebtifin ift MARIA ELISABETH, eine gebobrne Bergogin aus dem Saufe Sollftein-Gottorp, und Die kan von gemeinen Stiffte-Braulein fo viel einnehmen, als ihr gefallig ift.

Das Revier umber erftrechet fich gegen alle viet Plagas Mundi, auf eine gute Meile. Mitten im Stiffte lieget die Stadt QUEDLINBURG, am Flug Bode : Es ift ein groffer und nahrhaffter Ort, mit guter Dieb-Bucht, Acter Bau und Braus Mahrung. Mahe darben ftehen die Clofter-Ge baube auf einem Felfen. Es ift ein eigner Stiffte.

Superin-

Superintendens dafeibst , und das GYMNASIUM

ift jederzeit in gutem Flor gewefen.

Diefes wichtige Stifft erfannte ben Chur-Rurs ften ju Gachfen bor feinen Schung Berrn oder Erb. Dogt, welcher auch einen befondern Stiffts. Dauptmann dafelbft hatte. Das mahrete bis auf Das Jahr 1697. Da Chur-Gachfen alle feine Jura über Diefes Stifft an Chur-Brandenburg verfauffet hat. Die Damahlige Webtifin proteftirte amar mas fie tonte; fie mufte aber doch gefchehen laffen, mas nicht ju andern ftund.

## Das V. Cap.

## Von der Marck Brandenburg.

## Dorbericht.

Diefes Chur Rurftenthum lieget zwifchen Obers und Rieder-Gachfen, und gebet bis an Die Dolnis fche Grange. Die grofte Lange belaufft fich auf 50. und die grofte Breite auf 25. Meilen.

Das land wird von funf groffen Fluffen durch. ftromet, die find: 1. Die Blbe, 2. Die Bavel, 3.

Die Spree, 4. Die Ober, 5. Die Warte. Das Land ift eben, und man frieget felten einen Berg ju feben. Un Gande aber fehlet es nicht, und es hat einften ein Satyrifcher Ropf Die March Brandenburg des Beiligen Romifchen Reiches Streu-Sand Buchfe genennet.

Es machfet endlich alles im Lande, mas bie Gins wohner guihrer Dahrung nothig haben: Doch ift es überhaupt ein gand, darinnen Die Leute arbeiten muffen, wenn fie fich mohl befinden wollen.

2004 bat hat aber die weise Regierung, brever auf einander folgenden Chur-Fürsten feine Gelegenheit vorben gelassen, das Land durch Schleusen und durch Manufacturen nach und nach in bestern Stand zu

schabt, daß man auch das Sprick Wort gemachet, daß man auch das Sprick Wort gemachet hat: Mutavit Dominos Marchia sepe suos. Endlich hat sie Känser Sigismundus A. 1417. den Burggrafen zu Türnberg, aus dem Haute Sobensollern, conferirer, und von selbiger Zeit an ist dieses gesegnete Haus, nunmehro schon über 300. Adbr., in Possession davon.

Die hohe Landes Obrigteit betennet fich mar, schon feit hundert Jahren, jur Reformirten Resligion: Doch find noch jur Zeit die meisten Eins

wohner Eutheraner.

Die Sintheilung ist von uhralten Zeiten her in funf Stucke gemachet worden, daben wir es denn auch bewenden lassen. Wenn wir nun von Wessten gegen Often gehen wollen, so finden wir: 1. Die Alte March, 2. die Priegnizer March, 3. die Nittel-Warch, 4. die Ucker-March, und 5. die Vreue March.

## Der 1. Articel.

#### Won der Alten Mard.

Sie lieget über der Elbe gegen Weften, und granget mit dem Lande Lunedurg und Braun-fibmeng. Sie ift ohngefehr fieben Meilen lang, und auch fieben Meilen ber Einfaltige Leute bar ben auch geglaubet, als wenn in diesem Lande alles

ju Sieben gejahlet wurde, j. E. sieben Stadte, sieben Schlöffer, sieben Recken, sieben Rigife, und bergleichen, worüber die Einwohner selber lachen, wenn sie dergleichen etwan in einer alten Geographie leien. heutiges Lages sind folgende Detter merckwurdig:

STENDAL, Lat. Stendalia, die Daupt. Stadt, am Masser Uecht, ist groß und wool berodnet. Dascibst wird da Land und Das Gerichte über die Alle Mark gehalten. Es dat einmahl sollen ein Sichhum werden, und die Dom Kriche stehet auch sen ab in Einkunste filt dat 1551. eingezogen, und die Einkunste sind der ist du 1551. eingezogen, und die Einkunste sind der influs auf einmahl 80.2 Duchmacher an diesen Debe einsten gestanden, darnach aber zi Krieg, Lunger und Pest gestommen, darben hat die Stadt großen Schaden eiliten.

SOLTZWEDEL, Lat. Solinguella ober Heliopolis, instemein Saltzwedel. Sie lieger an dem bezden Flüffen Jerze und Dam, und wird in die alte und in die neue Stadt eingetheilet. Es haben weiland besochere Wargsgrafen da resourch. Es foll vor Alters eine Saltz-Quelle da gewesen iehn, und der Stadt dem Radmen gegeben haben. Andere bingegen sogen, die Sonne wäre da Soldisch vereigt worden, und also musse mot ultsprung des Radmen sicht in dem Worte Sal, sondern in dem Worte Radmen und ultsprung des Radmens nicht in dem Worte Sal, sondern in dem Worte

Sol suchen

GARDELEGEN, ober GARDELEBEN, eine maßige Sidbt, an ber Milde, mit einem alten Schoffe, welche Seiers, for Schwerzeit Bertefliche Bier, so das bortrefliche Bier, so da ebronet wird, heist Garley: Es wird auch wiel Hopffen in viefer Segand gebauet, und nicht weit von ber Etadt ift eine groffe heide, batinnen ungehiches Wild bekoget wird

SEEHAUSEN, eine mittelmäßige Ctabt, am Waffer Alande. Es gehet um bie Stabt, die also gleich als mit einer See umgeben ift. Der Acter, Bau ift die beste Rabrung.

TANGERMINDE, am Fluffe Tanger, mo et in bie Elbe fallt, eine mobibemobnte, obgleich nicht allquaroffe Stadt, mit einem feften Schloffe und fconen Dom Rirche. Auf Der alten Burg bafeibft baben einige Chur Rurften gu Brandenburg Bof gehalten: Ber unfrer Beit ift auf bem . muffen Dlase ein icones Ronigliches Saus aufgeführet iporben. Ranfer CAROLUS IV. bat an Diefem Orte eine aroffe Mieberlage machen wollen, und bat beffentmegen CARLBAU, nicht weit bavon, an ber Elbe, swar ange fangen ju bauen, ift aber barüber gefiorben; und fein Cohn, SIGISMUNDUS, bat megen Des Bufiten Rrieges ben Bau nicht fortfegen tonnen. Das Abfeben bes tlugen Ranfere mar Diefes, bag bie Baaren aus Bohmen uber Tangermunde nach Dieber Sachfen, und von bar nach ber Rord Gee folten gebracht merben. Wenn nun Diefes Borb ben mare ausgeführet morben , fo murbe Tangermiinde gemiß fenn, mas jest Hambug tit. ienige Mahrung beffeht in Acter Bau und Sandwerden. Das Bier in Tangermunde heifit Rubichwang; und ben bem Dorffe Schwartzlofen machfen bie fleinen Mar; difden Ruben in groffer Menge.

OSTERBURG, ein mittelmäßiger Ort, am BBaffer Bicfe, bat auf einer Seite fcone Biefen, und auf ber andern fandigten Boben. Die befte Dabrung beftebet Bor Altere lag eine fefte Burg baben, in Biebaucht. bie bieß GLADIGAU, bavon nichts mehr ju feben ift. Es maren weiland and Grafen bon OSTERBURG, mele de so. Dorffer unter fich batten : Gie find aber ausgeforben ; und die Dorffer find nachdem in die Rappufe gefommen, bag bie Ctabt nicht mehr als eins bavon bebalten bat.

WERBEN, gat. Verbena, an der Elbe, mo die Havel binein faut. Es ift ein alter Ort, ber weiland eine Saupt. Reftung gegen bie Benben gemefen ift. Es ift auch im Dreifig jabrigen Rriege ein mobl verfchangter Dag über Die Elbe gemefen ; aber es ift alles vermuffet worden. Die Nobanniter Ritter, von bem Sonneburgifchen Deis tterthume, baben cine Commentburen Dafelbit.

ARN-

ARNBURG hatte vor diefem ein folch angenehmes Schloß, daß einige Churchtrien allba ju refibiren beliebt haben. Aber jest ift es ein offenes Stadtgen, jwijchen Tangerminde und Werben, an ber Elbe, allwo noch einiger Korn handel getrieben wird.

KALBE, ein Flecken an der Milde, ift gang mas anbers, als das Magdeburgiffer Calbe an Der Elbe. Das Kaud uniger ift mit einem Morafte ungeben, welches bas Kalbische Werder genennet wird, und im Rriege eine gute Zuflucht wider streisfende Parthepen mag gewesen fenn.

BISMARCK, eine fleine Stadt, an der Bise, mitten im Lande. Die Burg daselbit ift verfallen. Bor diesem war es das Stamm-Baus des Geschlechtes von Bismarck, aniest gebbret es dem Bause von Arvenschene.

BEZENDORF, an Der Iltze, nicht weit von Solewedel, ein fleines Stabtlein, gefort bem Saufe von ber Schu-Lenburg. Im Worafte baben hat eine Burg gelegen, bie ift aber verfallen.

APENBURG foll fo viel helffen, als eine offne Burg, und gehoret auch benen pon der Schulenburg.

AREND-SEE, eine Stadt, Amt, Sholog und Kloster, nicht weit von Seehausen, an einem See. Diefes Ge, masser masser in entem See. Diefes Ge, waster in eine Reile groß, und ist aus einem Erd galle enstanden, 30. Alastern tieft, gefriert nicht leichte zu, und hat feinen Albluß Es sind hechte drinnen, da einer so lang ist als ein Mann. Die Einwohner treiben einige Dandlung mit den küneburgera und Samburger.

NEUDORF, bey Gardelegen, ift ein Rloffer, barinn not jego einige Fraulein und Jungfrauen unterhalten merben.

DIESTORF, ift bergleichen Jungfrauen Rlofter, nicht meir von Saltzweckel.

DAMKE, am der letze, nickt weit von Saltzwedel, ein feularifitete Alofter, besten Einkunste auf die Universität zu Frankfure, und auf das Cymnasium zu Berlin, und also wiederum ad pias causas sind verwendet worden.

CRE-

CREVESE, ohnweit Ofterburg, mar ein Rlofter , ift aber fecularifiret werden , und das Geschlecht von Bismarck hat es gegen andre Guter an fich gerauschet.

". WOLFSBURG, ein ichones Schlof und Ritter Gut, auf ber Grange gegen Braunschweig, gehort bem Abie

den Saufe von Bartensleben.

Um diefe Gegend ift der groffe Wald DROMELING, twocher theils jur alten Marck, und theils ju Halberftadt gehöret.

CARLS-LAGER ift ein Ort am Baffen Ohra, weldes nicht weit von Magdeburg in die Elbe fallt: Da foll CAROLUS MAGNUS fein Lager gehabt haben, als er

wid r bie Wenden ju Telbe gegangen ift.

In dieser alten Marck soll ein Districk senn, welscher weiland das Balfamerel and, gat. TERRABALSAMORUM ift geinentet worden: Es dat sich aber noch kein Geographus aefunden, der es in eine richtige Grange abgefasset hatte. Man braucht unterdessen diese kurke Nachricht im Studio Genealogico.

#### Der 2. Urtictel.

## Von der Priegniper-Marck.

Diefes Land lieget der alten Marcf gegenüber, jenfeit der Elbe, an den Mecklenburgifden Grangen, und wird in fieben Kreyfe abgetheilet.

Der erfte heift der Devlebergische Rreyf, dar-

innen ift :

PERLBERG, Die Saupt Stadt, am Fluffe Stepenitz, ift wool gebauet, und flaret bewohner. Es ift ift da eine foone Suchmacheren

Der andere ift der Priemwaldische Rreyf, Darinnen lieget:

PRIETZWALCK, am BBaffer Domnitz. Es ift mei-

land ein renommirter Schöppen Stuhl ober Scabinatus Da gewesen. Die Einwohner nahren fich von Acter, Bau und Sandwerden,

Der dritte ift der Apringifche Rrepf, darins nen lieget ;

KYRITZ, eine mittelmäßige Sinte, in einer fruchtbaren Gegend gur Bieb Bucht. Das gute Bier, weiches da gebrauet wird, heiset Morde und Cobeschlag.

Der vierdte heift ber Savelbergische Kreyf, barinnen ift :

HAVELBERG, von der Havel, ein Woldreichet, Ore, der von der Communication mit der Elbe gute Wahrung hat, weil gile Waaren, die nach Sandburg destiniert find, ju Havelberg umgepactet werden. Das Seiff lieget auf dem Berge, nub ift von der Sandburg Wagfier glogendert. Die Dom Rieche ist die schoffe in der Ward Brandenburg. Das Bischun ist jeuchte in der Ward Brandenburg. Das Bischun ist jeuchte aus eine Proposito, Decano, Seniore, viet Canonicis und Bereichen Britanis bestehet. Die Stadt lieger wie eine Institut mitten in der Havel.

Der funffte ift der Lengenische Rreyf, dars innen lieget:

LENTZEN. nahe ben der Elde, es muß auch ein gewiffer Eld 300 Dafelbft abgeflattet werben. Ge lieget gang unten im 3pipel des landes, und hat ein Schloß In diefer Gegend ift bigweilen ein Lager von Brandenburgifden Trouppen aufgefchlagen worden.

Der fechste heist der Wirtstockische Rreys, darinnen ist:

WITSTOCK, am Riuffe Doffe, eine nahmhaffte Ctabt. Die Burg, welche gar febr einergannen iff; war weiland bie Refibeng ber Bi choffe ju Savelberg. Es ift guter Adere Ban um die Ctabt, und ein gute Tuchmachere in ber Stabt. An. 1636. wurden die Rahfertichen und Sach fichen

fiften Trouppen harte ben diefer Ctadt von den Come ben totaliter gefchlagen.

Der fiebende ift der Wilfnacker-Rrevf, dars innen ift :

WILSNACK, eine fleine Stadt ober gleden, mar por Diefem burch eine Ballfahrt jum Blute Chrifti febr berfibmt. Es murben bafetbft bren Doftien vermabret, Der Zulauff Die im Beuer folten fenn erhalten worben. mar fo groß, baß befondere Birthe. Saufer , Die thre ore Dentliche Childe aushangen hatten, vor die Dilgrim muften gebauet werben. Ingleichen ward ein befonderer Stabrs Marde vor die Fremden, und auch ein befonderes Berichte in ber Ctabt, über die Streitigfeiten ber Pilgrim, geheget. Es hat aber ein Priefter , Rahmens Ellefeld Un. 1552. Diefe Abgotteren entbedet und gerfioret. Der Dierbes Mardt bafelbit ift noch eine Relique bon bem groffen Jahr : Darcte, ber vor die Fremden gehalten warb.

Diefes find die fieben Saupt-Stabte in ben fieben Rrengen : Auffer Diefem find noch merch. murdia:

PUTLITZ,eine fleine Stadt an bem Baffer Stepenitz, ift bas Ctamm , Saus ber Frenherren von PUTLITZ. Um Diefe Gegend foll ber Ort LUNCKINI gelegen bar ben, mo Ranfer Henrieus Auceps 2. 930. eine Ochlacht mit ben Benben gehalten bat.

WITTENBERG, welches niemand por Wittenberg im Gadfifden Chur . Rrenfe anfeben wirb , ift ein Rieden phnmeit Perleberg, allmo ein fleiner Solg . Sanvel getrie.

ben mirb.

SEPENITZ ift ein Rlofter , barinne feche Abliche Done

nen unterhalten werben.

HEILIGEN - GRAB, an ben Granben von der Mittel-Marek, ift bergleichen Jungfrauen : Rlofter, barin fich jego 27. Stiffte Fraulein aufhalten. Ein Jube batte eine Softie vergraben, und Davon waren feine Singer Blut. roth geworden. Alle nun der Bifchoff babin jog, und bie beilige

heilige Doftie wieder ausgraben ließ, so sabe er ben Dimmel offen, und in ben Wolfen erfdullete diese Etimme; und in Ooch of Och beschloffen, daß ein Jungfrauen Kloster an diesem Orte foll gedauet werden. Einen so gar heiligen Ursprung hat diese Kloster.

S l'AWENOW, ein Ctabtlein, gehort bem Saufe von Blumenthal, und liegt bet Ctabt Schnackenburg ge-

gen über. Der 3. Articel.

## Bon der Mitteln-March.

Das ist das Herge von der Marcf, und erstrecket sich von der Elbe big an die Oder, das sind 21. Meis len von Brandenburg big nach Franckfurt. Das Land ist in folgende acht Kreyse abgetheilet.

Der I. ift der Savellandische Rreyf, barins

nen ift:

BURG-BRANDENBURG, das ift der Ort, da noch beutiges Tages Die Dom Arche flehet. Das Bifthum ift fecularifret; das Dom Capitul aber fioritet noch, und bat auf dem Dom eine wohl eingerichtete Ritter: Schule angelegt.

ALT - BRANDENBURG liegt baben, an der Havel, an der Westlichen Seite: Der Dit ist groß ganug, und auch gientlich farte bewöhnt. Der alte BRENNUS, von dem das Wort BRANDENBURG seinen Ursprung hat, foll diesen Drt An. 416. vor Ehristi Sedurt erbauet baben.

NEU-BRANDENBURG liegt gegen fiber, an dem Oftlichen Ufer von der Havel, ift auch eine groffe und wobligebaute Stadt. Es ift eine gute Sandlung da, und bie Kranspfen, die eine Colonie dajelbf haben, bringen die Manufacturen immer mehr und mehr in Flor. Es werben bepbe Stadte jufammen von einem Raths. Collegio regiert.

RA-

RATENAU, eine alte Ctabt, mit einer jerftorten Burg, an ber Havel, ift ein guter Pag uber Die Elbe, welches Die Schweden Un. 1675. mobl erfahren haben. als fie von bem Chur Rurften Friderico Wilhelmo bar felbft angegriffen und gefchlagen murben.

NAUEN, eine moblgebaute Stadt, in einer fruchtba. ren Gegend. Daben liegt bie jo genannte Boniasborft, welches ein fruchtbarer Etrich Landes von 6. Deilen ift, und ber burch Borforge ber boben gandes Dbrigfeit

ben unfrer Beit recht fcone cultiviret morben ift.

POTZDAM, 4. Meilen von Berlin, an der Havel, welche rings umber gebt, und nebft andern Bemaffer ein Berber formiret, barinne 7. Dorffer liegen. Die Ctabt an fich felber nimmt taglich ju, weil ba jugleich Sandel. Ediffahrten und auch Sabriquen find, baben die Leute genung ju thun finden. Sie wird in Die Alte, Beue friedrichs und Boden Gradt getheilet, und ift mit einer neuen Mauer umgogen Cie bat 4. Thore, 5. Rits den, 2. Schulen, und zwen Banfen Baufer. Conderlich ift eine berühmte Bewehr Manufactur bafelbft anger legt : Daben ift eine Glas Butte, ein Thier Garten, ein Luft Barten, und ein Rafanen Bebege. Der groffe Chur-Rirft, FRIDERICUS WILHELMUS, bat 21. 1688. ein fcones Schlog bafelbft aufgeführt, auch meiftens barauf refibiret und ift endlich auch 2. 1688. Dafelbft geftorben. Diefe Begenmart einer fo groffen SofiStadt hat Belei genheit gegeben, bağum Potzdam berum angenehme !uft. Baufer und Alleen find angeleget morben. Dafeibft ftebt auch Die ffeinerne, aber gang vergolbete Ctatue, welche ben jest gebachten Fridericum Wilhelmum ju Dferbe - porftellet. Gie fieht eben fo aus, als wie bie Statue von Metall , Die ju Berlin an ber Brude ftebt.

SPANDAU liegt in der Gegend, mo die Havel und die Spree jufammen flieffen. Die Stadt ernabret fich von Schiffahrt, Danbel und Manufacturen. Es ift eine Co. tonie von Rrangofen bafetbit gepflanget morden. Daben lieget Die nette Reftung SPANDAU, mit einem feften Thurme. Gie ift smar nicht groß, und bat nur vier Bollwerde; es murbe aber eine barte Rug vor den fenn, der

se ausbeissen wolker jumahl da rinas umher Geräffer und Morafie sind. Es ist das ish ertlich ein siddes Auggans in unteritrdischen Gemöblern Darnach allerhand Gemächer Darnach allerhand Gemächer strauber ist geosse des gestaltes Arfangene, die nicht leichte leter gefänder naben. Agneichen ein Tone von vorr Auspeldauf ihr kente, die nicht gut thun wollen; dergleiche aus Berlin bisweiten gange Wagen voll dahin gedracht werden. Und endlich sie auch ein espinis Aus in der Berlin bisweiten gange Wagen voll dahin gedracht werden. Und endlich sie auch ein espinis Aus in der Stadt, welches allegen mit Frauenzimmer besetz is, das allty galauf geleb hat. Man kan beise Spandau in Berlin liegen sehen, ob es geich 2 Meilen davon liegt: Und zu Charlottendurg is der Wald deswegen durchge, hauen worden.

PLAUEN ift feine groffe Stadt; aber das Schloß ift gar ichone, und die Porcellain : Manniaciur daselbit ift berubmt. Es lieget an der Havel, unweit Brandenburg,

KEMMEN ift ein fleiner Drt. Die Segend umber

wird bas gand GLIHN genennt.

FEHRBALLIN, eine fleine Stadt und Daß am Wafer Rhyn. Die Schweben baben biefen Ort Un. 1675, fennen ternen, als fie muthwilliger Weife in die Marck eingefallen waren, aber von bem tapffern Friderico Wilhelmo überrumpelt, und gang erbarmiglich geflopffet wurden.

FRISACH, am Baffer Rhyn, ift nur ein fleiner Ort. LINUM, nicht meit von Fehrbellin : Da ift eine plate

firliche Zuerhahn , faltze.

Der II. ift der Aupinische Kreyft, zwischen der Priegnitz und zwischen der Ucker-Marck, an den Mecklenburgischen Gränken. Se ist weiland eine besondere Grassischen Granken, die A. 1524. mit WICHMANNO, dem letzten Grassen von Lindau und Rupin, abgestorben ist. Dieser Kreyft ist zehn wohl angedauet und bewohnet, und 21. 1733, dem istigen Cron-Pringen bey seiner Betmählung geschencter worden.

Der 3. Theil.

Gee

ALT-

#### Das X. Buch, von Ober Sachfen. 802

ALT-RUPIN ift an fich feiber nur ein altes Colof; es ift aber meubliret, nachdem fich ber jegige Eron Dring ba aufzuhalten pflegt : Es ift nach und nach ein Stadtgen baben angebauet morben.

NEU-RUPIN, nicht weit bavon, an einem Gee, ift eine anfebnliche Stadt, Die feit einigen Sabren, burch fleiftigen Sanbel, Beberen, Braueren und Acter Bau in

siemliches Mufnehmen gefommen ift.

WUSTERHAUSEN, jugenahmt DEUTSCH-WU-STERHAUSEN, eine mittelmäßige Stadt, an Der Doffe, baben por biefem eine Burg geftanben bat.

GRANSEE ift eine gar nahrhaffte Stabt.

LINDAU ift mittelmäßig, und bat viel Schweißer in Ginwohnern: Es ift auch ein Jungfrauen Rlofter ba. NEUSTADT, an ber Doffe, ift burch eine Spiegel Manufactur befannt worden.

WILTEBERG batte wenig Ginwohner, ehe fich bie

Ernfanten aus Rrandreich bafelbft nieberlieffen. REINSBERG, ein Stadtgen, ift auch mit folden Rlucht

lingen aus Rrandreich befeget worben. Der III. ift der Sauchische Kreyf, der ftoffet an Magdeburg, und an bem Gachfifchen Chur-Rreuf.

BRIETZEN, insgemein TREUEN-BRIETZEN, eine gar feine Stadt. Sie führt ben Bennahmen mit groffen Ehren, weil fie benfelben burch ibre Treue gegen ben mabrhafften Waldemarum, und gegen ben falfchen Waldemarum, 2. 1310. und 1398. erworben bat. Es find von bar nur 4. Meilen bis nach Wittenberg.

ZIEGESER liegt an ben Dagbeburgifchen Granten, ein maßiger Ort, mit einem Schloffe, barauf welland bie

Brandenburgifchen Bifchoffe refidiret haben.

BEELITZ ift ein maßiger Ort, babin man vor Zeiten gewallfahrtet hat. WERDER liegt auf einer Inful, welche bie Havel ab

bilbet, barauf feiner Wein und gutes Dbft machfi. ZACHAU liegt nicht weit bavon, an ber Havel, und ift obnftreitig ber Ort, bavon Diefer Rrepf feinen Dabmen ber bat.

LEH-

LEHNIN ift ein altes Kofter: Es ward darum angelegt, daß die Wonde die Zachauer. Wenden befehren solten: Sie funden aber feinen Ingres, und wolten wieder davon zieben; Damit that fich der Simmel a f, und eine Semme rief aus ben Wolcken: MANETE FRATRES, NIHLL VORIS DEERIT. Es ist die Diese Erichenung noch jeho dasselbst abgemahlet.

Der IV. ift der Teltowische Rreyf, der ftoffet an die Mieder-Laufnig.

CöLN und CHARLOTTENBURG liegen barinne; wir wollen fie aber ben Berlin befchreiben.

MITTENWALDE, eine fleine Ctabt, mit einer Lus therifchen Probsten.

KOPENICK ober Copenick, eine fleine Stadt auf einer Inful in der Spree: Der Ronig bat fich dafeibft ein toftbares Luft. Schlog anlegen laffen.

TELTOW ift bas Ctabtlein, bavon ber Rrenf feinen Rahmen befommen fat.

TREBBIN ift ein fleinet Ort, nicht weit von Jüterbock. In dem Madde imischen diesen beiden Gehöten bat JOHANNES TETZEL seinen Ablag. Kaften einges busst, welcher ihm von einem Straffen Raubet abenommen ward, dem er furf vorber einen Ablag. Brief wegen einer kinftigen Sande verlausst bem einer kinftigen Sande verlausst banktigen.

ZOSSEN ift eine befondere Derrichafft, mit einem Stabtaen.

WOLTERSDORF gefort bem Grafichen Saufe von Wartenberg.

TEUPITZ, eine fleine Ctabt, mit einem ansehnlichen Schloffe, an einem Gee, gebott bem Frebherrlichen Saufe von Schungke.

WUSTERHAUSEN, fiit dem Junahmen WEN-DISCH-WUSTERHAUSEN, 3. Micilen von Berlin, ift ein Koniglides Luft-Haus, and der Wendicken Spree, imt einem Schlese, necht Gärten, Fontainen, Thier Giarten, und andere noßesenden Sachen. Soo biefem daben die Freyherren SCHENCKE von LandSbereg auf die ein Independent und die eine Bereichten der die

ff 2 Edione

Schloffe gewohnet: Defmegen wird bie Begend noch

jest bas Ochenden . Landgen genennt. Der V.ift der Mieder Barnimifche Rreys,

barinnen viel fandigte Begenden find.

BERLIN, Pat. Berolinum, Die Saupt , Stadt bes gan. gen Landes, wo die Chur , Rurfiliche und Ronigliche Daupt, Refibent ift. Gie lieget an ber Spree, und ift eine von den groften und iconften Stadten im Romifchen Reiche. melde eigentlich aus 7. Ctabten gufammen gefeget ift. Die t. ift Collin an ber Spree, an bem Gudlichen Ufer Diefes Rluffes , mo das Ronigliche Colof flebet. Die 2. ift BERLIN an fich felber, an bem andern Geftade bes Suffes. Die 3. ift FRIDRICHS - WERDER , Die Chur-Surft Fridericus Wilhelmus 2. 1662. angeleget bat. Und fo weit gebt die alte Fortification, von 2. 1657. an gerechnet. Die 4. ift FRIDRICHS - STADT, Die Det erfte Ronig ERIDERICUS allbereit 9. 1688. angefangen, und nach feinem Dahmen genennet bat. Es find mun Derichone Gaffen brinne. Die 5. heifft DOROTHEEN-STADT, Die bat ihren Rabmen ven der Chur Rurftin DOROTHEA, Die Friderici Wilhelmi Gemablin geme fen ift. Die 6. heifft KöNIG-STADT, und mar por Die 7. mirb SOPHIEN-Diefem nur eine Borftabt. STADT genennt , und Die verftorbne Ronigliche Wittme SOPHIA, aus dem Saufe Mecklenburg, hat den Dab men bargu hergegeben: benn forft mar es die Spandauis iche Borftabt. Alle biefe 7. Stabte baben feit 1709. nur ein einbiges Raths . Collegium, und die Raths. herren find halb Lutherifch und balb Reformirt.

Die allermerdmurdigften Cachen find : Das Ronia. liche Schloß, welches ber erfte Ronig gant neu bat auf bauen laffen : und bie Dom Rirche baben , mo die Chur Rurften und Ronige ihr Begrabnif baben: Die Ronig liche Bibliotheque, nebft ber Runft , Untiquitaten , und Mebaillen Rammer : Das Beng . Daus, die Ruft Rammer und bas Dagagin: Die Academie ber Wiffenfchafften, mit dem Observatorio Astronomico und Theatro Anatomico : Der Jago . Dof, ber Bad . Dof, bie Minge, bas

Gieß

Gieß Saus, das Arfenal, und das Laboratorium: Die lange seinerne Brüde über der Spree, swifden Berlin und Coln, neht der medallenen State an der Pride, da sich Churchurfürst Fridericus Wilhelmus zu Pferde prafentiret: Die admirable Alee von Linden, zwijden Coln und Berlin, darinne im Sommer gegen Abend viel taufend Menschen promeniren: Das sichen Gloden Spiel auf dem Arch Ehner Die sollen Deutsche Gloden und ber auf dem Arch Ehner Die sollen geraden, geraumen und sauberen Gassen: Die geroden, geraumen und sauberen Gassen: Die geroden geraumen und benderen Gassen: Die geroden geraumen und benderen Gassen: Die geroden geraumen und banderen den geraumen und benderen Gassen: Die geroden geraumen und benderen Gassen:

Rirchen find in allen XX. darunter find feche vor die Reformiten; in allen aber 46 Prediger von denden Res fingionen. Gymnasa find finfe: Eins ift Reformite, awer find butherisch; Eins ist vor bespe Religionen, und eins ist vor bei Frangbische Ration. U 1703, ließ der erste König auch eine Ritter: Academie mit großen Rosten antegen, die auch unterfchiedene Jahre floriret bat, endo

lich aber wieber eingegangen ift.

Im übrigen find in Berlin im Jahre 1730. gebohren 2996. Kinder, geftorben 2691. Personen, und getraut worden 808. Waar; woraus man die Gröffe dieser Stadt einiger maffen wird errabten konnen.

CHARLOTTENBURG liegt eine Meile von Berlin, und der groffe Thier-Garten iregt darzwischen. Es ift ein unvergleichliches Königliches Luft-Jaus in einem Walbe, mit einem ungemein schnen Sarten, voller vergöbbeten Seinten Es hieß fonft Litzenburg, da aber der ersten Königin SOPHLÆ SCHARLOTTÆ auf dem Schur-Jause Hannover zu Ehren einen andern Nahmen befommen.

MONTBIJOU ift ein vortreflicher Luft. Barten ber jest regierenden Ronigin, welchen vor diesem ber Graf

von Wartenberg angeleget bat.

SCHONHAUSEN, ein Ronigliches Luft: Saus, eine Meile von Berlin.

MALCHAW, erbauet vom Geheimden Rabte Fuchfen, eine Meile von Berlin, ist ein artiges Luft , Schloß, E e e 2 mit einem fruchtbaren Garten, wo Marggraf Christianus Ludovicus fic offtmable Divertiret.

FRIDRICHS - FELD liegt auch eine Meile von Berlin, und ift ein Luft Schloß, Deffen fich Marggraf Albertus Fridericus bediente.

ROSENTHAL, ein Ronigliches Luft . Schloß, eine Meile von Berlin.

BER NAU, ein Stadtgen, 3. Meilen von Berlin, brauet

ein gutes Braun : Bier.

ÖRANİENBURG, ein Schloff mit einem Stabtlein, 4. Meilen von Berlin. Es hieß vor diefem BOETZAU, ward aber briderici Wilhelmi erster Gemahlin Louise, aus dem Sause Oranien, ju Ehren also genennet. Es bistinguiret fin durch :. Dinge von andern unter Sausernet. Erstiich durch die schone Kontainen, jum andern durch die tossar der eine Kontainer, und andern durch die tossar der eine Kontainer, und dertie durch das reichlich verjorgte Waysen: Kause.

FRIDERICHS-THAL, eine fleine Meile von Oranienburg, ift ein Luft . Saus mit einer Schweißerifden Saus

baltuna.

JOACHIMS - THAL , eine Stadt, an ben Grangen bon ber Uckermarck Da war (fon A. 1607, ein ich) mes Reformittes Gymnasum aus ben Ginkunften ber secularifitten Beistichen Stiffter aufgerichtet. Dieser ichbie Mujen erig aber hat barnach ellerhand Faca gehabt, und ift endlich I. 1e85. nach Berlin verlegt worben, alivo er bis diesen Lag in grossen ficher flore sebet.

Der VI. ift der Ober Barninische Rreps,

Darinnen ift ju mercfen :

ODERBERG, eine Stadt an der Oder, fat eine Mieberlage von Wagten, und einen guten Fisch Sandel. In dem Wasser lieget die Festung, welche mit ihrem Geschüße die gange Oder bestreichen fan.

STRAUSBERG, eine nahrhaffte Stadt mit einer alten Burg. Die Boy Manufactur Dafelbft bat ihres glei-

den nicht.

WRIETZEN , eine alte Stadt , bandelt mit gefalgenen Bechten, Neunaugen , und andern Fifchen , fonderlich nach Schleften. NEU-

NEUSTADT EBERSWALDE, lieget an ber Fühne, und bat gute Nahrung von den gewöhnlichen Schötlichen. Gebat fich auch eine Colonie von Schweigern barinnen niebergefassen, und nicht weit davon ift ein Stech Median und Sien Sammer.

ALTEN-LANDESBERG, poer NEU-SCHWERIN, an der Spree, hat ein iconer Roughliches Saus, mit einer

mittelmäßigen Stadt.

FREYENWALDE, eine feine Stadt an der Oder, mit einer bequemen Fähre. Die Rabrung bestecht in Riden, Getrande, Bier und Sein Beberen: Es hat sich aber auch ein Ersund strunnen und ein Allaum Bergi werd baselbis bervor gethan.

BUCKAU, eine Ctabt, ift ben Grafen von Flemming

jur gehne gereichet worden.

CHORIN, an der Uckermarck, war fonft ein Riofter, ift aber im Rriege vermuftet, und darnach in ein Amt vermandelt worden.

Der VII. ift der Befteaussche Areps; der befter aus den jwey Sertschafften BESCAU mid STORCKAU, die siegen eigenelisch nicht in der Marck, sondern in der Nieder-Laufnig, in welchem Capitel sie auch, nebst der Brandenburgischen Festung PEITZ, gang umständlich sind beschrieben worden.

Der VIII. ift der Lebufifche Rreyf; lieget an ber Oder, an dem Bestlichen Ufer.

LEBUS, eine kleine Stadt, nicht viel besser als eine Meier als eine Meier Oder, nebst einem Berg. Scholfe, eine Meile vom Francfurt. Bor Alters war es ein Bischum: Aber es ward erstlich burch allerhand Unrube jerrüttet, daß der Bischoff seinem Sig nach Falisfenwalde verstettet, nucht, welches vier Meilen von Lebus entfernet ist. Endlich ward es At. 1680-mit guter Manier dem Chur Farr statum auf erwig incorporitet.

Ecc4

FRANCK-

FRANCKFURT an Der Oder, eine groffe, wohlgebaute und fefte Ctabt , sehn Deilen von Berlin. Gie bat nicht nur auten Bugang von ber Univerfitat, die 2. 1506. bafe! bft ift angeleget morben ; fondern auch burch bren berühmte Meffen, Die an Reminiscere, an Margarethe, und an Martini bafelbit gehalten merben. Es waren smen Stabre. barburch, alle Waaren aus Dommern, Dreuffen und Doten achen muften ; nemlich entwed r über grandfurt, menn fie nach Dieber Deutschland bestiniret maren; ober uber Breflau, wenn fie nach Ober . Deutschland geben folten; baburch find bende Stadte in gutem flor gefommen. Die Universitat ift allemabl mit ben berühmteften Dans nern befeget gemefen, und meil ba gut Leben ift, fo bat es auch an Studiofis, fonberlich an folden, Die einen Thaler Beld ju vergehren haben , nicht gefehlet. Die Theologifche Racultat ift Reformiret; man hoffet aber, bag noch eine Beit tommen wird , ba auch gutherifche Candidati Theologiæ in Francfurt merden ftubiren tonnen. In ben ans bern Racultaren fommte auf Die Religion nicht an.

FURSTENWALDA, eine icon und mohl angebaute Stadt. Die Dom Rirche des Bifthums Lebus firhet noch bafelbft , und ift der ichonfte Zierrath von der Stadt.

MUNCHEBERG, ift ein ziemlicher Ort, darinnen fich viel Frankofen niedergelaffen, und nitt ihren Manufacturen Rabruna ins Land aerogen baben.

GOLTZ, ein Schlof und Jago : Saus , fonderlich vor wilbe Schweine.

QUILITZ, nicht weit davon, hat Marggraf Albertus Fridericus an fich gefauft.

MUHLROSA, an dem Buffer Schube, ein geringet Ort, der aber durch ben weltbefannten Canal berühmt geworden iff, addurch Chun-Kürft Fridericus Wilhelmus die Oder und die Spree hat laffen jusammen graben. Diefer Canal iff drep Meilen lang, sech Stuß tief, und fauf Authen beriet. Beit aber die Spree funffig Auf bidher fliesse, als die Oder, so haben vierzehn Schleussen migfen gedanet werden. An. 1661. ward der Minlang gemacht, und 21. 1669. ward der Minlang der macht, und 21. 1669. ward der Minlang der acht fliesse dat mar gearbeitet worden. Der Chur-

Furft tam felber hin, und hielt in dem trockenen Canal bstentiche Tafel: Nach vollbrachter Mahigeit ward bak Kaster wach von ben Mugen bes Chur. Fürstens ein Schiff aus ber Oder in die Sprec Es suhr darnach ein Schiff aus der Oder in die Sprec Es suhr darnach ein Schiff aus der Oder in die Sprec Es suhr darnach ein Schiff aus der Oder in die Aufter fahr es ju Berlin an, nachdem es nicht länger, als 14 Lage, unterwegens gewesen war. Sett der Zeit hat Damburg und Breistu einen großen Dandel ju Wassser unt einauber getrieben, und die Schleussen find nach dressem meistens von Steinen ausgeführet worden.

In biefem Diftriche find ju unterschiedenen Zeiten unichtich viel Urnen ober Tobten " Rrüge mit Affige aus dem Erdboben gegraben worden, welchge gar leichte zu beactessen ift, weil die Wenden ihre Tobien so wohl, als die alten Rödener verbrannt haben.

#### Der 4. Artictel.

### Bon der Uder Marck.

Sie lieget zwischen Mecklenburg und Pommern, und hat den Nahmen von der Ucker-See, bergleichen Bewaffer in dieser March gar viel sind.

PRENTZLOW, die Saupt Stadt, an dem See Ucker, wo sich eine flartse Colonie von Hugonotten niedergelassen das. Sie wird in die Alte und in die Reue Stadt abgescheilet. und in berden sind sechs Kirchen, viel wohlgedaute Sauste und die Eeste Gassen. Es ist daselbst das Oder Sof Gericher über die gange Uker-Marck.
NEU-ANGERMUNDE lieget an dem See Wels:

Das Schloß hat den Rahmen ALT-ANGERMUNDE. STRASBURG, eine fleine Stadt, an den Grängen

on Pommern. Es wohnen viel Frangofische Fluchtlinge ba, und in der Gegend umher wird jego viel Lobad gebauet.

TEMPLIN, eine Stadt, melde die ausgetilgten Tempel Berren gebauet haben. Es ift ein guter Dolg Danbel bafelbft. E e c 5 LICHEN, ift gar eine geringe Stadt an bem Gee

Fegefeuer genennet.

ZEDENICK, eine wohlgebauete Stadt. Es ift ein Jungfräulich Stifft in der Stadt, darinnen eine Dowina und sechs Ablich Fräulein wohl verforget sind. Es ist auch sier ein schness Sisenwerte, darinnen jährlich wiet taufend Somben und Branaten gegoffen werben.

SVET, ift eine besondere Derrissofft. Die Stadt lieget an der Oder, und hat ein sodnes Schos, auf weitchem ber unser Zeit Margaraf Philippus viel Jahre tefidiret hat. Es ist du eine schon Brücke über die VIERADEN ist eine besondere Derrissoff, und die

Stadt Diefes Nahmens liegt an der Oder. GRAMZOW ift ein Stadtgen, ba haben Die Frango-

fen einen farden Tobads Bau angelegt.

LOECKENITZ, eine fleine Festung und wichtiger Paß gegen Pommern, an dem Flusse Randow.

BOITZENBURG, 2. Meilen von Prentzlow, gehört bem Geichlechte von Arnims.

FURSTENWERDER, ein Stadtgen bes Grafficen Saufes von Schwerin.

GREIFFENBERG, ein fleiner Ort, mit einem feften Schloffe, gebort Graf Spannen.

Der 5. Articel.

#### Bon ber Meuen Marck.

Sie lieget an den Grangen von Schleffen, Polen und Pommern, und ift wieder in gewisse Diftricte eingetbeilet.

Der I. ift der Soldinische Rreyf, an ben Grangen von hinter Dommern.

SOLDIN, am See gleiches Rahmens, ift die Haupte Stadt in der Neuen Marck. Es ist vor diesem eine Dom Arche mit 12. Canonicis da geweigen, ingleichen ein anschnlicher Schöppen. Stuft; aber in den schimmen Läussten der Jeit ist alles eingegangen. Ietzt erhoblt fich bie

bie Ctabt wieder , welche im übrigen wohl angelegt und gar ordentich gebauet ift.

LIPPEHNE ift pur eine fleine Ctabt.

BERLINICHEN giebt mit feinem Rahmen ju berflei ben , bag es tein groffer Ort fen.

Der II. ut der Konigsbergische Kreyf, dare

innen ift:

Königsberd, die beste Stadt, von stemtiger Gröfe, und wohlgebauet. Es gehet von dar ein fleuner Fluß in die Oder, der sie gant vermach en; er konnte aber wohl geräumet, und jur Schiffahrt brauchdar gemacht werden.

BEERWALDE, eine feine Stadt, swifchen 2. Fluffen, ift vor Diefem eine gute Feftung gemefen, und ift noch jego

mohl bewohnt.

SCHOENFLIES, an einem See, mar fehr berunter gelommen, erholt fich aber nach und nach mieber.

MORIN, ein fleiner Drt, an einem Gee, ber auch

nicht groß ift.

NEUEN - DAM, eine feine Ctabt, hat guten Jugang von ber Euchmach ren und Farberey. ZEHDEN, ein fleiner Ort, ift vor dem ein Ripfter ge,

ZEHDEN, ein fleiner Dit, ift vor dem ein Riofter ge

Der III. ift der Landsbergische Kreyf, darins nen kommt vor:

LANDSBERG, an der Warta, eine sich den und mohl gebaute Etade. Es ist da ein kofibarer Damm, den die Stade unterhalten nung. Der Der tr ibt einen einträgliche handel mit Auch und Bolle. Es muß dies Stade mit Landsberg in Meissen, welches dem hertog zu Merseburg gehöret, nuch verwechtet werden.

ZANTOCH, an ber Netze, war vor Alters ein bes ruhmtes Stifft, aber jeft nicht mehr.

Der IV. ift der Friedebergische Rreyf, darins nen lieger:

FRIEDEBERG, ein wohlgebauter Ort, nach hiefiger gandes art. DRIE-

DRIESEN, die Stadt, ift mäßig: Es liegt aber eine ichone Keftung baben, welche DRESNE ober DRENO genennet wird, und gegen Polen ju mit Moraft umgeben ift.

WOLDENBERG, an einem Cee, ift eine maßige

Ctadt, barinn 3. Ritter : Cige find.

Det V. ift der Arenswaldische Kreyf, da ift ju merchen :

ARENSWALDE, ein groffer Ort, ber feinen Brand,

Chaben noch nicht verwinden fan.

BERNSTEIN ift nur ein maßiger Ort.

REETZ, am Baffer Ihna, anjest ein Amt, bor Dies

fem ein Rlofter. NoRNBERG ift gar ichlecht gegen Nurnberg in Francen. Es ift ein Stadtgen, und gehort ben betren bon Wedet.

NEU-WEDEL, am Sluffe Drage, ift bas Ctamme

Saus Diefes Gefchlechtes.

Der VI. ift der Dramburgische Rreyf, batinnen finden wir :

DRAMBURG, Alle und Reue Ctabt, an-ber Drage. DRAHEM, Stabt und Schos, barte an der Polniichen und Pommerichen Grangen, ift an Chur-Brandenburg als eine Polniche Statofien verpfandet, und bas Stabtgen TEMPELBURG gedort durch.

FALCKENBURG, an der Drage, eine fleine Stadt, achort bem Geren von Bong.

KALIS, an einem See, ein Stadtgen, da vor diefem eine berühmte Schleiff efflühle gewefen. Deftwegen man von einem ungeschliffnen Kerle fagt, er fep noch nicht gu Kalis gewefen.

Der VII. ift der Schiefelbeinische Rreyf, barinnen ift:

SCHIEFELBEIN, eine Stadt und Schlof, am Baffer Regs. Es ficht von Diefer weiland groffen Stadt faum noch ber vierbte Theil. Es werden ba viel Tucher und Raiche

Rafche gemacht: Denn die Bolle in diefer Gegend ift fehr gutdargu. Der Ortan fich felber gebort jum Conneburgifden Meifteithume.

Der VIII. ist der Sternbergische Areys, das ift ein gutes Land, welches mit Polen viel zu verkehren hat. Der Acker-Bau und die Wieh-Zuchrist gut, und die überflüßige Wolle ziehet viel Geld ins Land.

STERNBERG, ein offner weitlauftiger Ort : Es wird da groffer Dieh . Sandel getrieben.

DROSSEN, eine wohl angelegte und anfehnliche Stadt, mo gute Tucher fabriciret merben.

REPPEN' ift eine Feftung von 3. Mällen und 2. Graben gewesen, aber jego wohnen meistens Schumacher da. Gökltz., ein ofien r. Ort, ist ehemabls auf eine Zeit die Restoan des vertriebenen Bischoffs von Lebus gewest.

KÖNIGSWALDE gehort dem Derrn von Schmettau,

und ift nur eine fleine Stadt.

Der IX. Plat ift CUSTRIN, wo die Regierung uber Die gante Neue Marcf angeleget ift, befimes gen ber Ort unter keinem Kreyfe ftehet.

CUSTRIN ift eine von den wichtigsten Festungen im Romissche Die worg groffen Jille, die Warte und die Oder, sommen da usammen, und machen grosse Mortes und mitten drinne liegt Custrin. Man nug über einen Damm nach der Festung geben , welcher 3. Wierthel Meilen lang ist, und 32. Brieden hat. Es haben saft alle Chur. Fürsten etwas an der Fortisiaation geben schregen der Ort vor imperandle gebalten wird. Zum wenigsten ist die sestung noch niemahls einen ommen worden. Es ist auch ein Kurstliches Schloß darin, welches wohl ehemahls eine Marggräftliche Reiden gewesen ist. In der Sadt find schrebe.

### 814 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

Das X. ift Das Berren-Meifterthum des Jos banniter Drdens in den Wenduchen ganden, welches, wie man faget, 6000. Thaler eintraget, Der Große Meifter auf der Inful Malta machet eine farche Prætension auf diefe Ballen oder Meis fterthum: Aber der Ronig in Preugen leidet nies mand in feinem Lande, Der nicht fein Unterthan ift. und alfo muffen ihn auch diefe Ritter fur ihren fouverainen herrn ertennen. Der jegige herrens Meifter ift Marggrafe ALBERTUS CARO. LUS: Die Ritter werden vom Konige gefchlagen, und find nicht nur Proteftirender Religion, fonbern tonnen auch ihres Befallens henrathen. Der Orden Der Tempel-Berren ausgerottet murde, fo jogen Diefe Johanniter viel Derter an fich: Es find auch einige wieder verlohren gegangen. Seus tiges Tages find folgende Derter merctivurdia:

SONNEBURG, die Saupt und R fideng Ctadt bes Berren . Meifters, liegt in bem Lande Sternberg. Die Stadt ift von Jahr ju Tahr verbeffert worden, und fieht nunmehro recht mobl aus. Das Schlof bafelbft ift auch ein prachtiges Gebaube. 2. 1728. trug fich bier etwas folennes ju, welches man innerhalb 24. Jahren nicht gefeben batte : Denn es murben auf einmabl LI. Dene

Ritter gefchlagen.

SCHIEFELBEIN ift furt vorher beidrieben worben. LAGOW, mit bem Stadtgen ZIELENZIG, liegt in

ber Neuen Marck.

WERBEN, in ber Alten Marck, ift oben angemerdet worben. LITZEN, in ber Mittel-Marck, haben wir auch and

geteichnet. SUPPLENBURG, im Braunfdmeiner . Lanbe

WIETERSHEIM, im Barftenthum Minden. FRIEDELAND, in Der Nieder-Lausnitz, ift bariti er. MIfaufit morben.

MIROW und NEMOROW haben die Berkoge ju Mecklenburg im Beliphalifden Frieden bavon getragen. WILDENBRUCH, in Pommern, ift eben in bemfel. ben Frieden verlohren gegangen.

## Unhana,

### Von der Berbefferung diefes Landes.

Ich babe oben angemerchet , daß die dren letten glorwurdigften Beherricher der March Brandens burg, Bater, Gohn, und Enctel, alle ibre Confilia Dabin gerichtet haben , damit Diefes gand in einem beffern Buftand mochte gefeget werden; und Diefe Unmerchung braucht einer furgen Erflarung.

Alle Anschläge von diefer Sattung find nicht practicable. Es find hin und wieder im Deutschen Lande Manufacturen angeleget, aber auch wieder eingeriffen worden : Man bat da und bort Canale gegraben,aber auch wieder jugefchuttet; und manchem Windmacher hat man alles Ungluck auf den Sals gewunfdet, wenn man inne worden ift, baß er feinen Serrn um etliche Tonnen Goldes betros gen hat: Man fan auch leicht ermeffen, bafes Das mit nicht ausgerichtet ift , wenn etwan einer Stadt autgeholffen , und gehn andere badurch rumiret merben.

2Bas auch die Melioration ber March Brans Denburg betrifft, fo fan man nicht leugnen, Dag viel dergleichen Unternehmungen vergebens gemefen find. Go wurden einften viel taufend Schaafe in Dolen gefauft , und nach ber Marcf getrieben , bie brachten zwar ein Fell mit ichoner Polnischer 2Bolle mit nach Deutschland, nachdem fie aber ein Babr.

Jahr lang das Futter des Landes gefressen hatten, so trugen sie keine andere als Marchiche Bolle. Bur andern Zeit wurden viel hundert Wagen mit Polnischen Zeu-Sammen aufgekaustet, und die Wiesen und Felder in der March damit bestreuet; es wolte aber doch kein anders als Brandenburgiches Graf darauf wachsen. So war auch der koftbare Schleissen. Bau eine vergebliche Urbeit, als man auf der Saale, Elde, Havel und Spree eine Schlschert von Halle die nach Berlin ansegen wolte.

Aber dem allen ohngeachtet, darf man nur dieset Sapitel von der March mit Aufmercksimkeit lesen, so wird man genugsam überzeuget werden, daß der gleichen Landes Baterliche Borsorge auch offte mahls ihren gesuchten Effect glücklich erreichte habe; und wenn einige alte Patrioten, die etwan vor 50. Jahren gestorben sind, wieder von den Sodien auferstehen sollten, so würden sie gewiß zu ihrer großen Berwunderung die March Brandenburg heutiges Tages in einem gang andern Zustande antreffen, als sie dieselbe verlassen beant

## Das VI. Capitel.

## Vom Hertogthum Pommern.

#### Porbericht.

Pomern oder Pommern, Eat. POMERANIA, lieget am Ende von Deutschiand, an der Oft-See, und if 50. Meilen lang; Die Vreite erstrectet sich zwar in der Mitten auf 15, sonst aber nur auf 10. Meilen.

Es war weiland der halbe Theil von dem groffen Wendischen Königreiche, dis 1025. darnach war es ein besonderes Herkogthum, dis auf das Jahr 1637. da der leste Dergog in Pommern BUGISLAUS XIV. gestorben ift.

Nach der alten Erb-Berbrüderung folte nun zwar das haus Brandenburg succediren: Aber der Fall geschache mitten im drepfig sichtigen Eriege, und den Schweben, die das Land damahls besaffen, war es ungelegen, den Ort ihrer Ankunfft auf Deutschen Boden, und auch zugleich den Ort

ihrer Retirade, ju verlaffen.

Endlich war im Weffphalischen Frieden gank Dor' Donnmern der Erone chweben übertassen: Inner Dor behielt Brandenburg: und das Aquivalent vor das vördere Pommer aber und bestürken Magdeburg, Halberstadt und Minden. Und ben unster Zeit, da die Schweden saft gang vom Deutschen Boden sind vertrieben worden, so haben die Preussen bekannter massen im trüben gesischet, und auch gute Fische gefangen.

Das land hat unterbeffen im Rriege viel aussteben muffen: fonft ift es ein gutes land, das feine Einwohner wohl erndoren fan. Es gehoret aber ju den Pommerischen Speifen, die meistens geraubert sind, auch ein Pommerischer Magen, ober sie muffen in einem Vehiculo von einem Stubgen alten Rhein-Beine eingenommen werden.

Bor Diefem glaubte man, daß die Schwartswaldifchen Bauern andem einen Enbe, und die Pommerifchen am andern Ende von Deutschland,

Der 3. Cheil. Iff Die

#### 818 Das X. Buch, von Ober Sachfen.

Die allerschlimmften waren. Alls auch Berhog Bagislaus XIII. am Rauserlichen Jofe zu Praga war; so bat ihn Rauser Rudolphus II. er möchte ihm boch einmahl einen rechten groben Dommerincten zuschicken, weil er so viel von diesen Leuten gehöret hatte.

Dem Bergog verdroß foldes, er durffte fichs Doch nicht merchen laffen; fo bald er aber nach Saufe fam, fo befahl er einem von feinen Sof-Cas pallieren, daß er fich etliche Monathe auf dem Lande aufhalten, und den Bauren ihre Gitten ablernen folte. Bie er nun zugeftuget mar, fo gab ihm der Bernog ein Recommendations-Schreiben an den Ranfer, an deffen Sofe er die Perfon eines Doms merifchen Bauers fo gut præfentirte, als Roscius Den letten Eag, da er bie Benchers Mablgeit effen folte, hatte er feine Sporen in Das Safel-Such verwickelt, und wie er aufftund, fo marf er alle Schuffeln und alle Blafer über einen Sauffen. Da nun feine Dame an der Lafel mar, Die nicht ein Rleid daben eingebuffet hatte; fo verfchworen fie fich gufammen , daß fie fich des folgen-Den Lages an den Bauren rachen wolten. Bauer aber friegte Des Machts ein Rleid aus feis nem Coffre beraus, das in Paris mar gemachet worden, und als fie gang frube wie die Rurien in fein Golaff-Bemach famen, und ihn mit Ruthen ftreichen wolten, weil er noch im Bette lage; fiebe fo ftund ein Cavallier da, welcher vom guffe big auf Den Rouff Dermaffen brillirte, daß fich alle Cavalliers am Ranferlichen Sofe bor ihm verfriechen muften. Siemit hatte der Bertog den Ranfer genugfam ju verftehen gegeben, daß in Dommern

auch galante Leute gefunden murben.

Dun wollen wir uns wieder jum lande wenden, und da Dommern allemahl in CITERIOREM und in ULTERIOREM ift eingetheilet worden, fo mollen wir denn auch zwen Articful machen.

#### Der I. Artickel. Von Vor-Pommern.

Der Oder-Strom flieffet die Overe burch Dommern: 2Bas nun Diffeits ber Oder , gegen Weften lieget, das wird Dorder-Pommern, Lat. Pomerania CITERIOR, gennet. Die benden Ronige von Schweden und von Preuffen haben fich darein getheilet, und zwar fo, daß der Fluß Peene Die Grange macht.

Ι.

#### Dem Ronige von Schweden geborer in Dor Dommern.

I. Der Barthische Rreyf an der Ofto Cee, an ben Medlenburgifden Grangen, Darinnen lieget:

STRALSUND, bas mar por Alters eine michtige Dan fee, Stadt, mit einem fconen Safen. Gie foll 2 1230. nach bem Untergange ber groffen Stadt Julin fepn erbaut worden, meldes man mit einem alten Berfe bemeifet:

Annis trecentis, ter denis, mille retentis, Conditur urbs Stralfundenfis, cui nomen ab undis.

Bor bem brenfig jabrigen Rriege mar fie fcon gut befer fliget , bağ ber machtige General Wallemfein In. 1028. Davon ablieben mufte, ob et gleich gefchworen hatte, bag er Stralfund einnehmen wolte, wenn es auch mit Retten an bem Simmel bienge. Mis fie barnach unter bie Erone Schweden fam, fo murbe fie noch mehr befeftiget; und boch murbe fie 21. 1678. von Brandenburg durch Reuer jur Uebergabe gezwungen , nachbem in einer Dacht 1800. Saufer maren in Die Miche geleget morben. Die Come. ben maintenirten nachgebende biefen Ort bis auf ben lete ten Bluts . Tropffen; und Ronig CAROLUS XII. mar felber barinne , nachdem er 21. 1714. aus ber Earden wie ber auf Deutiden Boben angefommen mar. Weil fich aber 5. Dotentaten , nemlich Danemard, Polen , Preuffen, Rufland und Sannover wider Die Erone Schweden alliiret hatten , fo mufte fich ber Ort enblich 21. 1715 ergeben. In bem Morbifchen Frieden Un. 1720. murbe Stralfund awar ben Schweben reflituiret, aber in gar ichlechtem Buftanbe.

BARTH, eine Stadt und Schlof, an einem Deer Bufen , ift fonft ber Ort , bavon biefer Rreng feinen Dab. Dicht weit bavon ift ber Renger. Gefund.

men bat. Brunnen.

DAMGARTEN, eine fleine Stabt, aber bubic befer fliget, mit einem Schloffe. Es wird ig mohl ber Dag nach Dommern genennt; aber ben ber jegigen Art ju friegen hat es mit folden Paffen nicht viel gu bedeuten.

TRIBESES, eine fleine Stadt und Dag.

II. Der Guntowische Kreyf, gehet bif an ben Rlug Peene.

GUTZKOW , eine alte Graffchafft , bavon ber Rrenf

ben Mahmen hat. WOLGAST, an ber Peene, wenn fie nun balb in bie See aeben will. Die Stadt ift aut und fefte, bat auch

ein feines Schloß , und einen guten Safen.

GRYPHSWALDE, lat. Gryphiswalda, nicht meit von ber Gee , an einem fleinen Deer , Bufen , ber einen Safen bedeuten fan. Es ift ein fefter Drt am Bluffe Rick. 1476. ift biefe Start auch mit einer Univerfitat gesteret worden. Es find aber ben ben vielen , und fonberlich in bem letten Rriege, bie Dufen gar folecht an Diefem Orte accommodiret worden ; und es mar einmabl eine Beit, ba Die Ruffen ein Academifches Auditorium, barinn vor dies fem ein groffer Doctor mit vielem Applaufu gelefen hatte, ju einem Pferde , Stall gebranchet hatten.

LUDWIGS-WALD ift ein Fleden , mit einem Schlog, an einem Orte, da ein guter Safen tonnte angeleget werben.

II. Die Insul Rügen, Lat. RUGIA, ist durch ein schmales Fretum eine viertel Meile breit vom festen Lande abgesondert. Sie ist sechs Meilen Lang und breit, und ist den Schweden in dem Westphalischen Frieden als ein besonderes Fürsenthum überlassen worden. Darnach wurde feit von den Alliirten A. 1715. mit großer Mühselige bei erobert; und endlich ist sie der Erone Schweben im Nordischen Frieden 1720. armselig genug restlicuset worden.

BERGEN, eine fleine Ctadt, mit einem Schloffe, mits

ten auf ber Inful.

PUTBUS, ein Stadtlein und Ctamm . Saus ber be-

rubmten Familie von Purbus.

JASMUND ift ein hoher Fellen, in welchem tieft Bhlen und frumne Wege find. In diefem Borgebirge bielten die beyden See : Rauber, STORTEBECKER und GODICKE MICHAEL fich auf, bis fie endich von den Jamburgen gefangen, und um eine Spanne furger gemacht wurden.

2.

# Dem Ronige in Preussen gehöret in Vor-Pommern.

1. Das gurftenthum Stetin, welches fich auf 25. Meilen in die Lange erftrecket, und theils mit Mecklenburg, theils mit der Marck Brandenburg granget.

Sff 3

STETIN, die Saupt Gtabt, an der Oder, ift nicht eine groffe , aber gemiß eine reale Seftung , mit einer fcb. nen Citabelle. Die alten Bergoge in Pommern gebrauch ten fie ju ihrer ordentlichen Refibent; wiewohl bas Bers hogliche Saus insgemein in viele Linien getheilet mar. Diefer Ort mard 2. 1 . 76. von Brandenburg burch eine langmierige Belagerung endlich jur Ubergabe gezwungen. Beil aber Die Schweben bamable getreue Bundes , Ger noffen von Frandreich maren, fo mufte er im Diemagis ichen Rrieben ber Erone Schweben refituiret merben, und Brandenburg befam nicht einmahl Die aufgemanbten Untoften wieber, ob gleich burch biefen Rrieg bem gangen Romifden Reiche ber aller importantefte Dienft gefchebn war. Aber Un. 1713. mufte fich Stetin an Die Doben Alliirten ergeben, und ba fand Preuffen Mittel , in bem Rordifden Frieden Diefen michtigen Dlat, ber eine Bor-Mauer von ber Mard Brandenburg ift , an fich gu giebn. Munmehr mird alles mieber ausgeheffert, und bas Commercium fommt taglich mehr und mehr in Rlor. Es ift in Diefer Ctabt bon langen Jahren ber ein beruhmtes Gymnafium gemefen, welches auch in ben barteften Rries ges Eroublen bennoch in feiner Berfaffung geblieben ift. Une bem Mahmen STETIN tommt burch Berfegung ber Buchftaben beraus: IS I NET; womit ein artiget Doet folgender maffen gefpielet hat :

STETIN IST NET : Wer will und mac mir das verneinen? '

Bier findt man Mettigfeit bey Groffen und bey Kleinen.

ANCLAM, an ber Peene, in einer Begend, ba an Bieb und Rifden fein Dangel ift. Es gehn von bar Schiffe nach ber offenbaren See.

DEMMIN, an ber Peene, eine gute Stabt, an ben Medlenburgifden Grangen.

UCKERMuNDE, eine Ctabt, mo bie Ucker in bas groffe Haff fallt, Die alfe auch groffe Sandlung treiben tan.

GARTZ.

GARTZ, eine mittelmäßige Stadt, an ber Oder, hat nichts als Acter Bau.

PASSEWALCK, ein weitlaufftiger Ort, aber ohne fonberliche Mahrung.

JASENITZ, eine fleine Stadt, ift vor biefem ein Rles

fter gemefen.

WILDENBRUCK liegt auf der Grange von Dommern und von der Neuen March. Es war fonft eine Sonnenburgifche Commenthuren.

TREPTOW, eine fleine Stadt,mit einem Schloffe.

2. Das Land Usedom ist eine Insul an der See.

VINETA ober WINETA ift meiland eine mächtige Charles auf biefer Inful geweien. Die if aber verfunden, und wenn das Wetter helle ift, so kan man unter dem Wasser noch die Rudera von dieser Stadt sehen. Es ist so wenig Nachrickt von diesem Orte vorhanden, daß man nicht einmahl das eigentliche Jahr sagen kan, da sich die studiglich ingetragen bat.

USEDOM ift gwar an beffen Stelle groß und beruhmt geworden; aber die Zeiten find immer fo schlimm gemefen, daß noch kein anderes Vineta daraus hat werden wallen.

3. Das Land Wollin ift auch eine Inful, und liegt neben Ufedom, zwischen der Swine und ber Duvenau.

JULIN ift welland die Saupt Gtabt auf dieset Insulagenesen, und hat ein ungermin groffet Ormmereium auf der Die dese gehat: Soldes aber haben die Danen nicht leiden wollen, sondern Waldemarus I. hat biese vortressliche Jandels Stadt schon 21. 1170. gerfloret, und dem Erdboden gleich gemacht.

WOLLIN fieht iwar auf ber Stelle, mo bas alte groffe Julin geftanden hat; es befindet fich aber in einem gar fleinfiabrifden Buftande.

Fff 4

Der

# Der II. Urrictel.

# Bon Sinter Bommern.

Bas jenfeit der Oder gegen Often lieget , bas wird Sinter Pommern, Eat. Pomerania ULTE-RIOR, genennet, und gehoret gang dem Ronigein Dreuffen : Es bestehet aber aus nachfolgenden Provingen:

I. Binter : Dominern an fich felber lieget an

bem frifchen Saff.

STARGARD. Lat. Stargardia, ift bie Saupt Cfabt, mo bas Dof Bericht und bas Confiftorium angeleget ift. Die Stadt lieget am Rluffe Ihna, und fiebet mobl aus. Es find ba icone Bollen : Mannfacturen , von Lacken , Sargen, Rafchen, Etaminen, Drogetten , und andern Beugen , angelegt. Es hat ein Chlof ba geftanben, Dabon man noch Merdmable fiebet.

CAMIN ift dem Bifchoffe niemable unterworffen ae. mefen , obgleich Die Dom Rirche barinne ftebet. Der Drt liegt an einer Gee, ber mit ber Oft , Cee Communica-

tion hat.

RYRITZ, eine nahrhaffte Stadt , wird von einem Benbifden Borte alfo genennt, welches fo viel als Wais men bebeutet, bergleichen in Diefer Begend gar viel gebauet wird.

GREIFFENBERG liegt an ben Grangen von Caffuben. TREPTOW, an dem Kluffe Rega, ift eine nahrhaffte

Stadt, und fabriciret qute Etrumpffe und Bollene Beuge. GREIFFENHAGEN, eine stemliche Stadt, an ber Oder, treibt Burgerliche Rahrung.

BANEN bat erflich benen Tempel , herren , und bar.

nach den Johannitern geboret.

GOLNAU, an ber Ihna, bat guten Uder Bau, gute Solgungen, und gute Rifdereven.

DAM ift von ben Schweben befeftiget worben, bat aber fonft feine fonderlichen Bugange.

ZA-

ZACHAN ift vor biefem eine Commenthuren gewefen, aber jest nicht mehr.

RAZEBUR, LABES und STRAMMEHL find fleine Derter.

REGENWALDE hat das Abliche Saus von Borg. FREYENWALDE gehört dem herrn von Wedel.

POLTZIN fabriciret gute Rafche, und gehoret dem Banfe von Manteufel.

II. Das Sürstenthum Camin ift Anno 1648. im Weftphalischen Frieden secularifiret worden. Es ift in der Charte nicht abgezeichnet, und die Detter liegen auch zerstreuet.

CAMIN hat bem Bifthum ben Rahmen gegeben, weil bie Dom Rirche barinnen flebet.

PUBLITZ, ift eine gute Umts . Stabt.

GULZOW, Ctabt, Colof und Amt.

NEUGARDEN, gehörete ben Grafen von Eberstein, weil einer biefe Gefchiech es Bifchff ju Camin gewesen war. Der legte von biefer Linie, Ludovicus Christophorus, ist 21. 1663, gestorben.

MASSAU, gehörete auch dem Gräflichen Sause Eberfein, und nach bessen Begislaus, Herthog von Croy, weil seine Mutter, Anna, eine Pommertiche Pringesin war. Er farb A. 1684, ohne Erben, und nun ist der Ort ein Chur: Fürstliches Amt.

QUACKENBURG, ein Schloß, wird nunmehr Fridrichsburg genennet.

artensping Geneunet

III. Das Bergogthum Caffuben wird von eisnem groß, von dem andern klein gemachet.

COLBERG, ein greffer und ansesnichter Dre. if ohn freitig die Sauper Stadt biefes tandes, nicht weit von der Office. Sie hatelinen guten Hofen und einen ichnen Sandel, sonderlich mit Rasch und mit Leinward. Sie Ref 5 ift

ift auch eine flarde Teftung , und die Saupt Rirche ift ein berriches Gebaube.

BELGRAD, heift fo viel als Weiffenburg, und ift gar ein ordentlicher Ort, mit einem Schloffe, ba ein groffer Bieb und Pferde : Marck gehalten wird.

COISLIN, au ber Neffelbach, ba mirb anjego bas Dber . Dof : Gerichte gebalten.

Corlin, eine Ctadt und Chlog, mit einer guten Bollen , Manufactur.

NEU-STETIN, ift nach bein Mobell bes alten Stetin gebauet, auch fo gar mas bas Gymnafium betrifft.

IV. Das Zernogthum Wenden hat den Rahs men von seinen Wendischen Einwohnern.

RUGENWALDE, eine Stadt in einer besondern lands iconstant and fonft an der Die Ge. Der Dit if groß, hat einen guten Dafen und anch ein feines Schloß. Albier hat der Schweben biche König Ericus XIV. wangig Jahr Dof gehalten, als er A. 439. aus Schweben grwichen war.

SCHAWE, eine Ctadt und landichafft an ber Wipper

von mittler Groffe.

STOLPE, eine Stadt und Schlof in einer Meinen Sanbiconft, ift girmlich groß und auch wohl gebauet. Auffer bem gembhnlichen Gewerbe ift hier auch eine Bernftein Dreheren, und auch ein Lache Rang.

BUCHOW ift ein Rlofter nicht weit von Rugen Walde.

ZANO ift eine fleine Ctabt.

POLNAU, ein Städtgen, gebort bem Geichlechte von Glasenap, RUMMELSBURG, ein Städtgen, gebort ben berren

pon Maffau.

LUPOW ift ein altes Gut des Abelichen Saufes von Grumkau.

V. Die benden herrschafften Lauenburg und Burow haben weiland jum Konigreiche Polen aebb-

gehoret, und sind erstlich den Hersogen von Pommern A. 1526. nur zu Lehne gereichet worden, bis endlich A. 1658. dieser Nexus feudalis ist aufgehoben worden.

LAUENBURG ift eine feine Stadt, und bas Landgen umber ift doch 6. Meilen breit und 8. Meilen lang.

BUTOW ift auch ein ziemlicher Ort, und die herrifchaft ift ohngefehr 6. Meilen ins Sevierdte.

## Anhang

jum Ober Sachfischen Krenffe.

Wegen der alten und mittlern Geographie ift nichts mehr zu erinnern, sondern man darf nur das Register zu Haltse nehmen.

Er ift feine Charte vorhanden, darauf der gante Obers Cachfifche Rrenf vorgestellet mare.

Bon Anhalt, vom Chur-Kreysse, von Thürringen, und von Meissen, giebet die Sachssiche Post-Sharte, die Herr ZuRNER gezeichnet, und SCHENCKE in Holland nachgestochen hat, gute Nachricht; doch ist selbige noch bester auf Homanns neu gestochenen Sublichen Zbeile bes Ober-Sachssichen Kreyses anzutressen.

Die Charte von der MARCK hat Herr GUND-LING ohnlangft revidicet, und MORTIER in Holland hat sie nachgestochen.

An:

Anhang.

Son etlichen Artickeln, ohne welche die Geographie vom Romischen Reiche nicht kan verstanden werden.

> Der I. Artickel. Vom Urfprung der Deutschen.

Es ift eine gemeine Sage, der Stamm-Bater der Deutschen hatte THUISCO geheissen; Dieser Thuisco würde in der Bibel ASCENAS genennet; dessen Bater wäre gewesen GOMER; dessen Bater JAPHET; und dessen Bater NOA. Darbevlassen ihr des bewenden, und beisen nut diese noch hingu, daß dieser THUISCO 2000. Jahr vor der Gedurt Christigt gelebet hat.

Der II. Artictel.

Bon den alten Königen der Deutschen.

Man tragt sich mit einem Catalogo von XI. Ronigen, die lange vor Spristi Geburt über gang Deutschland sollen gehertschet haben. Die Rahdmen wollen wir darum bersehen, weist einige Deutsche Worter ihren Ursprung davon haben sollen: 1. THUISCO. 2. MANNUS. 3. INGEVON. 4. ISTEVON, 1. HERMANNUS. 6. MARCUS. 7. GAMBRIVIUS. 8. SVEVUS. 9. VAN. DALUS. DALUS. 10. TEUTANES. 11. ALEMAN-NUS. Die andern Konige, die nicht über gang Deutschland, sondern nur über eine oder die and bere Proving geherrschet haben, die muß man in der historie suchen.

# Der III. Artickel. Von den alten Boldern in Deutschland.

Bon den fleinen Boldern ift nichts mehr gu fagen, als was allbereit bey einem jedweden Rrepfe

ift gefaget worden.

Diegroffen POPULI GERMANIÆ aber, die ihre besondere Könige hatten, waren 1. dieSVEVI. 2. dieBOJI. 3. die VANDALI, und 4. die SAXONES, und 5. die FRANCI, die endlich gang Deutschland bezwungen haben.

#### Der IV. Articel.

# Von den alten Gowen oder PAGIS GERMANIÆ.

Ein Gau oder Gow, Lateinifch PAGUS, hieß ben ben alten Deutschen ein Strich Landes, welscher etliche Dorffichaften in sich begreiffet, die etwan von einem Fluffe, ober von einem Schloffe ihren Radmen hatten, und einen gewissen Grafen oder Richter fur ihren Ober-herren erkannten.

Heutiges Lages ift das Bort eben nicht mehr im Sebrauche, sondern folde Diftricte werden nunmehro Grafichafften, fat. Comitatus, genennet: Doch finder fich die alte Termination noch in vielen Wortern , 3. E. Bennegau, Baggow, Sundgau, Rheingau, und vielen andern mehr.

Se gehöret diese Materie in die Geographiam medii Ævi, welche noch nicht gnugsam ausgearbeitet ist: Doch sind allbereit verschiedene Catalogi von diesen alten Pagis in Schwaben, am Rhein-Strome, in Westphalen, und in Nieders Sachen vorhanden.

#### Der V. Urtictel.

# Von der Herrschafft der Romer in Deutschland.

Die beyden Rapfer AUGUSTUS und TIBE-RIUS haben blutige Rriege mit den Deutschen geführet.

Sang Deutschland haben sie niemahls unter sich gebracht: Aber die Deutschen, die damahls an ber Donau und am Rheine wohnten, musten sich freylich ben Romern unterwertsen.

Es verzog fich auch ganger 500. Jahr, ebe fie bas Romische Joch wieder abschütteln konten.

#### Der VI. Artickel.

#### Von dem Känserthum im Occidente.

Die Theilung des Kanserthums geschahe nach bem Tode THEODOSII MAGNI, der 21. 395. gestorben ist.

Den Occident bekam fein jungster Sohn HO-NORIUS, und darzu gehörte benn auch das Deutiche Reich, wie leichte zu erachten ift.

Der

#### Der VII. Art. Von der groffen MIGRATIONE GENTIUM.

Im funften Seculo entstund eine folche Berwitrung im Occidente, daß das gange Rayserthum

Darüber ju Grunde gieng.

Denn die SVEVI, VANDALI und ALANI jogen nach Spanien; die FRANCI nach Gallien joe SAXONES nach Brittannien; die GOTHI, HERULI und LONGOBARDI nach Italien.

Und diefe Confusion mahrete ganger dren hundert Jahrnach einander, da es benn munderlich in Deutschland mag ausgesehen haben.

#### Der VIII. Artickel.

Von der Wiederaufrichtung des Occidentalischen Känserthums.

Der neue Rapfer war endlich CAROLUS MAGNUS, der 21. 800. in der Christ-Nacht zu Rom gekrönet ward.

Bon feinem Bater Pipino hatte er nur das Ronigreich Franctzeich; aber durch feine Siegreichen Baffen brachte er nicht nur Deurschland, sondern auch den meisten Theil von Jtalien unter feine Bothmäßigkeit.

Es geschahe solches im IX. Seculo, und seine Nachkommen, die man CAROLINGOS nennet, haben das Rangerthum hundert Jahr behauptet.

Es theilte fich aber diefer Stamm in bren lie nien, und die Ranfer-Krone war erftlich ben der Itas Italianischen, darnach ben der Frangofischen, und endlich ben der Deutschen Line.

Der IX Artichel.

Bon dem Romischen Reiche Deutscher Nation.

Machdem der Carolingische Stamm mit Kapfer Ludovico IV. Al. 912. abgestorben war, so wählten die Teutschen einen neuen Känser aus ihrem Mittel, der hieß CONRADUS I. und war

ein Dergog in Francken.

Aufdenselben folgten im X. Seculo die tapfern Sachsischen Käpfer, die behaupteten diese boche fte Ebre in der Christenbeit, und damit wurde Deutschland das heilige Romische Reich; ja endlich gar das heilige Romische Rench Deutscher Nation genennet.

Damahis ist die Weltberschmte CONSTITU-TIO OTTONIANA im Jahr 664. zwischen Ray fer OTTONE I. und Pahst LEONE VIII. und Hogo. zwischen Kahser OTTONE III. und Pahst GEORGIO V. ausgezichtet worden, welche unter andern dies zwes Daupt-Utrickel in sich hähe it. Daß allemahl die Deurschen Könige zugleich sollen Kayser und Könige über Italien seyn; und 2. daß die Pahste zu Kom allemahl von den Kömischen Kaysern sollen constituirer werden.

Der X. Artickel. Von den Grangen dieses Romischen Reiches Deutscher Nation.

Es ist gar schwer, wenn man de Finibus Imperii

was grundliches schreiben soll. Das weiland Itas lien, die Schweitz, Arclat, Burgund, Austrasien, Lothringen, Liederland, ja gar Dreuffen und Liesland, Provinsen des Romispen Reiches gewesen jind; das ift gar geschwinde gesques, aber deswegen nicht so gleich ausgemachet. Es kömmt aber nur auf etliche Land-Charten

\*\* Es formit abet nut auf etliche Land-Charten dit; J. E. de Regno Lombardico, 2. de Exarchatu Ravennatensi, 3. de Regno Arelatensi, 4. de Regno Burgundico, 5. de Regno Austrassa, und

6. de Regno Lotharii.

Diese fechs Charten habe ich gwar fleißig, abet vergebens gesucht, und das darum, weil sie nicht in der Weltsmit: Der Künster ift vielleicht auch noch nicht gebohren, der uns von diesen gang bekannten Kändern, den sedweden einen accuraten Riff, verfertigen wird.

#### Der XI. Articel.

Von der Regierungs-Form des heutigen Römischen Reichs.

Sift keine MONARCHIA, keine ARISTOLCRATIA, feine DEMOCRATIA, und auch kein SYSTEMA FOEDERATORUM: Denn alle Diefe Aristotelischen Schul-Borter wollen sich

hieber nicht fchicken.

Mich deucht aber, es ift ein groffer Politischer Corper: Dessen Sauptist der Romische Rayser; und die Glieder werden Reichs-Stande genennet: Dieselbe haben sich durch gewisse Stande Gesendert die bermassen mit einander verbunden, daß aut einer Seite die hoben Rechte der Majestät, und auf der Det 3. Theil.

andern die theuren Privilegia der Frenheit neben einander stehen können; in keinem andern Abste hen, daß daburch der gange Corper den höchsten Grad der Politischen Gluckseligkeit erlangen made.

Als ich noch auf Univerlitäten wat so fragte ich zwer groffe Publicisten, was den auf Seiten des Kähsers die Jura Majestatis, und auf Seitender Reichs Stände die Privilegia Libertatis eigens

lich bor einen Urfprung hatten.

Der eine gab mir jur Antwort, ich muste diesels ben beym Kapser CAROLOM. suchen, der wate ein souverainer Ueberwinder von Deutschland gewesen, und die Stande hatten sich nicht mehr Frenheiten anmassen durffen, als ihnen die solgen-

Den Rapfer juftanden hatten.

Der andere sagte, ich solte die Antwort auf meine Frage nur bepm Käpser CONRADO I. uchen, derselbe wäre, nach Albgang des Carolinischen Stammes, von den Reichs-Ständen aus neue zum Käpser erwählet worden, und also hätzen seine Nachsolger auf dem Käpserlichen Standen solt hohe Regalla, als ihnen ben den Käpser Waten eine Machen den Ständen des Neiches wären eins getäumet worden.

#### Der XII. Articel. Von der Kanfer-Bahl.

Der Rapferliche Ehron tan auf dreverley Meife vacant werden: 1. per Mortem, bas hat fich gat oft jugetragen; 2. per Refignationem, bas hat Rapfer Carolus V. gethan; und 3. per Depositiopolitionem, das ift dem Ranfer Wenceslao be-

gegnet.

Die Solennitaten , die ben der Baht vorgeben follen, find in der Aurea Bulla reguliret, und nach berfelben ift es ausgemacht, daß die Wahl ju Franckfurt gefchehen muß.

Der Chur-Surft ju Mannt ladet die andern Chur-Rurften ein, und darzu ift ihm ein Monath Beit gefest. Gin Chur-Rurft aber fan, bon bem Sage der Infinuation an ju rechnen, fich dren Mo. nath Zeit nehmen, ehe er fich auf Die Reife begeben Darff: Er foll aber nicht mehr, als 200. Pferde, und 50. Curafirer mit fich bringen.

21m Bahl. Tage wird erftlich auf bem Rath. Saufe ju Franckfurt eine Deliberation gehalten : Don dar geben die Chur Furften in die Rirche des beiligen Bartholomæi, Die Beiftlichen in rothen Scharlach, und die Weltlichen in rothen Same met, bende mit Dermelin gefuttert.

Borber muß der Rath und die Burgerichafft ju Franckfurt fdweren, daß fie in mabrender 2Babl feinen Rremden in der Stadt leiden wollen, und babon ift auch der Dabstliche Nuncius nicht eine mabl ausgenommen.

In der Kirche wird erftlich eine folenne Meffe gehalten, barnach geben die Chur-Furften in Die Gacriften , und der Graf von Berthern muß die Shure huten, Damit niemand binein fommen fan. Der nicht hinein gehoret. Darauf verfchweren fie fich zufammen, daß fie den beften ermablen wollen ; worben die Geiftlichen die Sande auf ihrer Bruft; Die

S 9 9 2

Die Weltlichen aber ihre Finger auf bas heilige

Epangelium legen.

Dierauf thut Chur-Manns ben Bortrag, barauf giebt 1. Erier, 2. Colln, 3. Bohmen, 4. Baye ern, 5. Sachfen, 6. Brandenburg, 7. Pfalt, 8. Braunfchweig . Luneburg , und 9. Danns, fein Votum.

Go bald der neue Rayfer fertig ift, fo wird et auch proclamiret, und wenn er gegenwartig ift, fo mird er fofort auf einen Ehron , oder auch auf Den Altar gefeget , Darauf er Die Wahl-Capitulation beschweren , und ben Chur-Furften ihre Jura confirmiren muß, worauf er unter Erompetenund Pauden-Schall, mit viel taufend Bludwunfchenben Buruffungen, nach feinem Dallafte be aleitet wird.

#### Der XIIL Articel. Von der Känser-Eronung in Deutschland.

In der Gulbenen Bulle ift die Stadt Aachen ausdrucklich benennet, daß die Raufer, Eronung Dafelbit gefchehen foll, und das ift auch lange Beit

beobachtet morden.

Rachdem aber die Deutschen fast 100. 3abt nach einander die allerblutigften Rriege mit Francks reich geführet haben, fo hat man in Diefem Stucke bon der Gulbenen Bulle abgeben muffen, weil Aachen alljunahe an den Grangen von den Franhofifchen Riederlanden gelegen ift. Wenn aber gleich eine andere Stadt darzuift

erwählet worden, wie denn Kapfer JOSEPHUS

Anno 1690. ju Augspurg, und Kapfer CARO-LUS VI. Anno 1711. ju Franckfurt am Mann gecronet ward, so sind der Stadt Aachen doch allemahl von Reichs wegen genugsame Reversalien ausgestellet worden, daß soldes ihren Bore rechten keinesweges præjudiciren soll.

Ben ber Erbnung verrichter ein jeglicher Beltlicher Chur-Gutt fein Amt: Die CONSECRA-TION aber geschiehet von den geistlichen Chur-Burften, und die haben sich solgender massen mit

einander verglichen:

Befdicht Die Eronung in dem Manngifchen Ers. Bigthum, fo ift auch ber Chur. Surft ju Manns CONSECRATOR; geschiehet fie in der Collnifden Diceceli, fo verrichtet auch der Chur-Furft ju Colln Diefe Galbung; gefchiehet aber Die Eronung an einem dritten Ort, fo alterniren Chur-Manne und Chur. Colln mit einander; und fo ift, Rrafft diefer Bergleiches , Ranfer Leopoldus A. 1678. ju Franckfurt von Chur-Colln ; Ranfer Jofephus aber A. 1690. ju Augspurg von Chur-Manne gefronet worden. A. 1711. ward Carolus VI. ju Francfurt, aber nicht von Chur-Colln, weil er in der Acht war, fondern von Chur-Manns ge-Wenn aber, nach gefchehener Gafbung, dem Ranfer die Erone auf das Saupt gefetet wird, to wird foldes von den dren geiftlichen Chur-Aurften mit gesammter Sand verrichtet.

Won den vieten Solennitäten, die darben vorgesten, wollen wir nur diejenigen berühren, die unter dem gemeinen Wolcke das grofte Auffehen machen. S. E. der Chur-Fürft zu Sachen reitet zu einem Bag 3 grof-

9999

grop

groffen Sauffen Saber, welcher auf dem Dlage por bein Romern ausgeschuttet ift, und miffet Dabon eine Gilberne Mete voll, morgu er auch ein Gils bern'Streich Linial gebrauchet: Darauf wird ber übrige Saber bem Bolche Dreif gegeben. Chur-Rurft ju Dfals wirfft Gilberne und Gols bene Dunge unter bas Bold aus, und unter mahrendem Dancfete laufft ohn Unterlag aus einem amenfonfigten Moler rother und blancfer Wein uns ter Die Leute auf ber Straffen. In Der Ruche auf dem Romer wird ein ganger mit Wildpret und Feber-Biehe gespickter Debfe gebraten. Bon Demfelben wird etwas in einer Gilbernen Schuffel auf Die Ranferliche Taffel gefetet. Das übrige foll amar vor die Soldatelca aufgehoben merden : Aber herr Omnis bittet fich barauf ju Gafte, und ba wird benn der Ochfe erbarmlich gerfleischet, und gugleich die gante Ruche fpoliret. Go wird es auch mit bem Suche gehalten, Damit Die Brucke bedecket ift, welches in viel taufend Stude gerriffen wird, wenn die Procession aus ber Rirche nach bem Rath-Saufe barüber ift gehalten worden.

#### Der XIV. Articel.

#### Von den Rleinodien des Reiches.

Die INSIGNIA ober CLINODIA des Reichs merden in den benden Reiches Stadten AACHEN und NüRNBERG vermahret.

Bu AACHEN ift 1. ein Schachtlein mit Ebels fteinen befest, darinnen das Blut des heiligen Stephani vemahret wird. 2= Ranfere Caroli Magni Gabel und Degen . Behencte. 3. Ein heiliges Chan

Evangelien Buch, mit gottenen Buchftaben ge-

fchrieben.

Ju Nurnberg ift 1. Die Erone Caroli M. von puren Golde, acht Pfind ichwet. 2. Der Kängerferliche Reichs-Affel. 3. Der Reichs-Scepter. 4. Das Schwerdt Caroli M. 5. Das Schwerdt bes heitigen Mauritii. 6. Das Kängerliche Obers Kleid. 7. Der Kängerliche weisse Falar, Dalmatica genannt. 8. Die goldne Stola. 9. Der Chordantel. 10. Die Dandsschwet. 11. Die Pantoffeln. 12. Die Hausserone Kängers Rudolphi II.

Bur Beit einer Eronung werden Diese Rleino. Dien bon den benden Stadten ausgeliefert, und

and wieder in Bermahrung genommen.

## Der XV. Artickel.

# Bon den Romer-Zügen, und Romer-Monathen.

Bor Alters mufte ein neuserwehlter Kanfer ein Bug nach Rom-thun, allwo er von beni Babife gertonet warb.

Sein Comitat bestund in 20000, ju Fuffe und 4000. ju Pferde, die musten von dem Romischen Reiche alle Monath richtig bezahlet werden.

Es mufte alfo nothwendig eine Repartition gemachet werden, was ein jedweder Reiche Stand

Monahtlich dazu contribuiren mufte.

Rapset LOTHARIUS ist der erste gewesen, der A. 1133. einen solden Zug nach Rom gethan hat: der leste Rapset aber, den der Pahst A. 1530. nicht zwar zu Rom, sondern zu Bologna geerdenet hat, ift Rapset CAROLUS V. gewesen.

G 99 4

Es war was sonderliches, daß damahis die Brücke eindrach; denn daraus entstund gleich die Muthmassung, daß dieses die leste Känserliche Erdnung in Italien seyn wurde, welches auch eingetroffen hat. Es war unterdesen diese kontender den ganger 400. Jahr nach einander beobachtet worden.

Ob aber gleich nunmehro schon seit 200. Jahren kein Romer Jug ist gehalten worden; so hat man boch die Romer-Monahre behalten, wenn nach der Zeit etwan anderweitige Reichs-Anlagen haben müßen gemacht werden, weil man noch zur Zeit keine billigere Proportion hat aussinden können.

#### Der XVI. Articel.

# Von der Känserlichen Wahls Capitulation.

Eine folde CAPITULATION hat gewiffe Articfel in fich, welche ber neus erwählte Räufer beschweren muß.

Die erste Capitulation ist Kanser Carolo V. ben feiner Mahl 21.1519. vorgeschrieben worden, und ben allen solgenden Kanser-Bahlen bat sich bet-gleichen zugetragen. Die leste Capitulation Kansers CAROLI VI. träget acht Bogen in Folio aus.

Das Recht, eine solche Capitulation aufzuse gen, haben sich bisher die Shur-Fursten allein angemasset: Es ist aber offirmable im Vorschlaggekommen, daß eine CAPITULATIO PERFOTUA, dazu alle drey Stande concurrirten, hat sollen

follen gemachet werden ; welches aber noch jur Beit unter die Pia Defideria gehoret.

### Der XVII. Articfel. Bom Romischen Könige. --

Das Deutsche Ranferthum ift zwar ein Bable Reich : Dichte Defto meniger aber fan es fich autragen , daß einem noch lebenden Ranfer ein ges wiffer Rachfolger gefeget wird, welcher den Rabe men eines Romifchen Ronige führet.

Das lette Erempel hat fich 21. 1690. Den 24. Jan. jur Beit Ranfere Leopoldi jugetragen: Denn der brachte es ben den Chur-Fürften dahin, daß fein als tefter Gohn JOSEPHUS ju Augfpurg jum Romis ichen Ronige ermablet uud gecronet murde. Es gefcabe in Gegenwart des herrn Baters, welcher Die versammleten Chur Surften alfo anredete: Sifto vobis Filinm meum, Regem vestrum.

## Der XVIII. Artickel.

# Von den VICARIIS des Reichs.

Wenn das Reich ohne Rapfer ift, fo find zwen VICARII vorhanden, Die feine Stelle vertreten. nemlich Chur, Sachfen und Chur, Dfalg.

Der Chur-Rurft ju SACHSEN exerciret Dies fes hohe Recht im Ober und Rieder-Sachfis ichen Krenfe, und wo fonft noch das Gadfifche Recht im Gebrauch ift.

Der Chur Surft ju PFALTZ thut dergleis chen am Rheine, in Schwaben und Francfen, mo nemlich das alte Franctifche Recht gebrauchlich ift.

Baas

Bende richten in ihren Residenken eine Vicasriats-Regierung an, und agiren bende die Person eines Kähsers: Doch können sie nichts vom Römischen Reiche veräussern, und auch keine Feuda majora vergeben.

Zwischen den Chur-Fürsten ju Bayern, und jwischen den Pfals. Grasen ist ein schwerer und noch unausgemachter Streit, ob das Pfalsische Vicariat an die Ober-ober an die Unter-Vials

gebunden fey.

Alls der Casus das lehte mahl A. 1711. nach dem Tode Känsers sosephi existirte, so hatte Churs Pfalk alle beyde Pfalken zusammen, und der Keichspürft zu Bayern war eben in der Reichspulcht: Alls beine fein Streit entstehen, ausser das Churs Bayern von ferne protestiren sieß.

Menn die Vacantz aus ift, so haben die VI-CARII weiter nichts zu befeblen, und die Actus die in währender Administration vorgegangen sind, mussen von dem neuen Käuser consirmiret werden,

#### Der XIX. Artickel. Bon der Goldenen Bulle.

Es war bisherd mit den Kapfer- Bahlen gar unordentlich hergegangen; und so wohl die Kapfer, als die Reiche-Stände hatten in dem groffen Interegno einander solche Eingriffe in ihre Jura gethan, daß nothwendig ein fundamental-Gesee muste gemachet werden, wie es ins kanstige im Kömischen Reiche solte gehalten werden.

Ein solches Grund Gesethe ließ Rapser CA-ROLUS IV. 21. 1356. abfussen, und mit Con-

fens

fens aller Reichs-Stande auf bem Keichs Tage gu Metz promulgiren. Es ist ein Buch von XXX. Capiteln, und wird datum die Goldene Bulle, Lat. AUREA BULLA, genennet, weil ein Goldene Siegel in einer Caspul oder Bulle daran hanget.

Das Orginal davon lieget zu Franckfurt am Mayn auf dem Rath-Haufe, welches der Römer genennet wird. Die Contenta aber sind von der Kahfer. Wahfe. Wahfer. der Rechte des Kahfers, von dem Rechte der gesammten Spur-Kürsten, von dem Rechte eines jedweden Shur-Fürstens insonderheit, von den Rechten der Fürsten und Städte, von den Reichs-Eagen und Reichs-Gerichten.

Der XX. Articel.

Von den Reichs-Standen.

Ein jedweder Sinwohner in Deutschland kan gwar in einem generalen Sensu ein Stand oder ein Blied des Reiches genennet werden.

Es ift aber gar ein groffer Unterscheid gwisschen einem mittelbaren und unmitrelbaren

Reichs-Stande.

Ein unmittelbarer oder immediater Reiches Stand erfennet niemanden vor feinen lehn-Bereren, ale den Rayfer und das Reich.

Singegen mußein mietelbarer ober mediater Reiche-Stand feinem Landes-Berrn hulbigen.

Der XXI. Artickel.

Von der Reiche. Matricul.

Das ift ein Register über die gesammten Reichs. Stan-

Stande, darinnen man feben tan, wie boch ein jeder Reiches Stand, nach den obbemeldten Ros

mer.Monathen angefest ift.

Die altefte Reichs-Matricul bat Rapfer Sigismundus A. 1431. gemacht, als er in den Sufisten Rrieg verwickelt mar. Er hat aber davinnen wiele unter die Reiche-Stande gerechnet, Die boch niemable Reichs . Stande gewesen find, Damit er nur befto mehr Contribution beraus bringen mochte.

Nach diefem Modell find barnach mehr folche Matriculn verfertiget worden, Die aber alle ihre Rebler haben. Wir brauchen heutiges Lages Diejenige, Die 21. 1521. auf Dem Reiche Eage gu Worms ift promulgitet worden.

2111. 1663, mard gwar ein Entwurff qu einer neuen Reichs Matricul gemachet, ift aber auch

bon ben Standen verworffen worden.

#### Der XXII. Articel.

## Bom Reichs . Tage.

Ein Reichs . Sag ift eine Berfammlung bes Rapfers und der Stande, welche ber Rapfer, mit Einwilligung der Chur-Fürsten, ausschreibet. Bor Diesem find viel Reichse Edge in Rurn.

berg, und auch in andern Stadten gehalten mor-Aber 21. 1662. ift der lette noch mabrende Reichs . Sag nach Regenfpurg ausgeschrieben worden, allmo die Befandten nunmehr fcon vier. sig Sahr benfammen gefeffen haben.

Ber aber als ein Reichs-Stand Gis und Stimme auf dem Reichs- Sage haben will, Der

muß

muß nethwendig unmittelbare Reichs-Suter befigen, und fich ju einem Standes murdigen Reichs-Unschlage in einem gewiffen Rrepfe ver bunden haben.

Es theilen fich aber die Reichs-Stande in drey Claffen: Das erste wied das Churs Gurfliche; das andere das Sürfliche; und das dritte das Stadtische COLLEGIUM genennet.

Ein jedwedes Collegium hat zwar fein besonderes Zimmer: Es ist aber auf dem Rath-Hause zu Regenspurg auch ein grosser Saal, darauf sich der Dern Collegia zugleich versammlen, wenn sie RE-und CORRELATIONES mit einander hals ten wollen.

Das DIRECTORIUM auf dem gangen Reichs Zage führet der Chur-Fürst zu Maintz, als Cancellarius Imperii per Germaniam: Bas nun in Deliberation soll gezogen werden, das wird durch den Mainsischen Secretarium in einem besondten Zimmet denen Secretarius von denen drey Collegiis in die Feder dictiret.

Menn die Reichs. Stande durch die meiften Stimmen ein Reichs. Gutachten aufgesetet haben, so hat es boch feine Rrafft, wenn es nicht vom Kapfer confirmiret, und in ein Reichs. Conclusum verwandelt wird.

Menn ein Rapfer perfonlich jugegen ift, so figet er auf einem Strone, der vier Stuffen erboben ist, und in seiner Abwesenheit sigt der Rapfertiche PRINCIPAL COMMISSARIUS an fein ner Stelle, Im Farstlichen Collegio sind die Geistlichen und Weltlichen Stande unterschieden: Die Seistlichen sien zurrechten, und die Weltscheit zur lincken Sand. Das Directorium suhrt der Desterreichische und Salndurzische Gelandte, und zwar wechselsweise. Wir wollen bevode Wancke in zwen besonderen Attickeln etwas umständlicher bestignen der Auflicken etwas umständlicher bestignen der Metalle und der Weltschleiden.

## Der XXIII. Artickel. Bon den Chur-Fürsten.

Das find die Bornehmften Stande des Rie, des, welche Macht haben, einen Kapfer zu ers wehlen ober zu erfuhren; bessentigen fie auch

Chur-Surften genennet werden.

Es kan niemand sagen, wenn dieses Hohe Collegium eigentlich gestifftet worden ist; es mag auch wohl nicht auf einen Sag, sondern nur nach und nach geschen seyn. Menn unterdesen jemand sagt, es ware 21.998. geschehen, da Kayser OTTO III. die Kayserliche Würde der Deutschen Nation vindicitet hat; so lässe was es so lange dabey bewenden, die uns jemand eines andern berichten wird.

Bur Zeit der Guldenen Bulle waren nur fie ben Chur Fürsten, und deswegen wurden sie SEPTEMVIRI genennet: Seit 100. Jahren aber find die benden Haufer, Bayern und Sand

nover, darju gefommen.

Es sind also heutiges Tages neun Chur, Sur, ften, nemlich dren Geistliche und sechs Weltliche in solgender Ordnung: 1. Mains, 2. Trier, 3. Edin,

2. Colln, 4. Bohinen, 5. Bayern, 6. Sache fen, 7. Brandenburg, 8. Pfaly, 9. Brauns fcweig & Luneburg.

Es mag aber diefes Collegium auf dem Reichs. Sage, oder fonft auf befondern Chur-Fürftlichen Collegial-Sagen, gufainmen tommen, fo führet Chur-Maink allezeit das Directorium, und famme let Die Vota.

### Der XXIV. Articel.

## Bon den Erg- und Erb, Aemtern des Reiches.

Ein fedweder Chur. Fürft hat ein hohes Erns Amt, Damit er bom Rapfer und bom Reiche belehnet wird; und weil fie folches nicht allemahl perfonlich verrichten fonnen, fo find auch eben

fo viel Erbedemter aufgerichtet worden.

I. Chur , Mains ift Ern : Cangler burch Deutschland, Latein. Archi-Cancellarius per GERMANIAM, welches Umt eine ftarcfe Expedition ben fich führet. Er hat am Rayferlichen Sofe einen VICE-CANTZLAR, welchen er fich felbit erwehlen fan.

II. Chur . Erier ift Erg Cangler durch Gallien, Eat. ARCHI-CANCELLARIUS per GALLIAM, hat aber nichts ju thun, und braucht alfo feinen

Vice-Cantzlar.

III. Chur , Colln ift Erg , Cangler durch Italien, Eat. Archi-Cancellarius per Italiam, hat aber feine Expedition.

IV. Der Konig in Bohmen ift Erg. Schens cke, Eat. Archi-Pincerna, und reicht dem Raye

fet

fet ben allen Solennitaten ben erften Becher. Das Erb-Schencken-Unnt hat das Graffiche Saus von ALTHAN feit 1717.

V. Chut-Bayern ift Erb-Truchfeß, Latein.
ARCHI-DAPIER, und tragt bem Rayfer bei Reiche Appfel vor. Das Erb-Truchfeßen-Amt haben die Grafen von WALDBURG feit 1538.

VI. Chur Sachsen ift Erne Marschall, Lat. Archi-Mareschallus, und trägt dem Kapfer das Schwerdt vor. Das Erb Marschall Amt

haben Die Grafen von PAPPENHEIM.

VII. Chut-Brandenburg ift Ern-Cammerer, Lat. Archi-Cameranus, und trägt dem Kapfer den Septer vor. Das Erb-Cammet-Aime haben die Fürsten von HOHENZOLLERN seit 1417.

Vill. Chur Pfalk ift Ern-Scham Meister, gatein. Archi-Thesauxanius, und wirfft beyder Ranser-Erdnung Geld unter das Bold aus. Das Leb-Schan Meister-Amt haben die Organischen

fen von SINTSENDORF feit 1653.

IX. Bor den neunten Chur Fürsten ift noch kein Erwalmt ausgemachtet worden, ob gleich An. 1728. so wohl das Reiches Erwaldeit und Amt, oder das Reiches Erwaleneral Amt von der keide Gart, in Borschlag tommen.

Der XXV. Arrickel. Bon den Geistlichen Reichs Standen. im Kursten Collegio.

Es find zwey Ern Dischoffe, 1.3u Saltzburg, 2.3u Belançon, und nach denselben wird 3. der 30ch Soche und Deutscheifter ju Mergentheim eingeschoben.

Darnach sind ein umd zwanzig Bischesste.

1. zu Bamberg, 2. Würtzburg, 3. Worms,
4. Eichstädt, 5. Speyer, 6. Strasburg, 7. Costnitz, 8. Augspurg, 9. Hildesheim, 10. Paderborn, 11. Freysingen, 12. Regenspurg, 13.
Passau, 14. Trident, 15. Brixen, 16. Basel,
7. Lüttich, 18. Osnabrück, 19. Münster,
20. Lübeck, und 21. Chur. Diebeyden protestienden Bischesste und Lübeck
sigen auf einer besondern Banct, welche die
QuereZanck genennet wird.

Darnach folgen eils Gefürstete Prolaten, welche theis Aebte, theis Problie sind, I. in Fulda, 2. Kempten, 3. Elwangen, 4. Murdach, 5. Luders, 6. der Johanniers Meister in Heistersheim, 7. Berchtolsgaden, 8. Weissenburg, 9. Prün, 10. Stablo und Malmedy, und 11. Corvey. Und bis hiebet werden die Vota viritim abgeleget, die folgenden abet votiren curiatim.

Dergleichen sind die ungefürsteten Prolaten auf der Schwädischen Banck, vierzehen an der Bahl, nemich: Die glebte 1. zu Merchthal, 2. Elchingen, 3. Salmannsweiler, 4. Weingarten, 5. Ochsenbausen, 6. Irsingen. 7. Petershausen, 8. Ursperg, 9. Münchroden, 10. Roggenburg, 11. Weissenau, 12. Schussenried, 13. Wettenbausen, 110 14. Gengenbach.

Der 3. Theil.

515

Die

Diefen folgen die Pralaten auf der Rheini fchen Banct, Das find acht Hebte, I. gu Keyfersheim, 2. S. Emmeran. 3. S. Georgen, 4. S. Ulrich und Afra, s. Werden, 6. Bruchfal, 7. Münster im Gregorien-Thal, und 8. S. Cornelii-Münster.

Den Befdluß machen folgende funfgebri Zebe tiffinnen, 1. ju Effen, 2. Buchau, 3. Quedlinburg, 4. Andlau, 5. Lindau, 6. Hervorden, 7. Gernrode, 8. Ober-Münster, 9. Nieder-Münster, 10. Burscheid, 11. Gandersheim, Rotenmünster, 13. Guttenzell, 14. Hag-genbach, und 15. Baindt.

Dergleichen Catalogi find wohl zehen vorhan-

ben, und feiner accordiret mit dem andern. Doch im Jure publico gehet es nichts anders, und die Quaftiones Status, Pracedentz-Streite, Alternationes, und andre Difcrepantien, find ungeblig.

## Der XXVI. 2irticel.

Von den Weltlichen Standen im Fürsten . Collegio.

Die Alten Surftlichen Gaufer find : I. Die Ert. Derhoge ju Oefterreich, Die aber den erften Mas nicht auf der Weltlichen, sondern auf der Beiftlichen Band haben. 2. Die Pfalk Grafen am Rheine. 3. Die Bergoge ju Sachfen. 4. Die Marggrafen bon Brandenburg. 5. Die Derhoge von Braunschweig-Luneburg. 6. Die hersoge von Würtemberg. 7. Die hersoge bon Mecklenburg. 8. Die Land Grafen von Heffen, 9. Die Margerafen ju Baden. 10.

Die herhoge von Schleswig-Hollstein. 11. Die Fürsten von Anhalt. 20as nun ein jedes haus, dieses oder jenes Fürstentbumes wegen vor Vote tubret, und wie sie nach einander aufgetuffen werden, gehört ins Jus publicam.

Datauf folgen die Teuen Fürstlichen Saufert 1. Arenberg. 2. Hohenzollern. 3. Egenberg. 4. Lobkowitz. 5. Salm. 6. Nassau. 7. Auersberg. 8. Ost-Friesland. 9. Fürstenberg. 10. Schwartzenberg. 11. Oettingen. 12. Lichtenstein. 13. Dietrichstein. 14. Piecolomini. 15. Porsia. Und bishero sind so viel Vota, als Personen: Die folgenden votiren curiatim. Es sind mehr Neue Fürstliche Sauser, die aber noch zur Zeit nicht introducirt worden sind.

ŝ

į

ı

þ

Tel 200

Auf die Fürsten folgen die Reichs-Grafen und Berren, die sind in vier Bancke abgetheilt. Auf der Wetterauischen Grafen Banck

Auf der Wetterausschen Grafen 2 2. Crichingen sind ausgestorben. 3. Hanau, 4. Hatzseld, 5. Isenburg. 6. Leiningen. 7. Mannsseld. 8. Nassau. 9. Ortenburg. 10. Wild - und Rhein-Grafen. 11. Reussen. 12. Sayn und Wittgenstein. 13. Schönburg. 14. Schwartzburg. 15. Solms. 16. Stolberg. 17. Waldeck. 18. Wartenberg.

Auf der Schwäbischen Grafen . Bandsigen die Grafen 1. von Cronberg, sind 21. 1704. ausgestorben. 2. Freiherren von Friedeberg. 3. Grafen Fugger. 4. Furstenberg. 5. Graveneck, 6. Hohenembs, 7. Königseck. 8. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. Maxel-

Maxelrain. 9. Montfort. 10. Ottingen. 11. Greyherren von Rechberg. 12. Grafen von Pappenheim. 13. Schlick. 14. Sintzendorf. 15. Stadion. 16. Sultz sind ausgestorben. 17. Tilly sind ausgestorben. 18. Abensberg und Traun 19. Trautmannsdorf. 20. Trauthsesse und Waldburg. 21. Weistenwoss. 22. Wolfenwoss. 22. Wolfenbein. 24. Wolfstein.

Auf der Franckischen Grafen Zanck sient. die Grafen von Castell. 2. Dernbach sind 1697. abgestorben. 3. Erpach. 4. Geyer sind 1704. ausgestorben. 5. Giech. 6. Graveniz. 7. Hohenlohe. 8. Limpurg sind 1714. ausgestorben. 9. Nostitz. 10. Schoenborn. 11. Stahremberg. 13. Ursin. 14. Wertheim. 15. Windischgrätz. 16. Wolssein. 17. Wurmbrand.

Auf det Westphälischen Grafen - Bandstien die Grafen 1. von Bentheim, Teckelnborg, Steinsurt. 2. Broncherst und Gronsseld. 3. Won der Lippe. 4. Manderscheid. 5. Marck. 6. Metternicht. 7. Nesselnder. 8. Plettenberg. 9. Rantzow. 10. Reckheim. 11. Rietberg. 12. Schaesberg. 13. Salm und Reisferscheid. 14. Won Vehlen. 15. Walpot von Passenheim. 16. Won Wied.

Un den Streitigkeiten dieser Sauser, mas so wohl ihre Ungahl als ihre Ordnung betrifft, bes gehren wir keinen Theil zu nehmen.

### Der XXVII. Arrichel.

Bon den Fregen Reiche-Stadten auf dem Reiche-Tage.

Sie werben in zwey Bancte abgetheilet, nemlich in die Abeinische und in die Schwäbische Band. Die folgende Specification foll feiner Stadt an ihrem Range mas præjudiciren.

Auf der Abeinischen Banct figen 1. Colln. 2. Aachen. 3. Lübeck. 4. Worms. 5. Speyer. 6. Franckfurt. 7. Goslar. 8. Bremen. 9. Mühlhausen. 10. Nordhausen. 11. Dortmund. 12 Friedeberg. 13. Wetzlar. 14. Gelnhausen. Bor diesem faffen auch Strasburg, und die andern jehen Reiche-Stabte im Elfas, auf Diefer Banct, welche nunmehr an Grandreich abgetreten worden fint.

Muf ber Schwabischen Banck figen: 1. Regenspurg. 2. Augspurg. 3. Nurnberg- 4. Ulm. f. Eslingen. 6. Reutlingen. 7. Nord-8. Rotenburg an der Tauber. Schwäbisch Hall. 10. Rotweil. 11. Uberlingen. 12. Heilbrunn. 13. Schwäbisch Gemund. 14. Memmingen. 15. Lindau. 16. Dunckelspiel. 17. Biberach. 18. Ravensburg. 19. Schweinfurt. 20. Kempten. 21. Winsheim. 22. Kaufbeuern. 23. Weil. 24. Wangen. 25. Yiny. 2S. Pfullendorf. 27. Offenburg. 28. Leutkirchen. 29. Wimpfen. 30. Weissenburg. 31. Gingen. 32. Gengenbach. 34. Zell. 34. Buchorn. 35. Aalen. 36. Buchan. 37. Bopfingen. 37.6

Ben

Ben bem Collegio der Reiche Stadte ift nur diefes noch zu erinnern, baf diejenige Stadtbas Directorium führet, in welcher der Reiche Lag gehalten wird.

## Der XXVIII. Articel.

Daß es ben alten Deutschen an guten Geseten nicht ermangelt hat, das beweisen die Leges Salicæ der Francken, der Schwaben Spiegel, der Sachsen Spiegel, das Magdeburgische Recht, das Lübeckische Recht, das so genannte alte Gerkommen, und andere gute Gebrauche und Gewohnheiten mehr.

Es ist auch bekannt, daß nach dem groffen laterregno so wohl das jus CIVILE, als auch das Jus CANONICUM in Deutschland ist eingesübset worden: Bon welchen allen man sich von den Deteren Juristen mehr Rachricht muß ertheilen lassen.

So lange nun die Ramischen Rayser selber per-Schnlich herum reiseten, und bald an diesem, badd an jenem Orte Gerichte hielten; so konten die Stande noch wohl zu ihrem Rechte gelangen.

Alls aber darnad die Ranfer aus dem Saufe Defterreich sich beständig in ihren Erbe Landen aushieften, jo nahm das unseelige Jaust Rache aller Orten dermassen überhand, daß es nicht mehr auszusehen war.

Der XXIX. Artickel. Dom Fauft . Recht. Wenn vor bren hundert Jahren gwen Statte, oder auch nur ein paar Edelleute mit einandet was ju querelliren hatten, so kindigten sie sich einanber den Krieg an, und ein folder Kagen Krieg ward eine Zebde, Eat. DIFFIDATIO, genennet.

Es suchte aber ein jedweder feine Parthen ju verstärcken, und asso ward offt aus einem keinen Functen ein groffes Feuer. Wer nun bem andern überlegen war, der hatte Recht, und wer ju kurg darben tam, der mufte sich in die Zeit schieden.

Welche Reichs. Stande nun mit dergleichen Plackerenen wolten verschonet ken, die suchten erwan ben der Rheinischen Alliance, ober ben der St. Georgen-Gesellschaff in Schwaben, oder auch bevm Hanseauschen Bunde, Huste und Benfand: Es wolte aber doch alles nicht helsen, die eines Ihmesen durch den Land-Frieden aus dem Stunde gehoben ward.

## Der XXX. Articel. Bom Land . Frieden.

Diefen Frieden hat Rabfer Maximilianus I. A. 1495. eingeführet, und hat damit dem gangen Fauft Mechte ein Ende gemacht; worüber eine oliche Freude war, daß auch Lutherus darüber jubiliret hat, wenn er in dem bekannten Kirchen-Liede finget: alle Sebde hat nun ein Ende.

Damit aber ein jeder wiffen möchte, wo er fein Recht suchen solte, so warb zu gleicher Zeit nicht nur das Ca mmer - Berichte angeleget, sondern auch das Reich in zehn Krenfe abgetheilet; bas von die folgenden Attickel hambeln foffen.

599 4

## Der XXXI. Articel.

Bom Cammer Berichte.

Alls die Ranfer vor diesem herum reiseten, so hatten fie gelehtte Canmer-Rache ben siehtte den Recht für den Recht firechen konten. Das währete die A. 1495. da machte Rays fer Maximilianus I. solche Anfalt, daß dieses Cammer. Berichte hinführo einen beständigen Sig haben solte.

Erst saffen sie zu Franckfurt, darnach zu Speyer, nunmehro aber zu Wetzlar in der Wetterau, seit 21. 1689. da Speyer von den Frankosen zer-

fidret ward.

Das Ober-haupt dieses hohen Collegii ift der Cammer-Aichter, Catholischer Religion, darauf folgen zwen Catholische und zwen Drockfirende Cammer-Præsidenten; diese funff Personen constituiret der Kauler.

Nun follen, nach Inhalt des Westphälischen Kriebens, noch jo. ASSESSORES, nemlich 26. Catholische und 24. Protestirende seyn, und die sollen aus allen gehn Areysen bagu präsentiret

merden.

Menn nun alle diese Stellen solten beseiget werden, so würden 60000. Shaler zu ihrer Bessoldung noch nicht einmahl zulangen. Nun sind zwar gewisse Termine angeseiget, da die Reiches Stände ihre Quotam, nach der Neiches Matricul, zu Unterhaltung dieses kostbaren Gerichtes, abtragen sollen, welches Cammer-Tieler genemet werden: Wer die Stände sind darinnen so

faumfelig , daß bifmeilen taum geben Affeffores

ihr Salarium befommen baben.

Diefes jog fo viel boje Confequentien nach fich, daß endlich biefes bobe Gerichte 21. 1704. gat muste geschlossen werden. Darauf ward An. 1707. eine Visitation angestellet, und endlich ward es 21. 1711. wiederum geoffnet. Und von felbiger Zeit an find meines Wiffens beftandig XVII. Affesfores gemefen.

#### Der XXXII. Artidel.

Bon den zehen Krenfen. Diese Eintheilung hat Kapfer MAXIMILIA-NUS 21. 1512. gemacht, und in einem jedireden Rrenge ift ein besonderes DIRECTORIUM.

1. 3m Defterreichischen Rreufe dirigiret bet Ranfer alleine.

II. Im Burgundischen, ber Ranfer alleine. III. 3m Chur-Surften Rrenfe, der Chur-

Fürft ju Mayng alleine.

IV. 3m Bayrifchen, der Chur . Burft gu Bayern, und der Ers-Bifchoff ju Galgburg.

V. 3m Ober Sachfifthen Rrenfe, der Churs Fürft ju Sathfen alleme.

VI. Im Granckischen Kreufe, Der Bischoff 34 Bamberg, und die Rurnbergifthen Burg. grafen ju Bareut und Unfpach, Bechfelsweise ad dies vitæ.

VII. Im Schwabischen Rreufe, ber Bischoff u Coffning, und der Bergog ju Wurtemberg.

Sobb 5

VIII. Im Ober & Rheinischen Krenfe, bet Bischoff zu Worms, und Chur-Pfalh, wegen

IX. 3m Weftphalischen Krenfe, der Bischoff ju Munster, und Chur-Pfalk wegen Julich; wie auch Chur-Brandenburg wegen Eleve;

jedoch die letten benden alternative.

X. 9m Mieber : Sachfischen Krepfe, das Haus Brandenburg megen Magdeburg; und das Haus Braunschwetg-Lüneburg, so wohl megen Bremen, als wegen ihres eigenen Landes.

Bill man nun wiffen, ju welchem Kreyfe ein jedineder Reichs Stand gehoret, so muß man sich in der neuen Reichs Matricul de An. 1521.

Rathe erholen.

Ein jedwedet Director Circuli kan einen Rreys. Tag ausschreiben, wenns die Noth ersodert, Se können auch in schweren Fallen etliche Rresse mit einandet deliberiren. Ja 21. 1567, sind zu Ersurt, wegen der Sothischen Execution, alle zehn Kresse, nachdem sie Chur Manns convociret hatte, zusammen kommen.

## Der XXXIII. Articel. Bom Reiche- hof. Rathe.

Rabser Ferdinandus I. hat schon A. 1549. imaleichen Kabser Matthias A. 1614. an der Berfassung dieses hoben Gerichtes gearbeitet: Es ist abet allererst im Westhhällichen Frieden A. 1648. auf einen richtigen Juß gesehet worden, worden Kayser Ferdinandus III. A. 1654. ein neue Ordination dination gemachet hat, daß der gange Reiche-Hof-Rath aus XVIII. Personen bestehen solle, und daß darunter VI. von der Augspurgischen Confession son sollen.

Es find aber immer einige Supernumerarii gewefen, und in der Specification de A. 1731. findet fich: I. Præfident, I. Vice Præfident, XVII. Rathe vom Grafen-und Herren-Stande, und X.

Rathe bom Ritter- und gelehrten Stande.

Das gange Collegium dependiret vom Konfer, als dem odersten Richter im Römischen Reiche: Sie werden demnach alle vom Kähler constitutiet und besoldet, und mussen auch alle schweren, daß sie Sr. Majestät in allen wollen

getreu, gehorfam und gemartig fenn.

Das Cammer-Gerichte und der Reichs-hofe Rath haben concurrentem Jurisdictionem, daß man von einem Collegio an das andere nicht app pelliren kan. Menn auch ein Urtheif gesprochen ift, so bleibet vor den Beklagten kein ander Beneckeium Juris übrig, als daß er an Käpserliche Majestat suppliciren, und um eine Revisionem Actorum anhalten kan.

## Der XXXIV. Articel.

Von dem Ränserlichen hof-Gerichte zu Rothweil in Schwaben.

Der Schwabifche Rapfer Conradus III. hat die fet Gerichte 21. 1146. nach Rothweil verleget. Deffen Jurisdiction erftrecket fich über Schwaben, Francken, Obern-Rhein-Strohm, und zum Beit auch über ben Defterreichifchen Rrepf. Es befte

het auseinem Hof-Richter, welches iso der Fürst von SCHWARTZENBERG ist, und aus XII Affestoribus. Es sind aber gar viele Stände per Privilegia specialia davon exemt, und das gange Gerichte ist auch nur ein Judicium subornatum, davon man an das Cammer-Gerichte, und an den Reichs-Hof-Rath appelliren kan.

## Der XXXV. Articlel.

## Von den Ränferlichen Land-Gerichten in Schwaben.

Die Römischen Kanfer batten viel Domainen in Schwaben und im Estaß, destwegen musten siedergleichen Land-Gerichte anlegen, und davor muste auch die Noblesse erscheinen.

Es find zwen solche Land Berichte, eins zu LEUTKIRCHEN, und das andere zu WEIN-GARTEN: Eines bestehet aus XII. gerichtlichen Personn, von denen man doch an die höhern Reiches Berichte appelliren kan.

## Der XXXVI. Articel.

Bon den Ränferlichen Land Gerichten in Francen.

Es find ihrer auch 3wey, barüber es viel Streis

tens gegeben bat.

Das eine exercitet der Bifchoff von WURTZ-BURG, und davor muffen alle Grafen und Serren in Francen erfcheinen, welche wegen ihrer Guter Bafallen von Stiffte Würtzburg find.

Wenn

Wenn diefes Gerichte in der Stadt Wartz. burg geheget wird, fo præfidiret der Bifchoff pere fobnlich darinnen, und laffet fich fobann, als Bergog von Francen, ein groffes Schwerdt bortragen.

Das andere ift bas Burge Berichte ju NURN. BERG, Das wurde fonft in der Stadt Nurnberg, in bem Rlofter S. Ægidii, gehalten: Unito aber exerciten es bie benden Marggrafen gu Bareut und Unfpach gemeinschafftlich , und zwar auf bem fo genannten groffen gande Saufe gu Anspach, jahrlich vier mabl.

Die Burger der Republick Nurnberg find von ber Jurisdiction Diefes Berichtes befrepet; aber nicht ihre Unterthanen in den Borftabten. Des wegen werden allemahl zwen Affestores aus Nura-

berg ju diefem Berichte jugelaffen.

## Der XXXVII. Arrichel. Won den AUSTREGIS.

Austragen heift fo viel, als gum Ende bringen. ober ausmachen, es ift auch eine gar befannte Res dens-Art, Dag man etwas bis jum Austrage der Sache verfparet. Dun wird man mohl errathen tonnen, mas diefes barbarifche Wort por eine Bedeutung bat.

Es find also die Austregæ Rechtliche Entscheis dungen in der erftenInftanz, welche die unmittelbas ren Reiche. Stande dergeftalt ju genieffen haben, daß fie nicht fo gleich vor die hohen Reichs. Berichte fonnen gezogen werden.

Man

Man findet Nachricht, daß diefe Urten von Ge richten etwan um Die Beit Des groffen Interregni aufgetommen find, ba fich die Stande vor Dem Fauft-Rechte faum genug haben fcugen tonnen.

Es genieffen aber Diefes Beneficium nicht nur alle Fürften, Prælaten, Grafen und herren , fon-Dern auch Die appanagirten Standes. Berfonen, Die Reiche-Ritterfchafft, Die Dom Capitula , jut Beit Der Sedis vacantz, und auch einige Reichse Stadte.

Es giebet Auftregas Legales, Die in ber Came mer . Ordnung gegrundet find: Es giebet auch Auftregas Conventionales, welche gewiffe Familien uuter fich felbft aufgerichtet, ober auch vom Rayfer gemiffe Delegatos Darju ausgebeten ha

ben. Es mag aber in folden Fallen Richter feyn wer Da will, fo hat fich boch das Cammer- Berichte Die

Execution vorbehalten.

### Der XXXVIII. Urtidel. Bon den CENT oder Zent-

Gerichten.

Die groffen Gaue ober Pagi ber alten Deuts fchen find in gewiffe CENTENAS fubdividiret ge mefen: Ber nun in einer folden Begend ober Centenea Die Jurisdiction hatte; ber mard ein Bente Brafe, Lat. Centgravius, genennet.

Den fo genannten Blut Bann über Die vier boben Rugen, als Mord, Diebftahl, Brand und Rothjucht, hatten fich por Altere Die Rapfer porbehalten, Da hatten folde Cent - Grafen nur

übet

über kleine Frevel zu urtheilen. Mit der Zeit aber murben einige Cent-Grafen auch mit bem Blute Banne belehnet, und konnten alfo auch Deinliche Bale-Gerichte halten.

Dergleichen Gerichte giebt es noch heutiges Lages, sonderlich in Francken und am Rhein-Grome. Ber nun mit einem folden Gerichte belehnet ift, der heift ein Cents-Gerr: Die Unterthanen, die 
unter ein solches Gerichte gehören, find Centbare 
Leute: Die Bevolfiger eines solchen Gerichtes heiffen Cents-Choppen: Die davon ausgenommen 
find, werden Cent-freye Leute, und ihre Guther 
Centsfreye Guther genennt.

## Der XXXIX. Articel. Bon dem Behm. Berichte.

In Bestphalen war ein heimliches Gerichts, welches das DehmeGeriche, gat. Judicium Vehnicum oder Westphalicum, genennet ward, und der Spanischen laquistion nicht unahnlich war. Die Benischen laquistion nicht unahnlich war. Die Benische waren gewisse Schöppen, die niemand kannte, und ihre Seset sind auch niemahls promulgiret worden. Sie hatten aber ihre Spionen durch gang Deutschland, und wer was boses begangen hatte, dessen Rahme ward in ein Buch geschrieben. Wann nun ein solcher Inquiste über kurt oder über lang in ihre Hand gerieth, so ward das Utrheil an ihm vollzogen, welches in diesem unssichtbaren Gerichte über benselben war gefället worden.

Man halt davor, Rapfer Carolus M. habe diefes Beftphalifche Gerichte gestifftet, damit er die neubefehrbetehrten Sachsen besto besier im Zaume halten mochte. Es hat gewähret bis auf ben Land-Frieden, nach diesem hat man weiter nichts davon gehöret. Wenn man Rachricht haben will, was das Bort VEHM eigentlich heisen soll, so sindet man wohl zehneten Opiniones; keine aber ist icherlicher, als wenn es von den zwer Latenichen Wörtern VE-MIH! hergesühret wird.

# Der XL. Artickel. Bon der heidnischen Abgotteren ber Deutschen.

Die Teutschen baben gar viel Gotter gehabt, dergleichen CRODO, TIBELINUS, und viel and bere gewesen find: Die IRMENSEULE aber ift die vornehmste gewesen, und die hat gang gewiß in Westphalen gestanden.

Endlich ift ber Teufels-Dienst im achten Soculo, aum wenigsten ben den Sachsen gang ausgerottet worben, als Carolus Mobie Immenseule 21.773.

gerftoret hat.

Die Wenden find zwar noch eine geraume Zeit ben ihrer Albgotteren geblieben, und haben auch die Christen abscheulich verfolget: Aber im zwolfften Seculo hat ihnen der Heil. Vicelinus mit seinem Bischoffer Stabe; und der Sachfische Bergog, Henricus Leo, mit dem Schwerdte das Jandenerd aeleget.

## Der XLI. Articel.

Bom Christenthum in Deutschland. In der ersten Rirche sind verschiedene Bigthumer mer am Rhepn-Strome und an der Donau aufgerichtet worden: Aber die groffe Migration gen-

tium hat alles wieder vermuftet.

Endlich ift der heiligeBONIFACIUS fo glucflich gewefen, und hat im achten Seculo verschiedene neue Bigthumer angeleget, und den Statum Ecclefiasticum am Rheine und ander Donau ziemlich

in Ordnung gebracht.

Er hat zwar bey folder Belegenheit die Dentiche Clerifen unter das Joch des Romischen Stuhls gegogen, davor ihm wohl tem Deutscher Patriote einen Panegyricum schreiben wird: Aber et wurde vermuthlich auch mit feinem Bekerungs-Wercke nicht fortkommen sen, wenn er nicht dem Pabstezu Rom unter die Flügel gekrochen wate.

#### Der XLII. Arrictel.

Bom Pabfithum in Deutschland.

Co weit hat es der Pabft nicht bringen können, daß er die Leutschen Bifthamer feines Gefallens hatte befehen können ; sondern die Canonici haben das Recht, einen neuen Bifchoff zu erwählen ober

ju postuliren, behauptet.

Er batim Anfange auch nicht einmahl die neuerwählten Bischöffe investiren können, sondern das ihnten die Kolefte per baculum E annulum, wodurch die Bischöffe ihres Amtes erinnert wurben, daß sie die Schaafe als Hirten weiden; und ihre Kirche eben so lieben sollen, als wenn ihnen dieselben angetrauet ware.

Teboch hat der Pabfi nicht geruhet, bis ihm die Känfer das Jus investiendi Eriscopos abgetreten Der 3. Theil, Aii haben,

haben, welches Rapfer Henricus V. 21. 1122. ge-

Beil aber die Deutschen Bifchoffe Riche-Stande find, fo miffen sie in temporalibus die fo genannten Regalla beymRayfer suchen, wechte fe ordentlicher Beise mit solchen hoben Gerechtfamen belehnet.

Dor diesem geschahen dergleichen gestliche Belehnungen per Sceptrum: Runmehr aber geschicht es per Gladium.

## Der XLIII. Arrictel.

## 30n dem CONCORDATO NATIONIS GERMANICE.

Machdem Kayset Henricus V. dem Pabste 2.
1122. das Jus investiendi Eriscoros abgettetenbatte, so wurde soldes von Pabssischer Seite so sehr gemisstraucht, daß es die Deutsche Ration nicht mehr leiden konnte.

Endlich wurden diese Gravamina Nationis Germanica durch das berühnte CONCORDA. TUM gehoben, welches Ränset Fridericus III. und Pabst Nicolaus V. im Jahr. 1448. mit eine ander aufgerichtet haben.

Diefet Vertrag halt feche Saupt-Puncte in sich, die wir aufe allerkurgefte anführen wollen, weil fie taglich vorkommen.

T Our wildlife Dansel's an

I. Alle geiftliche Beneficia zu Rom, und men Sage-Reifen um Rom herum, follen dem Babftlichen Stuhle reserviret fepn.

II. In

II, In den andern Stifftern foll die Canonische Bahl ftatt haben, und der Pabst hat sich nur die Confirmation vorbehalten.

III. Die fleinen Beneficia follen die Pubfte

und die Bifchoffe Bechfels-weife vergeben.

IV. Bas im Januario, Martio, Majo, Julio, Septembri und Novembri vacant with, foll der Plabs mieder beigen; und demegen werden biefes MENSES PAPALES genennet.

V. Hingegen Februarius, Aprilis, Junius, Augustus, October und December sind MENSES EPISCOPALES; und die Beneficia, die darinn vacant werden, haben die Lichoffe zu vergeben.

VI. Bor Die ANNATEN, das ift, vor die Einkunffie des ersten Jahres, foll dem Pabst eine gewiffe Summe Beldes erleget werden.

## Der XLIV. Artickel.

## Von dem PALLIO von Rom.

Die Nonnen ju S. AGNES in Rom erziehn alle Zahre zwey gammer, die werden den 21. Januar: am Agneten Tage auf den Uftar gesett, und eingesegnet: Ihre Wolle, die nicht andere als heilig fenn fan, wird mit gemeiner Molle vermischt, und daraus werden die beruhmten PALLIA gemacht.

Gie seben keinem Dinge weniger ahnlich, als einem Mantet; sondern es find hales Binden, vier Querfinger breit, daran find wen Bander mit Bley bestiegett, davon eines forne und das andre hinten herunter hanget.

Ane Erte Bifchoffe, und auch einige Bifchoffe, muffen folche Mantel haben, ober fie konnen ihrem Rii 2 Amte Umte nicht vorfteben. Es ift aber gar theure Maare: Denn die Untoften belauffen fich auf 25000. Rthir. ehe ein folches Pallium an Ort

und Stelle fan gebracht merben.

Der allerichlimmfie Umftand ift diefer, bag folde Mantel nicht erblich find, und daß alfo ben eis ner jeden Vacantz einneuer muß angefchafft wer-Den : Beldes Das Ert Stifft Maint fonderlich er. fahren hat, als von 1673. bis 1679. innerhalb 6 Sahren, 3. Chur. Fürften muften erwählet werten

## Der XI.V. 2Irticel. Bom Religions Frieden.

Der Dabft molte nicht allein Lutherum, fonbern auch alle feine Unbanger, in den Bann thun : Dawider proteftirten fie 21. 1529. ju Speyer, und murben defmegen die Protestanten genennet.

Bleich nach Lutheri Tode fam es zu einem Religions-Rriege, der murde darum der Schmale taldifche Krieg genennet, weil das Bundnif in Der Stadt Schmalkalden mar gefchloffen morden.

In diefem Rriege fiegete Rapfer Carolus V. nicht allein ben Mühlberg 2. 1547. fondern er bes tam auch den Chur-Firriten gu Gachfen, Johannem Fridericum, und den gand- Brafen zu Deffen. Philippum Magnanimum, gefangen.

Endlich ward 21. 1552. ju Paffau ein Bergleich und A. 1555. ju Augspurg ein ordentlicher Friede wegen der Religion aufgerichtet.

Der Saupt-Articul mar diefer : Daß bins führe im Romifchen Reiche niemand um feis ner Religion willen folte verfolget merden.

## Der XLVI. Articel.

Vom Reservato Ecclesiastico, oder vom Geiftlichen Vorbehalte.

Ravsers Caroli V. Bruber, FERDINAN-DUS I. hatte in dem jegt gedachten Religions-Frieden mit einfliessen daßen Catholischer Pralat, wenn er ein Protestante würde, seine Dignität und Einfunste verliehren solte.

Dieser Artickel wurde das RESERVATUM ECCLESIASTICUM, oder der Geistliche Dorbehalt, genennet, welcher denen Protestanten

ein Dorn in Augen mar.

Weil aber die Catholicken diesen Artickel niche molten fahren laffen, so haben die Protestanten in dem Westphälischen Frieden Repressalien gebraudet, und darinne ausdrücklich bedungen, daß auch ein Protestantischer Präsat, wenn er zur Catholischen Religion übergienge, ebenfalls seine Wurde und seine Einkunffte verliehren solte.

## Der XLVII. Articel.

Bom Bestphalischen Frieden.

Der drenfig-jahrige Rrieg entftund zwar megen der Erone Bohmen, er vermandelte fich aber gar bald in einen Religions-Rrieg.

Als nun der Beftphalische Friede 2. 1648. ge. schloffen mard, so murden wegen der Religion

folgende Saupt-Aricel fest gestellt.

Refortlich, bagunter ben Protestanten auch die Reformirten solten begriffen senn, und daß atso inskunftige dren Religionen in Deutschland solten geduldet werden.

3ii 3

Zum

Bum andern, daß wegen der geiftlichen Guter alles in dem Stande folte gelaffen werden, wie es 21. 1624. den 1. Januar. gewesen ware.

Drittene, daß hinfuhro auch ben ben Proteftanten ein Reservatum Ecclesiasticum folte eine

geführet merden.

Und vierdtens, daß die Schlester zu Glogau, Jauer und Schweidnis, in denen Vorstädten brey Lutherische Kirchen haben solten.

#### Der XLVIII. Artickel. Bon dem SIMULTANEO.

In bem Meftphålischen Frieden ift fest gestellet worden, daß die Religion in dem Stande foll gelaffen werden, wie sie 1624. den 1. Jan. gewesen ift.

Da fragt fiche nun, ob hierdurch einem Landes-Fürsten, der das Jus Reformandi hat, die Sande

Dergeftalt gebunden find, daß er die andre Religion nicht zugleich barneben einführen konne?

Diefes nun wird das SIMULTAEUM, ver, fiehe EXERCITIUM RELIGIONIS, genennet. Die Römisch-Catholischen Stande pratembiren es auf alle Weise; die Protestirenden aber segen fich mit aller Gewalt davider.

Soll es jemahls dahin kommen, daß die Catholicken ihren Zweck erhalten; fo wird folches auch denen Protestirenden Standen nicht konnen

ftreitig gemacht werben.

## Der XLIX. Articel.

Bon dem Jure primariarum Precum.
Es ist dieses Recht der ersten Bitte noch eine kleine Uberbleibung von dem wichtigen Jure investiendi Episcopos.

Remlich, ein jedweder neuserwahlter Kapfer kan ben Capitulis ju der erft vacirenden Prabende eine Statutensmäßige Person vorschlagen, und denselben muffen die Caponici auch aufnehmen.

Ein solcher Rauserlicher Candidat wird ein PRECIST genennet; und das Recht, einen solchen Precisten vorzustellen, heist das JUS PRI-MARIARUM PRECUM.

### Der L. Arndel, Bon der Chur-Fürsten Berein.

Nechbem die Beistlichen, jur Zeit des groffen Interregnischt mächtig in Deurschland gewoeden waren; so waren die Nahfte so füglicht, daß sie die neu-erwählten Kapfer confirmiren wolten.

Dieses konten die Chur-Bursten durchaus nicht leiden, sondern machten schon II 1338. zu Franckfurt die berühmte Alliantz unter sich, welche Lat. UNIO ELECTORALIS, oder FOEDUS ELE-CTORALE, genemet wird.

In demselben stehen unter andern diese Borte; Postquam aliquis eligitur in Imperatorem, sive Regem ab Electoribus Imperii concorditer, vet majori parte corundem; statim ex sola electione est Rex verus, & Imperator Romanorum censendus & nominandus, & eidem debet ab omnibus Imperio subjectis obediri: Et administrandi Jura Imperii, & catera faciendi, qua ad Imperatorem verum pertinent, plenariam habet potestatem, nec PAPÆ sive Sedis Apostolica, aut alicujus alterius approbatione, confirmatione, autoritate indiget vel consensu.

311 4 Dies

Dieses wird die Gemeines Verein der Chur-Fürsten genennet. Es ist nach diesem die Abeinis sche Verein An. 1519. zu Ober-Welel von vier Ehur-Fürsten, und noch eine Brüderliche Ar nung A. 1521. zu Worms von sechs Ehur-Fürsten geschlossen worden. die missen von vieler Getreinen Verein de A. 1338. unterschieden werden.

#### Der LI. Articel.

## Bon den Reichs Abschieden.

Menn die Stande auf dem Reichs-Tage etwas per majora ausgemacht haben, so wird es ein Reichs-Gutachten, Lat. ein PLACITUM IMPERII, genennet.

Benn der Ränfer ein solches Reichs-Gutachten consirmitet, so wird ein formlicher Reichs-Schluß daraus, und das wird Lateinisch ein CONCLUSUM IMPERII genennet.

Kommt endlich gar die Subscription und Publication darzu, so ist es ein verbindlicher Reiches Abschied, und heist Lat RECESSUS IMPERII.

Der erste Reichs Abschied ift Un. 1236. gu Mayntz, und der leste Un. 1654 gu Regenspurg publiciret worden: Und alle diese RECES-SUS IMPERII sind in einem Folianten gusammen gebrucket worden.

Wo nun bon dem jegigen Reichs-Lage, der A. 1662. ift ausgeschrieben worden, auch einmahl ein solcher gedruckter Reichs-Abschied jum Borscheine kommen soll, so werden jum vorzigsten

bundert Folianten barju nothig fenn.

## Der Lil. Articel. 1 . Berne

Von der Reichs-Acht.

Reichs : Acht, Reichs Bann und PRO-SCRIPTIO laufft auf eins hinaus. Wer das Unglude hat, daßihm die bochite Straffe guers Bannt wird, ber verliehret nicht nur feine Gater, nicht nur feine Chre, fondern auch fein Leben, und wird vor Bogel-frep erflaret.

Es fan fo mobleinen geiftlichen als einen welle fichen Reichs - Stand betreffen, Dergleichen 21. 1706. den benden Chur-Turften ju Colln und ju Bayern wiederfuhr : Jedoch tonnen geiftliche Derfonen nicht am leben gestraffet werden, fone bern es bleibet nur ben einer PRIVATION ihret Regalien , die fie vom Reiche ju Lehne tragen.

Man fan wohl benden, daß ein folder Reichs. Mechter was groffes muß begangen haben. Es werden aber fonderlich bren Lafter nahmhafftig gemacht: 1. Crimen FRACTÆ PACIS, Crimen LESE MAJESTATIS, 3. Crimen PERDUELLIONIS.

Es ift por Diefem viel gestritten worden, wie eine folche Achts Ertlarung muffe angestellet werden. Es ift aber diefer Dunct in ber legten Mahl-Capitulation 1711. ausgemachet worden, und wer eine grundliche Rachricht davon haben will, Dermuß nur ben XX. Artieul mit gehöriger Mufmercffamfeit lefen.

Der LIII. Articel. Bon den Reiche Poffen.

Ranfer MAXIMILIANUS I. hat das Posts Befen jum erften in Deutschland angeleget. Pin 5

Denn bor 2. 1495. ritten groffe Serren ju Dferde, und die Unterthanen auf den Dorffern muften ibnen die Bagage nachführen. Weil nun folche Bauer- 2Bagen ben ben Allten Ungern oder Ens garn hieffen, fo wurden folche Fron-Dienfte auf Lat. Operae Angariae genennet. Diefes General Doft - Befen erftrecte fich

anfangs über das gange Reich, und das Genes ral Reichs : Poffmeifter 2mt ward bem Fürfts lichen Saufe TOUR und TAXIS erblich aufgetragen, von bem es auch noch bis auf Diefen Tag

Bermaltet wird.

Ge bat aber nach diefem Ranfer Ferninandus II. allbereit 21. 1624. in den Defterreichifchen Erb. Landen ein befonderes Poft-Befen angeleget. Es bief die Erbe Lande und Bof. Doft, und Das Graffiche Saus von PAAR befag Diefes Bofts meifter-Almt erblich, bis 1702. Da es gegen ein ander Equivalent der Ranferlichen Cammer einperleibet marb.

2Bas nun dem Rayfer in feinen Erd-ganden fren ftund, das meinten die andern Reichs. Stande, Rrafft ihrer Landes herrlichen Sobeit, gleichfalls befugt zu fenn, darauf find die vielen Landess Doften angeleget worden, wodard dem groffen

Reichs-Poft-Umte gar viel abgegangen ift. Der LIV. Articel.

## Bon dem APPANAGIO und PARAGIO.

In vielen Deutschen Fürftenthumern ift bas Recht ber erften Geburt, Lat. JUS PRIMOGE-NITU-

NITURÆ, eingeführet. Db. nun Der ditefte Gobn gwar alleine regieret, fo mußer doch feine Bruder auch Standes-mafig berforgen.

Giebt er ihnen nun jabrlich gu ihrem Unterhalte ein Stuck baares Geld, fo wird es ein APPANAGIUM genennet: tritt er ihnen aber, mit Borbehalt der Landes-Berrlichen Sobeit, einige Landerepen ab , Die fie felber vermalten fonnen: fo beift es ein PARAGIUM.

Bende Vocabula haben wir von beu Frango. fen angenommen; ber Unterfchied aber wird nicht allemabl fo genau beobachtet, fondern fie werden überhaupt appanagirte Berren genennet. Daß fie im übrigen das Beneficium Auftregarum genieffen, ift allbereit oben erinnert worden.

## Drr LV. Articfel.

Von den FEUDIS und ALLODIIS.

Das alte Deutsche Bort OD heift fo viel als ein Gut; das Wort ALL bedeutet alt; und bas

Wort FE hief fo viel als ber Sold.

Es hieß also ein ALLODIUM so viel als ein altes freyes But , und ber Befiger mard ein ODELMANN oder Edelmann genennet. In den als ten Scripturen beift ein folches freves Ritter-Sut insaemein ein Frieron.

Gin FEOD oder FEUDUM aber war ein But, bag benen an ftatt der Befoldung zulehne gereichet wurde, die fich in Rrieges-Dienften gebrauchen lieffen; welche benn mit ber Beit Mittel fanben, folde Beneficia erblich ju machen.

Bor Alters find mohl in Deutschland lauter

ALLO.

ALLODIAL-Suter gemefen: Die FEUDA aber find allem Unfehen nach allererft unter ben Fran-

difchen Ronigen eingeführet worden.

Seutiges Sages nun find alle Guter des Reides entweber lehnbar, das find die jestgedachten Feuda; oder fie find unlehnbar, und werden Allodia genennet. Es träget fich aber offie judaß ein Reichs-Stand jugleich bepde Sorten

bon folden Gutern befiget.

Die Deutschen haben ein besonderes JUS FEU-DALE ober Lehn-Recht; Wer also mehr Radyricht davon haben will, der muß ben den Juristen in die Schule gehen. hier wollen wir nur mit drey Worten dieses anmercken, daß die Deutschen Feuda oder Lehn-Guter ordentlicher Weise nur auf die Sohne sallen; Dahingegen in den Allodiis oder Brb Gurern auch die Sochter succediren. Zedoch tonnen die Manutchen Lehn-Schter gar leichte mit Genehmbaltung des Lehnherrens, in Weiber-Lehn verwandelt werden.

#### Der LVI. Artickel.

## Von den Gan Erben.

Die PACTA GANERBINATUS find alte Bettrage, welche in Deutschland, jur Zeit des übslichen Faust-Nechtes, der Sicherheit halben, so wohl von Welichen als Burgerlichen Familien sind aufgerichtet worden; Krafft deren sie sich unter einander verbunden, ein Schloß oder Burg gemeinschaftlich zu bestigen, dasselbe wider alle feindliche Anfalle mit gesammter Sand zu beschapen, und einander auch die gewöhnliche Erd. Botg zu keisten.

Wer nun von solchen Con-Dominis als Præles in einer solchen Burg residirte, der führte den Eitul eines Burg. Grafene; die Senatores, so ihn mit gutem Rathe besstunden, hieß man Burg-Manner; die sibrigen Con - Domini wurden Besslagen findliret; und der gange Bertrag ward der Burg. Friede genennet.

Es find noch hin und wieder dergleichen Gan-Erben, welche benn insgemein zur fregen Reich-Ritterschafft gehören. Die bekanntesten sind wohl zu kniedeneng und zu Gellnhausen in der Wetterau

## Der LVII. Articel.

Bon Erb . Berbruderungen.

Eine Erb. Vereinigung, Lat. PACTUM FA-MILLE, können Freunde, Nachbarn und Anverwandten, unter einander aufrichten, und als Privaie einander, im Fall der Noth, Huffe und Beyftand leisten, ohne daß sie den Consens der Johen Obrigkeit darzu nöthig haben.

Ein anders aber ist eine Erb. Derbrüderung, Satein. PACTUM CONFRATERNITATIS, da man einander nicht nur allen Beystand, sondern auch die Erbfolge verspricht; dergleichen Bund, nisse mussen Rapfer confirmiret werden.

Eine folche Brb. Derbruderung haben die dren Sohen Saufer, Sachsen, Brandenburg und Geffen, allbereit 2. 1473. mit einander gesschlossen, und 2. 1614. nochmahls renoviret.

## Der LVIII, Artictel. Bon den Sageftolgen.

Ein after Junggeselle von 50. Jahren heift ein Sagestolg: Wenn derselbe sirbt, so sällt seine Bertassenschafft dem Fisco publico anheim, und Das wird das Sagestolnen-Recht, Latein. HA-

GENSTOLTZIATUS, genennet.

Diefes Recht ift nicht durch gang Deutschland eingesuhrt, sondern nur in der Untern-Pfalt, und daherum am Deern Rheim-Strome. Im Braun-schweiger-Lande war es auch noch von alten Zeiten her im Gebrauch; est ift aber A. 1730. von der Hohen Landes-Obrigkeit abgeschafft worden.

Seist aber nicht von Lehn-Guternzu verstehen, denn darunter würden die Mitbelehnten leiden; auch nicht von Erd-Gutern, die den nechsten Anverwandten gehören; sondern von dem wohl erwordenen Gute, wie man zu reden pflegt, welches ein solcher "Aagestola gleichsauzur Straffe, das er nicht geheprathet hat, nach seinem Tode der Landes-Odrigkeit überlassen muß.

Fragt man endlich auch nach dein Ursprunge dieses Nahmens, so sind bie Gelehrten zwar nicht einerlen Meinung: Ich will aber doch etwas saugen, darinne man noch wohl acquesciren kan. HAGA heisst auf Allt Deutsch ein zof, der mit einem Zaum umgeben ist: STOLTZE aber heist welch, als ein Sin oder eine Wohnung. Wenn nun ben den Alten heutsche ein Zater starb, so erbte der älteste Sohn die HAGA oder den hof seines Vaters, die andern Kinder aber wurden mit etwas wenigen abgefunden: Weil aber doch die Kamil

Familien gern bepfammen blieben, so baueten sich die Briber an die Haga ihres Baters keine Wohnungen ober Stoltzen, und wurden deswegen Zasgestolzen genennet. Weil dieselben nun meistens im Shelosen Stande lebten, denn sie wenig oder nichts geerbet hatren, und also eine Frau nicht ernahren sonnten, so wurden darnach alle alte Jungmahner Zagestolze genennt. Diese Meinung will ich den Lugenblick sahren soffen, wenn mit jewand eine andre beydringen wird, welche glauben wurdiger ist.

#### Der LIX. Articel,

Bon der Stapel . Berechtigfeit.

Ein STAPEL heift in der alten Deutschen Sprache ein erhobener Ort, darauf etwas gebauet, ober auch jum Rauffe ausgeleget wird. Benn also, j. E. ein neugebautes Schiff jum ersten ins Wasser von Stapel abgelauffen wird, so sagt man, es sep von Stapel abgelauffen.

Menn nun J. E. eine Stadt vom Ranfer das Privilegium erhalt, daß alle aus, und eingehende, oder vorbenfahrende Maaren dafelbt können angehalten werden, und ihre Bestiger dieselben öffentlich feit haben und verkaussen mussen, so wird es eine Stapel/Gerechtigkeit, Lat. JUS STAPU-L.E., genennet.

Die Stadt Leipzig hat dergleichen herrliches Privilegium, welches fich auf 15. Meilen umber erstreckt, in welchem Begirche, rings um die Stadt herum, keine Niederlagen, und also auch keine Meffen, durffen abbliret werden.

Der

## Der LX. Articel.

Bon dem Munty-Fuffe.

Ranfer FERDINANDUS I. hat A. 1559, ben alten Reiches Suß im Munt ABefen zu Stande gebracht, und ba ift eine March Silber auf acht

Thaler ausgemunget worden.

Darauf kam die betrübte Kippersund Wippers Zeir, daß 21. 1623. eine groffe Mung. Deputation von allen Areigen muste gehalten werden, und da ward der so genannte neue Reiches Juß eingeführt, nach welcher ein Mart Silber auf neun Shaler und zwei Grofchen gesehet ward.

Daben blieb es bis 1667, da ward die Munge auf den Simischen Juß gelegt; welcher beswegen so genennet wird, well dieselbe Mung-Deputation in dem Magdeburgischen Aloster ZINNA gehalten ward. Nach diesem Jusse fieg die March

Gilber auf 10. Ehlr. 12. Gr.

Endlich ift A. 1690. der Leipziger-Suß zum Grunde geleget worden, und daben git es bis diesen Lag, zum wenigsten mit den groben Mung-Sorten, geblieben. Nach diesem Jusse num wird die Mart Gilber auf 12. Shir. ausgemunget.

### Der LXI. Artickel. Von denen Meffen.

Ein anders ift ein Jahr Marckt, Dergleichen tan ein jeder Landes. Derr nach feinem Gefallen anlegen; Ein anders ift eine Reichse Meffe, die gehöret unter die Reservata des Kaplers.

Bor Diefem wurden viel Ballfahrten zu aller. band heiligen Dertern gehalten; und da fanden

fid

sich auch viel Kauffleute mit allerhand Waaren ein, welche sie zu feilem Kauffe auslegten, so bald als die Messe in der Kirche war gehalten worden; Davon hat der Rahme seinen Ursprung her.

#### Der LXII. Articel.

## 23 on den COMITIBUS PALATINIS.

Ein COMES PALATINUS, ober 30f Pfalm Graf, fan nicht nur Notarios, Baccalaureos, Magistros, Licentiatos, Doctores, und auch Poetas creiren, sondern er fan auch alle Surs Kinder chrisch machen.

Dergleichen Leute kan niemand creiren, ale der Rayfer; und das Diploma, welches er barübet austheilet, wird eine COMITIVA genennt.

Es creiret aber der Kanfer nicht nur dergleichen Eteine Pfals-Grafen, die folde Würde nur ad dies view besigen; sondern er macht auch groffe Comites Palatinos, und gied ihnen eine erbliche Gervalt, daß sie wieder tleine Pfals-Grafen creiren können: Dergleichen Gnade zu Kanfers Leopolat Beit nicht nur den Grafen von Schönborn, Boineburg und Thurn, sondern auch dem Schwatzburg gischen Fürsten von Sondershausen wiederfahren.

Die graduirten Personen, die ein solcher Comes Palatinus per Bullam promoviret hat, were ben BULLATI genannt, und dadurch von denen unterschieden, die detgleichen Sprens Litul auf

Universitaten erlanget haben.

#### Der LXIII. Arnickel.

Won den QUATERNIONIBUS.

Ge ift eine alte recht einfaltige Tradition, als Der 3. Theil. Rf & wenn

menn vor Alters im Römischen Reiche alles zu Vieren wäre gezehlet worden, z. S. 4. Arthogothimer/4. Land» Krasen/4. Marggrafen/4. Burggrafen/4. Und Viereicht kommen gar 4. Städte heraus, nemlich Augspurg, Aachen, Metz, und Lübeck; ingleichen 4. Obriffer bes Reichs, als Hamburg, Ulm, Hagenau und Schlettstadt; ja endlich auch 4. Reichse Bauern, als Cölln, Regenspurg, Costnitz und Saltzburg. Die Grafen von Schwartzburg sühren noch einen solchen lichen Quaternnowem in ihrer Titulatur, und nennen sich der vier Grasen des Reichs. Grafen von Schwarzburg: Und wenn das nicht wäre, so bätten wir auch diese ungegründete Eintheilung des Reiches nicht einmahl berühret.

#### Der LXIV. Art.

#### Von den Turniren.

Alfs im X. Seculo die Hunnen einen Einfall nach dem andern in Deutschland thaten, so sabe Rapser HENRICUS AUCEPS wohl, daß es den

Deutschen an auten Officirern fehlte.

Er legte bestwegen die TURNIERE ober Ritter Spiele an, welche zu Pferde mit Langen gehalten wurden. Es durffte niemand mit turnieren, der nicht seinen Abel mit 16. Ahnen beweisen konter Daben wurden koftbare Preise, 3. Eremp. gange Baume von Silber mit golonen Aepffeln ausgesetzt, und die Dames muffen dieselbeiten.

Es findXXXVI. folche Eurniere gehalten wor. den, das erfte 2in. 938. ju Magdeburg, und bas

lette ju Worms 21. 1487.

Dav

Darnach hatte eben dieser Rayser wahrgenommen, daß es den Deutschen an Stadten sehlte, dahn sie ihre Weiber, Kinder und Guther zur Zeit des Krieges flüchten konten: Er hat des wegen die Knechtschafft aufgeboben, und hat die Leute Handwercke lernen laffen, welche lieber in Stadten als auf dem Lande vohneten.

#### Der LXV. Articel. Bon der Eifernen Krone.

Man fagt, die Kanser hatten vor diesem auch zu MONZA, im Herhogthume Meiland, über das Lombardische Königreich mussen gerrönet werden.

Die Sache an fich feiber iftiwahr, und Ranfer Carolus V. ist der lette gewesen, der Al. 1530. diese Erone getragen hat. Sie war aber nicht von Sie sen, sondern von Golbe, und hatte nur einen eiser nen Reiffen; deswegen sie CORONA FERREA genennet ward.

Der LXVI. Artickel.

Bon den Academien oder Universitäten im Romifchen Reiche.

Heutiges Tages tan niemand eine Universität aufrichten, als der Kapfer. Es find ihrer in allen XXXIII. die wir in Alfrhetischer Ordnung berfegen, und zugleich das Jahr ihrer Stifftung bepfügen wollen.

1. ALTORF, gestifftet A. 1579.

2. BRESLAU, A. 1702.

3. Colln, A. 1358. oder 1388.

4. DILLINGEN, A. 1549.

5. DUISBURG, A. 1655. oder 1656.

٧. ٢.

- 6. ERFURT, A. 1392.
  - 7. FRANCKFURT, 1506.
  - 8. FREYBURG, 1460. mard auf einige Beit nach COSTNITZ verleget, A. 1672.

9. GIESSEN, A.1607.

- 10. GöTTINGEN, A. 1734.
- 11. GRAIZ, A. 1585.
- 12. GREYPHSWALDA, A. 1466. 12. HALLE in Gadifen, A. 1694.
- 14. HEIDELBERG, A. 1346. 15. HELMSTaDT, A. 1576.eingeweihet 1612.
- 16. IENA, A. 1549. eingeweihet 1555.
- 17. INGOLSTADT, A 1472. 11
- 18. INNSPRUCK, A. 1677.
- 19. KIEL, A. 1665.
- 20. LEIPZIG, A. 1409.
- 21. MARPURG, A. 1527. 22. MAINTZ, A. 1477. und 1482.
  - 22. PADERBORN, A. 1616.
  - 24. PRAGA, A. 1347.
- 25. RINTELN, A. 1621.
  - 26. ROSTOCH, A. 1419.
  - 27. SALTZBURG, A. 1623. 28. STRASBURG, A. 1538.
  - 29. TRIER, A. 1473.
  - 30. TuBINGEN, A. 1477.
- 31. WIEN, A. 1237.
- 22. WITTENBERG, A. 1502.
- 33. WûRTZBURG, A. 1402.

Ende des Dritten Theils.

Reals

THE THE PARTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF 
# Register.

#### A

| Aachen Reichs-Stadt 532 | Aerding          | 183     |
|-------------------------|------------------|---------|
| - an der Elbe 649       | Agipach          | 125     |
| Aabus 475               |                  | 124     |
| Aalen 323               |                  | . 605   |
| Abach 185-186           |                  | 559.565 |
| Abendberg 223           |                  | 605     |
| Abensberg Amt 177       |                  | 549     |
| - Grafen 123.127        |                  | 77.181  |
| Schloss 179             |                  | 133     |
| Abrenau 201             | Aicha            | 77.180  |
| Academiæ 883            | Aicham .         | 513     |
| Achalm 286              |                  | . 567   |
| Acht des Reichs 873     |                  | 318     |
| Acken Reichs-Stadt 532  | Aichstädt        | 223     |
| an der Elbe 649         | Ainöd            | 156     |
| Adelberg - 286          |                  | 170     |
| Adelberti Fluch 25      | Aifch Fl.        | 230     |
| Adelheit 719            | Aifterheim       | 135     |
| Adelholtz IXI           | Alani            | 79      |
| Adelsberg 157           | Alaricus Alemann | 460     |
| Adelshofen 212          | Alb .            | 335     |
| Adersleben 657          | Albeck           | 332     |
| Admons TAT 202          | Alben            | 157     |
| Adolphseck. 402         | Albing           | 131     |
| aron inobe              | Albis Fl.        | 4       |
| adriatiich Meer         | Alcken :         | 455     |
| dvocatorum Terra 773    | Aldenahr         | 460     |
|                         | Rtt a            | Alden-  |
|                         |                  |         |

| 32 | 4000 | CALL |  |
|----|------|------|--|
| 41 | egu  | fer. |  |

|                    | eregy |                   | -      |
|--------------------|-------|-------------------|--------|
| Aldenhoven         | 487   | Altenau Lüneburg  | 617    |
| Alemagne           | 267   | - Westph.         | 517.   |
| Alemanni           | 267   | Altenberg         | 768    |
| Algö₩              | 335   | Alten-Biefen      | 471    |
| All                | 875   | Altenbruck        | 550    |
| Allenbach 4        | 371   | Altenburg Bamberg | 216    |
|                    | 396   | Graf              | 524    |
| Aller fl.          | 605   | Meissen           | 776    |
| Allernheim         | 300   | 777               | 7.778  |
| Allersbach         | 184   | Merfeburg         |        |
|                    | . 195 | Aiten-Gam         | 682    |
| Allodia            | 875   | Alten-Haslaus     | 411    |
| Alm fl.            | 137   | Alten-Hochenau    | 204    |
| Alma Philyrea      | 762   | Altenhofen 13     | 3.204  |
| Almögk             | 137   |                   | .732   |
| Alne               | 473   | Alten Könige      | 802    |
| Alpen              | 461   | Alten-Landsberg   | 807    |
| Alpes Carnicæ      | 158   | Altenmarck 12     | 3.129  |
| - Juliæ            | 118   | Altenslaig        | 284    |
| - Suevicæ          | 335   | Altenthann        | 201    |
| Alfa fl.           | 345   | Alten-Wied        | 418    |
| Alfaria            | 346   | Altenwolde        | 549    |
| Alschleben         | 654   | Alten-Zelle       | 761    |
| Alsfeld            | 396   | Alt-Eyfeld .      | 215    |
| Alsleben Halberft. | 658   | Alt-Guttenberg    | 153    |
| Anhalt             | 697   | Althann 126. 12   | 7. 162 |
| Alsney             | 153   |                   | 249    |
| Altavilla          | 282   | Altheim-Bayern    | 183    |
| Alt Brandenburg    | 799   | Altheim Octting   | 300    |
| Alt-Bunderneuland  |       | Altingius         | 503    |
| Alt-Buntzel        | 25    | Altkirchen Sundga |        |
| Alt-Catzenelnboge  |       | Alt-Leiningen     | 377    |
| Alt-Dresden        | 755   | Altmannstein      | 177    |
| Alte Land          | 545   | Altmühl fl.       | 264    |
| Alle Marck         | 792   | Altona            | 560    |
| Alte Pfaltz        | 194   |                   | - 13-  |
|                    |       | •                 | Altor  |
|                    |       |                   |        |

|                | elei     | dilecr.                       |       |
|----------------|----------|-------------------------------|-------|
| Altorf Franck. | 262      |                               | 181   |
| - Schwab.      | 275.304  | Andernach                     | 459   |
| Alt-Oetringen  | 183      | Andlau                        | 353   |
| Alt-Preifing   | 184      | Angermund                     | 492   |
| Alt-Rannstädt  | 84. 785  | Angerort                      | 493   |
| Alt-Rupin      | 802      |                               | 6.527 |
| Altstädt       | 731.736  | Angrivarii Car                | 537   |
| Alt-Stargard   | 585      | Anhalt Fürstenth.             | 695   |
| AltTitschin    | 91       | - Schlos                      | 698   |
| Altwasser      | 91       | Anhausen                      | 287   |
| Altzenau       | 443      | Anholt                        | 373   |
| Altzey         | 433      | Annaberg Ertzgeb.             | 768   |
| Altzheim       | 433      | Annaburg                      | 706   |
| Alvelden       | 635      | Anna in Mähren                | 91    |
| Alvensleben    | 650. 795 | <ul> <li>in Böhmen</li> </ul> | 39    |
| Alverdissen    | 514      | Annaten                       | 840   |
| Amarinus S.    | 353      | Annulus bey der In-           |       |
| Amberg Aichst. | 223      | ftitur                        | 865   |
| Pfaltz         | 194      | Anscharius                    | 483   |
| Ambras         | 166      | Anípach                       | 231   |
| Amelbach       | 444      | Antichristi Geld-Be           | :u-   |
| Amelburg       | 392.446  | tel                           | 14    |
| Amelingshaufen | 602      | Anweiler                      | 366   |
| Amelungsborn   | 628      | Apenburg                      | 770   |
| Ammer-See      | 182      | Apfalter 15                   | 3.156 |
| Ammersleben    | 650      | Apulda                        | 727   |
| Amœneburg      | 392-446  | Apolleda                      | 727   |
| Amorbach       | 444      | Appanagium                    | 785   |
| Amper-Sec      | 182      | Arben                         | 272   |
| Ampfing        | 185.203  | Arbon                         | 272   |
| Amplitz        | 108      | Arch                          | 169   |
| Amtas          | 166      |                               | 9.186 |
| Amsterren      | 188      | Aremberg                      | 463   |
| Aint-Saffen    | 716      | Arenberg Aichst.              | 223   |
| Anabaptisten   | 474      | Arend-See                     | 795   |
| Anclam         | 822      | Arensberg Holf.               | 559   |
|                |          |                               | rens_ |
|                |          | •                             |       |

# Register:

| Arensberg Westpha | 1. 508 1 | Asenhus 476            |
|-------------------|----------|------------------------|
| Arensböck         | \$67     | Asparn J27             |
| Arenshaug         | 775      | Afperg 282             |
| Arenswalde        | 817      | Aspermont 528          |
| Argen 12          | 7.317    | Aspersdorf 126         |
| Argentina         | 348      | Asleburg Lüneb. 624    |
| Argentoratum      | 348      | - Geichl, 657.744      |
| Arlesheim         | 342      | Affecur. Emter 733.775 |
| Armenfeule        | 635      | Affel 634              |
| Arnburg           | 795      | Affen 476              |
| Arndorf           | 129      | Allenheim 416          |
| Arnsfels 14       |          | Athefinus ager 169     |
| Arnimb            | 810      | Atlinburg 523          |
| Arnoldstein       | 171      | Atterndorf 550         |
| Arnsbecke         | 567      | Atter-See 135          |
| Arnsburg          | 742      | Attimis 150            |
| Arnsdorf          | 203      | Aub 219.222            |
| Arnsfort          | 124      | Aventinus 190          |
| Arnstidt          | 739      | Auerbach 175.194.195   |
| Arnstein Bamb.    | 215      | 196                    |
| Thüring.          | 743      | Auerbachs-Hof 763      |
| - Würtzbu         | Irg 219  | Auerberg 400           |
|                   | 222      | Auersberg Abt 275      |
| Arolfen           | 413      | Amt in Francken 219    |
| Arroe             | 567      | Fürst 320              |
| Artern            | 743      | Graf 125.153           |
| Arrzberg          | 229      | Schlos in Crain 156    |
| Artzen            | 613      | Auersperg 155          |
| Arx Ludovic,      | 282      | Auerburg 181           |
| Asbach            | . 219    | Auf dem Karfte 158     |
| Ascania           | 655      | Au-Garten 119          |
| Aschach I         | 34.135   | Augezd 119             |
| Aschafenburg -    | 443      | Augia divis 271        |
| Alchbach          | 378      | Augia minor 276        |
| Ascheberg         | 556      | Augspurg , 269.323     |
| Aschersleben: 6   | 55.703   | Augulta Treviror. 450  |
|                   |          | Augusta                |

|                         | gitter.           |
|-------------------------|-------------------|
| Augusta Vangionum 379   | Baden Stadt 5 290 |
| Augustenburg Gotha 72:  | Badenweiler eoe   |
| Schwartzb. 739          | Baindt 279        |
| Auguiteum 781           | Baldenau 452      |
| Augustusburg Meist. 770 | Baldeneck         |
| Weitlenfels 781         | Baldern 300       |
| Auhof 132               |                   |
| Aulendorf 316           |                   |
| Aulicus, Aftutus 100    |                   |
| Auma 77                 |                   |
| Aurach 286              | Balfamer-Land 796 |
| Aurburg 177             |                   |
| Aurea Bulla 84          |                   |
| Aureatum 22             |                   |
| Aurich 49               |                   |
| Auricher-Amt 491        | D. 1.             |
| Aurimontium             | 1 2 4 4 7 4       |
| Ausfauthe 430           |                   |
| Auflee 142              |                   |
| Auflig 2                | 101               |
| Aufta2                  | Dayland Lan       |
| Austerlit 8             |                   |
| Auftralia 262           | D                 |
| Austregæ . 86           |                   |
| Austria Circ.           | Danash            |
|                         | 10 611            |
| В.                      | Bar Landgr. 301   |
| Babenberg 214           | D. 0 10           |
| Babenhausen 313         | 102               |
| Bacharach 43            |                   |
| Backius 64              | Danamet.          |
| Baculus bey der In-     | Danfagal          |
| vestitur 86             |                   |
| Baden Haus 12           |                   |
| Baden Marggr 289        | D                 |
| Baden Oesterr. 12       |                   |
|                         | 040               |
|                         | Riff Bar-         |

| Bartholome       | 189  | Bellenberg          | 318   |
|------------------|------|---------------------|-------|
|                  | 625  | Bellheim            | 480   |
| Baruth           | 416  | Beltzich            | 707   |
|                  | 341  | Belvedere           | 202   |
| Baffenheim 456.  |      | Belum               | 546   |
|                  | 579  | Benedictus V. Pont. | 679   |
|                  | 395  | Benedict-Beuern     | 181   |
|                  | 510  | Benevelden          | 351   |
|                  | 173  | Benischau           | 74    |
| Bauer aus Pom-   |      | Benrach             | 493   |
| mern             | 792  | Bensberg            | 493   |
|                  | 149  |                     | 445   |
|                  | 627  | Bentheim            | 509   |
| Baunach 215.     | 246  | Bentzhausen         | 234   |
| Bautzen          | 96   | Beraun              | 23    |
| Bayern           | 173  | Berchtholsgaden     | 189   |
|                  | 227  |                     | 730   |
|                  | 173  | Vogtland            | 775   |
| Bebenhausen 283. |      | Berechem            | 487   |
|                  | 719  | Beretshaufen        | 195   |
| Bechin           | 33   | Berg der Höchste    | 28    |
| Beck             | 48 I | Bergedorf           | 682   |
|                  | 471  | Bergen Lüneb.       | 607   |
|                  | 49 I | Magdeb.             | 649   |
|                  | 489  | Rügen               | 821   |
|                  | 802  | Bergenthal          | 491   |
|                  | 811  | Berggries           | 223   |
|                  | 345  | Berg Hertzogth.     | 491   |
| Behlendorf       | 668  | Berghes             | 473   |
|                  | 752  | Berging             | 223   |
| Beilstein Nassau | 407  | Berg-Reichenstein   | 33    |
|                  | 454  | - Straffe           | 445   |
| Beinheim 291.    | 360  | - Zabern 360        | . 366 |
|                  | 760  | Bergstee            | 546   |
|                  | 826  | Berleburg           | 419   |
|                  |      | Berleps             | 387   |
|                  |      |                     | Ber-  |

|                  | 41.3.    |                     |        |
|------------------|----------|---------------------|--------|
| Berlepsch        | 461      | Bielitz             | 77     |
| Berlin           | 804      | Bielftein , Westph. | \$18   |
| Berlinichen      | 811      | Bierstein           | 417    |
| Bernau           | 194. 806 | Biefen              | 471    |
| Bernburg         | 674      | Bilderlach          | 636    |
| Berncastell      | 452      | Bitefeld            | 527    |
| Berneck          | 130      | Bilina              | 27     |
| Berngries        | . 224    | Bille               | 593    |
| Bernstadt        | 65.103   | Billickheim         | 432    |
| Bernstein        | 185-812  | Billung             | 603    |
| Berum            | 499      | Billen 470          | . 471  |
| Berumer Amt      | 399      | Bilwerder           | 681    |
| Bettelhausen     | 394      | Bingen              | 440    |
| Betzgovia        | 110      | Bingenheim          | 405    |
| Bevergern ·      | 476      | Bingenloch          | 440    |
| Bevern           | 628      | Bipontum            | 365    |
| Beverungen       | 482      | Bitckenfeld         | 368    |
| Beuthen          | 78       | Birckstein          | 26     |
| Beyenberg        | 492      | Bitchöffe           | 856    |
| Bezendorf        | 795      | Bitchofsheim 21     | 9.221  |
| Bezen            | 26       |                     | 0.444  |
| Bergery          | 26       | Bischofshofen       | 201    |
| Biberach         | 327      | Bilchofslag .       | 153    |
| Biberbach        | 327      | Bischofswerda       | 758    |
| Biberg           | 411      | Bischofszell        | 272    |
| Bibergrund       | 411      | Bischweiler 26      | 0. 366 |
| Biberitein Kärnt | h. 147   | Bilmarck            | 795    |
| Oester           | r. 134   | Bifterfeld          | \$14   |
| Bibra            | 719      | Biftry              | 35     |
| Bibran           | 59       | Bitich              | 375    |
| Biche ·          | 375      | Bitterfeld          | 786    |
| Bichium          | 375      | Blamont             | 344    |
| Bickenbach       | 244.400  | Blanckenberg in     | -11    |
| Bidifcum         | 375      | Berg.               | 492    |
| Biela            | 25       | Schwartz            | b.740  |
| Bielenberger-Ma  | afch 558 |                     | 621    |
|                  | - , -    |                     | Blan-  |

|                      |     |                          | -    |      |
|----------------------|-----|--------------------------|------|------|
| Blanckenese          | 61  | Boesneck                 | EU U | 735  |
| Blanckenhain         | 17  | Bohemia                  |      | 37   |
| Blanckenheim Eiffel  | 64  | Böhm. Brod 6             | 10   | 22   |
| Blanckenstein Hessen | 94  | Budweis                  | 5    | 34   |
| Blanckensterten: 2   | 23  | Chemni                   | Z    | 27   |
|                      | 87  | Leipe                    |      | 27   |
|                      | 03  | Bölau                    | :    | 788  |
| Bleicherode 7        | 49  | Bölen                    | :-   | 788  |
| Bleyberg 150.1       |     | Bogen                    | j .  | 186  |
| Bleyfeld 2           | 23  | Bojemia                  | 4 /  | 38   |
| Bleystein I          | 95  | Boji                     |      | 38   |
| Blockersberg 6       | 29  | Boineburg :-             |      | 388  |
| Blomberg 302. 3      |     | Boitzenburg Mar          | ck   | 810  |
| Bloxberg 4           | 31  | Schwe                    | rin  | 582  |
| Blumberg 345.5       | 14  | Bolckenhayn              |      | 62   |
|                      | 10  | Bolckwitz                |      | 69   |
| Blumeneck 2          | 75  | Bolderbrunn Pac          | ler- |      |
| Blumenthal 213.5     | 44  | born                     |      | 482  |
| 685.7                | 99  | Boldringen               |      | 293  |
| Blurbad zu Goslar 6  | 88  | Boleslavia Bohen         | 1.   | 25   |
|                      | 52  | - Nova                   |      | 25   |
| Blut zu Wilsnack     | 98  | <ul> <li>Sil.</li> </ul> |      | 66   |
| Bober, fl.           | 15  | Boleslaus II.            |      | 147  |
| Bobersberg           | 70  | Boll                     |      | 286  |
| Boccolt 474.47       | 75  | Boller-Bad               |      | 286  |
| Bockenem 6           | 36  | Bondorf                  | 78.  | 322  |
| Bockenheim 3         | 77  | Bonifacius S.            |      | 449  |
| Bocklem 6            |     | Bonn                     | -    | 458  |
| Bocksbeutel 67       |     | Boos                     |      | 313  |
| Bodenhausen 38       |     | Bopfingen.               | =    | 327  |
| Bodendick 60         |     | Boppart                  |      | 455  |
| Bodenstein 215.21    |     | Bor                      | 11   | 29   |
| Bodenwerder 61       |     | Borau                    |      | 56   |
| Boeck 48             |     | Borcholte                |      | 48 E |
| Böckelheim 434.44    |     | Borckeloe 4              | 77-1 | 13   |
| Böskau 11            | 0 1 | Borcken 3                | 91.4 | 175  |
|                      |     | 1                        | larc |      |

|                    | -     | 0.1                                                         |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Borcum             | 504   | Braunschweig-Lüneb.594                                      |
| Bordisholm         | 555   | Stadt 620                                                   |
| Boreft             | 532   |                                                             |
| Borg 651.81        | 2.825 | Brega & andoi 62                                            |
| Borgloen           | 470   | Bregentz January 200 217                                    |
| Borna              | 765   | Brehne 61879 787                                            |
| Borneveld !        | 492   | Breitenbuck Breitenbuck Breitenbuck Breitenbuck Breitenbuck |
| Bornheim           | 509   | Breitenbruck 122                                            |
| Bornheimer-Berg    | 411   | Dichenous (CX                                               |
| Bornhövede         | 556   | Dichellicity 765                                            |
| Bornstädt          | 743   | oreithaupt 4 640                                            |
| Bornum             | 499   | Brellsdorf 219                                              |
| Borftel            | 1 559 | Bremb . IC7                                                 |
| Borfum :           | 503   | Brembach 727                                                |
| Bofau              | 788   | Bremen \$40,682                                             |
| Boffaw             | 569   | Bremervorde 542                                             |
| Bothmar 67         | . 610 | Brene 787                                                   |
| Botkam             | 555   | Brenner 171                                                 |
| Bottenleuben       | 219   | Brentz 287                                                  |
| Botzheim           | 350   | Brentzer-I hal 226                                          |
| Bouch              | 706   | Brelewitz 66                                                |
| Bouillon           | 472   | Breslau 54                                                  |
| Boxberg            | 43 I  | Bretheim 421                                                |
| Boxtehude          | 545   | Bretich 706                                                 |
| Bozzen             | 169   | Bretten 421                                                 |
| Brachenberg        | 615   | Brettin 706                                                 |
| Bracke             | 514   | Breubach 402                                                |
| Brackel            | 514   | Breuberg 244.254                                            |
| Brack-Waffer       | 542   | Breuner 127. Ice                                            |
| Bralin             | 78    | breynan 600                                                 |
| Bramstede          | 559   | Brieg 62                                                    |
| Brandenburg        | 791   | Briel 409                                                   |
| Brandenstein-Hanau |       | Brietzen 802                                                |
| Braunau Böhmen     |       | Brinn 80                                                    |
| Braunaw            |       | Briefach 307                                                |
| Braunfels :        | 415   | Brisgau 52 306                                              |
| :                  |       | Brilich                                                     |

|                    | 41.3 |                        |
|--------------------|------|------------------------|
| Brifich "          | 487  | Bucephalus 971         |
| Brix               | 28   | Buchau 245.278.327     |
| Brixen             | 171  | 422.826                |
| Broda Bohemica     | 22   | Buch-Druckerey 440     |
| - Germanica        | 35   | Bucheim 251            |
| Brodelbrunn        | 402  | Buchenberg 273         |
| Bræckmerland       | 499  | Bucher-Thal 411        |
| Bræl               | 459  | Buchgau 422            |
| Broich 377.        | 490  | Buchorn 327            |
| Bromberg           | 219  | Buchwald 559           |
| Bronchorft : (11.  | 513  | Buckau 807             |
| Brondrut           | 342  | Buckow 575             |
| Broffeltheim       | 219  | Bucu 660               |
| Bruchfal           | 381  | Budecz # 24.41         |
| Bruck Chur-Kreys   | 707  | Budelich 452           |
| Brucken Jülich     | 487  | Budewitz = 90          |
| Bruck Steyerm.     | 141  | Budina 24              |
| Bructeri           | 537  | Budingen 417           |
| Bructerus          | 629  | Budjadinger-Land 521   |
| Brück Boh.         | 28   | Budjadinger 522        |
| Brüderliche Einung | 877  | Budisfin 99            |
| Brudel             | 29   | Budweils 34.90         |
| Bruel              | 580  | Biickenburg 514        |
| Brünn              | 89   | Bunau 768              |
| Brugg Oesterr.     | 122  | Büraw 566              |
| Brumat             | 359  | Bufterich 738          |
| Brumpt             | 359  | Bullati Doctores : 881 |
| Brundifa           | 342  | Buile Gülden 842       |
| Bruneck            | 171  | Bunnenbüttel 601       |
| Brunsberg          | 484  | Buntzl Böhm. 25        |
| Brunsbüttel        | 557  | Schles. 60             |
| Brunshagen         | 629  | Burchstein 192         |
| Bruyl :            | 459  | Burckrain 187          |
| Bubainen           | 697  | Burg 651               |
| Bucellin           | 154  | Burgau 297. 306        |
| Bucephalæa         | 580  |                        |
| 1                  | . ,  | Burg-                  |

|                   | 4119 | deret               |
|-------------------|------|---------------------|
| Burg-Brandenburg  | 799  | Buzow 580           |
| Burgdorf          | 607  | Bygenfitz 90        |
| Burgfey           | 519  | and the same        |
| Burg-Friede       | 876  | $\mathbf{C}$        |
| Burgel 519.       |      | 1                   |
| Burg-Grafen       | 877  | Cadan nois 28       |
| Burghaus          | 71   | Caden 559           |
| Burghausen        | 182  | Cadoltzburg 230.231 |
| Burggr. Magdeburg | 646  | Cammerer-Reichs 848 |
| Nürnberg          | 224  | Cafaris Verda 460   |
| Burgheim          | 192  |                     |
| Burgklengfeld 195 | .196 | Calb 282            |
| Burg-Gerichte zu  | -    | Calbe 649           |
| Nürnberg          | 198  | Calcar 491          |
|                   | _    | Calden 318          |
| Burg-Kunstadt     | 215  | Calenberg 608       |
| Burg-Männer       | 877  |                     |
| Burg-Sallen       | 877  | Calmurz 192         |
| Burg-Scheiding    | 722  |                     |
| Burgstall 153     | .156 |                     |
| Burgthann         | 230  | Camburg 779         |
| Burgwedel         | 606  | Camen. 516          |
| Burow .           | 166  | Camentz Lausn. 101  |
| Burscheid         | 482  | Schles. 71          |
| Bursfeld          | 615  | Camer 135           |
| Buschdirad        | 26   | Camin 824. 825      |
| Buffeg            | 423  | Cammer-Gerichte 656 |
| Buffen            | 321  | Zieler 857          |
| Busweiler         | 319  | Campement 760       |
| Burlingen         | 603  | Campen 607          |
| Burow             | 827  | Campolilium 125     |
| Buttelstadt       | 726  |                     |
| Buttert           | 219  |                     |
| Buttstäde         |      | Caninus Campus 66   |
| Butzbach          | 405  | Canitz 56.529       |
| Buzovia           |      | Cannitade 285       |
|                   |      | Cano                |

| Canonische Wahl   | 866  | Castel             | 242   |
|-------------------|------|--------------------|-------|
| Cant Same         | 73   | Castelaun >        | 370   |
| Cantharopolis     | 285  | Castelbarco        | 169   |
| Cantzlar Reichs   | 847  | Castelcorn         | 171   |
| Capelle           | 456  | Cafter             | 487   |
| Capitulation      | 840  | Cataractæ Rheni    | 306   |
| Cappellen         | 475  | Catharina de Bora  | 766   |
| Cappelndorf       | 727  | CatharinenbergBöhr |       |
| Capriment, Harris | 469  | Meiffen            | 768   |
| Carburg           | 222  | Cantimelibocum     | 397   |
| Carinthia         | 145  | Carlenburg         | 618   |
| Carisbach         | 125  | Catti              | 397   |
| Carlbau           | 794  | Catz               | 401   |
| Carlburg          | 222  | Catzenelnbogen 397 | .401  |
| Carlich           | 456  | Caub               | 367   |
| Carlsbad          | . 29 | Cauchi             | 537   |
| Carsberg Kärnth.  | 148  | Caunitz            | 90    |
| Mahr.             | 88   | Cavriani           | 122   |
| Carlsburg Brem.   | 527  | Caurzim ·          | 21    |
| Schloss           | 291  | Celle Alte         | 761   |
| Carlslager        | 796  | - Fürst            | 596   |
| Carlsruhe         | 292  | Celle Lüneb.       | 605   |
| Carlstadt 219     | .222 | - Steyerm.         | 141   |
| Carni             | 162  | Cellerfeld         | 617   |
| Carnioburgum      | 153  | Centbare Leute     | 862   |
| Carniola          | 151  | Cent-freye Leute   | 862   |
| Caraow -          | 73   | Cent-Gerichte      | 862   |
| Carolat           | 79   | Cent-Herr          | 862   |
| Carolinæ Thermæ   | 30   | Cerconossii montes | 45    |
| Carolinen-Burg    | 498  | Chalufum C.        | 575   |
| Grode             | 500  | Cham 185           | . 186 |
| Syhl              | 500  | Chamavi :          | 537   |
| Carolus M. Geb.   | 433  | Charlottenburg 80  | 3.805 |
| Cassellæ          | 385  | Chassepierre       | 255   |
| Cassel Hessen     | 285  | Chaffuarii         | 537   |
| - Maintz          | 442  | Chatelet           | 473   |
|                   | -    | •                  | CL.   |

| - 2                      | reg   | inter.           |       |
|--------------------------|-------|------------------|-------|
| Chatelot 3               | 44    | Clam .           | 131   |
| Chemnitz Böhm.           | 28    | Claravallis      | 344   |
| Meissen 7                | 70    | Clari            | 26    |
| Chemutow                 | 28    | Claus            | 7.629 |
| Cherusci - 537.6         | 31    | Clausen          | 171   |
| Chevremont 40            | 69 [  | Clausthal        | 617   |
| Chiemfe 15               | 82    | Cleburg          | 377   |
| Chiney Lüttich 47        | 72    | Clermont         | 344   |
| Chinsky / 12             | 27    | Clerval          | 344   |
| Chlum                    | 30    | Clergau          | 319   |
|                          | 36    | Clettenberg      | 749   |
| Chorin 80                | 77    | Cleve            | 489   |
| Christenthum in Deutsc   |       | Clevetz          | 567   |
| land 86                  | 54    | Clingen          | 738   |
| Christian-Erlang 22      |       | Clinodia Imperii | 838   |
| Christian-Ernestin 22    | 27    | Clitow           | 3 t   |
| Christian preis 55       |       | Clivia           | 489   |
| Christianstadt 10        | 9     | Clöden           | 706   |
| Chrudim 3                | 15    | Cloppenburg      | 476   |
| Churfürsten 84           |       | Closter-Neuburg  | 120   |
| Churfürsten-Kreys 42     |       | Clotzen          | 608   |
| Churfürsten Verein. 87   |       | Clus             | 629   |
| Churkreys-Sachs, 591.70  |       | Cobenizel        | 157   |
| Chursdorf 51             |       | Coblentz         | 459   |
| Cilley 144. 14           |       | Coburg 237       | 238   |
| Cimbria 53               | 8     | Cocheim          | 454   |
| Cimburgis 12             |       | Cochgau          | 337   |
| Cimmern 28               |       | Cöln Churf.      | 458   |
| Circkel Gesellschafft 66 |       | - am Rhein       | 534   |
| Circuli Imperii 85       | 7     | - an der Spree   | 803   |
| Cirellum 16              | 71    | Cöpenick         | 803   |
| Cirl 16                  | 7   1 | Cörlin           | 826   |
| Cismar 56                |       | Coesfeld         | 475   |
| Ci2a 788                 | 8 1   | Cothen           | 700   |
| Clagenfurt 14            |       | Coislin          | 826   |
| Clairval 100 d. 344      | 110   | Colberg          | 825   |
| ADer B. Cheil,           |       | 113              | Col-  |

|                     | राध्या | rev.             |        |
|---------------------|--------|------------------|--------|
| Coldingen           | 611    | Cornelii-Münster | 483    |
| Colditz             | 764    | Coronia          | 346    |
|                     | . 344  | Corwey           | 483    |
| Colin 1             | 35     | Cofonin          | 26     |
| Colleda             | 752    | Coslumberg       | 35     |
| Colloredo           | 127    | Coftnitz 271     | 310    |
| Colmar              | 355    | Coswick          | 702    |
| Colmberg Franck.    | 230    | Corbus           | 109    |
| Colonna Schles.     | 75     | Cottenheim       | 241    |
| Tirol               | 169    | Cotwitz          | 109    |
| Cometau             | 28     | Covolo           | 170    |
| Comites Palatini    | 883    | Cracow           | 579    |
| Comitiva            | 883    | Crain            | 171    |
| Commenthuren        | 213    | Crainburg        | 153    |
| Communion.          | 552    | Cranach          | 228    |
| Conclusum Imperii   | 872    | Cranichfeld 73   | 1.75 I |
| Concordatum -       | 866    | Crantz           | 545    |
| Condros             | 472    | Crantzberg       | 177    |
| Condrusium          | 472    | Crassinit        | 156    |
| Confluentz          | 455    | Creange          | 375    |
| Confraternitas      | 877    |                  | 7-43I  |
| Connefeld           | 388    | Creilsheim       | 231    |
| Conradinus          | 268    |                  | 505    |
| Conringius          | 499    | Creilichen       | 230    |
| Cons                | 452    |                  | 558    |
| Confarbruck         | 451    |                  | 128    |
| Constadt            | 65     |                  | 8.91   |
| Constain            | 195    |                  | 137    |
| Constitutio Ottonia |        |                  | 449    |
|                     | 832    |                  | 796    |
| Contzenbrück        | 451    |                  | 227    |
| Copenbriicke        | 531    | Creutz am Himmel | 453    |
| Corbach             | 413    |                  | 730    |
| Corbeja             | 483    |                  | 389    |
| Corbeil             | 483    | Schl.            | 64     |
| Corbinianus         | 186    | Creutzburg       | 64     |
|                     | -      | 1 14 G           | feutz  |

|                     | ereg | idiet.        |               |
|---------------------|------|---------------|---------------|
| Creutz in Crain     | 153  | Cuxhaven      | 549           |
| Creutznach 370.     |      | Cygnæa        | 769           |
| Creutz-Stern-Orden  | 139  | Cyriacsburg   | 711           |
|                     | 730  | Czatkathurn   | 143           |
| Crichau             | 131  | Czaslau       | 34            |
|                     | 375  | Czechus       | 24            |
| Crimitichau         | 771  | Czernin       | 34            |
| Criwitz             | 82   | Czerotin      | 75            |
|                     | 526  | Czirnitz      | 157           |
| Crönung des Kayfers | 36   | D.            |               |
| Cronach 215.216.2   | 228  | D.            |               |
| Cronbach            | 143  | Dachau        | 177 180       |
| Cronberg 314. 4     |      | Dachsburg     | 360.377       |
| Crone Eifern        | 883  | Dachstein     | 352           |
| Cronenburg.         | 48   | Dahl          | 519           |
| Cronshagen          |      | Dalem         | 487           |
| Cron-Weiffenb. 353. | 156  | Dallau        | 213           |
| Croppenitadt        | 56   | Dalstein      | 224           |
| Croffen             | 70   | Dama          | 722           |
| Crottenburg         | 69   |               | 722. 824      |
|                     | 67   | Dambach       | 352           |
| Cruciniacum 3       | 70   | Damgarten     | 820           |
| Crumau Böhm.        | 33   | Damhausen-    | 223           |
| Mähren              | 90   | Damke         | 795           |
| Crumlow Mähren      | 90   | Danckelmann   | 653           |
| Crusii Varerl. 2    | 17   | Danckwerderod | 621           |
| Cubitanus Circulus  | 30   | Danebroge     | 557           |
|                     | 14   | Dann          | 345           |
| Culm                | 30   | Danneberg     | 604           |
| Culmbach 226.2      | 28   | Danubius      | 3             |
| Cunstade            | 65   | Dapifer       | 848           |
|                     | 70   | Dargum        | 583           |
|                     | 82   | Darmstadt     | 399           |
|                     | 13   | Dasiel        | <b>34</b> 637 |
| Cutna               | 34   | Dattenried ·  | 345           |
| Cuttenberg          | 34 İ | Davensberg    | 475           |
|                     |      | LII 2         | Dauhn         |

| 1                      |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dauhn Oesterr. 127     | Diebach 137             |
| Trier 453              | Die Hardt 346           |
| Wester. 372            | Diemel fl. 384          |
| Decapolis 98           | Diemering 376           |
| Deckendorf 185         | Diemitz 653             |
| Degen-Klinge 16        | Diepburg 443            |
| Deilter 611            | Diepenau = 512          |
| Delbrück 482           | Diephold 511            |
| Delicium 764-786       | Diesen 180              |
| Delitsch 764.786       | Diessenstein 185        |
| Delitz 786             | Diefter : 15 611        |
| Delatenhorst 521       | Diestorff 126.799       |
| Delsberg 342           | Dietersdor# 126         |
| Delvenan 593           | Dietfurt 189            |
| Demblingen 219         | Diethmarfen 556         |
| Demmin 822             | Dieting 223             |
| Deuckendorf 284        | Dietrich 349            |
| Dentzdorf 318          | Dietrichstein 89.126    |
| Dernbach 144-242-394   | 127. 128. 129. 147      |
| Dernburg 144.658       | Dietz 407               |
| Defenberg 481          | Diewin 21               |
| Desny 9.34             | Diffidatio 855          |
| Desfau 697             | Dillenburg 406          |
| Detern 501             | Dillingen 270           |
| Detmold 513.515        | Dimei fl. 481           |
| Dettelbach 219         | Dimmerstein 378         |
| Deutsch-Brod 35        | Dinant 472              |
| Deutsche Häuser 210    |                         |
| Deutsche Herren 210    | Dinglacken 491          |
| Deutscher Orden 210    | Dionysii Cörper 190     |
| Deutschland I          |                         |
| Deutschmeister 211     | Directores Circulor. 85 |
| Deutsch-Wusterhaus.802 | Dirmetingen .32         |
| Deutz 459              | Ditmaning 20            |
| Deuxponts 365          | Dobberan 48             |
| Diamantstein 196       | Dobbertin 57            |
|                        | D 1"                    |

|                  | Reg           | tifter.             |       |
|------------------|---------------|---------------------|-------|
| Dobrelug         | 107           | Drague              | 578   |
| Doctores Bullati | 885           | Drahem              | 812   |
| Döbeln           | 765           | Drahomira           | 21    |
| Döbelsbad        | 144           | Dramburg            | 812   |
| Döbschutz        | 103           | Drawfl.             | 140   |
| Döckendorf       | 185           | Dr ebicow           | 109   |
| Dömitz           | 578           | Drechsl. Arbeit gil | 16.37 |
| Dölen            | 549           | Dreck-Harburg       | 603   |
| Dohna 7          | 8.757         | Drefurt             | 715   |
| Dollenstein      | 224           | Drehna .            | 108   |
| Dollin           | 179           | Drennelburg         | 385   |
| Dolmstein        | 223           | Drepburg            | 443   |
| Domantz          | 63            | Dresden             | 755   |
| Domnitx 76       | 0.796         | Dreyeich            | 400   |
|                  | 3- <u>174</u> | Driburg             | 481   |
| Donawert         | 179           | Driesdorf           | 231   |
| Doneschingen     | 302           | Driefen             | 812   |
| Donnersberg      | 433           | Drömeling           | 796   |
| Dorenburg        | 702           | Drömling            | 608   |
| Dorheim          | 411           | Dröfing .           | 126   |
| Doringi          | 708           | Droiflig            | 789   |
| Dormetich        | 154           | Drosendorf          | 130   |
| Dornberg         | 399           | Droffen .           | 813   |
| Dornburg         | 772           | Drulenheim .        | 359   |
| Dornheim         | 399           | Drusenloch          | 439   |
| Dornum           | 499           | Drufi locus .       | 439   |
| Dorotheen-Stadt  | 804           | Drusi porta         | 439   |
| Dorringenberg    | 397           | Drusus Germ.        | 439   |
| Dorfen           | 183           | Dub <sub>2</sub>    | 26    |
| Dorfum Caninum   | 367           | Duben               | 764   |
|                  | 7.536         | Dubische Heide      | 764   |
| Dorveren         | 494           | Duchstein           | 623   |
| Dosse fl.        | 802           | Ducoburgum          | .124  |
| Dowern           | 494           | Duderstadt          | 447   |
| Drage            | 558           | Duderstein          | - 313 |
| Dragemble        | 153           | Duellium .          | 289   |
|                  |               | 2113                | Dun-  |

|                    | Liegy | set.               |        |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Dünckelfpiel       | 3281  | Eberstein, Kärnth. | 148    |
| Düffeldorf         | 492   | Eberstein Schwaben |        |
| Diivels-Moer       | 543   | Weser 61           | 3.628  |
| Duhn ·             | 549   | Eberswald          | 423    |
| Duisburg           | 490   | Eborach            | 222    |
| Duirz              | 459   | Ebrach             | 215    |
| Dulgibini          | 537   | Ebsdorf            | 602    |
| Dulmen             | 475   | Eccardíau          | 127    |
| Dummitich          | 760   | Eccho              | 402    |
| Durckheim          | 356   | Eckartsberg        | 718    |
| Duren              | 488   | Eckelsheim         | 215    |
| Durnkrut           | 126   | Eckmuhl            | 184    |
| Durnstein          | 380   | Edelmann           | 875    |
| Duringstadt        | 215   | Edelsteine Böhm.   | 15     |
| Durlach            | 297   | Eder, fl.          | 384    |
| Durnberg           | 202   | Editha             | 647    |
| Durrenworth        | 550   | Efferding          | 134    |
| Dutlingen          | 289   | Egeln              | 649    |
| Dyler-Schantze     | 502   | Eger Brunn         | 9      |
| Dymel fl.          | 485   | Eger fl.           | 8      |
|                    | 101   | Egg                | 153    |
| E.                 |       | Eggenberg 33. 14   |        |
|                    |       |                    | 162    |
| Ebeleben           | 738   | Eggenfelden        | 184    |
| Ebenhausen         | 219   | Egisheim           | 352    |
| Ebenheim           | 356   |                    | 314    |
| Ebenzweyer         | 136   |                    | 320    |
| Eberach            | 222   |                    | 30     |
| Eberg              | 219   |                    | 352    |
| Ebermannstadt      | 215   |                    | 402    |
| Ebernburg          | 369   | 1                  | 308    |
| Ebersberg          | 215   |                    | 168    |
| Ebersdorf Oesterr. | 120   |                    | 456    |
| Meissen            | 770   | 1 01 1             | 228    |
| Vogtl.             | 775   |                    | 192    |
| Ebersheim          | 200   | Ehrenfurt          | 120    |
|                    | 300   |                    | Ehren- |
|                    |       |                    |        |

|                      |     | ,                | _                     |
|----------------------|-----|------------------|-----------------------|
| Ehrenstein 519       | 741 | Elbenau          | 65 E                  |
| Ehresburg            | 481 | Elbe Ursprung    | 37                    |
| Ehreshofen           | 519 | Elbingerode      | 617.746               |
| Ehrichsburg          | 617 | Elchingen        | 274                   |
| Eiche .              | 389 | Eldena           | 579                   |
| Eichelstein          | 439 | Electoralis Unio | 871                   |
| Eichenreid           | 215 | Elfeld           | 441                   |
| Eichsfeld            | 447 | Elim Hündlein    | 623                   |
| Eichstett            | 223 | Elisabetha S.    | 393.729               |
| Eiderwald            | 423 | Elifii           | 44                    |
| Eiffel               | 463 | Ell, fl.         | 349                   |
| Eigenischer Kreyss   | 103 | Ellenbogen       | <b>29.</b> 30         |
| Eilenberg            | 88  | Ellerstadt       | 378                   |
| Eilenburg            | 764 | Ellingen         | 213                   |
| Eilf tausend Jungfr. | 536 | Ellrich          | 748                   |
| Eimbecke             | 616 | Elmenau          | 596                   |
| Eimelrode            | 395 | Elmeshorn        | 562                   |
| Eine feste Burg      | 729 | Elías            | 346                   |
| Ein gut Kerl         | 653 | Elfaszabern      | 351                   |
| Einlager             | 169 | Elfe             | 480                   |
| Einlas Augsp.        | 324 | Elsenberg        | 778                   |
| Einöd                | 156 | Elsgau           | 345                   |
| Einrichaw .          | 409 | Elster fl.       | 94.762                |
| Einsheim             | 360 | Elsterwerda      | 759                   |
| Eisenach             | 728 | Elterlein        | 769                   |
| Eisenberg Altenburg  | 778 | Ekmann           | 219                   |
| Böhmen               | 29  | Elrze            | 635                   |
| Waldeck              | 413 | Elverfeld        | 492                   |
| Eilenhartz           | 142 | Elwangen         | 273                   |
| Eiferne Crone        | 883 | Elyster fl.      | 94. I <mark>94</mark> |
| Eisern Gitter        | 577 | Embsland         | 476                   |
| Eisfeld Cob.         | 239 | Emden            | 503                   |
| Eisleben             | 743 | Emmersdorf       | 129                   |
| Eiterlein            | 769 |                  | 292                   |
| Elbe                 | 4   | Emmeran          | 189                   |
| Elberfeld            | 492 | Emmerich         | 491                   |
|                      | -   | 2114             | Emmius                |

| are at the second and a second   | Steal. | 1000                    |               |
|----------------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Emmius                           | 102    | Erding ?                | 185           |
| Ems Grafs                        | 313    | Erdœdi                  | 155           |
| Emskirchen                       | 229    | Erfurt                  | 711           |
| Enckevoirt                       | 126    | Eriberti Saxum          | 456           |
| Endingen                         | 308    | Erishoven               | 493           |
| Engelsberg                       | 74     | Erlach 13               | 5.24I         |
| Engelshaulen                     | 156    | Erlang                  | 229           |
| Engelitadt                       | 178    | Ermes leben             | 656           |
| Engelthal                        | 261    | Ernau                   | 141           |
| Engel Grafen                     | 135    | Ernstein                | 352           |
| Engern 50                        | 6,527  | Erpach                  | 244-          |
| Ens - 4 13                       | 6.200  | Ertz-Aemter             | 847           |
| Enfelberg                        | 734    | - Cämmerer              | - 848         |
| Enfisheim                        | 360    | - Cantzlar 44           | 8-847         |
| Entzersdorf 12                   | 7.187  | - Gebürge               | 766           |
| Episcopi Cella                   | 272    | - Hertzog               | 112           |
| Episcopi Insula                  | 759    | - Marschall             | 848           |
| Eppingen                         | 431    | - Schatzmeist 43        | 5.848         |
| Epstein Maintz                   | 442    | - Schencke              | 847           |
| Wetterau 40                      | 4.405  | - Truchsesse            | 848           |
| Erb-Aempter                      | 847    | Erxleben                | 651           |
| - Cammerer                       | 848    | Eschelberg              | 133           |
| - Cantzlar                       | 847    | Eschenbach              | 194           |
| - Männer                         | 477    | Eschwege                | 388           |
| - Marschall                      | 848    | Esel gölden<br>- Lûneb. | 50            |
|                                  | 35.848 | - Lûneb.                | 605           |
| - Schencke                       | 13.848 | - mit derSack-Pfeil     | te <u>679</u> |
| - Schencken                      | 249    | Elels-Wiele             | 740           |
| - Truchsels                      | 848    | Elens                   | 500           |
| <ul> <li>Verbrüderung</li> </ul> | 877    |                         | 5.328         |
| - Vereinigung                    | 877    | Essen 48                | 4.517         |
| Erbs                             | 315    | Elling                  | 185           |
| Erckelens                        | 488    | Efte fl. 54             | 5.60E         |
| Erdbeeren-Land                   | 682    | Eltobion                | 344           |
| Erdeborn                         | 745    | Es wird dir gehen       | wie           |
| Erdhausen                        | 394    | den Schwaben            | 779           |
| 4                                | -      | E                       | dingen        |

| eved                     | dter.                   |
|--------------------------|-------------------------|
| Etlingen 291             | Fehden 855              |
| Etschland 169            | Fehrbellin 801          |
| Ettenheim 352            | Feldberg 586            |
| Ettersberg 726           | FeldkirchKärnth.150.151 |
| Euburg 223               | Schwaben 209            |
| Eugeniana Fossa 461      | Feldsburg 127           |
| Eugenius - 127           | Feldzberg 390           |
| Eulenburg . 764          | Fels 169                |
| Eulenspiegel 593         | Feneftrange 372         |
| Eule zu Peine 693        | Feod 875                |
| Euskirchen 487           | Ferden 494              |
| Eytyn 1 569              | Ferner 169              |
| Exterenstein 482.515     | Ferrette 346            |
| Eyfenach 728             | Festenberg 66           |
| <b>F</b> .               | Feudum 875              |
| 1                        | Feuhtwangen 230.232     |
| Fabiana 115              | Feuftritz 157           |
| Facha 389                | Fichtelberg 227         |
| Falckenberg Oesterr, 129 | Filtz 318               |
| Schlesw. 75              | Finckenstein 148        |
| Falckenburg 812          | Finsterwalde 109.759    |
| Falckenstein Elfas 359   | Firmian 169             |
| Halbertladt 656          | Fischbach 378           |
| Oesterr. 126.133         | Fladungen 220, 223      |
| Vogtland 775             | Flammersbach 250.411    |
| Westreich 373            | Fleckenstein 360        |
| Faldera 419. 555         | Flemming 707            |
| -Faldern 419             | Fliegen zu Praga 21     |
| Fallersleben : 606       | Florennes 473           |
| Fantode 752              | Florimont 345           |
| Fafane II                | Florimontium 514        |
| Favorita - 719           | Flos 192.195            |
| Faule Mette 621          | Foedus Electorale 871   |
| Fault 763                | Fohenstraus 196         |
| Fauft Doctor 763         | n: c                    |
| Faust-Recht - 854        | Forbach 482             |
|                          | Ell 5 Forch-            |
|                          | ,                       |

| - Civi                  | 3.1.000                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Forchheim 215. 216      | Freinsheim 432                                    |
| Forelien lang 159       | Freilach 149.203                                  |
| Forsta 107              | Freilingen 186                                    |
| Fortach 377             | Frelsheim 615                                     |
| Fort-Louis 260          | Freudenberg Franck. 220                           |
| Fossa Eugeniana 461     | Pfaltz 194                                        |
| Fränckische Grafen 852  | Trier 452                                         |
| Franchimont 472         | Westph. 511                                       |
| Francia Orient. 209     | Freudenhall 214                                   |
| Occident. 209           | Freudenstadt 283                                  |
| Francken 208            | Freudenstein 133                                  |
| Franckenau 395          | Freudenthal 74.157.751                            |
| Franckenberg Gr. 58.61  | Freusberg 419. 732                                |
| Hessen 395              | Freyberg Meissen 767                              |
| Ertzgeb. 771            | Schwab, 314                                       |
| Franckenburg Ofter. 135 | Freyburg Bayern 182  - Brisg. 307  - Steyerm. 143 |
| Franckenhaulen 741      | Brisg. 307                                        |
| FranckensteinHesten 400 | Steyerm. 143                                      |
| Schles. 71              | 1 1001. 718                                       |
| Zweybr. 366             | Freyenwalde 806.825                               |
| Franckenthal 432        | Freyhahn 78                                       |
| Franckfurt am Mayn 420  | Freystadt Schles. 68.77                           |
| an der Oder 808         | Ofter. 132                                        |
| Frantzhagen 593         | Freytag 501                                       |
| Frauenberg Böhm. 34     | Freywalde 73                                      |
| - • Franck, 241         | Fridau 143                                        |
| Frauenbreitungen 235    | Frid. Austriacus 195                              |
| Frauenburg 159.220      | - Brunívic, 392                                   |
| Frauen-Priesnitz 716    | Friedeberg-Bayern177.180                          |
| Frauenstein 768         | March. 811                                        |
| Frauenthurn 156         | Schles. 72                                        |
| Freckleben 697          | Schw. 321                                         |
| Fredeburg Oft-Fries-    | Waldb. 321                                        |
| land 501                | Wett. 421.877                                     |
| Fredeland 586           | Frideburg Brem. 546                               |
| Fredelsheim 615         | = Mansf. 745                                      |

| Acceptance of a Spinish property | city | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |       |
|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Frideburg Oft-Friesl             | 496  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F49   |
| Frideck                          | 77   | Fürstenstuhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149   |
| Fridericiana                     | 652  | Fürstenrag Schles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81    |
| Friderickenberg                  | 702  | Fürth Bamb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217   |
| Frider, Kayfer schläff           | 742  | Fueffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270   |
| Fridland                         | 26   | Fugger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 313   |
| Fridrichsburg Pfaltz             | 431  | Fuggerey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326   |
| Fridrichsfeld                    | 806  | Fulda Abrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 422   |
| Fridrichstadt                    | 804  | - Flus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374   |
| Fridrichswerder                  | 804  | - Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422   |
| Fridwald 389                     | 419  | Fulneck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91    |
| Friebon                          | 875  | Fulftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74    |
| Friedberg                        | 60   | Fumay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 473   |
| Friedeburg                       | (OI  | Funstermüntz :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169   |
| Friedeland Götting               | 614  | Furstenau 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .479  |
| - Lausn.                         | 107  | Furstenberg Bamb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215   |
| Friedenstein                     | 732  | - Lausnirz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109   |
| Friedewald 389                   | .732 | Mecklenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 186 |
| Friedlingen                      | 294  | Schwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302   |
| Friedrichs-Gabe                  | 557  | Wolfenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 628   |
| Friedrichshall Lippe             | 515  | Furstenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 808   |
| Friedrichs-Thal 733              | 806  | Furstenwerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 810   |
| Friedrichswerth                  | 733  | Furth Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185   |
| Friesen                          | 765  | Fuss in der Müntze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88e   |
| Frifach                          | 801  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
| Frisii                           | 537  | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Fritzlar 392                     | 446  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     |
| Fröliche Zulammen-               |      | Gabelkoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184   |
| kunft                            | 780  | Gadebusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574   |
| Frondsber                        | 380  | Gadersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 656   |
| Frole                            | 650  | Gaenkofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184   |
| Fiigen                           | 201  | Gailana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218   |
| Fürsteneck                       | 188  | Gaildorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248   |
| Fürsten-Collegium                | 850  | Gall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156   |
| Furitenteld                      | 143  | Gallasch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71    |
| Fürstenstein 63                  | .149 | Gallenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154   |
|                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | llen- |

| Galleneck 1             |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
|                         | 1541 | Gemersleben 651          |
|                         | 155  | Gemmingen 431            |
| Galling                 | 201  | Gemsen 165               |
|                         | 136  | Gemund in Hellen 394     |
| Gambrivii 6             | 531  | - Karnthen 147           |
| Gandersheim 6           | 526  | - Oesterr. 129.136       |
|                         | 526  | - Schwab. 332            |
|                         | 376  | - Würtzb. 220.222        |
|                         | 76   | 230.250                  |
|                         | 793  | Gengenbach277.308.328    |
|                         | 793  | Genghoven 214            |
|                         | 793  | Gennep 491               |
|                         | 204  | Georgenberg Bayern 188   |
|                         | 504  | Böhmen 25                |
|                         | 323  | Georgen-Orden 147.190    |
|                         | 77   | Stadt - 768              |
|                         | 203  | Georgenthal 734          |
|                         | 334  | Georgii Werder. 602      |
|                         | 70   | Gera 775                 |
| - 1.                    | 399  | Gerau 399                |
|                         | 153  | Gerbstadt 745            |
|                         | 42   | Geringswalde 766         |
|                         | 349  | Germania I               |
|                         | 13   | Germanicum Mare. 4       |
|                         | 39   | Germersheim . 432        |
| Geisenhausen I          | 84   | Gernrode 698             |
|                         | 41   | Gernsbach 293            |
| Geislingen 311.3        |      | Gerode Eichsfeld 447     |
| Geismar 2               | 86   | Geroldseck 314.359       |
| Geistlicher Vorbehalt 8 | 160  | Geroldstein 167.464      |
|                         | 66   | Gerolshofen 220. 222     |
|                         | 166  | Gero Marggr. 699         |
| Geldbeutel des Anticht  | ift  | Gerrensheim 444          |
|                         | 14   | Gerresheim in Bergen 494 |
| Gellenhausen 421.8      |      | Gersbeck 559             |
| Gemen 3 Sub 14          | 75   | Gersdoff 71. 104         |
| GALLE                   | .,,, | Gerstun-                 |

|                       | regijette .              |
|-----------------------|--------------------------|
| Gerstungen 7          | Gleditich 787            |
| Gelecke 50            | 6 Gleichen Begräbnis 713 |
| Geletze del Deutlen.  | 4 Graf 750               |
| Geltottenau 1:        | 35 Schlos 391.613        |
| Genbich 20            | 751                      |
| Geudern 420.74        | - Clairbana (1)          |
| Gewer 40              | Gleisheim 731            |
| Gewershausen 40       |                          |
|                       | Glentze : 604            |
| Geyerswerth 21        | / Cl                     |
| Gibbersdorf           | Gleywitz 75              |
| Gibellinen 25         | CL L. F.C                |
| Giczin                | C Clust                  |
|                       | -101 2'3                 |
| Giebelftadt 2/        |                          |
| Giebichenstein 65     |                          |
| Giech 215.24          |                          |
|                       | 0 0 10                   |
|                       | Ol Connect 14 230        |
| Giellen 29            |                          |
| Giff horn 66          | 10/                      |
|                       | ( )03                    |
|                       | Carlilla I ·             |
| Gimborn 242.51        | -10 11 1                 |
| Gladenbach 20         | A Cadanan                |
| Gladigau 70           | 100                      |
| Gladius bey der Inve- | Cadarahana 740,747       |
| Stitue 86             | / C"Ja "                 |
| Glanech 148. 20       | · C · Ji · I· ·          |
| Glan fl. 14           | O Culting                |
| Glafenap 82           | Cull.                    |
| Glashütte 76          | -1 0:11                  |
| Class                 | m Ct                     |
| Glatz                 | - C-11- 171:             |
| Glaucha Magdeb. 65    | -1011 011 -3/            |
| - Meisten 77          | TC1                      |
| , 11                  |                          |
|                       | Göldner                  |

| Göldner Wagen     | 182   | Gottesgabe 30. 50 | 57-769         |
|-------------------|-------|-------------------|----------------|
| Göllersberg       | 251   | Gottesgnade       | 649            |
| Görde             | 603   | Gottleube         | 758            |
| Görirz            | 813   | Gottlieben        | 273            |
| Görlitz           | 99    | Gottschee         | 156            |
|                   | 2.397 | Gorrweich         | 124            |
| Gös               | 203   | Goudenberg        | 386            |
| Goes              | 142   | Gowe              | 829            |
| Görrge Michel     | 678   | Goza              | 627            |
| Göttingen         | 614   | Grabfeld          | 221            |
|                   | . 128 | Grabaw            | 578            |
| Götzen            | 29    | Grabschrifften    | 584            |
| Götzendorf        | 133   | Gradelitz         | 37             |
| Gö₩               | 334   | Gradisca          | 162            |
| Gofrees           | 226   | Gradorf           | 395            |
| Goldbach          | 245   | Gräfenbeck ·      | 261            |
| Goldberg Mecklent | • 579 | Gräfen-Hängen     | 706            |
| Schlesien         | 58    | Gräfenthal        | 735            |
| Gold Cronach      | 223   | Gräfen-Tonna      | 734            |
| Goldeck           | 224   | Grätz             | 143            |
| Golnau            | 824   | Grätzberg         | 58             |
| Goltz             | 808   | Grävenitz and     | 246            |
| Goltzen           | 109   |                   | 92. 195        |
| Gommern           | 651   | Graitz Voigtland  | 775            |
| Goppingen .       | 286   | Gramzow           | 810            |
| Goritia           | 162   | Grand Baillif     | 354            |
| Gorlofen          | 579   | - Prieur          | 354            |
| Gortschach        | 154   | Granges .         | · 344          |
| Gole Bier 62      | 7.689 | Grantee           | 802            |
| - Waller          | 688   | Granvillars       | 346            |
| Goleck            | 788   | Grafelitz         | 30             |
| Goslar            | 686   | Gravamina Nat. G  |                |
| Gotha             | 732   |                   | 866            |
| Gortau            | 651   |                   | <b>26.</b> 314 |
| Gottesau          | 292   | Gravenwert        | 194            |
| Gottesberg        | - 63  |                   | 27             |
| ,                 |       | G                 | reben-         |

| Greenweiler   372   Groiffch   766   Groagorii-Thal   316   Groin   400   736   Groin   400   613   Groi   | and the second | \$1e0    | uster.          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------|
| Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Gregoris Thal   Greiffenburg   Greiffenbagen   Greiffenbagen   Greiffenbagen   Greiffenbagen   Greifingberg   Grei   | Grebenstein    | 385      |                 | 656    |
| Greiffenburg   Groin   Grona   |                | 372      | Groitsch        |        |
| Sereiffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gregorii-Thal  | 356      | Grona           |        |
| Greiffenburg   479   Gronde   613   Gronde   613   Gronde   613   Gronde   613   Gronde   613   Gronde   614   Gronde   614   Gronde   615   Gronde   616   Gronde   616   Gronde   616   Gronde   616   Gronde   617   Gronde   618    | Greiffenberg   | 60.731   | Hildesh         |        |
| Aronde   Greiffenhagen   Gros-Asleben   Greiffenhagen   Gros-Asleben   Gros-Brembach   Gros-Brembach   Gros-Brembach   Gros-Brembach   Gros-Brembach   Gros-Meichien   Gros-Oitheim   Gros-Oitheim   Gros-Oitheim   Gros-Oitheim   Gros-Oitheim   Gros-Peterwitz   Gros-Meichien   Gros-Peterwitz   Gros-Pe   |                | 810.824  |                 | 479    |
| Greiffentlein   Go. 417   Gronsfeld   Til   Grossfeld   Til   Ti   | Greiffenburg   |          |                 | 612    |
| Greinlentein   129   Groppenfädt   511   Grostein   129   Groppenfädt   576   Greisbach   121   Groppenfädt   576   Greisbach   121   Groppenfädt   576   Gros-Asleben   678   Greifingberg   132   133   Gros-Bodungen   738   749   Gros-Brembach   727   Gros-Brembach   727   Gros-Brembach   727   Gros-Meinftein   215   Gros-Meinftein   216   Gros-Meinftein   217   Gros-Meinftein   218   Gros-Meinftein   218   Gros-Meinftein   219      | Greiffenhagen  | 824      | Gronenberg      | 567    |
| Grein   129   Groppenffddt   656   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678   678     |                | 60.415   |                 |        |
| Greisbach 131 Grofarill 2013 Greisbach 195 Gros-Asleben 678 Greifingberg 132. 133 Gros-Bodungen 738. 749 Grena 629 Gros-Bodungen 738. 749 Grethe 504 Gros-Glogau 68 Grethe 504 Gros-Meinftein 289 Grethe 504 Gros-Meinftein 289 Grethe 504 Gros-Meinftein 289 Grethe 504 Gros-Oftheim 443 Grevenbrock 471 Gros-Oftheim 443 Grevenbroich 488 Groflenbrode 566 Greven Jül 488 Groflen-Hayn 757 Greufen 738 Gros-Strelizz 757 Gribbrig 74 Gros-Tintz 65 Gribhrig 75 Gros-Tintz 65 Gribhrig 76 Gros-Tintz 65 Griffladt 724 Gris-Tintz 65 Griffladt 724 Gros-Tintz 65 Griffladt 724 Gros-Tintz 65 Gros-Tintz 65 Griffladt 724 Gros-Tintz 65 Griffladt 724 Grotchaus 475 Grimberg 452.473-519 Grimberg Böhm, 31 Grimma 764 Grimma 764 Grimma 764 Grifflau 664 Grifflau 664 Grifflau 664 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 665 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 Grifflau 67 G |                |          | Groppenstädt    | 656    |
| 195   Gros-Asleben   678   678   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   676   6   |                | 131      | Grofarill       |        |
| Grening   203   Gros-Brembach   727   Gros-Brembach   728   Gros-Glogau   68   Gros-Glogau   68   Gros-Glogau   68   Gros-Glogau   68   Gros-Meferitz   89   Gros-Möckern   66   Gretfin   694   Gros-Möckern   66   Gros-Möckern   66   Gros-Möckern   66   Gros-Otheim   443   Gros-Otheim   443   Gros-Otheim   443   Gros-Otheim   66   Greven Jül   488   Groffenbrode   676   Gros-Mille   676   Gros-Tintz   67   |                | 195      | Gros-Asleben    | 600    |
| Grena   Gros-Bermbach   Gros-Bermbach   Gros-Bermbach   Gros-Bermbach   Gros-Bermbach   Gros-Bermbach   Greting   Gros-Meinftein   Greting   Gros-Meinftein   Gros-Bermbach   Gros-Détheim   Gros-Détheim   Grevenbrock   Gros-Détheim   Gros-Peterwitz   Gros-Bermbach   Grieflach   Gros-Bermbach   Grieflach   Gros-Bermbach   Grieflach   Grieflach   Gros-Bermbach   Grieflach   Grieflach   Gros-Bermbach   Grieflach   Grieflach   Gros-Bermbach   Gros-Bermbach   Grieflach   Gr   | Greifingberg   | 132. 133 | Gros-Bodungen   | 28.749 |
| Greehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Greming        | 203      | Uros-prempach   | 727    |
| Greeting   232   Gros-Meintlein   215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          | Gros-Glogau     |        |
| 223   Gros-Meleritz   89   Gros-Meleritz   89   Gros-Meleritz   166   Greembrock   471   Gros-Otheim   443   Gros-Otheim   616   Greven Jül   488   Gros-Glenbrode   616   Greven Jül   488   Gros-Glenbrode   617   Gros-Tintz   67   Gros-Tintz   67   Gros-Tichirnau   67   Gros-   |                |          | Gros-Meinstein  |        |
| Greefil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Greting        | 223      |                 |        |
| Grevenbrock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 504      |                 |        |
| Grevenbroich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 504      |                 |        |
| Greven Jül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 471      |                 |        |
| All Steven Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 488      | Grossenbrode    |        |
| Greufen   738   Gros-Errelizz   757   Grotien-Hayn   757   Grotien-Hayn   757   Gros-Briefizz   757   Gros-Tintz   757   Gros-Tintz   757   Gros-Tintz   757   Gros-Tichirnau   758   Gros-Tichirnau   758   Gros-Tichirnau   759   Gros-Briefiza   757   Grotau   772   Grothengen   758   Grothengen     | Greven Jul     | 488      |                 |        |
| Griedlach   738   Gros-Strelitz   775   776   776   777   777   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779   779      |                | 575      | Groffen-Hayn    |        |
| Grieflach   184   Gros-Fintz   65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 738      |                 |        |
| Grieflach   184   Gros-Tichirnau   69     Griefladt   724   Grotenhaus   471     Grillenburg   767   Grubenhagen   616     Grimborg   452-473-{19}   Grümberg Böhm.   31     Grimma   764   Grümenstein   732     Grimpel   604   Grüning   283     Gröden   548     Gröning   283   Grüflau   63     Grümbach   372   Grümbach   372     Grümbach   372   373     Griffau   63   Grüffau   63     Grümbach   373   373     Grieflau   63   Grümbach   373     Grümbach   374   375     Grümbach   375   37   | Gribnig        | 74       | Gros-Tintz      | 65     |
| Grieskirchen         724         Grotenhaus         471           Grieskirchen         135         Grotkau         72           Grillenburg         767         Grubenhagen         62           Grimberg         452-473-519         Grünberg Böhm.         37           Grimma         764         - Hefl.         396           Grimmenstein         732         Grünhayn         770           Griffau         63         Grüningen         656           Grönden         548         Grüningen         656           Grüning         283         Grüningen         63           Grüningen         63         Grüningen         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          | Gros-Tichirnau  | 60     |
| Griekirchen         135         Grotkau         77           Grillenburg         767         Grubenhagen         616           Grimberg         452-473-519         Grünberg Böhm.         31           Grimma         764         Grünberg Böhm.         32           Grimman         764         Grünhayn         770           Griglau         63         Grüning         770           Griffau         63         Grüningen         636           Groden         548         Grümbach         63           Grumbach         372         372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                 |        |
| Grüneinourg   767   Grünenhagen   616   Grünberg Böhm.   31   Grünenhagen   616   Gr   | Grieskirchen   |          | Grotkau         |        |
| Grimberg   452-473-519   Grimberg Böhm   31   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326   326      | Grillenburg    | 767      | Grubenhagen     |        |
| Grimma   452   Hell.   396   Grimma   764   - Schlef.   68   Grimpel   604   Griming   676   Griffau   63   Grimingen   656   Griffau   63   Grimingen   636   Grimingen   636   Grimingen   636   Grimingen   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637   637       | Grimberg 452   | 473-519  | Grünberg Böhin. |        |
| Grimma   764   - Schlef: 88   Grimmanftein 732   Grinham 777   Griffau 67   Griff   | Grimborg       |          | Heff.           |        |
| Grimmenitein         732         Grünhayn         770           Grippel         604         Grüning         283           Griffau         63         Grüningen         656           Groden         548         Grüffau         63           Gröning         283         Grumbach         372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                 |        |
| Grippel         604         Grüning         223           Griffau         63         Grüningen         656           Groden         548         Griffau         63           Gröning         283         Grumbach         372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                 |        |
| Griffau 63 Griiningen 656<br>Groden 548 Griffau 63<br>Gröning 283 Grumbach 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grippel        |          |                 |        |
| Groden 548 Gruffau 63<br>Gröning 283 Grumbach 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                 |        |
| Groning 283 Grumbach 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          | Griffau         |        |
| 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gröning        |          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                 | Grum.  |

| Complement        | 628           | Haag in Kärnthen | 150           |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| Grumkow           | 766           | Habundus         | 664           |
| Gruna ::          | 617           | Hachenburg 419   | 420           |
| Grunde            | 223           | Hadamar          | 406           |
| Grundelstein      |               |                  | 549           |
| Grundemann        | 132           | Hadmersleben     | 650           |
| Grunebach 313     | 3.318         |                  | - 202         |
| Grunenthal        | 769           | * *** *          | 706           |
| Grunstadt         | 377           | Häuptling        | 497           |
| Grupna ,          | 27            | Hafnerell        | 188           |
| Gryphs walda      | 820           |                  |               |
| Gichwend          | 137           | Haga             | 878           |
| Guben             | 106           | Hagenau Elfas    | 355           |
| Gudenau           | 509           | Land-Vogi        | 25)7          |
| Gudendorf         | 549           |                  |               |
| Güldenstein       | 565           | Hagen            | 137           |
| Guntersberg       | 699           | Hagen Abr.       | 615           |
| Guntzburg 29'     | 7.306         | - Graf.          | 181           |
| Giterbrock        | 721           | Hagestoltz       | 878           |
| Gulzow            | 825           | Hahn-Kamm        | 335           |
| Gumpels-Kirche    | 123           | Haidau           | 185           |
| Gundelfingen 19   | 2. 195        | Haideck          | 192           |
| 19                | <u>6.</u> 302 | Haigerloch       | 299           |
| Guntersblum       | 377           | Hailbronn        | 328           |
| Guntzenhausen 23  | 0.232         | Hailsbrunn       | 332           |
| Gurau             | 68            | Hain             | 739           |
| Gurck             | 149           | Haina            | 400           |
| Gustavsburg       | 442           | Haingen          | 302           |
| Gultraw           | 577           | Hainleute        | 739           |
| Guttaring         | 204           |                  | 184           |
| Guttenberg 15     | 3.366         | Halbau           | 104           |
| Guttenstein 12    | 2.148         | Halberitadt      | 655           |
| Guttenzell        | 278           | Halbitadt        | 215           |
| Gutkow            | 820           | Haldensleben     | 615           |
|                   |               | Hallendorf 38    | 7• <b>569</b> |
| н.                |               | Halle in Sachsen | 652           |
| Haag in Bayern 17 | 7. 181        | - in Schwaben    | Halle         |

# Register!

|                     |      | 1                         | Andrew - M |
|---------------------|------|---------------------------|------------|
| Halle in Tirol 137. | 168  | Hardeschen                | 614        |
|                     | 613  | Hardellen                 | 614        |
|                     |      | Hardt                     | 131        |
| Hallerspring        | 613  | Harlinger-Land            | 500        |
|                     | 201  | Harrach 122, 123          |            |
| Hals 185.           | \$19 | Harft                     | 614        |
|                     | 767  | Hart                      | 432        |
|                     | 475  | Harrberg                  | 143        |
| Haltenberg          | 180  | Hartborg                  | 560        |
|                     | 669  | Hartenberg                | 225        |
| Hambach             | 488  | Hartenfels 417. 446.      | 750        |
|                     | 668  | Hartenstein 194.215       | 772        |
|                     | 422  | Hartham                   | 136        |
|                     | 611  | Hartheim                  | 220        |
| Hamersbach          | 325  | Hart-Sundgaw              | 346        |
| Hamhus              | 558  | Hartzberg                 | 617        |
| Hamilton            | 126  | Hartzburger-Höhle         | 626        |
| Hamm                | 516  | Hartzburg Wolf.           | 626        |
| Hammen-Schincken    | 516  | Hartzgerode<br>Hartz-Wald | 698        |
|                     | 657  | Hartz-Wald                | 595        |
|                     | 455  | Hasbania                  | 468        |
| Hamont 4.           | 471  | Hasbay                    | 468        |
| Hamm und Horn       | 669  |                           | 157        |
| Hanau Grafich.      | 411  | Hafelaus                  | 559        |
| - Lichtenb.         | 358  | Hafelnüffe .              | 27         |
| Hand des Kaylets    | 783  | Hafelune                  | 476        |
| Haneck              | 389  | Hasenburg                 | 31         |
| Hannover            | 609  | Hasfurt 220               | 222        |
| Hannovia Schles.    | 58   | Haslach                   | 302        |
| Hanrow              | 554  | Hasleben                  | 738        |
| Hanfa Teutonica     | 692  | Haffelburg                | 566        |
| Hansee-Städte       | 692  | Haffeldorper Masch        | 118        |
| Harbourg-Mümpelg.   | 344  | Haffelt 470.              |            |
| Harburg .           | 100  | Haffia                    | 384        |
| Hardeck 126.        |      | Harteburg                 | 561        |
| Hardenberg 492.     |      | Hatten                    | 319        |
| Der 3. Theil,       |      |                           | latt-      |
| •                   |      |                           |            |

| Hattgow            | 200  | Heidenthum in  | Deurfeb- |
|--------------------|------|----------------|----------|
| Hatringen          | 517  |                | 864      |
| Hatto II.          | 440  | Heidesheim     | 377      |
| Hatzfeld Graf.     | 79   | Heilige Grab   | 100      |
| Heffen             | 395  | Heiligenberg   | 302      |
| Sachsen            | 750  | Heiligencreutz | 123      |
| Havel fl.          | 795  | Heiligengrab   | 798      |
| Havelberg          | 797  | Heiligenhaven  | 565      |
| Havelland          | 799  | Heiligenstadt  | 447      |
| Hauenstein 20      | 297  | Heiligenwald   | 490      |
| Haugsdorf          | 128  | Heilige Reich  | I        |
| Hausberg           | 73 [ | Heilsbrunn     | 232. 328 |
| Haufeck            | 261  | Heimburg       | 629      |
| Haufen             |      | Heina          | 395      |
| Haus Oester.       | 132  | Heinsberg      | 192      |
| Haufs Saltzb.      | 201  | Heisberg       | 488      |
| Hauss-Vierthel     | 134  | Heister        | 489      |
| Hayden             | 135  | Heistert       | 518      |
| Haydenhaym         | 287  | Heiternheim '  | 307      |
| Haymon             | 166  | Heitersheim    | 313      |
| Hayn               | 757  | Heldburg       | 239      |
| Hayna Schles.      | 58   | Heldrungen     | 722      |
| Haynichen Ertzgeb. | 771  | Helfenberg     | 133      |
| Hebing             | 223  | Helfenburg     | 33       |
| Hechingen          | 299  | Helfenttein    | 311      |
| Heckershausen      | 386  | Helfte         | 745      |
| Heckstädt          | 743  | Helim          | 623      |
| Hedersleben 657    | 745  | Heliopolis     | 793      |
| Hedewigsburg       | 623  | Hellenbrunn    | 202      |
| Heetzhorn          |      | Hellerstein    | 715      |
| Hegow              | 336  | Hellmershausen | 614      |
| Hegenbach Abt      | 279  | Helmold        | 569      |
| Hehrings-Nase      | 710  | Helmsdorf      | 745      |
| Heideck            | 195  | Helmstadt      | 485      |
| Heidelberg         | 429  | Helmstädt      | 620      |
| Heidenheim         | 287  | Hemau          | 192. 195 |
| - 11 7 1           |      | -              | Henckel- |

| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | - City      | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Henckel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75          | Hersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 417     |
| Hengersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185         | Herschelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. 235      | Herschfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545     |
| Henricus Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 589         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389     |
| Heortis Mons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143         | Hersprinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 296     |
| Heppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445         | Herspruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 262     |
| Herbentingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287         | Herstal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 471     |
| TT 1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. 154      | Herrwigswalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69      |
| Herbesdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.707  |
| Herbimont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255         | Hertzog-Aurach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$18    |
| Herbipolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 217     |
| Herborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406         | Hertzogburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124     |
| Herbrechtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287         | Herula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 586     |
| Herckenrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470         | Heruli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 571     |
| Hercynia Sylva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280         | Hervorden A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84-527  |
| Herden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 519         | Hefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50I     |
| Hereshach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 456         | Heslach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220     |
| Herford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 527         | Hesperange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 296     |
| Herfordia`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 484         | Hesten-Damm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 658     |
| Hericourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344         | <ul> <li>Halb.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 658     |
| Heringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 741         | - Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 382     |
| Heristal Lütt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471         | . Wolfenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 624     |
| - Paterb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481         | Hetanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218     |
| Herkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 854         | Hergow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 359     |
| Herlingsborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 527         | Heuchelheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213     |
| Hermannsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 608         | Heusdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 780     |
| Hermannstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 455         | Heussenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123     |
| Herolecz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36          | Hexapolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99      |
| Herrenalb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284         | Hexen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 629     |
| Herrenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28</b> 4 | Heyde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 557     |
| Herren-Breitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236         | l leydenheim 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30, 232 |
| Herrenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 610         | Heydersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142     |
| Herren-Meisterthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Heydersheim go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.353   |
| Herren-Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 649         | Heydesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377     |
| Herrenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67          | Heyducken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77      |
| Herrieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 923         | Hic jacet Elilabeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393     |
| *,•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Mmm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hiddo   |

|                              | _    |                    |      |
|------------------------------|------|--------------------|------|
| Hiddonis ager                | 603  | Hochberg Schlesien | 63   |
| Hildburghausen               | 238  | Würtenb.           | 3C8  |
| Hildegard                    | 273  | Hochenau           | 127  |
| Hildesheim Stadt             | 632  | Hoch-Geismar       | 386  |
| Stifft                       | 63I  | Hochhaus           | 133  |
| - Trier                      | 453  | Hochheim           | 442  |
| Hiltwartshausen              | 615  | Hochmeister        | 210  |
| Hillersleben                 | 650  | HochstädtBamb. 215 |      |
| Hilpershausen                | 238  | Halberstadi        | 656  |
| Hilpolstein 192.19           |      | Pfaltz             | 196  |
| Hilltein                     | 74   | Hockeswegen        | 492  |
| Hilyershausen                | 615  | Hodimont           | 472  |
| Himmelcron                   | 230  | Hodonin ,          | 89   |
| Himmelspforten               | 545  | Hoechst 404        | 442  |
| Himmels Pforte               | 724  | Hödecke            | 635  |
| Himmelsthüre                 | 633  | Höhle Baumannes    | 627  |
| Hinter-Pommern               | 819  | - Hartzb.          | 627  |
| Hiobs-Bad                    | 768  | Hörschelberg       | 730  |
| Hippolyti Fanum              | 129  | Höxter             | 484  |
| Hilchau 194.199              | 284  | Hof 226            |      |
| Hirschberg Aichst.           | 223  | Hof-Pfaltz-Grafen  | 881  |
| Schlesien                    |      | Hofger. zu Rothw.  | 859  |
| <ul> <li>Vogtland</li> </ul> |      | Hofheim 400        | .442 |
| Hirschfeld 104.389           | .545 | Hohaus             | 133  |
| Hirlchhorn                   | 446  | Hohehart           | 444  |
| Hirichstetten                | 127  | Hohen Afperg       | 282  |
| Hispach                      | 213  | Hohen-Aurach       | 286  |
| Histerreich                  | 160  | Hohenberg Bareut   | 229  |
| Histria ,                    | 160  | Grafen             | 63   |
| Hittler-Schantze             | 561  | Kärnth             | 148  |
| Hitzacker                    | 603  | Hohenburg 187      |      |
| Hitzing                      | 123  | Hohen Cottenheim   | 24 I |
| Hlubocka                     | 34   | Hohendrudingen     | 230  |
| Hoastadt                     | 195  | Hoheneck           | 230  |
| Hoberg                       | 308  | Hohenegg           | 124  |
| Hochberg Baden               | 292  | Hohenelbe          | 37   |
|                              |      | · H                | ohen |

|                                             | 4/6    | ulter.            |             |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| Hohen Ems                                   | 313    | Hombauer          | 193         |
| Hohenfeld                                   | 135    |                   | 492         |
| Hohen Friedberg                             | 62     | - Heffen          | 390         |
| Hohen-Geroldseck                            | 214    | - an der Ohm      | 396         |
| Hohen-Landsb. 24                            | 0.361  | - an der Werre    | 220         |
| Honen-Limburg                               | 510    | Homburg in Heff.  | 390         |
| Hohenlohe                                   | 246    | ·- vor der Höhe   | 367         |
| Hohen Melrzen                               | 781    |                   | 628         |
| Hohen-Neiffen                               | 286    |                   |             |
| Hohenreichen                                | 318    | - Zweybrück       | 419         |
| Hohenschau                                  | 182    | Honstein Thur.    | 365         |
| Hohenschwangau                              | 177    | Hoorn in Crain    | 748         |
| Hohen-Solm                                  | 415    | - Grafich.        | 129         |
| Hohenstauf                                  | 286    | Нор               | 471         |
| Hohenstein Ertzgeb.                         | 772    | Hopfen            | 602         |
| in Francken                                 | 261    | Hora              | 29          |
| - in Meisten                                | 758    | Horb              | 34          |
| - in Thuring                                | 748    | Horburg           | 308         |
| Hohen Twiel                                 | 289    | Hornbach          | 344         |
| Hohenwaldeck                                |        |                   | 366         |
| Hohenwart                                   | 190    | Hornberg Würtemb, | 284         |
| Hohenzollern                                | 179    | Hornburg Halb.    | 658         |
| Hohlach                                     | 298    | Horneburg         | 545         |
| Holabrunn                                   |        | Horneck           | 213         |
| ** 1C11                                     |        | Hornes            | 471         |
| Holle Baum                                  |        | Horft             | 56I         |
| Hollenberg                                  |        | Horstmar          | 475         |
| Hollenburg ros rea                          | 194    |                   | 210         |
| Hollenburg 124. 148.<br>Holftein in Schles. | 187    | Hofteletz         | 22          |
|                                             |        | Hostia Sternb.    | 578         |
| Holte 551.                                  | 553    | Houwald           | 108         |
| 11-1. W C                                   |        | Hoya 470.         | 512         |
| LI-la- A CT 1                               | 647    | Hoyerswerda       | 102         |
|                                             | 410    | Hoym 104. 657.    | 69 <b>9</b> |
| ** 1 .                                      | 655    | loyos 122.        | 129         |
| II-l- 7 D                                   |        | dradeck 22        | 34          |
| Holtz-Zelle                                 | 745 11 | Iradecz Cralowe   | 36          |
|                                             | /4/ /* | Mmm 3 F           | 40          |

| Hradisch            | 90   | Hymagen        | 488      |
|---------------------|------|----------------|----------|
| Hradisco            | 88   | Hypergræcia    | 352      |
| Hrzib               | 22   | ray per gracia | 215      |
| Huberti Orden       | 436  |                |          |
| Hubertsburg         | 766  | Jabluncka      | 77       |
| Hudikin             | 635  | Jachsberg      | 220      |
| Hülffenberg         | 447  | Tadenau        | 125      |
| Hündelein Elim      | 623  | Jägerndorf     | 73       |
| Hüningen            | 346  | Jägersburg     | 399      |
| Huldigung in Kärnth | .149 | Jancowitz      | 22       |
| Hummelinger-Land    | 476  | Japidier       | 158, 162 |
| Hummelshayn         | 789  | Jaromir        | 37       |
| Humpolecz           | 35   | Jarowirtz      | 37       |
| Hundersruck Hildes  |      | Jarlum         | 503      |
| -heim               | 637  | Jasenitz       | 823      |
| Hundisburg          | 650  | Jasmund        | 821      |
| Hundlosen           | 545  | Jauer          | 59       |
| Hundsfeld           | 66   | Jauerburg      | 154      |
| Hundsrück           | 367  | Jauravia       | 59       |
| Hungen              | 415  | Javernick      | 73       |
| Hunnen-Schlacht     | 785  | Ibenthal       | 148      |
| Hunnoldburg         | 650  | lber           | 618      |
| Hunnoltstein        | 452  | Iborg          | 479      |
| Hunnorum Tractus    | 367  | Iburg          | 480      |
| Hunteburg           | 479  | Ichtershausen  | 734      |
| Hurt                | 501  | Idensboigen    | 127      |
| Hulinecz            | 33   | Idstein        | 408      |
| Huttenberg          | 204  | Jechaburg      | 739      |
| Huttenheim          | 213  | Jemgum         | 503      |
| Hüttenstein         | 201  | Jena           | 730      |
| Huxaria             | 484  | Jennelt        | -504     |
| Huxter              | 484  | Jerichow       | 651      |
| Huy                 | 470  | Jersbeck       | 559      |
| Huyshurg            | 657  | Jerxheim       | 625      |
| Hydria              | 118  | Jesnitz        | 697      |
| Hydropolis          | 232  | Jessen         | 706      |
|                     |      |                | Tetzo    |

|                        |            | 3.10000              |      |
|------------------------|------------|----------------------|------|
| Jetze fl.              | 795        | Infpruck             | 165  |
| Jevern                 | 525        |                      | 187  |
| Iglaw                  | 89         | In Trau Vast         | 437  |
| Ihliewort              | 550        |                      | 865  |
| Ihn fl.                | 174        | per baculu           |      |
| Ihna fl.               | 824        | & annulum            | 865  |
| Tindelt                | 504        | Investitur per glad. | 866  |
| Ĭlau                   | 498        | per iceptr.          |      |
| Ilefeld                | 749        | Joachims-Thal 15.31  | 806  |
| Ilergöw .              | 336        | Jobs-Bad             | 500  |
| Ilfeld                 | 819        | Jörger               | 768  |
| Ill fl.                | 349        |                      | 125  |
| Illkirche              | 350        | Johannes-Brunn       | 441  |
| Ilmenau 23/            | 1.596      | Johannes Mindanus    | 46   |
| Ilm fl.                | 726        | Joh. Nepomuc         |      |
| Ilm Stadt              | 741        | Johannes-Stadt       | 18   |
| Ilfa fl.               | 395        | Johann-Georgen-Sta   | 374  |
| Ilfenburg              |            | Jonatur-Georgen-Sta  |      |
| Ilten                  | 747<br>607 | Johanniter-Meister   | 768  |
| Ilstadt                | 188        | Journmet-Menter      | 307  |
| Iltze fl.              |            | Johanniter-Orden     | 354  |
| Immenstade             | 795        | iones                | 814  |
| Indago                 | 317        |                      | 47I  |
| In fidelitate constans | 615        | Josephs-Stadt 118    | .768 |
| Ingelfingen            | 437        | 2.                   | 768  |
| Ingelheim              | 247        | Iphoven 220.         |      |
| Ingelstadt             | 433        | Ips                  | 125  |
| Ingolftadt             | 245        | Irmenseule 481.633   | 864  |
| In hoc figno           | 178        | Irmentrudis          | 304  |
| Inner-Crain            |            | Ifenbart             | 304  |
| Inn fl.                | 157        | Isenburg-Nieder 352  | 417  |
| Innichen               | 174        | Ober 416.            | 456  |
| Innstade               | 171        | llenburg an der Kore | 517  |
| Innthal                | 188        | Isenhagen 607.       | 608  |
| Infolher               | 169        | Her H.               | 174  |
| Infelberg              | 734        | Ismanin              | 186  |
| Inspach                | 378        | Isny                 | 329  |
|                        |            | M m m 🚣              | lkx- |

| 7.0                                   |       |                                |            |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|
| Istavones                             | 936   | Κ.                             |            |
| Isterloch                             | 516   |                                |            |
| Istri                                 | 162   |                                | 546        |
| Istria                                | 160   | Kädinger-Land                  | 546        |
| Ittelsburg 273.                       | 318   | Käfernburg                     | 739        |
| Itter Hellen                          | 395   | Kärnthen                       | 145        |
|                                       | .201  | Käftenholtz                    | 352<br>121 |
| Itzchoe                               | 554   | Kahleberg bey Wien             | 220        |
| Judæ Strick                           | 166   | Kala                           | 779        |
| Judenau                               | 125   | Kaland                         | 550        |
| Judenburg                             | 141   | Kalbe 649.<br>Kalbische Werder | 795        |
| Julich Hertzogth.                     | 488   |                                | 795        |
| - Streit                              | 486   | Kalckberg                      | 597        |
| Ivensck                               | 579   | Kalis                          | 812        |
| Juist                                 | 499   | Kaltenburg                     | 314        |
| Julbach                               | 182   | Kalten-Northeim                | 234        |
| Julian <u>S.</u>                      | 125   | Kanstein                       | 508        |
| Julianen-Burg                         | 498   | Karft                          | 158        |
| Julin                                 | 823   | Katlenburg                     | 618        |
| Julius-Burg                           | 65    | Katzbach                       | 18         |
| Juncerana Ballivia                    | 471   | Karzenstein Oesterr,           |            |
| Junckers-Dörffer                      | 741   | Schwab,                        | 300        |
| Jung-Buntzel                          | 25    | Katzianer                      | 154        |
| Junge-Pfaltz                          | 194   | Kauf beuern                    | 329        |
| Jungfrauen eilf taul                  |       | Kauffungen                     | 387        |
|                                       | - 536 | Kaufmanns-Sarburg              | 373        |
| Jus Canonicum                         | 854   |                                | 2,90       |
| - Civile                              | 854   | Kaufenberg                     | 370        |
| • Feudale                             | 875   | Kautzenberg                    | 370        |
| <ul> <li>Investiendi Episc</li> </ul> |       | Kayl                           | 464        |
|                                       | . 866 | Kayler-Crönung                 | 836        |
| - Primar, Prec. 870                   |       | Kaylersberg                    | 356        |
| - Stapulæ                             | 879   | Kayfersheim                    | 190        |
| Justingen                             | 314   | Kaylerslauter                  | .432       |
| Juterbock                             | 721   | Kaylerswert                    | 460        |
|                                       |       | Kayter-Wahl                    | 834        |
|                                       |       | . K                            | edin-      |

| Vadinger Land             | : \$16   | . 12:11          |           |
|---------------------------|----------|------------------|-----------|
| Kedinger-Land<br>Mær      | 740      | Kilburg          | 453       |
|                           | 546      | Kilianus         | 218       |
| Kefernburg<br>Kehlnheim   | 739      | Kill A.          | 464       |
| Keninneim<br>Kali Calanta | 184      | Kindelbrück      | 719       |
| Kehl-Schantz              | 221      | Kinder zu Hameln | 611       |
| Kreifville                | 372      | Kinding          | 223       |
| Keill                     | 464.555  | Kintzinger-Thal  | 336       |
| Keisheim                  | 190      | Kirbach          | 213       |
| Kelbra                    | 741      | Kirchberg Bayern | 184       |
| Keiheim                   | 185      | - Burggr. 41     | 9.752     |
| Kelsterbach               | 400, 417 | - Fugger         | 3.13      |
| Kemberg                   | - 706    | Hetlen           | 394       |
| Kemmen                    | 108      | . Ochterr.       | 128       |
| Kemmerich                 | 706      | Thuring, 72      | 0.731     |
| Kemnade                   | 628      | Kirchdorf        | 215       |
| Kempen                    | 461      | Kirchen Geber    | 712       |
| Kempenich                 | 455      | Kirckhaufen      | 213       |
| Kemperland                | 471      | Kirchhayn Hessen | 394       |
| Kempis                    | 461      | Lausn.           | 107       |
| Kempten                   | 273. 329 | - · Wurtemb      | . 286     |
| Kentzingen                | 308      | Kirchwerder      | 682       |
| Kerpen                    | 488      | Kirn             | 371       |
| Kerpen-Lummer             | fum 529  | Kirnburg         | 371       |
| Keffelberg                | . 46     | Kiflenriick      | 625       |
| Kettwin                   | 128      | TETO             | 221       |
| Kerzendorf                | 65       | Kiffinum         | 563       |
| Kevenhüller               | 135      | Kitzberg         | 213       |
| Keula .                   | 738      |                  | 0.221     |
| Keuschberg                | 785      | Kiwitzer-Damm    | 658       |
| Keut Bier                 | \$16     | Kladrup          |           |
| Keuterlinge               | 653      | Kleeberg         | 36<br>366 |
| Keylersberg               | 356      | Klein-Alsleben   |           |
| Keylerselch               | 455      | Klein-Glogau     | 69.8      |
| Keyferswert               | 460      | Klein-Leipzig    | 68.75     |
| Kiel                      | 554      | Klein-Neufidel   | 774       |
| Kifhausen .               | 741      | Klein-Ninive     | 122       |
|                           | 741      | Mmm 5            | Kicı-     |

| Kleinodien des    |        | Königgrätz         | 36   |
|-------------------|--------|--------------------|------|
| Reichs            | 838    | Königsberg Coburg  | 239  |
| Klein-Oels        | 65     | Neuemarck          | 811  |
| Klein-Oftheim     | 443    | Königsbronn        | 287  |
| Klein Strelitz    | 75     | Königsbruck Lausn. | 102  |
| Klein-Zeitz       | 698    | Elfas              | 361  |
| Klein-Zerbst      | 700    | Königsee           | 741  |
| Kleneck           | 25     | Königsegg          | 315  |
| Klergau 31        | 19.336 | Königsfeld         | 509  |
| Klettenberg       | 749    | Königshörft        | 800  |
| Klingen 2:        | 20.738 | Königshofen Maintz | 443  |
| Klingenberg       | 443    | Würtzb. 220        | 221  |
| Klingender Pfenni | ng 128 | Königslutter       | 623  |
| Klingenfels       | 155    | Königsmarck        | 546  |
| Klitzdorf         | 61     | Königstadt         | 804  |
| Kloppenburg       | 476    | Königstein Maintz  | 404  |
|                   | 0. 122 |                    | 442  |
| Kliitze           | 575    | Meissen            | 758  |
| Kneitlingen       | 625    | Kônigſtuhl         | 459  |
| Knefebeck         | 608    | Königswalde        | 813  |
| Kniefenack        | 577    | Königswarte        | 104  |
| Knin              | 23     | Königswarth        | 518  |
| Kniphausen        | 504    | Könitz             | 740  |
| Knittelfeld       | 141    | Könnern            | 654  |
| Knitlingen        | 288    | Köpenick           | 803  |
| Knoch             | 104    | Köppach            | 135  |
| Knochenbecke      | 515    | Kölching           | 177  |
| Kobolt ·          | 635    | Köfterirz          | 775  |
| Kochs Grab-Schrif | tt 584 | Kötzing            | 185  |
| Kockergau         | 337    | Kofel              | 170  |
| Kockersberg       | 352    | Kogl               | 135  |
| Kockheim          | 454    | Kohorzowecz        | 26   |
| Kockgow           | 322    | Kolbicke           | 700  |
| Köben             | 69     | Kollonitich        | 127  |
| Kölleda           | 752    | vr 11              | 3.25 |
| König der Römer   | 841    | Oesterr.           | 154  |
| 0                 | W.T    |                    | Kor- |

| Korbach             | 413   | Kronenberg       | 315    |
|---------------------|-------|------------------|--------|
| Kornbrunn           | 193   | Kruideburg       | 491    |
| Korn-Neuburg        | 128   | Krumau Bohmen    | 33     |
| Kosel Mähren        | 91    | Mähren           | 90     |
| · Schlef.           | -75   | Krumlow Mähren   | 90     |
| · Westph.           | 526   | Krumsdorf        | 726    |
| Kotza               | 229   | Krutfand         | 546    |
| Kotzenau            | 57    | Kûenberg         | 150    |
| Kracow Meckl.       | 579   | Künast           | 60     |
| Kräntzel-Schiessen  | 119   | Künspruck        | 102    |
| Kräpelin            | 575   | Kupper-und Wippe | -r-    |
| Krain               | 151   | Zeit             | 880    |
| Krainburg Eisen     | 730   | Kützen           | 67     |
| Krakowicz           | 24    | Kufftein Graf 12 | 9. 136 |
| Kralowirades        | 36    | - Oesterr.       | 167    |
| Kranichfeld 73      | 4.751 | Kuhichwantz      | 794    |
| Kraniehstein        | 399   | Kukus-Bad        | 9·37   |
| Krappitz            | 75    | Kulp fl.         | 6.157  |
| Krarzgau            | 63    | Kundorf          | 234    |
| Kratzig             | 63    | Kunstein         | 195    |
| Krauta              | 444   | Kunft-Kammer     | 166    |
| Krautheim           | 444   | Kuntzendorf      | 62     |
| Krebse mit Noten    | 157   | Kupferberg 30.6  | 0.215  |
| Kreibitz            | 27    | 217. 22          |        |
| Kreilsheim          | 231   | Kapferfeld       | 213    |
| Kremnitz Schles.    | 61    | Kuppenheim       | 291    |
| Krempe              | 558   |                  | 560    |
| Kremper-Marich      | 558   | Kuttenberg .     | 34     |
| Kremfier            | 88    | Kutzbühl         | 168    |
| Kremsmünster        | 137   | Kylburg          | 453    |
| Kreppelhof          | 62    | Kyritz           | 797    |
| Kreysle des Reiches | 5.857 | Kyrnburg         | 371    |
| Kreyis-lag          | 858   | Τ .              | 31-    |
| Kirchau             | 337   | L. '             |        |
| Krieffen            | 150   | Laas             | 419    |
| Kriegbaum           | 131   | Laba             | 126    |
| . ,                 | •     |                  | Laber  |

| Annual State of the last | A 10 LO  | 3-1                |           |
|--------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Laber                    | 193.195  | Landscron Kärnth   | en 147    |
| Labes                    | 825      | Lausn.             | 104       |
| Lache                    | 475      | Pfaltz.            | 433       |
| Lachfe                   | 34       | Sundg.             | 346       |
| Lachsfang                | 11       | Westph.            | 519       |
| Lack                     | 187      | Landseser          | 346       |
| Ladenburg                | 380      | Landshut in Bayers | 1 184     |
| Lagow                    | 814      | in Schlei          | ien 62    |
| Lahs                     | 126      | Landstrasse I      | 19.159    |
| Lahn fl.                 | 403      | Landstuhl          |           |
| Lahr Naff.               | 294      | Landtroft          | 365       |
| Lamberg                  | 129. 137 | LandvogteyHagen    | 159       |
| Lambersbach              | 359      | Schwabe            | n 3)/     |
| Lambersloch              | 319      | Langeleben         |           |
| Lambert                  | 203      | Langenargen        | 624       |
| Lambertus Sancti         | us 473   | Langenau           | 317       |
| Schafn.                  |          | Langen-Bielau      | 332<br>62 |
| Lamspring                | 635      | Langenburg         |           |
| Landau Bayern            | 184      | Langendorf         | 247       |
|                          | \$6.432  | Langenhagen        | 610       |
| Landeck Böhm.            | 37       | Langer-Oed         |           |
| Tirol                    | 160      | Langen-Poreelden   | 500       |
| Landenberg Marc          | k 807    | Langenfaltza       | 250       |
| Landesbestaite           | 18       | Langen-Schwalbach  | 717       |
| Land-Friede              |          | Langen-Stein       |           |
| Land-Gerichte in l       | Fran-    | Langenzenn         | 654       |
|                          |          | Langewiesen        | 231       |
| - in Schwab.3            | 29.860   | Langius Hift.      | 739       |
| Land ob der Ens          | 120      | Lashe              | 788       |
| Landsberg 322.8          | 02. 811  | Laskowitz          | 419       |
| an der W                 | Varta    | Latobrigi          | 64        |
|                          |          | Lava fl.           | 424       |
| Bayern I                 |          | Lavamunde          | 200       |
| Meiffen                  | 786      | Lavant             | 148       |
| Steyerm.                 | 202      | avanthal           | 150       |
| Zweybr.                  | 366 I    | and                | 150       |
|                          | . 500    |                    | 153       |
|                          |          |                    |           |

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 20.00   | Mark.         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|
| Laubach Solms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 415     | Ledinger-Land | 501     |
| Lauban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 101   | Leer          | 502.606 |
| Laucha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 719     | Leerer-Amt    | 101     |
| Lauchstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785     | Leerort       | 502     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20, 223 | Leerwald      | 606     |
| Lauenburg 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30. 588 | Legatus natus | 206     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 827     | Leges Salicæ  | 854     |
| Lauenstein 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.768  | Lehmkuhl      | 565     |
| Lautt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 261   | Lehnbar       | 876     |
| Lauffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201.202 | Lehn-Gifter   | 876     |
| Lauffen bey der Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | icl 342 | Lehnhausen    | 526     |
| Lauftenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 305   | Lehnhusen     | 508     |
| Laugingen. 1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95. 196 | Lehnin        | 803     |
| Lauingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195.196 | Lehn-Recht    | 876     |
| Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 28    | Lehnsahn      | 569     |
| Laurentii Wald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 26I   | Lehr          | 502     |
| Laufick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 766     | Lehsten       | 724-735 |
| Laulitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93      | Leibel        | 149     |
| Lauska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29      | Leiben        | 129     |
| Lauskow -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29      | Leichteberg   | 180     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93.111  | Leichtenau    | 387     |
| Lausnitz, fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III     | Leidingword   | 550     |
| Lauter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432     | Leimgrube     | 118     |
| Lautenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 617     | Leiningen     | 376     |
| Lauterberg 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18. 654 | Leipe         | 28      |
| Lauterburg 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53. 382 | Leipheim      | 332     |
| Lautereck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369     | Leipnick      | 91      |
| Lautern in Elwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g. 274  | Leipzig       | 762     |
| Lauteritein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 768     | Leipziger Fus | 629.880 |
| Laxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120     | Leisnitz      | 765     |
| Laybach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153     | Leiftung      | 569     |
| Lebeguin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 654     | Leitenburg    | 157     |
| Leberthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361     | Lembach       | 745     |
| Lebus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 807     | Lemberg 60.   | 204.359 |
| Lech, fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174     | Lemgow        | 513     |
| Lechfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Lengberd      | 201     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               | Leng-   |

| 413                   | and weather the control of the second part that it |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Lengfeld 193          | Libitz · 36                                        |
| Lenne, fl. 517        | Libuila 17.29                                      |
| Lennep 492            | Lich 415                                           |
| Lentzen 797           | Lichen 810                                         |
| Leobulium 67          | Lichtenau 133.201.262                              |
| Leodium 468           | 319                                                |
| Leonardus S. 150. 151 | Lichtenberg Bar. 226.228                           |
| Leonberg Schlesien 60 | Crain 155                                          |
| Würtenb. 283          | Elfas 358                                          |
| Leonh. in Vorst 125   | Franck. 228                                        |
| Leonsberg 185         | Graff. 155.156                                     |
| Leopoldsberg 122      | Hanau 411                                          |
| Leopolditadt 118      | Hellen 400                                         |
| Lerchen 29            | Saltzb. 201                                        |
| Leschnitz 75.76       | Wolf. 625.706                                      |
| Letznerus 618         | Zweybr. 366                                        |
| Leuben ' 141          | Lichtenburg 706                                    |
| Leubus 67             | Lichteneck 154                                     |
| Leuchtenberg 197      | Lichtenfels 215. 216                               |
| Leucorea - 705        | Lichtenhag 133                                     |
| Lenenberg 492         | Lichtenstein Ertzgeb. 772                          |
| Levenburg 636         | in Francken 261                                    |
| Leveste 610           | - Haus 29.88.89                                    |
| Levin 37              | 122. 125. 127. 315                                 |
| Leutenberg 740        | ~ Oft Friesl. 500                                  |
| Leutenburg 740. 779   |                                                    |
| Leutenhausen 388      | Lichtenwalde 771                                   |
| Leutershausen 230     |                                                    |
| Leuthel 108           |                                                    |
| Leutkirch 329         |                                                    |
| Leutkircher Land-Ge-  | Liebenfels 148                                     |
| richte 860            | Liebenthal 61                                      |
| Leutmeritz 26         | Liebenwerda 707                                    |
| Leutomysl. 35         | Liebenzell 283                                     |
| Leyhenfels 215        | Lieberofe 108                                      |
| Leythe 519            | Liebesitz 296                                      |
| V.                    | Lieb-                                              |

|                                | 4100 |                     |       |
|--------------------------------|------|---------------------|-------|
| Liebfitz                       | 33   | Linsburg            | 610   |
| Liebststädt                    | 724  | Lintz               | 134   |
| Liebstein                      | 29   | Linum               | 801   |
| Liege                          | 468  | Lippe               | 513   |
| Lientz                         | 172  | Lippehne            | 811   |
| Lier                           | 502  | Lippen Cimburgis    | 125   |
| Lignitz                        | 57   | Lipperode           | 514   |
| Lilienfeld                     | 125  | Lipfia              | 762   |
| Lilienstein                    | 758  | Lipstade            | 513   |
| Lilienthal                     | 543  | Lisberg             | 396   |
| Limburg Bentheim               | 510  | Liffa               | 56    |
| - Franck. 247                  | 248  | Lift                | 599   |
| - an der Lahne                 | 456  | Littau              | 88    |
| - an der Lohn                  | 404  | Litzen              | 814   |
| - in der Marck                 | 510  | Litzkow             | 29    |
|                                | 517  | Lixheim             | 376   |
| <ul> <li>Ravensberg</li> </ul> | 528  | Lixin               | 376   |
| - Styrum 511                   |      | Lobaschutz          | 296   |
| Limprecht                      | 712  | Lobbes              | 473   |
| Limpurg 247. 248               | 307  | Lobde .             | 731   |
| Lindach                        | 135  | Lobdeburg           | 73 I  |
| Lindau Abr                     | 278  | Lobedau             | 731   |
| - Anhalt                       | 702  | Lobenhausen         | 230   |
| <ul> <li>Marck</li> </ul>      | 802  | Lobenstein Oesterr. | 133   |
| <ul> <li>Schwaben</li> </ul>   | 329  | Voigtl.             | 775   |
| Linde                          | 287  |                     | 9.75  |
| Linde Baron.                   | 314  |                     | 196   |
| Lindeberg                      | 625  | Lobolitz            | 33    |
| Lindenbrunn                    | 402  | Lobris              | 60    |
| Linden in Bayern               | 185  | Luccum              | 611   |
| Lindenfels                     | 431  | Lochau 604          | -706  |
| Linden Littich                 | 471  | Lochauer-Heyde      | 604   |
| Lindenstadt                    | 762  |                     | 760   |
| Lingen                         | 512  | Lodron 147          | .170  |
| Linne                          | 461  | Loebau              | 102   |
| Linnich                        | 489  | Löben               | 104   |
| 1                              |      | Li                  | ocke- |

| 1                  | _     |                     | -      |
|--------------------|-------|---------------------|--------|
| Löckenitz          | 8101  | Lubena              | 107    |
| Löder              | -270  | Lublitz             | 74     |
| Löffingen          | 302   | Lucena /            | 784    |
| Lovenburg          | 601   | Luchau              | 604    |
| Læwenberg          | 60    |                     | 5.778  |
| Lowenthal          | 759   | Luckem              | 611    |
| Lœwenstadt         | 661   | Luckenwalde         | 65 t   |
| LæwensteinGraf. 25 | 4.317 | Lucklum             | 625    |
| Schloss            | 317   | Lucus Dei           | 574    |
| Lofer              | 201   | Lude                | 527    |
| Loge               | 502   | Ludera              | 353    |
| Lohburg            | 651   | Luders              | 353    |
| Lohn fl.           | 403   | Ludingword          | 550    |
| Lohra              | 749   | Luditz              | 28     |
| Lohr Naffau        | 294   | Ludomilla           | 23     |
| Franck.            | 250   | Ludwig der Springer | 653    |
| Lohrhaupten        | 411   | Ludwigsburg         | 282    |
| Loiben D'          | 141   | Ludwig Schongast    | 215    |
| Loibersdorf        | 123   | Ludwigstein         | 387    |
| Loibl              | 148   | Ludwigs-Wald        | 821    |
| Lomberg            | 359   | Lübeck 56           | 8.659  |
| Lommatich          | 761   | Lübeckische Recht   | 854    |
| Lompitz            | 37    | Lüben               | 58     |
| Lopshorn           | 515   | Lübschütz           | 73     |
| Lorch Abrev        | 285   | Lueg in Crain       | 155    |
| Erezbifth.         | 199   | - an der Poig       | 157    |
| Lorretto in Bayern | 183   | - in Tirol          | 171    |
| Lorsch             | 445   | Lüneburg, Stadt     | 597    |
| Losenstein         | 137   | Lüps                | 579    |
| Loss               | 470   | Lützenburg Marck    | 805    |
| Loffa              | 75    | Lürkenborger-Krey   | ls 565 |
| Lottum             | 490   | Lützen              | 784    |
| Lotz               | 470   | Lufftenberg         | 134    |
| Louisen-Thal       | 413   | Lugde               | 527    |
| Lubitz             | 579   | Luisdorf            | 492    |
| Lubben             | 107   | Lumain "            | 471    |
| 1.2 n.2.           | _     |                     | Lum.   |

|                    | Tite   | -laces            |            |
|--------------------|--------|-------------------|------------|
| Lummerfum          | 488    | , Mäuse-Thurn     | 440        |
| Lunckini           | 798    | Magdala           | 727        |
| Lunden             | 558    | Magdeburg Burggi  | 646        |
| Lupfen 20          | 2. 336 | - Hertzogi        | h. 647     |
| Lupow'             | 826    | - · Hochzeit      | 644        |
| Luppe Fl.          | 762    | Stadt             | 647        |
| Luppurg            | 195    | Magdeb. Recht     | 854        |
| Lufatia            | 23     | Magdeln           | 727        |
| Lufnitz Fl.        | 33     | Mahlberg          | 295        |
| Lustenfelden       | 135    | Mahiburg          | 215        |
| Lutenberg          | 144    | Mailberg          | 126        |
| Lutersburg         |        | Mainberg          | 220        |
| Lutheranilinus     | 779    |                   | 177        |
| Lutheri Bettstädte | 649    |                   |            |
| - · Grab           | 705    | Mainungen         | 438        |
| Lutkenburg         | 565    | Malchau 156.57    | 43)        |
| Lutter an Barenb.  | 626    | Malchenberg       |            |
| Luttera Regia      | 623    | Malchin           | 445        |
| Lutterberg         | 618    | Malchow           | 579        |
| Luttich            | 468    | Mald-Herrsch      | 578<br>182 |
| Lutzeburg          | 805    | Malmedy           |            |
| Lutzelftein        | 369    |                   | 485        |
| Lutzen             | 784    | Mandau            | 6. 78      |
| Luyck              | 468    | 14 1 01 11        | 101        |
| Luynen             | 517    | Mandeurre         | 1516       |
| Lyck dat aff       | 664    | Manete fratres    | 344        |
| Lytomisle          |        | Manheim           | 803        |
| Lynar              | 35     | Manna             | 430        |
|                    | 100    | Mannhartsberg     | 13         |
| M.                 | - 1    | Mannsfeld Grafich | 126        |
| Maasmünster        | 040    | Stadt             | 742        |
| Machland           | 345    |                   | 744        |
| Madruzzo           | 132    | Mannswort         | 120        |
| Mägdelprung        | 170    | Manteufel         | 825        |
| Mähren             | 699    | MarbachOefter. 12 |            |
| Mährisch-Königr.   | 85     | 6.141.14          | 188        |
| Der 3, Cheil.      | 87     | R n n             | 285        |
|                    |        |                   | Mar-       |

|                                                | 21.2  |                    |        |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Marschalcken-Zimme                             | r     | Mariensee          | 610    |
|                                                | 284   | Marienstern        | 103    |
| Marchburg                                      | 143   | Marienstuhl        | 650    |
| Marche Grafen                                  | 465   | Marienthal Franck. | 212    |
| Marchegg                                       | 127   | Lausn.             | 103    |
| Marchia Vinidorum                              | 158   | Lüneb.             | 622    |
| Marchienne au Pont                             | 473   | Pfaltz             | 378    |
| Marchthal                                      | 274   | Marienwerder       | 610    |
| Marck-Bibert                                   | 220   | Marienzell         | . 123  |
| - Brandenb.                                    | 791   | Marionis :         | : 594  |
| - Eiffel                                       | 465   | Markirch           | 361    |
| - Flus                                         | 85    | Marlofftein        | 215    |
|                                                | 283   | Marpurg            | 393    |
| <ul> <li>Grüning</li> <li>Oldendorp</li> </ul> | 637   | Marquartstein      | 177    |
| - Rannstädt                                    | 785   | Marschall-Reichs   | 848    |
| - Suhla                                        | 730   | Marsch-Länder      | 542    |
| - Westph.                                      | 516   | Marsi              | 537    |
| Marckley Gast                                  | 215   | Martinsberg        | 16     |
| Marckliffa                                     | 103   | Martinsburg        | 440    |
| Marckschorgast                                 | 215   | Martinswand        | 16     |
| Marcomanti 38. 87                              |       | Marudendorf        | 551    |
| Margareta Kärnth.                              | 150   | Marxberg           | 40     |
| Maria-Hitzing                                  | 123   |                    | 86. 40 |
| Marianer                                       | 210   | Mafacum            | 47     |
| Maria-Saal 149                                 | .204  | Maseyck            | 47     |
| Marienberg Ertzgeb                             |       |                    | 23     |
| Marienborn 417                                 | .650  | Maffau             | 82     |
| Marienburg Hildesh                             | . 624 | Maternus           | 46     |
| Gotha                                          | 734   |                    | 16     |
| Würtzb.                                        | 220   |                    | 84     |
| Marien-Celle                                   | 141   |                    | 13     |
| Mariendrepper                                  | 511   |                    | 42     |
| Mariendrepper<br>Mariengarten                  | 615   |                    | 82.18  |
|                                                | 498   | Mattice            | OI.20  |
| Marienheim                                     | 213   |                    | 12     |
| Marienrod                                      | 611   | Mauerbach          | 12     |
| 5,441,444                                      |       |                    | Mauer  |

|                      | egiptet.                |
|----------------------|-------------------------|
| Mauerberg 12         | 6 Meldorf 557           |
| Mauerkirchen 18      | 2 Melibocus 398-445.629 |
| Maulbrunn 28         | O LIMICHOLAGION Q16     |
| Mauritius S. 64      | 8 Mellerstadius 705     |
| Mautern 124-18       | 8 Mellerstadt 222       |
| Mauterndorf 20       | I Malaisla              |
| Mauthausen 13        | * A4-1-:-1 () 1 (*)     |
| Maxelrain 19         | MalGanas                |
| Maxen IO             |                         |
| Maximini Abtey 45    | Manual L. 104           |
| Mayence 43           | Mammin 719              |
| Mainstrom            |                         |
| Mazarin 35           | Man C. P. C.            |
| Mechernich 519       |                         |
| Mecklenburg-Haus 569 | 1 11-5                  |
| Stadt 574            | 1 34 10 4/0             |
| Meckmühl 287         | Tr. 1                   |
| Medemann 492         | 114-1-1                 |
| Medingen 601         | Mareleinan              |
| Medlicum 124         |                         |
| Medling 123          | Manager 1               |
| Medzibor 66          | Management              |
| M. 1.1.              | 210                     |
| NA 1 C               | ManChan D 1 C 400       |
| 170                  | 8-1-10-11-0             |
|                      | Meschede 783            |
| 34 11                | Meseritz 508            |
|                      | 14.1.1.1                |
|                      | 14 C                    |
|                      | Meffen 880              |
| 14 · C               | Mesierklingen 16        |
| ()3./)0              | Metling 159             |
| Malan In             | Mette die faule 621     |
| NA -11 -22 -1        | Metternicht 489.518     |
| Via had              | Meulelwitz 770          |
| A4-1-1-              | Meulenberg 601          |
| Meick 124            | Meyen 455               |
|                      | Run 2 Meyen-            |

|               | 44.9     | ,                |        |
|---------------|----------|------------------|--------|
| Meyendorf     | 6501     | Möckern Magd.    | 651    |
| Michaelstadt  | 244      | Mödling          | 123    |
| Michaelstein  | 629      | Mölck            | 124    |
| Micheln       | 719      | Möllen           | 593    |
| Mickelen      | 519      | Mönchaurach      | 230    |
| Mielnick      | 25       | Mönchsberg       | 226    |
| Mihel fl.     | 132      | Mönchs-Kutte     | 35     |
| Mildenstein   | 765      | Mönsterberg      | . 71   |
| Mileffou Berg | 10. 28   | Mönus            | - 3    |
| Militich      | 78       | Mora             | 730    |
| Millen        | 488      | Mörckingen       | 372    |
| Milowald      | 452      | Möring           | 177    |
| Miltitz       | 757.     | Möringen         | 615    |
| Minckewitz    | 26. 108  | Mömerland        | 501    |
| Mindelheim    | 181.310  | Mörmolen         | 182    |
| Minden        | 495      | Mörs             | 505    |
| Minderau      | 276      | Mörsberg         | 346    |
| Minnerstadt   | 214      | Möskirche -      | 302    |
| Mirow         | 586.815  | Möslingen        | 314    |
| Miseloe       | 492      | Mötling          | 159    |
| Milnia        | 753-756  | Moguntia         | 438    |
| Misprunn      | 197      | Mohrburg         | 682    |
| Miffelbach    | 127      | Moinhövel        | 475    |
| Mitrowitz     | 23       | Moldauer Kreyss  | . 27   |
| Mittel-Crain  | 156      | Molsheim         | 351    |
| Mittelmarck   | 799      | Moltzen          | 351    |
| Mittenbalde   | 803      | Mommelsberg      | 69     |
| Mitten wir im |          | Monachium        | 178    |
| Mitterberg    | 135      | MonachorumRod    | ım 270 |
| Mitterfels    | 185      | Monasterium rubr | ım 278 |
| Mitterfil     | 201. 202 | Monheim Amt      | 199    |
| Mitweida      | 765      | Stadt I          | 3. 196 |
| Mitza         | 31       | Westph.          | 49     |
| Mockritz      | 155      |                  | 48     |
| Modenau       | 338      | Mons Æthereus    | 720    |
| Möckern Anh.  | 703      | Mons Albus       | I      |
| -             |          |                  | Mons   |

|                    |       | ,,,,,,,                |
|--------------------|-------|------------------------|
| Mons Bellicardus   | 344   | Moysburg 601           |
| Mons Cæfareus      | 356   |                        |
| Mons Serenus       | 654   | Muckenhausen 313       |
| Montabour          | 456   | Muden 608              |
| Montagu            | 255   | Mûgeln 766             |
| Montbeillard       | 344   |                        |
| Montbijou          | 805   | Thiring, 711           |
|                    | 124   | Campement 760          |
|                    | 308   | Bad 292                |
|                    | 317   | Mühldorf 133.185.201   |
| Montreal           | 454   | 202                    |
| Montroyal          | 454   |                        |
| Monzingen          | 434   | J40                    |
| Moor               | 543   | Mühlheim 493           |
| Morange .          | 372   |                        |
| Morava fl.         | 85    | Mühlrofa 808           |
| Moravia            | 85    | Mühlstadt 147          |
| Mordax             | 155   | Mühlsteine 16          |
| Mordenau           | 294   | Mühl-Viertel 131.132   |
| Mordfeld           | 183   | Mülingen 78 r          |
| Morgenstern        | 103   | Millendonck 518        |
| Morhange           | 372   | Mümpelgard 289.342     |
| Morin              | 118   | 344                    |
| Moritzburg Halle   | 652   | München-Neversdorf     |
| Meitsen            | 757   | 769                    |
| Zeitz              | 788   | Bayern 177-178         |
| Mortier Fort 307.  |       | Thuring 727            |
| Morungen           | 744   | Münchlein 380          |
| Mosbach "          | 431   | Münchroden 238.276     |
| Mosbeuern          | 319   | Münchsberg 228         |
| Mosburg            | 184   | Münden 614             |
| Moscau Herrsch     | 102   | Münnerstadt 220        |
| Moschel-Landsberg  | 367   | Münfingen 287          |
| Mosheim            | 201   | Münster-Bilsen 471.485 |
| Moutier grand Val. | 342   | - Gregori Thal 256     |
| Moxfeld            | 565   | - Stifft 474           |
|                    | . , , | Rnn 3 Muntz.           |
|                    |       |                        |

| Müntz-Cabinet    | 739   | N.                |       |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| Müntzenberg      | 411   |                   |       |
| Müntzer          | 741   | Nabburg           | 194   |
| Mûntz-Fuss       | 880   | Nachod            | 36    |
| Muerau           | 142   | Nadeln-Manufactur |       |
| Muer fl. 141     | 200   | Nagel vom Creutze | 451   |
| Muerztahl        | 141   | Nagold Fluss      | 282   |
| Muher fl.        | 140   | Stadt             | 284   |
| Mulda Freyb.     | 767   | Nahe fl.          | 370   |
| - Schneeb.       | 767   | Namslau           | 56    |
| Mulda fl.        | - 8   |                   | 195   |
| Mullenarck 489   | . 518 |                   | 7.773 |
| Mollendonck      | 461   | Naffau            | 405   |
| Mumelgrund       | 46    | Nasie Aw          | 407   |
| Muncheberg       | 808   | Nassenfels        | 223   |
| Mundat           | 352   | Natt              | 566   |
| Munder           | 613   | Natternberg       | 184   |
| Munderkingen     | 309   | Nauen             | 800   |
| Munsterberg      | 71    | Naumburg Hanau    | 411   |
| Munsterdorff     | 559   | Meillen 78        |       |
| Munster-Eiffel   | 488   |                   | 51.69 |
| Friede           | 474   | Nebelgau *        | 337   |
| im Mayenfeld     | 455   | Nebta             | 719   |
| Stadt            | 474   | Neckar: Ulm       | 213   |
| Thal Basel       | 342   | Necker fl.        | 280   |
| Munus datum      | 352   | Neerien           | 460   |
| Murach           | 194   | Negelstädt        | 724   |
| Mutbach          | 353   | Nehenadel         | 534   |
| Murck fl.        | 291   | Neidhartin -      | 137   |
| Murhard          | 285   | Neiffen           | 286   |
| Murnau           | 177   | Neim              | 526   |
| Murs             | 505   | Neifla            | 503   |
| Muschel-Landesbe |       | Neille Flus       | 45.94 |
| Mu ka            | 102   | - Stadt           | 72    |
| Mutschen         | 766   |                   | 306   |
|                  |       | Nemeres 38        | 1.424 |
|                  |       | -                 | Nema  |

|                                          | 34                        |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Nemerow 589                              | Neuenstein 247            |
| Neomagum -452                            |                           |
| Nepomuc 18.31                            | Neufchatel Luxemb. 255    |
| Nequam 438                               |                           |
| Neratovice 22.29                         |                           |
| Nesselrode 79.494.515                    |                           |
| Netze fl. 811                            | - in Cfain 142.157        |
| Neu-Angermünde 800                       |                           |
| Neuberg . 220                            | - Oesterr. 122            |
| Neu-Brandenb. (85, 790                   | - Parerh. 480             |
| Neu-Brifach 307.344.361                  | - Saltzb. 201             |
| Neubrunn 359                             | Neu-Isenburg 417          |
| Neu-Buccow 575                           | Neukirchen Bamb. 215      |
| Neuburg am Inn 136.186                   | in Bayern 185             |
| an der Donau 193                         |                           |
| 194. 195. 196                            | in Heffen 397             |
| Neuburg Brisg. 307                       | Neuland 60                |
| Neuburg Kloster . 120                    | Neumärckel 154            |
| Neu-Bunderneuland 502                    | Neumagen 452              |
| Neu-Castell 366                          |                           |
| Neu-Catzenelnbo-                         | Pfaltz 194-195            |
| gen 401                                  | Silef. 56                 |
| Neudorf 795                              | Neumünster 555            |
| Neu-Dresden 755                          | Neu-Oettingen 182         |
| Neue Bau bey Wien 118                    | Neuperg 142               |
| Neue Gebäude 120                         | Neus 460                  |
| - Häuser 851                             | Neufaltz 69               |
| - Marck 810                              | Neu-Rupin 802             |
| Neuenahr 460                             | Neu-Scherbitz 785         |
| Neuen-Cella 107.761                      | Neu-Schwerin 807          |
| Neuen-Cella 107.761<br>- Closter 575.580 | Neuftadt an der Aifch 229 |
| - Damm 811                               | in Bareut 226             |
| Neuenhaus Brem. 546                      |                           |
| - Franck.213.215                         | Calenberg 610             |
| Neuenhof 422                             | Dresden 755               |
| Neuen-Kahlen 579                         | - Eberswalde 807          |
|                                          | Rnn 4 Neu-                |

| Neuftadt an der Hart | 4321       | Nieder-Beuthen    | 79    |
|----------------------|------------|-------------------|-------|
| am Hohen             | -          | Brunn             | 359   |
| Culmen               | 227        | Crain             | 155   |
| Holstein             | 566        | Ebenbeim          | 36I   |
| - am Koker           | 287        | Holabrunn         | 126   |
| - Marck              | 802        | Isenburg          | 456   |
| - Mecklenb.          | 579        | Lausnitz          | 106   |
| in Oesterr.          | 121        | Münster           | 190   |
| · · an der Orla      | 775        | Ocsterreich       | 114   |
| - Oft-Friesl.        | 501        | Reiderland        | 502   |
| an der Saal          | 220        | Rhein             | 425   |
| - in Schles.         | 75         | Sächf. Kreyfs     |       |
| Schwarzenb           | 242        | Salm              | 372   |
| Westph.              | 517        | Sieben-Brunn      |       |
| - Würtzb.            | 222        | Steyermarck       | 142   |
| Neustädel Franck.    | 238        | Nieder-Ulm        | 441   |
| - Meillen 759        |            | Waldice           | 125   |
| Neustädtel Pfaltz    | 196        | . Wefel           | 490   |
| Neustädter Teplitz   | 159        | Niehaus           | 593   |
| NeustädtischerKreys  | 5775       |                   | . 700 |
| Neu-Stettin          | 826        | Nien-Clofter      | 575   |
| Neu-Titscheim        | 91         | Niendorp          | 559   |
| Neu-Wedel            | 812        | Nienhus-Paderb.   | 480   |
| Neuwei'er            | 359        | Nienkirche Bremen | 544   |
| Neu-Wied             | 418        | Nienover          | 615   |
| Newe Dam             | 658        | Nieuwolde         | 547   |
| Newenahr             | 460        | Nieffen           | 215   |
| Newe-Werck           | 549        | Nigra Sylva       | 280   |
| Neydeck              | 215        | Nimburg           | 36    |
| Niclasburg           | 89         | Nimeck            | 707   |
| Nicolaus Lift        | 598        | Nimetich .        | 766   |
| Nicolstadt           |            | 1                 | 53.64 |
| Nidda                | 396        | Ninive das kleine | 128   |
| Nidegen              |            | Niffa fl.         |       |
| Niedenstein          | 488<br>386 | Nördlingen        | 94    |
| Niederau             |            | Nörnberg          | 330   |
| #Aledefwn            | 276        |                   | 812   |
|                      | . *        | IN                | oppe- |

| Noppenau         352           Nord-Alben         215           Nord-Albingi         669           Norden         499           Norder-Amt         499           Norderney         499           Nordkirchen         479 | Nyenbrugge<br>Nyenclofter<br>Nymphenburg<br>O.<br>Obbendorf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nord-Albingi         669           Norden         499           Norder-Amt         499           Norderney         499                                                                                                   | Nyenclofter \$75<br>Nymphenburg 178<br>O. Obbendorf 564     |
| Norden 499<br>Norder-Amt 499<br>Norderney 499                                                                                                                                                                            | Nymphenburg 178 O. Obbendorf 564                            |
| Norder-Amt 499<br>Norderney 499                                                                                                                                                                                          | O. Obbendorf                                                |
| Norderney 499                                                                                                                                                                                                            | Obbendorf 564                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | 01 1 2                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | 01 1 2                                                      |
| Nordlede 550                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Nordorf 556                                                                                                                                                                                                              | Ob der Ens 130<br>Obenberg 132                              |
| Nord-See 44                                                                                                                                                                                                              | Ober-Amt 83                                                 |
| Noricum 163.207                                                                                                                                                                                                          | Oberau 223                                                  |
| Norkütten 697                                                                                                                                                                                                            | Oberbach 223                                                |
| Normanni 669                                                                                                                                                                                                             | Ober-Beuthen 78                                             |
| Norndorf 313                                                                                                                                                                                                             | - Bronn 361. 377                                            |
| Nortgau 207                                                                                                                                                                                                              | - Crain 152                                                 |
| Northausen 753                                                                                                                                                                                                           | - Eisfeld 215                                               |
| Northeim 614                                                                                                                                                                                                             | - Gurck 155                                                 |
| Norvenich 488                                                                                                                                                                                                            | Oberhalb Gebürgs 225                                        |
| Nossen 761                                                                                                                                                                                                               | Ober-Haus 188                                               |
| Noltitz 60. 250                                                                                                                                                                                                          | - Hochstädt 215                                             |
| Nothaft 197                                                                                                                                                                                                              | - Holabrunn 126                                             |
| Notkerus : 469                                                                                                                                                                                                           | - Kirch 352                                                 |
| Nova Cella 107                                                                                                                                                                                                           | - Kotza 229                                                 |
| Nova Domus 34                                                                                                                                                                                                            | Oberländer 104                                              |
| Novostadium 287                                                                                                                                                                                                          | Ober-Laybach 157                                            |
| Nuenar Colln 460                                                                                                                                                                                                         | - Manchartsberg 115                                         |
| Jülich 488                                                                                                                                                                                                               | 128                                                         |
| Nürnberg 257                                                                                                                                                                                                             | - Meffing 223                                               |
| Burggr. 224                                                                                                                                                                                                              | - Münster 190                                               |
| - Land-Gerichte 860                                                                                                                                                                                                      | Obernberg 188                                               |
| Nütz 136                                                                                                                                                                                                                 | Oberndorf 293.308                                           |
| Nunnheim 518                                                                                                                                                                                                             | Obernheim 356                                               |
| Nurtingen 287                                                                                                                                                                                                            | Ober-Oesterreich 130                                        |
| Nusberg 148                                                                                                                                                                                                              | - Perckheim 131                                             |
| Nusdorf 121                                                                                                                                                                                                              | - Pfaltz 191                                                |
| Nuys 406                                                                                                                                                                                                                 | - Rhein 339                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                        | Run 5 Ober-                                                 |

|                                |      | 4-1-                                    |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Ober-Sächf. Kreyfs,            | 694  | Ocis 65. 289                            |
| - Salm                         | 372  | Oeningen 272                            |
| - Schönfeld                    | 215  | Oenipons 165                            |
| - Siebenbrunn                  | 127  | Oeringen 223.247                        |
| Oberstein in Crain             | 154  | Oert 502                                |
| Rheingr.                       | 371  | Oesterreich II2                         |
| Ober-Reiderland                | 502  | Oettingen 213                           |
| - Steyermarck                  | 141  | Oettingen Bayer. 183                    |
| - Sulta                        | 126  | Oettingen Graf. 300                     |
| - Ulm                          | 441  | Offenbach 417                           |
| - Urfel                        | 442  | Offenburg, 331                          |
| - Wald                         | 614  | Ohm fl. 396                             |
| - Waldfee                      | 133  | Ohra 796                                |
| - Wefel                        | 445  | Ohrdruf 751                             |
| <ul> <li>Wienerwald</li> </ul> | 115  | Ochsen 613                              |
|                                | 124  | Olaff. cc. 64                           |
| Obetriti                       | 571  | Oldeburg 498                            |
| Obrecht                        | 349  | Oldenborg Bifth. 567                    |
| Obsfeld                        | 651  | Holstein 565                            |
| Obstagium                      | 569  | Oldenbröck 550                          |
| Obyn                           | 104  | Oldenburg 514. 521                      |
| Ochlenfurt                     | 221  | Oldenburg 514. 521<br>Oldendorf Wolfen- |
| Ochsenhausen                   | 275  | bütt. 628                               |
| Ochlenkopf                     | 571  | Oldenesche 521                          |
| Ochsenstein                    | 359  | Oldenstadt 601                          |
| Ochsenwerder                   | 681  | Oldersum 504                            |
| Od                             | 875  | Oldesleben 734                          |
| Odau                           | -74  | Oldeslo 565                             |
| Odelmann                       | 875  | Ollbrück 509                            |
| Odenwald 264                   | 400  | Olmutz 88                               |
|                                | 4.45 | Olnow 64                                |
|                                | 806  | Ombras 166                              |
| Odernheim 267                  | .433 | Onoldinum 231                           |
| Odesheim                       | 551  | Onoltzbach 231                          |
| Odruf                          | 247  | Opatwitz 36                             |
|                                | 122  |                                         |
| (, 32)                         | - 33 | Opfingen 315                            |

| 416                   | diter.                    |
|-----------------------|---------------------------|
| Opitius 60            | Ofte fl. 543              |
| Oplengen cor          |                           |
| Oppavia 74            |                           |
| Oppein 75             |                           |
| Oppenau 202           | Ofterbrück 550            |
| Oppenneim 422         |                           |
| Oppersdorf 63.74      |                           |
| Oranienbaum 697       |                           |
| Oranienburg 806       |                           |
| Oranienhof 378        | Ofterstader Marsch 547    |
| Oranienitein 407      |                           |
| Orba . A42            |                           |
| Orden Ruperti 205     | Oft Francken 209          |
| - S. Georgii 191      |                           |
| - S. Hubert 426       | Oftheim 442               |
| Ordingen 461          | Oftphali 539              |
| Ordorf 751            | Oftra 74. OF              |
| Ordruf 751            | Oftringen 525             |
| Orla 778              | Offritz                   |
| Orlamunda 778         | Oft-See                   |
| Orloy 490             |                           |
| Ort 137. 502          | Orsnitz 775               |
| Ortenau 308           | Ottava fl. 33             |
| Ortenburg Hanau 411   | 1 ( )rrenheuern           |
| - in Kärnthen 146.190 | Ottenien (61              |
| - Lausnitz 100        |                           |
| - Stolberg 747        | - Trier 453               |
| Oschatz 761           | Ottendorf                 |
| Olchersleben 656      | Ottersberg Brem. 544      |
| Offisch 204           | - Zweyb. 367              |
| Osnabriigg 478-479    | Ottilia 261               |
| Offeberg 505          | Ottilienberg (270, 26)    |
| Offeg 28              | Ottlingen 294             |
| Offen 66              | Ottmachau                 |
| Offiach 147.204       | Ottoniana Constit. 2. 822 |
| Offig 19              | Ottweiler 374-408         |
|                       | 0-                        |

| Orzberg 43              | 2   Paschales II3         |
|-------------------------|---------------------------|
| Ovelgiinne 52           |                           |
| Oxt 54                  | 9 Paffavant 344           |
| Oybin 10                | Passauischer Vertrag 868  |
|                         | Passenheim 456.509        |
| P.                      | Paffewalck 823            |
| A Line                  | Pathmus Lutheri 729       |
| Paar 143.87             | 4 Patichau 72             |
| Pactum Confraternit. 87 | Pattenhausen 602          |
| Padberg 50              |                           |
| Padera fl. 48           |                           |
| Paderborn 48            |                           |
| Pagi Germania 86        |                           |
| Pagus Alfatienfis 1 34  | Payersdorff 203           |
| Palæopyrgum / 77        | 7 Peer 471                |
| Palatinatus 192.42      |                           |
| Palatium 42             |                           |
| Palfy 5 66. 12          |                           |
| Pallant 414.48          |                           |
| Pallium 86              | 7 Peitz 110.807           |
| Pamburg 20              |                           |
| Pantenau 5              | 8 Pelfina 31              |
| Pantoffel 15            |                           |
| Papedone 59             | 3 Pentzlin 579            |
| Pappenheim 31           |                           |
| Pabitthum in Deutsch-   | Perg 133                  |
| land 86                 |                           |
| Paradeyfer 15           | 5 Perleberg 796           |
| Paragium 87             |                           |
| Parchim 57              | 7 Petaz 157               |
| Parchwitz 5             |                           |
| Parckstein 19           | Petersberg Erfurt 711     |
| Pardubitz 3             | 5 Magdeb. 654             |
| Partenstein 133.18      | 9 Petersburg 24           |
| Parthenopolis 64        | 7 Petershagen Westph. 495 |
| Partz 2 13              | Petershausen Clost. 275   |
| -: 1                    | Peters-                   |

|                     | 3          |                                              |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|
| Petershaufen Stadt  | 272        | Phabiranum 683                               |
| Peterswaldau        | 62         | Phalfeburgum 376                             |
| Petit Pierre        | 369        | Phalfeburgum 376<br>Philippeck 408           |
| Petkum              | 503        | Philippsburg Hellen 402                      |
| Petra Pertufa       | 342        |                                              |
| Petri Mons          | \$26       | Philipps Ruhe 412<br>- Thal 389              |
| Petichen            | 64         | Thal 280                                     |
| Pettau              | 143        | Picarum mons 482                             |
| Perzonell           | 123        | Piccolhuomini 26                             |
| Pewfum              |            |                                              |
| Peyerbach           | 135        | Pieberbach Pietre Pertuis Piefenberg 137 137 |
| Pezenstein          | 261        | Picienberg 3 1122                            |
| Pf ädelbach         | 247<br>458 | Pilari Geburth 216                           |
| Pfaffengasse        | 458        | Pilgrain 34                                  |
| Pfaffenhoven Bayern | 177        | Pillenrent 261                               |
| 179.                | 194        | Pilnitz 757                                  |
| Lichtenb.           | 259        | Pilfen                                       |
| Pfaltz-Burg         | 376        | Pincerna 847                                 |
| - Chur              | 425        | Pinneberg , 660                              |
| Grafe               | 426        |                                              |
|                     | 736        |                                              |
| - Städte            | 736        | Pifeck min 33                                |
| Pfannenberg 144     | 317        | Pitsca 64                                    |
|                     | 184        |                                              |
| Pfedersheim         | 380        | Pitten 122                                   |
|                     | 342        | Placitum Imperii 845                         |
| Pfennig Klingend    | 128        | Plaga 579                                    |
| Pferdt Luneb. 190   | 592        | Planckenheim 751                             |
| Pfirt               | 246        | Diale                                        |
| Pfire Fugger        | 313        | Platfenburg 228                              |
|                     | 760        | Platen 611                                   |
|                     | 108        | Plauen-Marck 804                             |
|                     | 724        | - Vogtl. 774                                 |
| Pfortheim           | 291        | Plavia; 579. 773                             |
| Pfreimd             | 197        | Plawe Mecklenb. 579                          |
| Pfullendorf         | 122        |                                              |
|                     |            | Pleis                                        |

| Pleisner-Land      | 776   | Poppenburg        | 635   |
|--------------------|-------|-------------------|-------|
| Pleifle            | 762   | Populi Germaniæ   | 829   |
|                    | 8.618 | Porcelain-Cammer  | 806   |
| Pleffen            | 391   | Porentru          | 342   |
| Plettenberg 475.50 | 8-517 | Porschenstein     | 768   |
|                    | 0.151 | Porta Cœli        | 724   |
| Ploen              | 567   | - Lausn.          | 108   |
| Plötzgau           | 698   | Portian           | 157   |
| Ploskowitz         | 26    | Portz             | 492   |
| Pludentz           | 309   | Poschbauer        | 213   |
| Pockflys           | 127   | Posten des Reichs | 873   |
| Podendorf          | 128   | Potsdam           | 800   |
| Podiebrad          | 36    | Pottendorf 121    | . 132 |
| Podskalcker        | 13    | Pottenstein       | 217   |
| Podskalcky :       | 28    | Pouch 716         | -706  |
| Podwerder-Kreyls   | 23    | Pouffeur          | 518   |
| Pohlarn            | 187   | Prachenfer-Kreyfs | 32    |
| Pölde .            | 575   | Prachin Berg      | 32    |
| Potting Gr.        | 27    | Prælaten          | 849   |
| Pogen              | 186   | Praga             | 17    |
| Polabi 59          | 2 631 | Pragitein         | 132   |
| Polheim            | 136   | Prandeck          | 132   |
| Politz             | :- 26 | Prandhof          | 132   |
| Poll :             | 613   | Prater            | 120   |
| Poliftorf          | 128   | Pratichma         | 77    |
| Polna              | 90    | Prausnitz         | 79    |
| Polnau             | 826   | Preberau.         | 579   |
| Poltzin            | 825   | Preces primatiz   | 870   |
| Pommerania         | 816   | Preciftæ          | 871   |
| Citer.             |       | Preetich          | 564   |
| Uiter.             | 819   | Preetz /          | 564   |
| Pommerincken       | 816   | Pregern           | 204   |
| Pommern - :        | 816   | Preiling          | 606   |
| Poinmersfelden 21  | 6.251 | Premislaus        | 27    |
| Pontafella         | 151   | Prenrzlow         | 809   |
| Popelsdorf         | 459   | Prerau            | 91    |
| 1                  | 310   |                   | Pre-  |

|                     |       | Polover                 |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Prefecke            | 575   | Pumpernickel 507        |
| Pretich             | 706   | Purchain 199            |
| Preus Anwartichafft | 504   | Purles 30               |
| Priborn             | 65    | Puftrich 738            |
| Pribus              | 69    | Putbus 821              |
| Prie                | 125   | Double -                |
| Priegnitzer-Marck   | 796   | Putlingen 798. 825      |
| Prietzwalk          | 796   | D 1                     |
| Primatiæ Preces     | 870   | 20                      |
| Primas Austriæ      | 125   | 1 2                     |
| - Germaniæ          | 206   |                         |
| Primkenau           | 68    | D' - JT' - 07           |
| Principal-Commissar |       | Pyr von Augipurg 323    |
|                     | 844   | Ο.                      |
| Printzen-Kleider    | 770   | Quackenburg 826         |
| Printzen-Raub       | 770   | 0.11                    |
| Procelden           | 250   |                         |
| Procopio            | 31    | 0 100                   |
| Profen              | 60    | - 14                    |
|                     | 2. 78 | 1 . a . Sec             |
| 104.108             |       |                         |
| Proscriptio         | 873   |                         |
| Proskau             |       | 047                     |
| Profinitz           | 75    | Querfurt Fürstenth. 646 |
| Protestanten        | 88    | 1                       |
| Pruck in Bayern     | 381   | Quernhameln 611         |
| Prüm                | 180   | Questenberg 746         |
| Prumia              | 453   | Quickborn 561. 604      |
| Pruym               | 453   | Quilitz 808             |
| Publitz             | 453   | Quissus 94              |
| Puchheim            | 825   | R.                      |
|                     | 251   |                         |
| Püchberg            | .203  | Rabe mir dem Ringe 784  |
| Pulha               | 135   | Rabensburg 128          |
| Pulica              | 126   | Rabenstein Oesterr. 135 |
| Pulsnitz            | 126   | Steyerm, 143            |
| E aminte            | 104   | Rabundus 664            |
|                     |       | Rachel-                 |
|                     |       |                         |

| Rachelhausen 1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rappoltsweiler 361      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rachstadt 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raichenberg 201         |
| Rackelsburg 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rasdahl 543             |
| Radeberg 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raspenberg 727          |
| Radeburg 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rafperg 727             |
| Radeciensis Circulus 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Rafpo 727             |
| Radegast Anhalt 69'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raftadt Saltzb. 201.203 |
| Fluis 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Rademacher 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Rad in Wappen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Raftelwitz 66           |
| Radichin 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o Raftorp 564           |
| Radt 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Raesberg 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ratenau 800             |
| Ragun 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Raichartshofen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Rain Bayern 177-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Clofter 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Steyerm. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Raicenhaslach 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Rairenhastach 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Ratsky 345            |
| Ramm 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Ramme 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Rammelberg Mansf. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Luneb. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Ramfola 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Randeck 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Randerat 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Ranertzhoven 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>•</u>                |
| Ranis - 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 2 1 1 1             |
| Rannstädt 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 2 1                 |
| Rannstädtisch. Friede 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Rahrzau 556, 558, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kavestein 528           |
| Rantzow CS8. C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Rantzow 558-56<br>Rappach 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Rauschenburg 377      |
| Rappoltstein 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I Rautenburg . 322      |
| - The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the | Rawii                   |

| Rawis              | 201   | Reicheneck           | 261   |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| Rebel Kärnth       | 150   | Reichenhall          | 177   |
| - Meckl            | 579   | Reichenweiler        | 344   |
| Rebsdorf           | 565   |                      | 133   |
| Recessus Imperii   | 872   |                      | 519   |
| Rechberg           | 318   | Reichs-Abschied      | 872   |
| Rechenberg Meiff.  | 768   | - Acht               | 873.  |
| Reck               | 517   | - Kleinodien         | 260   |
| Recken             | 471   | -                    | 838.  |
| Reckenberg         | 479   | - Fuss               | 880   |
| Reckheim 471       | . 528 | - Grafen             | 851.  |
| Recklingshausen    | 462   | - Gutachten          | 845   |
| Reda               | 510   | - Hofrath            | 818   |
| Reder              | 133   | - Matricul           | 843   |
| Rees 459           | .490  | - Messen             | 889   |
| Rectz 194          | 812   | - Pflege             | 223   |
| Rega Flus          | 824   | - Posten             | 873   |
| Regelsprinn        | 123   | - Ritter 263         | . 322 |
| Regen              | 185   | - Ritterschaffe      | 423   |
| Regenspurg, Bisth. | 187   | - Schlus             | 845   |
| Stadt              | 191   | - Tag                | 844   |
| Regenstauf 193.19  |       | Reichs-Stadt         | 26    |
| Regenstein         | 658   | Reichs-Städte 35     | 1.853 |
| Regenwalde         | 825   | Reichsstädter Colleg | gium. |
| Reglitz            | 785   |                      | 853   |
| Reibersdorf        | 103   | Reichs-Stände 843    | -850  |
| Reichefels         | 215   | - immediate Ständ    | 843   |
| Reichelsberg       | 220   | Mediate Stände       | 843   |
| Reichenau 135      |       | mittelbare Stände    | 843   |
| Reichenbach Frank  |       | · unmittelbare Star  |       |
| - Lausn.           | 104   |                      | 843   |
| Schlef.            | 72    | Reichs-Vicarii       | 841   |
| - Vogel. 76        | 5-775 | Reich von Aacken     | 534   |
| Reichenberg Böhm.  |       |                      | 490   |
| Der 3. Cheil,      | 402   | Reichwaldau          | - 74  |
|                    |       | Dos                  | Rei-  |

| and the second     |            |                      |       |
|--------------------|------------|----------------------|-------|
| Reiding            | 141        | Remisla              | 7.72  |
| Reif               | 170        | Remlingen            | 242   |
| Reiffenberg        | 215        | Remía                | 772   |
| Reifferscheid      | 464        |                      | 338   |
| Reigelsberg        | 251        | Renatky              | 25    |
| Reigerbeitze       | 120        | Rendburg             | 553   |
| Reigersteig        | 602        | Rens                 | 459   |
| Rein               | 145        | Renfe                | 459   |
| Reinbeck           | 560        | Renweg               | 119   |
| Reineck 250        |            | Reppen               | 813   |
| Reinfelden Holft.  | 567        | Refa                 | 490   |
| Schwab.            | 305        | Refervatum Ecclefial | ti-   |
| Reingau            | 440        | cum                  | 869   |
| Reinhardshaven     | 193        | Rethem               | 606   |
| Reinhartsbrunn Fra |            | Rethre               | 585   |
| : con.             | 245        | Rethwisch `          | 567   |
| Gotha              | 733        | Reventlau            | 555   |
| Reinhartstein      | <b>518</b> |                      | es    |
| Reinhartswald      | 385        | (0.1)                | 845   |
| Reinhausen         | 614        | Reuffen 77           | 3-774 |
| Reinsberg          | 802        | Reutlingen           | 331   |
| Reinstein          | 658        |                      | 120   |
| Reipoltskirche     | 374        |                      | 4.68  |
| Reispach           | 184        |                      | 510   |
| Reite              | 168        |                      | 35    |
| Reitenau           | 142        |                      | - 56  |
| Reitenbuch         | 223        |                      | 46    |
| Reith              | 135        |                      | 47    |
| Reitlingen         | 286        |                      | 25    |
| Religions-Frieden  | 868        |                      | 30    |
| Reliquien zu Aack. | 533        |                      | 44    |
| in Meckl           | 584        |                      | 37    |
| zu Nürnt           |            |                      | . 37  |
| Relling            | 561        |                      | 85    |
| Remda              | 751        |                      | 85    |
| *******            | . 0        | all New              | Rhe   |

|                       | 216   | differ.             |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Rheinische Verein     | 872   | Rifum 503           |
| Rhein-Schantze        | 381   | Ritzebüttel 548     |
| Rheinstrom            | - 3   | Ritzenau 668        |
| Rheinzabern           | 381   | Riva 170            |
| Rhena                 | 575   | Rochefort 255.747   |
| Rhenoberga            | 461   |                     |
| Rhenus                | 3     | Rochlitz 764        |
| Rhineck               | 460   | Rochsburg 772       |
| Rhodopolis            | 582   | Rock Christi 451    |
| Rhôn fl.              | 264   | Roda 744-779        |
| Rhunen                | 580   | Rodach 238          |
| Rhyn                  | 108   | Rodenbecke 515      |
| Ribnitz               | 583   | Rodenberg 390       |
| Richardus Gefang.     | 128   | Rodemachern 296     |
| Riddagshausen         | 624   | Rodheim 411         |
| Riecklingen           | 610   | Röbel 579           |
| Riedau                | 135   | Rödelheim 416       |
| Riedeck               | 132   | Röhm fl. 221.264    |
| Rieden                | 194   | Römer-Monathe 839   |
| Riedenburg 17         | 881.7 | Römer-Züge 839      |
| Riedefel              | 390   | Römhild 235         |
| Riedlingen            | 310   | Römischer König 841 |
| Riedt Bayern          | 182   | Römisch Reich 1.2   |
| Riefe Haymon          | 166   | Roesfeld 491        |
| Ricfenberg            | 31    | Röteln 294          |
| Riefenburg            | 31    | Rötha 765           |
| Riesen-Gebürge        | 46    | Rötingen 220        |
| Riefs                 | 338   | Roggenburg Abt. 276 |
| Rietberg              | 529   | Rohrau 123          |
| Rimper                | 220   | Rohrbach 378        |
| Ring bezaubett        | 533   | Rochsburg 772       |
| Ring stiehlt ein Rabe | 784   | Roith 135           |
| Rinnende Zapffen      | 121   | Rokizan 31          |
| Rinteln               | 530   | Roland Stade 104    |
| Rifpen                | 761   | Ronau 315           |
|                       |       | Doo 2 Ron-          |
|                       |       | 2011-               |

| 410                   |     | ***                                |      |
|-----------------------|-----|------------------------------------|------|
| Ronneburg 779         | 1   | Rotenmunster Abtey                 | 278  |
| Ronnow 26. 35         | ٠.  | Rotenstein in Franck.              | 220  |
| Rorawiefing 13        |     | <ul> <li>in Schwab.273.</li> </ul> |      |
| Rosdal 39             |     | Roth                               | 230  |
| Roseck 154-15         | 6 1 | Rothenhaus                         | 29   |
| Rosenberg 34-75-12    | e 1 | Rothweil-Gerichte                  | 859  |
| Rolenberg 34-77-14    | ó   | Rottenberg Oesterr.                | 134  |
| Rosenburg 78          |     | Rottenburg in Baye                 | rn   |
| Rolendal 39           |     |                                    | 184  |
| Rolenhaim 17          |     | Rotweil                            | 331  |
|                       | 3   | Roveredo                           | 169  |
|                       | 6   | Rouffy                             | 315  |
| Rosheim 35            | 16  | Roxburg                            | 772  |
| Rosla Stolberg 74     | :   | Rubeacum                           | 352  |
|                       | 2   | Rubenick                           | 75   |
|                       |     | Rudelstadt                         | 740  |
|                       | 88  | Ruden                              | 508  |
|                       | 18  | Rudesheim                          | 441  |
|                       | 82  | Rudolphi Suevi Beg                 | räb- |
|                       | 16  | nis                                | 783  |
| Rotenberg in Franck.  | 28  | Rudolphseck                        | 154  |
|                       | 68  | Rudolphstadt Böhm                  | 34   |
| Rotenburg an der Tau- | _   | - Thur.                            |      |
| ber 2                 | 02  |                                    | 740  |
|                       | 90  | Rudolphswert                       | 159  |
| - Lausn. I            | 04  | Rübenzagel                         | 48   |
| Rotenburg Saal-Kreyss |     | Rügen Inf.                         | 821  |
| <u>6</u>              | 54  | Rufacum                            | 352  |
| . Schlef.             | 70  | Rugenthall                         | 766  |
| Schwartzb. 7          | 41  | Rugenwalde                         | 826  |
| - Verden 4            | 94  | Rugia                              | 821  |
| - Würt.               | 08  | Rulant Stadt                       | 104  |
| Roteneck 1            | 33  | Rumburg                            | 27   |
|                       | 15  | Rummelsburg                        | 826  |
| Würtzb.220.2          |     | Rumipring                          | 447  |
|                       | 41  | Runckel                            | 418  |
|                       |     |                                    | Ru-  |

|                       | 2160  | itier.              |               |
|-----------------------|-------|---------------------|---------------|
| Ruperti Orden         | 205   | S. Georgii Kloster  | - 204         |
| Rupes Picarum         | 515   |                     | 277           |
| Rupin                 | 802   | S. Georgii Orden    | 147           |
| Ruicel                | 366   | S. Gewer            | 401           |
| Rusdorf               | 772   | S. Goar             | 401           |
| Ruffelheim            | 399   | S. Hildegard        | 273           |
| Ruftringen            | 525   | S. Hippoliti fanum  | 124           |
| Rute                  | 634   | S. Hubert           | 437           |
|                       | - 21  | S. Hubertsburg      | 766           |
|                       |       | S. Johannesberg     | 44 I          |
| <b>S.</b>             |       | S. Joh. Brunn       | 46            |
| V                     |       | S. Joh. Saltzb.     | 201           |
|                       |       | S. Joh. Stadt       | 374           |
| S. Adalbertus         | 36    | S. Julian           | 125           |
| S. Afræ Abrey         | 277   | S. Kilianus         | 218           |
| S. Amarin             | 353   |                     | 473           |
| S. Andreæ Kärnth.     | 150   | S. Lamprecht        | 141           |
|                       | 204   | S. Leonhard Kärnth. | 150           |
| S. Andreas-Berg       | 617   |                     | 151           |
| S. Anna               | 10    | in Vorst            | 125           |
| S. Annen-Orden        | 169   | S. Ludger           | 622           |
| S. Anscharius         | 484   | S. Margaretha Kärnt | h.            |
| S. Bartholome         | 189   | or                  | 150           |
| S. Blafii Abtey       | 278   | S. Martinsberg      | 167           |
| - Bad                 | 287   | S. Martinsburg      | 440           |
| S. Bonifacius         | 449   | S. Maternus         | 462           |
| S. Corbinianus        | 186   | S. Mauritius        | 648           |
| S. Dionysii Cörper    | 190   | S. Maximini Abtey   | 451           |
| Lüneb.                | 603   | S. Ottilia          | 361           |
| S. Elifabeth          | 393   | S. Paul             | 204           |
| S. Emmeran            | 189   | S. Peter            | 154           |
| S. Georgen-Berg 24    |       | S. Pölten           | 124           |
| S. Georgen-Gefellfel  | affr  | S. Stewenswerd      |               |
| 3. Oco. Pell-Geignici |       | S. Tron             | 513           |
| S. Georgen-Ord. 14    | 855   | S. Truyen           | 470           |
| 2. Grov Periodir 14   | 10191 | Dag a               | 470<br>Udal - |
|                       | 1     | D003 S.             | uual-         |

|                    | eregi | iet.                | Timber. |
|--------------------|-------|---------------------|---------|
| S. Udalrici Abrey  | 2771  | Salfeld in Kärnther | 149     |
| S. Veit Kärnth.    | 148   | - Sachlen           | 735     |
| - Oesterr. 123     |       | Salii               | 537     |
| S. Ulrich          | 118   | Salm Eiffel         | 465     |
| S. Utfane          | 342   | - Grafsch.          | 372     |
| S. Urfula          | 462   | - Neuburg           | 88.465  |
| S. Zenonis         | 204   | - Reifferschei      | d 464   |
| Saalberg           | 150   | Salmona             | 372     |
| Saal Kärnthen      | 149   | Salmonis villa      | 274     |
| - Kreyls           | 652   | Salmonsweiler       | 274     |
| Saarstede          | 634   | Salsdorf .2         | 517     |
| Saarwerden         | 376   | Saltus-Teutoburg    | icus    |
| Sachfenberg        | 395   |                     | 515     |
| Sachsenb. Ertzgeb. | 771   | Saltza, Fluis       | 200     |
| Sacincho. Erenber. | 775   | - Magdeb.           | 649     |
| am Mayn            | 421   | Saltzb.             | 199.202 |
| - Querf.           | 722   | Saltzdal            | 621     |
| Sachsenhagen       | 530   | Saltz der Helden    | 616     |
| Sachienhausen      | 421   | Saltzungen          | 235     |
| Sachsen-Lauenb.    | 588   | 1 . "1 1            | 793     |
| - Spiegel          | 854   |                     | 651     |
| Sacrum Imperium    | I     | Sandersleben        | 697     |
| Sadelbende         | 594   | 10 11 0             | 498     |
| Sadler-Land        | 476   | Sandsee             | 223     |
| Säule zu Prage     | 20    | 10                  | 718     |
| - zu Wien          | 117   |                     | 490     |
| Säulgen            | 321   | Santow              | 571     |
| Saffenberg ·       | 469   |                     | 374     |
| Sagan              | 69    |                     | 142     |
| Sahlenburg         | 549   | 0 1 11 1-           | 374-408 |
| Salaburg           | 127   | 0.1                 | 452     |
| Sala Saltzb.       | 200   | 10 0                | 169     |
| Salburg 125. 13    |       | 1                   | 60      |
| Omionio 12). 1     | 139   | 10 1                | 37      |
| Saldern            | 621   | 0.00                | 379     |
| Germerry           | 1 3   |                     | Saffen  |

| 1-                  | 2160 | ilier.                   |
|---------------------|------|--------------------------|
| Saffenberg Heffen   | 395  | Scharnitz 168            |
| Münster             | 475  | Schartzfeld 617          |
| Satz ·              | 28   | Schatz 168               |
| Sava                | 154  | Schatzmeister Reichs 848 |
| Sauerland           | 508  | Schauen 658              |
| Sauermann           | 64   | Schauenburg 392 529      |
| Saulgen             | 321  | Schaumberg Oesterr. 134  |
| Saurau 142          |      | Schaumburg Elfas 362     |
| Sausenberg          | 293  | Naslau 409               |
| Saxenburg Kärnth.   | 147  | Schawe 826               |
|                     | 204  | Schawenburg 529          |
| Saxonia Infer.      | 591  | Scheer 321               |
| Super.              | 694  | Scheflaren 276           |
| Sayda               | 768  | Scheidingen 722          |
| Sayn                | 418  | Schelckingen 309         |
| Scaven              | 658  | Schellenberg Herrich.    |
| Sceptrum bey der In |      | 179.316                  |
| vestitur            | 866  | Bercht. 189              |
| Schachspiel         | 657  | Meislen 770              |
| Schadeck            | 377  | Schellendorff 102        |
| Schäfer zu Magdeb.  | 649  | Schemberg 308            |
| Schaesberg          | 529  | Schencke Baron 108.392   |
| Schafgotich         | 60   | Reichs 847               |
| Schafnaburg         | 443  | Schenckendorf 109        |
| Schafstädt          | 785  | Schencken-Ländgen 803    |
| Schalaberg          | 133  | Scherenberg 739          |
| Schalckau           | 239  | Schermbeck 461           |
| Schandau            | 758  | Scheslitz 215.217        |
| Schandorf           | 193  | Scheuern 179             |
| Schardingen         | 183  | Schiefelbein 812.814     |
| Scharffenberg Crain | 155  | Schilde 559.761          |
| Meissen             | 757  | Schillingsfürst 247      |
| Schwab.             | 318  | Schiltach 284            |
| Scharmbech          | 544  | Schlachtberg 741         |
| Scharnberg          | 603  | Schlackenwerda 297       |
| D 23                | 10-0 | Doo 4 Schla-             |
|                     |      |                          |

|                                | City.    |                              |                 |
|--------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| Schlackewalde                  | 301      | Schönbeck Magdeb             | 649             |
| Schladen                       | 636      | Schönberg Anspach            | 230             |
| Schlaitz                       | 775      | Lausnitz                     | 104             |
| Schlangenbad                   | 402      |                              | 155             |
| Schleiff-Mühle                 | 812      | Mähren                       | 88              |
| Schleinitz                     | 27       | <ul> <li>Mecklenb</li> </ul> | . 581           |
| Schleisheim                    | 180      | Sax.                         | 768             |
| Schlesien                      | 43       | Trier 45                     | 3· <u>45</u> \$ |
| Schleistadt                    | 355      | Schönborn, Graf. 12          |                 |
| Schleussingen                  | 234      | 126.215.251                  |                 |
| Schleyer                       | 122      |                              | 120             |
| Schlick Grafen                 | 29       | Schönburg                    | 771             |
| Schlieben Chur-Kr.             | 707      | Schönebaum                   | 402             |
| Schlingen                      | 342      | Schöneck Trier 45            | 3-454           |
| Schlitz                        | 397      | Vogtl.                       | 775             |
| Schluchtern                    | 411      | Schönfeld                    | 30              |
| Schluckenau                    | 27       | Schönflies                   | 811             |
| Schlusselberg                  | 136      | Schönhausen                  | 805             |
|                                | 6.391    | Schöningen                   | 623             |
| Schmechten                     | 482      | Schönrein                    | 220             |
| Schmettau                      | 813      | Schöppenstädt                | 624             |
| Schmiedeberg                   | 706      | Schomberg 45                 | 3-455           |
| Schmiedeburg                   | 761      | Schongau 17                  | 7.180           |
| Schmiedemühl                   | 193      | Schonrein                    | 250             |
| Schmöllen                      | 779      | Schonfee                     | 197             |
| Schnackenburg                  | 604      | Schorndorf                   | 282             |
| Schnecken                      | 29       | Schotten<br>Schrapelau       | 396             |
| Schneeberg                     | 769      | 10                           | 745             |
| Schneider Boccolt              | 474      | 101 11                       | 768             |
| Schneitlingen<br>Schneilenberg | 656      | let it is                    | 124             |
| Schnellenberg<br>Schöchet      | 770      |                              | 228             |
|                                | 120      | 0 1 100 0 00                 | 716             |
| Schomberg                      | 453      |                              |                 |
| Schönaich Grafen               | 60<br>60 |                              | 276             |
| ochonan 3:                     | 90       | Journal                      | Schu-           |
|                                |          | •                            | ~~              |

|                         | The state of                    |
|-------------------------|---------------------------------|
| Schulenburg 108.795     | Schwartzenborn 390              |
| Schul Pforta 724        | Schwartzenfels 411              |
| Schusselfeld 220        | Schwartze Vierthel 131          |
| Schwabach 231           | Schwartzlosen 794               |
| Schwabeck 311           | Schwartzwald Gotha 734          |
| Schwaben-Kreys 266      | Schwaben 280                    |
| 267                     | Schwartza 237.747               |
| - Landvogt 303          | Schwarzach 221                  |
| Spiegel 854             | Schwefel-Keller 402             |
| Schwab-Münnichen 270    | Schweidnitz 61.69               |
| Schwaden 26             | Schweigendorff 193              |
| Schwäbisch-Gemünd 332   | Schweinberg 220                 |
| Grafen 851              | Schweinfurt 262                 |
| Hall 332                | Schweinitz 707                  |
| Prælaten 849            | Schwein Lüneb. 599              |
| Städte 851              | Schweinsberg 292                |
| Schwaen 583             | Schwelle 18                     |
| Schwalbach 402          | Schwenckfeld 59                 |
| Schwalben 384           | Schwenningen 280                |
| Schwanbech 652          | Schwerin Fürst 580              |
| Schwanberg 144          | - Graffch. 581                  |
| Schwandorf 196          | 810                             |
| Schwarn 583             | Stadt 581                       |
| Schwartzbach 185        | Schwertberg 131                 |
| Schwartzenberg 769      | Schwertzingen 431               |
| Schwartzburg Fürst. 737 | Schwibusen 70                   |
| - Schlofs 740           | Schwinge fl. 545                |
| Vier Graf. 882          | Schwinger-Schantz 545           |
| Schwartze Elster 94     | Schwobach 231                   |
| Schwartzenbeck 593      | Schwöchat 123                   |
| Schwartzenberg Franck.  | Scheuditz 787                   |
| E::-0 240               | Sebuygard 567<br>Seccan 141.144 |
| - Fürst 34. 319         | Seccan 141. 144                 |
|                         | Sechs-Städte Laufn. 98.99       |
| - Westph. 517.526       |                                 |
|                         | Doo Secken-                     |

| Seckendorf 230.232     |                    |
|------------------------|--------------------|
| SCCACHOOL 240.242      | Sepenitz 798       |
| 779                    | Septemviri 846     |
| Seckingen 309          | Servelta 701       |
| Sedlenitzky 74         | Sefem 629          |
| Sedletz 34             | Sibillenort 66     |
| Sedlixan 2             | Sicambri 537       |
| Seeau 139              | Sickingen 369      |
| Seebergen .: 742       | Siebeln 761        |
| Seeburg 74             | Siebenbrunn 127    |
| Seehaufen Brandenb. 79 | Siebenlehn 761     |
| Magdeb. 650            | Siegeberg 492      |
| Seeftermühe 555        |                    |
| Sefeld 126             | Siegen 406         |
| Segeberg Amt 555       |                    |
| Segeberg Stadt 56      | Sigmaringen 299    |
| Sehn 41                | Sigmunderon 169    |
| Seidenberg 103.15      |                    |
| Seinsheim 240          |                    |
| Seisenberg 150         | Silesia 43         |
| Seissenburg 13         | Silva Hercynia 280 |
| Seligenstadt 44        |                    |
| Selingstadt 44         |                    |
| Selters 40             | Simultaneum 870    |
| Seltz 36               | Sinchingen : 240   |
| Sembach 37             | Sindringen 247     |
| Semda 48               | Sinedi 482         |
| Semedingen 31          |                    |
| Semper-Frey 24         |                    |
| Semring-Berg 14        | Sintzheim 431      |
| Senda 48               |                    |
| Senftenberg Bamb. 21   | Sittich . 155      |
| Meillen 759            |                    |
| Oefterr. 12            | Sivershaufen 607   |
| Sensfeld 39            |                    |
| Seon 20                |                    |
| 2.5:1                  | Slane              |

|                     | · the  | njeces .                |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Slaner Kreys        | . 24   | Sonneburg 814           |
| Slanstadt           | 657    | Sonneck 148             |
| Slany .             | 24     | Sonnenstein 757         |
| Slavata             | 35     | Sonnewalde 108.416      |
| Slavi nach Böhm.    | - 38   | Sons . 461              |
| Slawkow             | 89     | Sonsfeld 491            |
| Slayda              | 707    | Sontheim 248            |
| Sleida              | 465    | Sontina : 461           |
| Sleidanus           | 465    | Sontra 388              |
| Smalcalden 236      | 5. 391 | Sophienbad 768          |
| Smogerau            | 56     | Sophienburg 227         |
| Smogra              | 56     | Sophien-Stade 804       |
| Sobernheim          | 434    | Sora Ratibor 75         |
| Sölcke fl.          | 656    | Sorau 108               |
| Söllinger-Walg      | 614    | Spaa - 1; 472           |
| Soeft               | 517    | Spalt 223               |
| Söfter-Börde        | 517    | Spandau 800             |
| Soldeck             | 201    | Spangenberg 387.614     |
| Soldin              | 810    | Spanheim Closter 270    |
| Solicinium          | 352    | Graf. 295. 369          |
| So'ingen            | 493    | Sparenberg 527          |
| Solisquella         | 793    |                         |
|                     | . 414  | Spauet 169.170          |
| Soltau              | 603    | Speckfeld 248.316       |
| Soltwedel           | 793    | Speyer 381              |
| Somberg             | 238    | Speyerbach 432          |
| Sommerda            | 711    | Speyergaw 381           |
| Sommetfeld Stadt    | 70     | Spicker-Oeg 100         |
| 8 8                 | 110    | Spiegelberg 407.530     |
| Sommerscheburg      | 650    | Spielberg Mähren 89.127 |
| Sommershausen -     | 248    | Oettingen 300           |
| Sondershausen ·     | 737    | Spira Nemetum 381       |
| Sonnenberg in Fran- | . "    | Spitz 129               |
| cken                | 228    | Sponeck 343             |
| in Schwab           | . 309  | Sponheim Closter 370    |
|                     | ,-,    | Spon-                   |

| Sponheim Grafich. 369    |                     | 204         |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| Sporck Graf 2:           | Staleck 4           | 134         |
| Sprachen der Johanniter  | Stall               | 20[         |
| 354                      |                     | 168         |
| Spree, fl. 94. 80        |                     | 78          |
| Spreewald 10             | Stapel              | 379         |
| Spremberg 1. 107         |                     | 379         |
| Springe Stöcke : 542     | Starckenberg.       | 145         |
| Sprintzenstein Graf 129  |                     | 66          |
| 132. 133. 136            |                     | 185         |
| Sprottau ) 68            |                     | 824         |
| Spruckenburg 518         | Starnberg Amt       | 77          |
| Stablo 2. 489            | Strasfort           | 549         |
| Stada 549                | Stavenau            | 79 <b>9</b> |
| Stadeck 365.370          | Stavenhagen         | 79          |
| Stadel 144               |                     | 196         |
| Stadion 319              | Stauffen 186.3      | 15          |
| Staditz 27               |                     | 26          |
| Stadlin 50               |                     | 130         |
| Stadtberg . 481          |                     | 86          |
| Stadthagen 514           | Staufteneck 2       | 101         |
| Stadt am Hoff 185. 186   | Steckenitz fl.      | 93          |
| - Kill 464               | Stederburg          | 524         |
| Stadtland 521            | Stedesdorp          | 00          |
| Stadtloo 479             | Stedinger-Land 5    | 21          |
| Stadt Wetter 200         | Steige              | 138         |
| Städte in Deutschland 88 | Steigerberg         | 12          |
| Stäntz · 144             | Steigerwalde 222. 2 | 64          |
| Stätz 127                |                     | 17          |
| Stahrenberg Grafen 122   |                     | ςE          |
| 123.125.127.129.131      |                     | п           |
| Stammhaus 134            |                     | 67          |
| 189.252                  | Steinbach           | 92          |
| Stain in Crain 153       | Steinbeck           | 60          |
| · in Oesterr. 125        |                     | 534         |
|                          | Ste                 | ein-        |

|                  | * 1c       | differ.           |        |
|------------------|------------|-------------------|--------|
| Steinburg        | 558        | Stiria            | 140    |
| Steinfort        | 509        | Stochem           | 470    |
| Steinheim        | 443        | Stockall          | 77.306 |
| Steinhorft       | 560        | Stockberg         | 213    |
| Steinhude        | 514        | Stöcksee          | 567    |
| Stein in Crain   | 153        | Stædlaw           | 56     |
| · in Oesterr.    | 129        | Störtebeck        | 821    |
| · in Westph.     | 519        | C . 1 1           | 99.678 |
| Stellomontium    | 88         | Stolberg Ertzgeb. | 746    |
| Stendal .        | 793        | Thuring.          | 771    |
| Stendorf         | 569        | Würtzb.           | 220    |
| Stepenitz fl.    | 796        | Stolhofen         | 291    |
| Stephani Kirche  | 116        | Stolpen           |        |
| Stephansberg     | 236        | Stolpenstein      | 758    |
| Sternberg Bayern | 181        | Stolpe Pommern    | 826    |
| Böhmen           | 22         | Stoltze           |        |
| Mähren           | -88        | Ca. Land          | 878    |
| Mecklenb         | 178        |                   | ,      |
| Pommern          | 813        | Stormarn          | 0.807  |
| Westph.          | <b>£14</b> | Stove             | 558    |
| Sternstein       | 197        | Strackonick       | 581    |
| Sterzingen       | 171        | Strada Montana    | 33     |
| Sterin           | 822        | Stralfund         | 445    |
| Steyetwahl       | 634        | Strammehl         | 819    |
| Steyer           | 137        | Strasburg Bisth.  | 825    |
| Steyereck        | 134        | March             | 350    |
| Steyermarck      | 140        | Stadt             | 809    |
| Steyersberg      | 122        | Strasfort         | 348    |
| Stickel-Amt      | SOI        | Strasnitz         | 649    |
| Stickelberg      | 122        | Strasrind         | 90     |
| Stickhaufen      | 107        | Straswalden       | 150    |
| Stiege           | 629        | Straswitz         | 201    |
| Stierberg        | 261        | C                 | 90     |
| Stilhorn         | 602        | Straubing         | 8.135  |
| Stipshorn        | 603        | Straupitz         | - 185  |
|                  | 303        | ourapitz.         | 108    |
| -                |            |                   | traus- |

| -                                                                                 | - 11                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Suhla 730                                             |
| burg 806                                                                          | Suignicensis Ducatus 61                               |
| Schwartz-                                                                         | Sula     234       Sulgen     321       Sulre     583 |
| burg 741                                                                          | Sulgen 321                                            |
| Strauffeneck 4315                                                                 | Sulre 583                                             |
| burg 741 Strausseneck 315 Streiberg 226.227                                       | Sultzbach Ober-Pfaitz                                 |
| Strelen Meissen 760                                                               | 193. <u>196</u><br>- Elías 362                        |
| Schles 64                                                                         | - Elfas 362                                           |
| Strelitz 585                                                                      | Sultzberg Schwab. 273<br>- Ober-Pfaltz196             |
| Strelitz 585<br>Streufand-Büchle 791                                              | Ober-Pfaltz196                                        |
| MITICK HITCHIZWCY - 044                                                           | - 197                                                 |
| Stripan 62                                                                        | Sultzburg 197                                         |
| Strigatt         62           Stropke         657           Stroh Hoff         21 |                                                       |
| Stron Hoff 21                                                                     | Sultze Lûneb. 599                                     |
| Stromberg Ant. 434                                                                | Sultz Elfas 352                                       |
| - Burggr. 475                                                                     | Sultz Elfas 352 - Grafichafft 319                     |
| Stroppen 66                                                                       | - Würtemh. 284                                        |
| Stubenberg 142                                                                    | Sundgau - 345                                         |
| Stubeskehorn 603                                                                  | Sunneck 77                                            |
| Stockenbiittel 549                                                                | Supplinburg 624.814                                   |
| Stuckenbüttel 549<br>Stubeck 144                                                  | Surduch 252                                           |
| Stillingen Ca 202                                                                 | Surzin 252                                            |
| Stiirzebecher 679                                                                 | Sufanna 713                                           |
| Stiitzebecher 679<br>Stupferich 213                                               | Swalenberg 514<br>Swartau fl. 660                     |
| Munnach : T22                                                                     | Swartau n.                                            |
| Stutgarg - 281                                                                    | Swerte 516                                            |
| Srvrum - 12                                                                       | Swihoft 31                                            |
| Styrum - 512<br>Sudeti Montes 10.46                                               | Swine fl. 823                                         |
| C                                                                                 | Complingswer 26                                       |
| Siiftermühe 559                                                                   | Sylck 560                                             |
| Süfteren r. 489                                                                   | Sylva Bohemica 10                                     |
| Süstermühe 559 Süsteren r 489 Suet 810                                            | - Hercynia 10. 280                                    |
| Suevi in Böhmen 38-79                                                             | 595                                                   |
| Suavia 266                                                                        | - Nigra 280                                           |
| C. 100                                                                            |                                                       |

| E E . E . E . E . E . E . E . E . E . E | Tedinghaufen 544      |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| mT-Manu?                                | Tefferegger-Thal 203  |
|                                         | Teggenbrunn 204       |
| Taberna Alfatica 351                    | Tein 18               |
| Montanæ 366                             | Teispach /184         |
| Mosellanica 452                         | Telemont 342          |
| Tabor Böh. 34                           | Teltheim 201          |
| - Berg. 10                              | Teltow 803            |
| Taciti Annales 484                      | Tempelburg 812        |
| Tannstädt 715                           | Templin 809           |
| Tätschen 27                             | Tencteri 537.         |
| Tainach 204                             | Tenneberg 733         |
| Talern 123                              | Tennersperg 194       |
| Talham 135                              | Tennstädt 715         |
| Tambrück 719                            | Teplitz Bad 9.26      |
| Tancwerderode 621                       | - Crain 159           |
| Tanger fl. 794                          | Terpis - 150          |
| Tangermünde 794                         | Terra Advocatorum 773 |
| Tanhausen 319                           | Terra Balfamorum 796  |
| Tanneroda 726                           | Telchen Fürstenth. 77 |
| Tannzapffen 323                         | Fürltin 102           |
| Tanquerode 621                          | Teschincken 77        |
| Tantz in der Chtiftn. 700               | Teffin . 583          |
| Tarnowitz 75                            | Teterow 579           |
| Tattenhausen 196                        | Tetin 23              |
| Tattenried 345                          | Tetnang 317           |
| Taucha 769                              | Tetzel 758. 803       |
| Tauffkirch 184                          | Tetzels Ablass 803    |
| Taus 31                                 | Teufels Gitter 577    |
| Tauslim 22                              | Grund 46              |
| Tautenburg 716                          | Wiele 46              |
| Taxenbach 201                           | Teuffenbach 142       |
| Teck 286                                | Teupitz 803           |
| Tecklenburg 415.509                     | Teutoburgum 815       |
| \$10                                    | Teutichland 1         |
|                                         | Tentiche              |

| 11111                   |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Teutschmeister 211      | Tilly Grafen 137.644<br>Tintefals Lutheri 729 |
| Teutschnitz 215.217     |                                               |
| Teyn 34                 | Tirchau 104                                   |
| Thaler, die ersten 30   | Tirmitich 154                                 |
| Tham 722                | Tirnberg 203                                  |
| Thann 345               | Tirol 163. 166                                |
| Tharant 767             | Tirschenreid 194                              |
| Thaun 372               | Tisch von Silber 769                          |
| Theifling 30            | Tiffen 318                                    |
| Themar 236              | Titichein 91                                  |
| Thengen 320             | Tloscau 23                                    |
| Therma Austriaca 121    | Toddin 182                                    |
| - Carolina 29           | Todten-Krüge 809                              |
| Thiede 624              | - Tantz 665                                   |
| Thienen 564             | Töltz 177                                     |
| Thierstein Bareut \ 229 | Töpelsgrün 30                                 |
| Thomas-Brück 719        | Töplitz Crain 159                             |
| Thomas Muntzer 741      | Toisons-Fest 139                              |
| Thonau-Stauf 185        | Tolbiacum 460                                 |
| Thoren 485              | Tollenspiecker 682                            |
| Thudinium 473           | Tollenstein 27                                |
| Thuringen 708           | Tollet 136                                    |
| Thuring Kreyls 714      | Tongern 470                                   |
| Thurn Graf. 27          | Tonna 734                                     |
| Thurn 133. 154-155      | Tonnberg 488                                  |
| 156. 157                | Tonnestein 459                                |
| Thurnau 245             | Topitichau 88                                 |
| Thurn unter Ratichach   | Torgau 759                                    |
| 156                     | Tornan 26                                     |
| Thuyn 473               |                                               |
| Tibelinus / 864         |                                               |
| Tieffenbach 142         |                                               |
| Tieffennort 730         |                                               |
| Tillerborn , 459        | Trackenberg 79                                |
| Tillisburg 137          | Tramin 171                                    |
| *14                     | Tra-                                          |

|                             | Zity  | ilier.                  |
|-----------------------------|-------|-------------------------|
| Traminer-Wein               | 171   | Tremonia 536            |
| Trarbach                    | 371   | Tremsbüttel 559         |
| Trasmark                    | 203   | Trengelburg 385         |
| Trasmaner                   | 125   | Treptow 823.824         |
| Trasp Schlos                | 170   | Treswitz 194            |
| Trateneck                   | 136   |                         |
| Trauburg                    | 147   |                         |
| Trauchburg                  | 321   |                         |
| Trave                       | 660   | Treyenwalde 807         |
| Travemiinde                 | 667   |                         |
| Traventhal                  | 567   | Tribeles 820            |
| Traun Graf. 1               | 7.136 | Tribocci 424            |
| - Schwab.                   | 320   | Tribur 400              |
| - See                       | 137   | Tribuich 67             |
| - Vierthel                  | 136   | Trident 170             |
| Traunstein Amt              | 177   | Trident. Concil. 170    |
| Stadt                       | 181   | Trient 170              |
| Trausnitz                   | 195   | Trier Amt 450           |
| Trautmannsdorff G           | ra-   | - Fürst 450             |
| fen.                        | 35    | - Stadt , 450           |
| <ul> <li>Stammha</li> </ul> |       | Triefte 16t             |
| Trausont Grafen 12          | 4.126 | Trilleck Grafen 153.155 |
|                             | 135   | Stammhaus 1 c 2         |
|                             | 9.169 | Trimberg 220, 222       |
| Trawitz                     | 195   | Triquercetana 400       |
| Trebbin ( ?                 | 803   | Thrithemius 284.370     |
| Trebicau                    | 109   | Trittenheim 453         |
| Trebitz .                   | 90    | I tittow 560            |
| l'rebnitz                   | 65    | Trochtelfingen 302      |
| Treburg                     | 400   | Tron 470                |
| returt Amt                  | 8.446 | Troppau 73              |
| - Stadt                     | 715   | Trosburg Bayern 182     |
| reibhäuler                  | 36    | Troftburg 169           |
| reibofen                    | 13    | Trotzendoff 58          |
| reifa                       | 198   | Truchs. Reichs 322. 848 |
| Der 3. Theil,               | -     | Ppp Tru-                |

| Truyen            | 470  | Vallersleben 606        |
|-------------------|------|-------------------------|
| Ticheiplitz       | 718  | Vallis Brenziana 335    |
| Tichernembl       | 159  | - Dulcis 316            |
| Tschirnau         | 69   | - Gregoriana 356        |
| Tschitschen       | 158  | - Joachimica 30         |
| Tzíchopa          | 771  | - Mariæ 622             |
| Tubantes          | 537  | - Remfa . 282           |
| Tubingen          | 281  | Valvassina 133          |
| Tufftein          | 355  | Valvassor 154.155       |
| Tullina           | 125  | Vandali 79.571          |
| Tulo              | 125  | Vangiones 424           |
| Tungri            | 470  | Varau 142. 203          |
| Turckheim         | 356  | Varel 524               |
| Turichemium .:    | 357  | Vargilla 711            |
| Turmeringen       | 22 I | Varisci 773             |
| Turniere          | 882  | Varus 515               |
| Tusta             | 31   | Vasgovia 356.365        |
| Tycho de Brahe    | 25   | Ubeleffen 765           |
| Tychopolis        | 558  | Uberlingen 222          |
| Tylli             | 644  | Ubigau 707.757          |
| Tyrol Graffch.    | 163  | Ubii 465                |
| - Schlofs         | 166  | Ucht \$11.793           |
| a page            |      | Ucker-Marck 809         |
| ******            |      | Uckermunde . 822        |
| V                 |      | Udenheim 381            |
| L. L.             | 199  | Udo laís ab 648         |
|                   |      | Vechelde 624            |
| Vacha             | 389  | Vechte 476              |
| Vaduz             | 316  | Vegelack \$44.685       |
| Væ mihi!          | 864  | Vehlen Grafich, Apr cae |
| Vaihingen         | 288  | Vehm-Gerichte 863       |
| Vaingen Mergenth. | 213  | Velburg 193.196         |
| Valdern           | 419  | Velden 261              |
| Val di Anaunia    | 170  | Veldentz 369            |
| Vallendar         | 419  | Velen 475.491.535       |
|                   |      | Yeld-                   |
|                   |      | 77.7 1                  |

|                     |       | -1                 |               |
|---------------------|-------|--------------------|---------------|
| Veldkirch Schwab. 3 | 1 608 | Vilsbiburg         | 184           |
| Carneh. 150. 1      | 51    | Vilseck Ams        | 215           |
|                     | 69    | - Stadt            | 217           |
| Venedi 5            | 71    | Vilshofen          | 184           |
| Venn                | 19    | Vinaria            | 725           |
| Venus-Bild          | 47    | Vindelici          | 267           |
|                     | 94    | Vindelicia         | 207           |
| Verden 4            | 94    | Vindobona          | 115           |
| Verein, der Churf.  | 71    | Vindonissa         | 271           |
| Veringen 2          | 99    | Vineborg           | 636           |
|                     | 18    | Vineta Stadt       | 823           |
|                     | 23    | Vinidorum Marchi   | 178           |
| Verviers 4          | 72    | Vinneda            | 213           |
|                     | 90    | Vinstringen        | 372           |
| - fuperior 4        | 55    | Vipach             | 158           |
|                     | 34    | Virmond            | 460           |
|                     | 09    | Virneburg Graffch. | 254           |
| Uffenheim - 230. 2  |       | 8                  | 465           |
|                     | 45    | Virngrund          | 274           |
| Vicariatus 4        | 35    | Vischau            | 89            |
|                     | 41    | Vischberg Amt 23   | 6 400         |
| Vice-Cantzler 4     | 48    | - Stifft in West   | phal          |
| Vicelinus 555.5     | 64    |                    | 530           |
|                     | 85    | Vilurgis           |               |
|                     | 04    | Vitemberga         | 705           |
|                     | 66    | Vlasta             | 21            |
|                     | 15    | Vlies Golden       |               |
|                     | 10    | Ulmen              | 137           |
|                     | 13    | *** C * *          | 454           |
|                     | 82    | Vim Pfaltz         | 26. 187       |
|                     | 38    |                    | 441           |
|                     | 82    | · Trier            | 1.332         |
| Tal                 | 71    | Vlothau            | 454           |
| Villach 150. I      |       | Ulrichs-Kirche     | 528           |
|                     | 08    | Ulrichstein        | 127           |
|                     |       | PPP.2              | 396<br>Ultzen |
|                     |       | TTF.4              | PATERETT      |

|                                 | eregi  | -15                  |        |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Ultzen                          | 601    | Vohenstraus          | 196    |
| Ulyssea                         | 60I    | Voigtsberg 773.      | 774    |
| Umbra                           | 166    | Voigsberg 144.       | 773    |
| Ummendorf                       | 650    | Volckeroda           | 734    |
| Ummenstadt                      | 239    | Volckra ,            | 123    |
| Umschlag zu Kiel                | 554    | Volckstädt           | 744    |
| Umftadt                         | 400    | Volckach             | 220    |
| Undrach                         | 135    | Voltzheim            | 779    |
| UngarischBrod                   | 90     | Vonftorf             | 203    |
| Unio Electoralis                | 871    | Vookstädt            | 744    |
| Union                           | 552    | Vorbach              | 315    |
| Universitäten                   | 883    | Vorbehalt, Geistlich | 869    |
| Unlehnbar                       | 876    | Upftalls-Boom        | 498    |
| Unna                            | 516    | Up-und Wolthusen     | 503    |
| Unter-Cranichfeld               | 247    | Urach                | 286    |
| - dem Thurm                     | 154    |                      | 54     |
| <ul> <li>Halb-Gebürg</li> </ul> | es 225 | Urbis                | 353    |
| <ul> <li>Mannhartsbe</li> </ul> | rg 115 | Urbs Rolarum         | 582    |
|                                 | 126    |                      | 46I    |
| - Pfaltz                        | 426    | Vreeden              | 475    |
| - Wiener-Wa                     | ld 115 |                      | 809    |
| Unverzagt                       | 122    |                      | 57     |
| Voburg 177. 17                  | 79.224 | Urfana               | 342    |
| Vockstädt                       | 744    | Uriel                | 442    |
| Völchenmark                     | 148    | Urfini               | 156    |
| Völen 475-49                    | 1.535  | Urlin von Rolenber   |        |
| Vörder-Oesterreic               | h 165  | Urslingen            | 287    |
|                                 | 172    | Uriper               | 276    |
| - Pommern                       | 816    | Urfula S.            | 462    |
| Vördern                         | 479    | - Laseriociii        | 159    |
| Vogelherd                       | 626    |                      | 823    |
| Vogelsberg                      | 396    | Ulenberg             | 308    |
| Vogelus                         | 340    | Ufingen              | 408    |
| Vogtland                        | 772    | Ulipetes             | 537    |
| Vohendrus                       | 19     | Uslar                | 615    |
| 1 - 3 .                         |        | 1                    | Ullel- |
|                                 |        |                      |        |

| Uffelding         | 296  | Waldburg Schloss     | 321   |
|-------------------|------|----------------------|-------|
| Uffelrich         | 296  | Wald-Cappel          | 388   |
| Ultronick         | 77   | Waldeck Grafen       | 413   |
| Uterfen           | 561  | Pfaltz               | 194   |
| Utphe             | 415  | Stargard             | 586   |
| Urrendorf         | 182  | Waldems              | 202   |
| Utzberg           | 432  | Waldenburg Franck    | 247   |
| Utzlar            | 615  | Meissen              | 772   |
| Vultavia          | 8    | Waldenfels Franck.   | 215   |
|                   |      | Oesterr.             | 132   |
|                   |      | Waldhaufen           | 131   |
| W.                |      | Waldheim             | 766   |
| ***               |      | Waldkirchen          | 188   |
|                   |      | Waldmiinchen         | 194   |
| Wachau            | 129  | Waldpot              | 210   |
| Wachenheim        | 432  | Waldfassen           | 194   |
| Wackenis          | 660  | Waldsee Oesterr.     | 133   |
| Wächlersbach      | 417  | Schwaben             | 321   |
| Wagensperg        | 156  | Waldshut             | 306   |
| Wagenstädt        | 74   | Waldstädte           | 305   |
| Wagen von Golde   | 181  | Waldstein            | 26    |
| Wagerland         | 564  | Walhausen            | 736   |
| Wagrain           | 135  | Wallenstein erstoche | n 20  |
| Wagria            | 561  | Heffen               | 390   |
| Wahl-Capitulation | 840  | Steyerm.             | 243   |
| Wahl des Käyfers  | 834  | Wallerstein Schwabe  | n     |
| Waibling          | 285  |                      | 300   |
| Wain              | 332  | Wallgöw 309          | . 338 |
| Walbeck Halb.     | 658  | Wallshaufen          | 385   |
| Thur.             | 744  | Walperholtz          | 740   |
| Walchen           | 135  | Walpersburg          | 224   |
|                   | .749 | Walpot Gr.           | 456   |
| Walcourt          | 473  | Walsdorf             | 564   |
| Wald-Amt          | 150  | Walsmühlen           | 582   |
|                   |      | Walsrode             |       |
| Waldburg Grafich, | 321  | waisroge .           | 606   |

|                   | 3,1         |                   |       |
|-------------------|-------------|-------------------|-------|
| Walstadt          | 571         | Wasaburg          | 545   |
| Waltenbuch        | 284         | Wasgow 356.365.   | 423   |
|                   | 702         | Wastenburg        | 359   |
|                   | 78 I        | Waslerburg Fugger | 181   |
| Waltersdorf       | 122         |                   | 313   |
|                   | 734         | Wasserfluth Thur. | 725   |
|                   | 122         | Wassertruhedingen | 230   |
| Wandersleben 650. | 751         | 3                 | 232   |
|                   | 388         | Wasungen          | 235   |
|                   | 334         | Wattersdorf       | 122   |
|                   | 525         |                   | 771   |
|                   | 525         | Watzenberg /      | 155   |
|                   | 560         | Warzenstein       | 156   |
| Wanfen            | 72          | Waxenberg         | 133   |
| Warberg 215.      |             | W Drey            | 710   |
|                   | 481         | Weberlingen       | 657   |
|                   | 578         | Wechseburg        | 772   |
|                   | 378         | Wedol 502. 561    |       |
|                   | 700         | Wederkop 555      | . 560 |
| Warnau            | 580         | Weed              | 417   |
| Warnemunde        | <b>58</b> 3 | Weferlingen       | 657   |
| Warnings Acker    | 550         | Wegeleben         | 657   |
| Warta             | 61          | Wehnde            | 615   |
| Wartberg Oesterr. | 132         | Wehner            | 502   |
| Wartburg          | 728         | Wehrstein         | 308   |
| Wartenberg Bayern | 184         | Weichbilder       | 58    |
| Böhinen           | 27          | Weichenrod        | 215   |
| Brand             | 805         | Weichs            | 137   |
| Pfaltz            | 378         | Weichfelburg      | 156   |
| Schles.           | 78          | Weickendorf       | 127   |
| Wartenburg        | 131         | Weickersheim      | 247   |
| Wartenfels        | 202         | Weida             | 775   |
| Wartensleben      | 656         |                   | 3.196 |
| Wartha            | 71          | WW. 1 . 1 . 100   | . 187 |
| Warthausen        | 319         | Weidnau           | 73    |
|                   | 2-7         |                   | Veic- |

| Weieregg            | 135  | Weislenberg Oester  | r           |
|---------------------|------|---------------------|-------------|
| Weigelius           | 771  | G .                 | 137         |
| Weil                | 334  | Weissenburg Elsas   | 356         |
| Weilburg            | 409  | Franck              | 263         |
| Weiler              | 251  | Pommern             | 826         |
| Weilheim Amt        | 177  |                     | 382         |
| Stadt *:            | 180  | Thuring.            | 718         |
| Weiltingen          | 287  | Weiffeneck          | 215         |
| Weimar              | 725  | Weissenfels Crain   | 155         |
| Weinachts-Fluth     | 542  | - Hertzogth.        | 718         |
| Weinberg            | 132  | - Stadt 780         |             |
| Weinbrunnen         | 402  | Weiflenhorn Stadt   | 310         |
| Weinckheim          | 213  |                     | 313         |
| Weineck             | 157  | Weissenkirchen      | 129         |
| Weine die besten    | 422  | Weislensce          | 718         |
| Weinfass zu Heidelb | erg  | Weissentladt ! .    | 229         |
|                     | 429  | Weissensteig        | 181         |
| Weingarten Land-C   | ic-  | Weissenstein Crain  | 156         |
| richte              | 860  | Bayern              | 185         |
| Mergenth.           | 212  | Heffen              | 385         |
| Schwab.279          | 205  |                     | . 135       |
| Weinhausen          | 606  |                     | 136         |
| Weinheim            | 431  | Weiswaffer          | 25          |
| Weinsberg           | 288  | Weiteneck           | 129         |
| Weinsheim           | 263  | Weithofen           | 129         |
| Weisbaden           | 409  |                     | 303         |
| Weisenberg          | 103  | Weixel.fl.          | 45          |
| Weisenburg Elfas    | 353  | Wellingsbüttel in H | 4)          |
| W CHONG WAS CHARLE  | 356  | deln                | 550         |
| Weisener            | 388  | - in Holstein       | 560         |
| Weisensteig         | 181  | Welmich             | , -         |
| Weismain            |      | Welphe              | 455         |
|                     | 215  |                     | 305         |
| Weisleberg Böhm. 1  | 0.01 | Welphsholtz         |             |
| Weislenau           | 0.41 | Welpicke            | 744         |
| A citic war         | 276  |                     | 610<br>Wels |
|                     |      | Ppp 4               | w els       |

| Wels                | 136   | Werne                | 475   |
|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Welsberg            | 172   | Werneck Francken     |       |
| Welich-Billich      | 453   | Freyherren           | 154   |
| Wellegg             | 131   | Werningerode 1       | 746   |
| Weltz 144           | 187   | Werfigave 232        | 384   |
| Wemding Amt         | 177   | Werligave.           | -66   |
| Stadt -             | 181   | Werten               | 203   |
| Wendelstein Franck. | 261   | Werth                | 471   |
| - Thuring.          | 722   | Wertheim Graffch.    | 254   |
| Wenden Fürstenth.   | 577   | 1 250                | 316   |
| Lausnitz            | 95    | Stadt                | 254   |
| Lüneburg            | 604   | Wertingen            | 318   |
| Pommern             | 826   | Weichenfeld          | 215   |
| Wendisch Wusterha   | u-    | Wesel Nieder         | 490   |
| , fen               | 803   | - Ober               | 455   |
| Wenningen           | 611   | Wesenberg            | 586   |
| Wenter-See          | 607   | Weser                | 4     |
|                     | 147   | Wespenstein :        | 735   |
| Wenthusen           | 634   | Westerburg Grafich.  | 376   |
| Werben 794          | 814   |                      | 419   |
| Werden Abt. 485     | . 517 | · - Halberst,        | 659   |
| Werdenberg          | 302   | Westerwald .         | 403   |
| Werdenbroich Schlo  | ols   | Westphälischer Fried |       |
| 414                 | . 490 |                      | 869   |
| Werdenfels          | 187   | Gerichte             | 863   |
| Werder              | 802   | + • Grafen           | 852   |
| Werdt Elsas         | 359   | - Kreyls 460         | 5.536 |
| Werenfels           | 243   | Westphali            | 536   |
| Werfen              | 202   | Westphalia           | 466   |
| Werle Mecklenb.     | 508   | Weitreich            | 362   |
| Westphalen          | 526   | Westronick           | 77    |
|                     | 586   | Weterfeld            | 194   |
| Werlitz             | 736   | Wette mit dem Teu    | ıfel  |
| Wermsdorf           | 766   |                      | 20    |
| Wernberg            | 197   | Wettenau             | 133   |
|                     |       |                      | Wet-  |

| Wettenhausen       | 276   | Wietersheim         | 814   |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| Wetterau il I moi: | 403   | Wieting             | 204   |
| Wetterauische Graf | en    | Wildbad             | 283   |
|                    | 851   | Wildburg Franck.    | 220   |
| Wetterburg         | 413   | - Oesterr.          | 125   |
| Wetter Flus        | 403   | Wildemann           | 617   |
| - Stadt            | 395   | Wildenborg          | 492   |
| Wettin             | 653   | Wildenbruch 819     |       |
| Wettingen          | 274   | Wildenfels Ertzgeb. | 770   |
| Wetzlar            | 421   | Solms               | 416   |
| Weverlingen        | 657   | Wildenhag           | 135   |
| Wewelsburg         | 481   | Wildenstein Elfas   | 353   |
| Weyhausen          | 606   | Fürstenb            | 302   |
| Weyrauch Mähren    | 86    | Wildeshausen        | 544   |
| Whert              | 187   | Wildfangiatus .     | 436   |
| Wibach             | 158   | Wildgrafen          | 371   |
| Wickrad            | 488   | Wildungen           | 413   |
| Wiedelsweer        | 504   | Wildberg            | 133   |
| Widelach           | 636   | Wildhausen 470      | 5.544 |
| Widenfels          | 261   | Wildshut            | 182   |
| Wied               | 417   | Wilhelminen Ort     |       |
| Wieden bey Wien    | 119   | Wilhelmsburg France | . 236 |
| Wiederstädt        | 744   | Luneb.              |       |
| Wien               | 115   | Weima               | r 725 |
| Wielsburg          | 231   | Wilhelmshof         | 699   |
| Wienerische Neusta | idt   | Wilhelmstadt        | 37    |
|                    | 121   | Wilhelmstein        | 488   |
| Wielau             | 69    | Wilhelmsthal        | 730   |
| Wiefeloch          | 43I   | Willegis            | 449   |
| Wiefenbad          | 768   | Wilibaldsburg       | 224   |
| Wiefenburg         | 770   | Wilsnack            | 798   |
| Wiesenthaid Herrsc | h,    | Wilster             | 554   |
| 24                 | 3.251 | Wilster-Marsch      | 554   |
| Wiefenthal         | 768   | Wilteberg           | 802   |
| Wiefer             | 446   | Wiltzenhausen       | 387   |
|                    |       |                     | Vim-  |

| Wimbach             | 137  | Wifock 26                |
|---------------------|------|--------------------------|
| Wimberg             | 33   | Wissensteig Herrsch. 181 |
| Wimmelsburg         | 744  | 311                      |
| Wimpfen             | 334  | Wiffenftaig 311          |
| Windberg            | 731  | Willerad                 |
| Windeck in Bergen   | 492  | Witekindi Grab 525       |
| Windeck in Oesterr. | 132  | Witgenstein Graffch.     |
| Windecken           | 411  | 418.419                  |
| Windiche Marck      | 158  | Witlage Per 47           |
| Windich Feistritz   | 143  | Witlich 45               |
| Göllen              | 150  | Witmund 500              |
|                     | .256 | Wittmunder-Amt 50        |
| Martrey             | 202  | Witstock 79              |
| Windsbach           | 230  | Wittekind getaufft 48    |
| Windsheim           | 263  | Wittelsbach 180          |
| Winera              | 823  | Wittem 518.520           |
| Winneberg           | 518  | Wittenberg 70            |
| Winneda             | 287  | Wittenborg Brem. 54      |
| Winnenthal          | 490  | Marck 79                 |
| Winnerhetberg       | 122  | - Mecklenb. 58           |
| Winningen           | 656  | Wittenhorst 49           |
| Winsen an der Aller | 605  | Wittersheim 49           |
| - an der Elbe-      | 602  | Wittichenaw 10           |
| Winterberg          | 37 I | Wittigenau 34.10         |
| Winterburg          | 33   | Wittinghall 24           |
| Wintershausen       | 248  | Witzenborg 60            |
| Wintzen-Bayern      | 185  | Wiasta 2                 |
| Wintzenburg         | 635  | Wobenitz 2               |
| Wintzing            | 67   | Wölfe Schwaben 30        |
| Wippach             | 158  | - Verfolgung 5           |
| Wipprachtshausen    | 617  | Wälpen 61                |
| Wisbaden            | 409  | Wőrlitz 69               |
| Wischau             | 89   | Wörre fl. 26             |
| Wiskow              | 89   | Wolau 6                  |
| Wismar              | 575  | Wolbeck 47               |
|                     |      | We                       |

| Wolckensteiner-Bad 771 | Wonfiedel Stadt 229    |
|------------------------|------------------------|
| WolckeniteinBaaden 771 | Worms . 379            |
| Ertzgeb. 771           | Wratislavia 54         |
| Grafen 169             | Wrbn 63                |
| Steverm. 142           | Wriezen 906            |
| Wolckersdorf 395       | Wülflingshausen 611    |
| Woldeck c86            | Wüneberg 481           |
| Woldenberg Brand. 812  | Würbel in der Donau    |
| Hildesh. 626           |                        |
| Woldenstein 626        | Würben 63              |
| Wolfach 302            | Würbenthal - 74        |
| Wolfeck 221            | Würding 135            |
| Wolfegg 126            | Würtemberg Hertz. 279  |
| Wolfenbüttel 619       | Oels 56                |
| Wolfershaufen 177      | Stadt 285              |
| Amr 700                | Würtzburg Landger. 861 |
| Wolfhagen 386          | Stadt 220              |
| Woltheim 200           | Stifft 218             |
| Wolfsberg Bamberg 215  | Wulfen 700             |
| Kärnthen 150           | Wunsdorf 610           |
| 101                    | Wuppringhausen 617     |
| Wolfsburg 796          | Wurden 546             |
| Wolfsfelde 567         | Wurmberg 144           |
| Wolfstein Franck. 256  | Wurmbrand 122, 142     |
| Oesterr. 137           | 144.256                |
| Pallau 188             | Wurmfer-See 181        |
| Pfaltz 197, 422        | Wurfaten 547           |
| Wolfsthal 122          | Wursten 547            |
| Wolgast 820            | Wurtzen 764            |
| Wollin 823             | Wurtzach 321           |
| Wolmerstädt 650        | Wusterhausen 802. 803  |
| Woltersdorf 668.803    | Wyckrad 488            |
| Wolthufen . 502        | Wylich 490             |
| Wonfiedel Amit 226     | 490                    |
| 25 T                   | 4                      |
| -                      |                        |

|                        | 3.1                          |
|------------------------|------------------------------|
|                        | Zeiler-Thal 202              |
| Υ.                     | Zeitz-Anhalt 5698            |
|                        | - Naumb 788                  |
| Ydra 15                | 8 Zelle Alte 761             |
| Yps 12                 |                              |
|                        | - Stadt 574.605              |
| <b>Z.</b>              | Zell-Hammersbach 334         |
| -1 -1                  | Zellhofen 132                |
| Zabelítein Amt 22      |                              |
| Stadt 222.28           | 4 Zenkau 785                 |
| Zabern Berg : 360. 36  | 6 Zent-Gerichte 862          |
| - Elfas 35             | I Zerbst Anhalt 701.         |
| Zachan 82              | 4 - Stadt 701                |
| Zachau 2               | Zerbstgen 700                |
| Zäkiingen 12           | 4   Zerbit klein 700         |
| Zaggin 12              | 4 Zeschingen 213             |
| Zahna 70               | 7 Zibel 508                  |
| Zahn-Schmertzen 72     | 29 Ziegenberg 469            |
| Zano 82                | Ziegenbruck 776              |
| Zantoch 81             | I Ziegenhayn 391             |
| Zateck                 | 8 Ziegeler 802               |
| Zauche IC              | 9 Zielenzig 814              |
|                        | Zienghals 72                 |
| Zdiar                  | 35 Zierenberg 386            |
| Zechingen 21           | Zilbach 234                  |
| Zedenick 81            | o Zilly 657                  |
| Zedlitz                | 53 Zimbern Graf. 302         |
| Zehden 81              | I Zimburgis 125              |
| Zehn-Städte            | 8 Zimmern 284                |
| Zeil in Bamberg 215.21 | 17 Zinna 65 I                |
| - in Hammersbach 33    | 35   Zinnilcher-Fuls 652.880 |
| - in Pintzgau ; 20     | 2   Zintzendorf 125          |
| - in Schwaben 3:       | Zippel-Zerbst 764.786        |
|                        | 167 Zirl 167                 |
|                        | 24 Zirotin 24                |
|                        | Ziska                        |

| Ziska         | 35      | Zulauff -             | 79   |  |
|---------------|---------|-----------------------|------|--|
| Ziftersdorf   | 126     |                       | 460  |  |
| Zittau        | 100     | Zungen der Johanniter |      |  |
| Znaim         | 90      |                       | 354  |  |
| Znoim         | 90      | Zweeren               | 386  |  |
| Zobelsberg    | 156     | Zwenckau              | 785  |  |
| Zobing        | 128     | Zwenitz               | 77 I |  |
| Zoblitz .     | 768     | Zwerin                | 181  |  |
| Zörbig        | 786,764 | Zwernitz              | 226  |  |
| Zollenspicker | 682     |                       | 129  |  |
| Zollern       | . 299   |                       | 365  |  |
| Zollfeld      | 149     |                       | 724  |  |
| Zons          | 461     | Zwickau               | 769  |  |
| Zoilen        | 308     | Zwifalten Abtey       | 278  |  |
| Zotenberg .   | 49      | Zwingen               | 342  |  |
| Zritz Berg    | 10.24   | Zwingenberg           | 446  |  |
| Zſchopau      | 771     | Zwifeck               | 185  |  |
| Zuckmantel    | 72      | Zwölf Kinder          | 304  |  |
| Zülichau      | . 70    | Zwönitz               | 77 I |  |
| Zugenruck     | 776     |                       |      |  |





## THE WAR WELLE TO BE THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT OF THE COURT O

# ADDENDA

# ADDENDA:

Pag. 250. fteht : Etwas bekamen die Grafen ju HANAU, darinne liegt

FLAMMERSBACH, ein unbefannter Ort.

" Serge hingu:

Und als der lette Grate JOHANNFS REIN-HARD A. 1736. ohne Erben mit Lode abging: Co kam solches an Prink Walhelmum von Kessen, Cassel, davon unten Pag. 411. deutlich ist gehandelt worden.



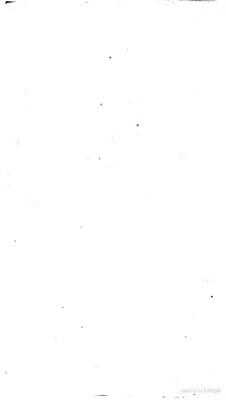



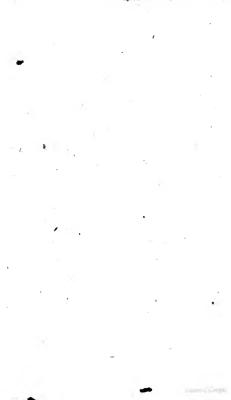





